

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



the term of the second

17 TO

• • • -

•

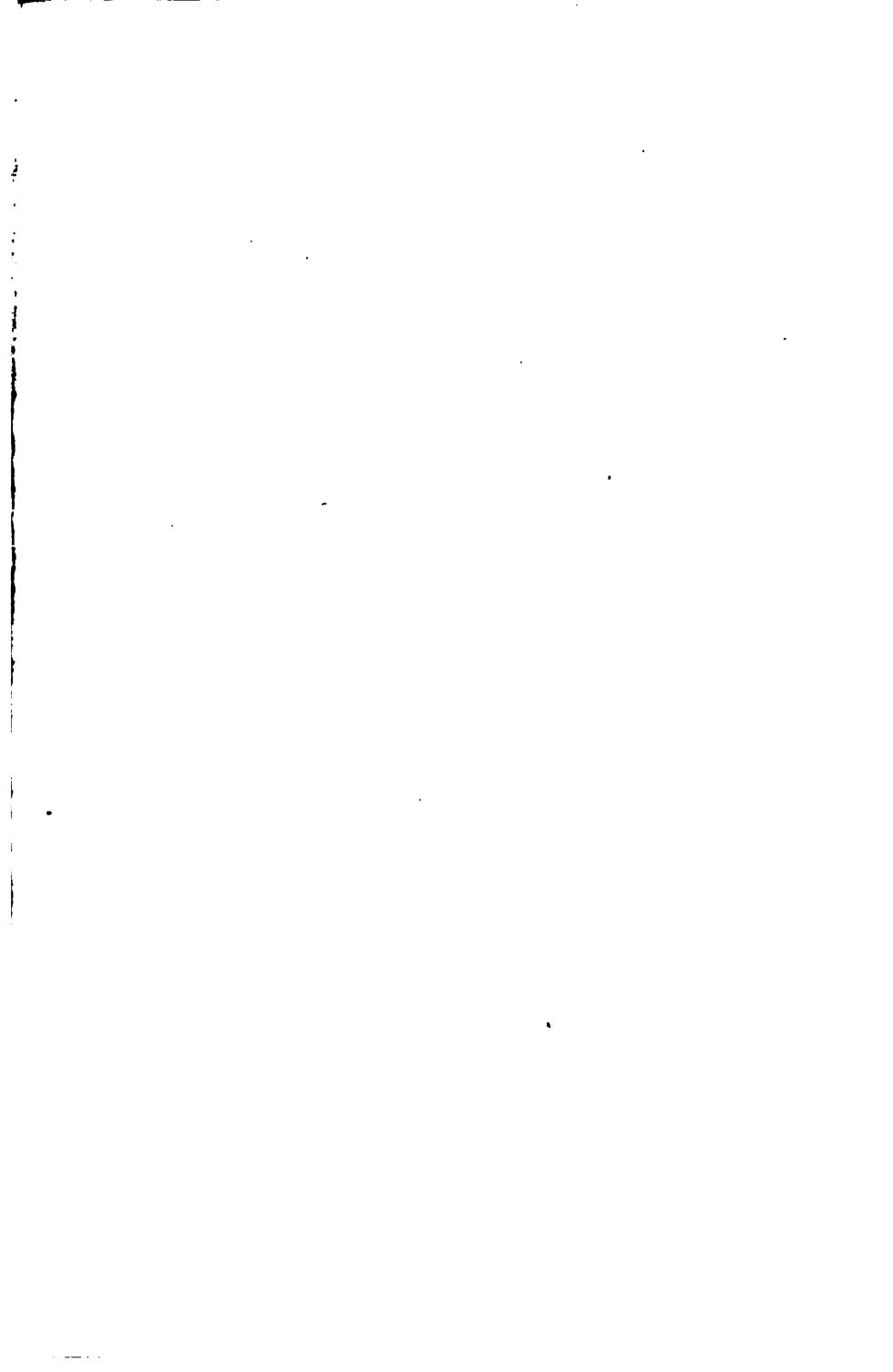

|   | • |   |   |        | * |
|---|---|---|---|--------|---|
|   |   |   |   |        |   |
|   |   | • |   | ·<br>• |   |
|   |   |   |   |        |   |
|   |   |   |   |        | ı |
|   |   |   |   |        |   |
|   |   |   |   |        |   |
|   |   |   |   |        |   |
|   |   |   |   |        |   |
|   |   |   |   |        |   |
|   |   |   |   |        |   |
|   |   |   |   |        |   |
|   |   |   |   |        |   |
|   |   |   |   |        |   |
|   |   | • |   |        |   |
|   |   |   |   |        |   |
| • |   |   |   |        |   |
|   |   |   |   |        |   |
|   |   | · | • |        |   |
|   |   |   |   |        |   |

# Jahresbericht und Abhandlungen

des

# Naturwissenschaftlichen Vereins

in

Magdeburg.

Redaction:
Dr. phil. Ernst Hintzmann.

1888.

Magdeburg.

Druck: Faber'sche Buchdruckerei.
1889.

Alle Rechte vorbehalten.

Q 49 :M192

Cout, Harr, 7-21-26

## Inhalts-Verzeichniss.

I. Jahresbericht. Sitzungsberichte 1 46 Museum. Bibliothek 46 Mitgliederverzeichniss 48 Kassenabschluss für 1888 . . **52 52** Satzungen Verzeichniss der Vereine und Körperschaften, mit denen der Naturwissenschaftliche Verein im Jahre 1888 Schriften ausgetauscht hat. 55 II. Abhandlungen.\*) Chr. Wilh. Ebeling in Magdeburg: Zum Gedächtniss Eduard Karl Ludwig Schneiders. 60 Professor Dr. Schreiber in Magdeburg: 1) "Die Bodenverhältnisse im Bereiche des Ringstrassenund Nordfront-Kanals" 73 2) "Der Grundwasserstand in Magdeburg und seiner Umgebung". . 83 3) "Die Hafenanlage bei Magdeburg-Neustadt" 91 Hierzu 3 Karten. Professor Dr. Reidemeister in Magdeburg: "Mineralogische Notizen über den östlichen Harz"... 95 Georg Doerry in Neumark in Pommern: "Ueber den Einfluss der barometrischen Minima und 107

<sup>\*)</sup> Die Verantwortlichkeit für ihre Abhandlungen tragen die Verfasser selbst.

| ·          | • |  |   |  |
|------------|---|--|---|--|
|            |   |  |   |  |
|            |   |  |   |  |
|            |   |  | • |  |
|            |   |  |   |  |
|            |   |  |   |  |
|            |   |  |   |  |
|            |   |  |   |  |
|            |   |  |   |  |
|            |   |  |   |  |
|            |   |  |   |  |
|            |   |  |   |  |
|            |   |  |   |  |
|            |   |  |   |  |
|            |   |  |   |  |
| <b>b</b> . |   |  |   |  |

## Jahresbericht.

### I.

## Sitzung vom 10. Januar.

Anwesend 23 Mitglieder, 9 Gäste.

Der Vorsitzende, Herr W. König, begrüsste die Mitglieder zum Jahreswechsel und gab dem Wunsche Ausdruck, dass der Verein in diesem Jahre eben so befriedigend wachsen möge, wie er es im vergangenen Jahre erfreulicher Weise gethan habe. Darauf ertheilte er dem Herrn Oberlehrer Dr. Blath das Wort zu seinem Vortrage: "Ein Missbrauch der Naturwissenschaft", einer Beleuchtung der Werke des Schriftstellers Jules Verne vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus. Der Redner führte aus, dass Jules Verne in den 51 Bänden, die bisher aus seiner Hand hervorgegangen sind, mit Ausnahme von 6 Bänden rein naturwissenschaftlichen Stoffes nur Romane bietet, aber Romane ganz eigener Art, deren Zweck ist, naturwissenschaftliches Wissen in angenehmer Form zu vermitteln und zu verbreiten, ohne den Leser empfinden zu lassen, dass er hier unterrichtet werden soll; denn er wird schon auf den ersten Seiten eines jeden Werkes so lebhaft für die Hauptpersonen interessirt, dass er mit ihnen lebt, aus Munde alle Schilderungen entgegennimmt, alle Schrecken mit ihnen durchmacht und so seine Kenntnisse unvermerkt erweitert. Jules Verne's Aufgabe ist eine grossartige, indem er das gesammte Gebiet der Naturwissenschaften darstellen und in jeder einzelnen Wissenschaft bis in das Speciellste vorschreiten will, und doch ist sie nicht zu gross für ihn, den man nach seinen Kenntnissen mit Recht ein "Nachschlagebuch für sämmtliche Naturwissenschaften" nennen kann, das auf die Richtigkeit seiner Angaben zu prüfen selbst für einen tüchtigen Kenner der

Natur schwer ist. An der Hand der einzelnen, ihrem Inhalt nach kurz wiedergegebenen Werke zeigte der Vortragende, in welch kühnem Fluge Jules Verne seine Leser nach allen Erdtheilen, zu allen Völkerschaften der Erde, in das Innere der Erde und in die Tiefen des Meeres, nach dem Monde, um den Mond und durch die ganze Sonnenwelt im Geiste entführt und sie die Erscheinungen und Gesetze der Natur gleichsam mit eigenen Augen anschauen und erkennen lässt. Im Anschlusse hieran erläuterte er aber auch die grossen Schattenseiten, die mit den Vorzügen dieser Arbeiten Verne's in engem Zusammenhang stehen. Seine Ansicht sprach er dahin aus: 1) Die Lebendigkeit der Darstellung des Franzosen beruht auf einem Ueberwuchern der Phantasie, für welche gewöhnliche Verhältnisse nicht mehr ausreichen; in unmöglichen Verhältnissen fängt für Verne der Mensch eigentlich erst an. Die Unmöglichkeiten werden durch eine starke Uebertreibung der Natur geschaffen, indem dieselbe personificirt und als Gegner dem Menschen gegenübergestellt wird, der nun umgekehrt wieder übernatürliche Kraft entwickeln muss, um Herr derselben zu werden. Was also die Romane bieten, ist nicht mehr Natur, ist Phantasie, und damit überschreitet Jules Verne die Grenze der Naturwissenschaft. 2) Bekanntlich sind "unendlich klein", "unendlich fern" u. dgl. für den Menschen Begriffe, die Niemand dem menschlishen Verständnisse nahe zu bringen vermag. Und doch versucht Er löst Räthsel, die dem Menschengeiste es Jules Verne. ewig verschlossen bleiben werden, und überspringt auch hier die Grenze des Naturerkennens um so mehr, als er die Lösung solcher Probleme je nach seinem Belieben an verschiedenen Stellen in verschiedener, sich widersprechender Weise ausführt. 3) Die Mittel, die dem Menschen zur Erreichung seiner Ziele im Kampfe mit der übertriebenen Natur in die Hand gegeben werden, schafft Jules Verne gleichfalls mittelst Uebertreibung der Technik. Durch die eigenartige Lebendigkeit seiner Darstellung bringt er es dahin, dass man selbst als vollkundiger Naturwissenschaftler ihm darin folgt, obgleich man ihm nicht glauben darf. Grade hier ruht das Gefährliche dieser Romane, indem sie in dem Laien Vorstellungen erwecken, die der Wirklichkeit keineswegs entsprechen und ihn so irre führen. — Auf Grund solcher Auseinandersetzungen kam der Redner zu dem Schlusse, dass die Werke Jules Verne's, so lesenswerth dieselben entschieden sind, doch ein Missbrauch, eine Versündigung an der Naturwissenschaft sind, gegen welche vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus Einspruch erhoben werden muss.

## Sitzung vom 7. Februar.

Anwesend 33 Mitglieder, 22 Gäste.

Der wissenschaftliche Oberbeamte des königlich Meteorologischen Instituts, zugleich Privadocent an der Universität Berlin, Herr Dr. med. et phil. Assmann, sprach in eingehender Weise "uber die Blitzableiterfrage". Auf Grund seiner eigenen langjährigen Erfahrungen und Beobachtungen auf diesem Gebiete und der ihm in seiner jetzigen Amtsthätigkeit am königlich meteorologischen Institute in überreichem Masse von allen Seiten zufliessenden Angaben hierüber behandelte der Redner das für die Allgemeinheit im höchsten Grade wichtige Thema mit so Aberzeugender Klarheit, beleuchtete dabei insonderheit auch magdeburgische Verhältnisse, dass es im Interesse aber unserer magdeburger Mitbürger geboten erscheint, die Hauptsache davon in Folgendem mitzutheilen. Dass der Blitzableiter schon den alten Culturvölkern bekannt gewesen sei, ist aus mehreren unzweideutigen Inschriften altägyptischer Tempel aus der Zeit Ramses III (1300 v. Chr.) nachgewiesen worden. Nachdem das Mittelalter diese Erfindung verloren hatte, wurde sie 1749 durch Franklin von Neuem gemacht, welcher aber erst 1760 in

Philadelphia den ersten Blitzableiter praktisch ausführte. Wahrscheinlich hat indess Prokopius Divisch schon 1754 in Prendiz (Mähren) einen ähnlichen Apparat construirt. Die Opfer, welche der Blitz alljährlich an Gut und Blut fordert, sind viel beträchtlicher, als man gemeinhin annimmt Im Königreich Preussen werden durchschnittlich im Jahre mehr als hundert Menschen vom Blitze getödtet, in Deutschland Brandschäden im Betrage von 6-8 Millionen Mark durch den Blitz hervorgerufen. Von 15 Bränden überhaupt, im Königreich Sachsen aber schon von fünf Bränden, ist einer auf Blitzschlag zurückzuführen. Die Blitzgefahr ist in den letzten 50 Jahren fast in ganz Deutschland erheblich gewachsen, was auf verschiedene Ursachen, Entwaldung, Vermehrung der Eisenverwendung zurückgeführt, aber auch in Beziehung mit den Sonnenslecken-Perioden gebracht worden ist. Die Blitzgefahr für Gebäude wird durch einen richtig construirten Blitzableiter auf ein Minimum reducirt oder gänzlich aufgehoben. Alle bisher bekannt gewordenen gegentheiligen Erfahrungen konnten auf Fehler bei der Anlage oder in der Beschaffenheit des Blitzableiters zurückgeführt werden. Man unterscheidet die ältere, von Gay-Lussac angegebene Construction desselben, bestehend aus wenigen hohen Auffangestangen mit gegen Oxydation geschützten Spitzen und kürzester Verbindung derselben mit dem Grundwasser, und die neuere Form nach Melsens, bestehend in einem System schwächerer Drähte, welche den Dachfirst, die Giebel- und Frontkanten eines Hauses entlang verlaufen, viele kleine Spitzen ohne Schutz gegen Oxydation an allen hervorragenden Punkten tragen und mit mehrfachen Leitungen desselben Materials nach dem Grundwasser führen. Letzteres System gewinnt mit Recht in der Neuzeit die Oberhand über das ältere, da es nach allen bisherigen Erfahrungen einen absoluten Schutz gegen Blitzschlag gewährt und nicht theurer ist als das ältere. Man verwendet jetzt ausschliesslich für diese

Ableiter verzinkten Eisendraht von 8 mm Durchmesser, welcher wegen seiner grösseren Stabilität gegenüber äusseren Beschädigungen, wegen seines bedeutend höheren Schmelzpunktes und wegen seines viel niedrigeren Preises dem Kupfer vorgezogen wird. Durch die Vervielfachung der Leitungen wird der Leitungswiderstand in den Eisendrähten ebenso niedrig gestellt, als bei Kupferdraht. Drahtseile verwendet man mit Recht jetzt seltener, da dieselben weniger stabil sind als ein solider Draht; auch sind Beschädigungen des letzteren leichter zu erkennen, als bei Drahtseilen. Der wichtigste Theil eines guten Blitzableiters ist die Erdleitung, welche eine möglichst widerstandslose Ausbreitung der Elektricität in dem wasserführenden Erdboden oder im Wasser selbst ermöglichen soll. Flüsse, Seen, Teiche oder das Grundwasser sind die besten Entladungsstellen, eben so gut aber ist das Röhrennetz grösserer Wasser- und Gasleitungen, welches, wenn auch nicht im Grundwasser liegend, wegen seiner äusserst grossen metallischen Oberfläche eine vorzügliche Ableitung ermöglicht. Ueberall, wo dieses Rohrnetz Metalldichtungen seiner Einzelstücke hat, ist dasselbe unbedenklich als Ableitung zu benutzen, wie zahlreiche Gutachten der namhaftesten Physiker und viele schon ausgeführte derartige Anschlüsse unwiderleglich beweisen. Erst in jungster Zeit, d. h. vor einer Woche, hat die Berliner Blitzableiter-Commission unter Vorsitz des Professors v. Bezold, Directors des königl. Meteorologischen Instituts, diesen Anschluss nicht nur als durchaus unbedenklich, sondern sogar als nothwendig bezeichnet und dies in einem Gutachten niedergelegt, welches vom Vortragenden wörtlich bekannt gegeben wurde. Während in der Mehrzahl der grösseren Städte Deutschlands, unter anderen im ganzen Königreiche Sachsen, dieses Verfahren erlaubt ist, ist dasselbe in Magdeburg bisher direct verboten; doch ist nicht zu bezweifeln, dass dieses Verbot, auf veraltete Anschauungen und Gutachten

sich stützend, nach den neueren Erfahrungen nicht aufrecht erhalten werden kann. Der Vortragende hielt es für seine Pflicht, die Wiederaufnahme dieser wichtigen Frage bei den städtischen Behörden anzuregen, und forderte die Versammlung auf, in diesem Sinne in jeder zulässigen Weise zu wirken. Trägt ein Haus einen gut angelegten, mit ausreichender Erdableitung versehenen Blitzableiter, ohne dass derselbe mit der im Hause befindlichen Gas- und Wasserleitung in metallisch leitende Verbindung gebracht worden ist, so liegt die Gefahr vor, dass ein Blitz vom Blitzableiter abspringen und nach der Gas- und Wasserleitung im Innern des Gebäudes überspringen könne, da die Ausbreitungswiderstände in der letzteren vermöge der unendlich grossen Berührungsfläche des Röhrennetzes mit den leitenden Erdschichten ganz beträchtlich kleiner sind, als bei einer noch so guten Erdplatte des gewöhnlichen Blitzableiters. Bei dem Eintritt und dem Austritt des elektrischen Funkens in einen Leiter oder aus demselben findet aber stets eine bedeutende Warme-Entwicklung statt, so dass hierdurch ein Gasrohr, in welches ein Blitz überspringt, geschmolzen und das Gas entzündet werden kann, wodurch Brände schon mehrmals entstanden sind, während bei metallischer Verbindung eine Erwärmung nicht oder doch nur in unschädlichem Grade stattfindet. Der oft auf bedeutende Entfernungen zuweilen durch meterdickes Mauerwerk hindurch überspringende Blitz würde natürlich auf seinem Wege im Innern des Gebäudes alle lebenden Wesen auf das Aeusserste gefährden. Deshalb ist uberall, wo eine Blitzableitung nicht die Gas- und Wasserröhren als Erdableitung selbst benutzt, deren Anschluss unbedingt zu fordern, will man nicht den Ort der grössten Gefährdung in die von Menschen bewohnten Räume selbst Die völlige Unschädlichkeit dieses Verfahrens ist übrigens in unzähligen Fällen dadurch dargethan worden, dass alle Telephon- und Telegraphenleitungen bisher ohne

jeden Schaden an die Gas- und Wasserröhren angeschlossen Telephon- und Telegraphenleitungen werden dadurch zu vorzüglichen Blitzableitern, so dass dieselben, einem leider noch immer nicht ganz beseitigten Vorurtheil entgegen, als ein Schutz der betreffenden Häuser anzusehen sind, zumal nach der gültigen Vorschrift auf je vier der eisernen Telephonträger ein Blitzableiter angebracht werden muss. Elektrische Beleuchtungs-Anlagen bedürfen gleichfalls eines Anschlusses an einen Blitzableiter. Die Prüfung der Blitzableiter hat, wenn derselbe für die Inspection leicht zugänglich angelegt worden ist, in Pausen von einigen Jahren zu erfolgen; dieselbe darf unter keinen Umständen sich auf den bisher noch immer üblichen Nachweis der Leitungsfähigkeit beschränken, sondern muss in einer Messung der Leitungswiderstände in der Luftleitung und der Ausbreitungswiderstände in der Erdleitung beneuerdings von Kohlrausch construirten stehen. Die Apparate, welche aus einer Wheatstone'schen Brücke mit einem Telephon im Brückendraht bestehen, geben völlig sichere Prüfungs-Ergebnisse. Der Widerstand einer Luftleitung darf hierbei kaum 1 bis 2, der Ausbreitungswiderstand der Erdleitung höchstens 20 Ohm betragen. Grösse der Gefahr erfordert dringend die Anbringung eines Blitzableiters auf jedem Gebäude oder wenigstens jedem Geblude-Complexe; dringend nothwendig aber ist es, eine behördliche Controle der Blitzableiter einzuführen, um nicht an Stelle einer Sicherung eine Erhöhung der Gefahr eintreten zu lassen. Von einer grossen Anzahl älterer Blitzableiter, welche Holtz untersuchte, erwies sich nur die Hälfte als einwurfsfrei.

Den übrigen Theil des Abends füllte die Berathung über den vom Vorstande der Versammlung vorgelegten Entwurf der zeitgemäss umzugestaltenden Vereinssatzungen aus. Der Entwurf fand mit unwesentlichen Abänderungen die Zustimmung der Vereinsmitglieder.

## Sitzung vom 6. März.

Anwesend: 33 Mitglieder, 8 Gaste.

Herr Dr. Möriës, Chemiker hierselbst, sprach über den in jungster Zeit viel besprochenen neuen Sussstoff Saccharin, dessen Kenntniss nicht blos vom wissenschaftlichen Standpunkte aus nothwendig, sondern auch aus praktischen Grunden für alle Bevölkerungsschichten wünschenswerth ist, in besonderem Maasse für die Kreise einer Stadt, die mit dem Zuckerhandel so eng verknüpft ist wie Magdeburg. Nach einem Ueberblick über die Fortschritte der neueren Chemie und ihre hohe Bedeutung für die Erklärung der Naturvorgänge um uns her wie für die verschiedenen Gewerbe, die Landwirthschaft, die mannichfachen Fabrikbetriebe u. s. w., ging der Vortragende auf die Geschichte des Saccharins selbst über, dem in der Sprache der reinen Chemie der Name "Anhydroort hosulfam inben zoësäure und die chemische Formel  $C_6$   $H_4 < {}^{\rm CO}_{\rm SO}{}^2> {
m NH}$ An Stelle des langen Namens ist auch die kürzere Bezeichnung "Benzoës äure sulfinid" vorgeschlagen worden; die allgemein gebräuchliche Benennung "Saccharin" hängt nur mit der physikalischen Eigenschaft des Stoffes, seiner ungemein grossen Süssigkeit, zusammen, ohne seine Verwandtschaft mit anderen chemischen Körpern Der Körper wurde 1885 anzudeuten.  $\mathbf{vom}$ Dr. C. Fahlberg in Gemeinschaft mit J. Remsen (in Newyork) entdeckt, das Herstellungsverfahren durch Dr. Constantin Fahlberg bedeutend vervollkommnet, so dass die Ausbeute von früher 5 pCt. bis auf 50 pCt. gesteigert ist. Die 1886 entstandene "Saccharinfabrik Fahlberg, List & Co." zu Salbke-Westerhüsen bei Magdeburg liefert jetzt täglich ungefähr 40 kg und mehr. Der Preis für das Kilogramm beträgt 100 M. Das Saccharin wird aus einem Bestandtheile des Steinkohlentheers, aus dem Toluol, gewonnen, einem wasserhellen, ölartigen Körper von

0.882 spec. Gewicht mit dem Siedepunkt 111° C. In der Fabrik wird (nach Mittheilungen des Herrn P. Ehrhardt) folgendes Herstellungsverfahren eingeschlagen: Toluol wird mit concentrirter Schwefelsäure bei 100° sulfurirt, d. h. in eine Schwefelverbindung übergeführt, das Gemisch fliesst in kaltes Wasser, wird mit kohlensaurem Kalk abgestumpft und filtrirt; dann wird Natriumcarbonat zugesetzt. Das Gemenge der Natriumtoluolsulfonate wird zur Trockne verdampft. Der trockene Rückstand von Ortho- und Paratoluolsulfosäure, an Natrium gebunden, wird zur Erzeugung der Chlorverbindung mit Phosphortrichlorid in Gegenwart eires Stromes von freiem Chlor gemischt und zwar bei einer Temperatur, die dicht unterhalb des Siedepunktes des sich hierbei bildenden Phosphoroxychlorids liegt. Aus den Natriumsalzen der Ortho- und Paratoluolsulfosäure entsteht hierdurch das flüssige Orthosulfochlorid, das feste Parasulfochlorid. Man destillirt nach Beendigung der Umsetzung des Phosphoroxychlorides ab und kühlt das Gemisch des Para- und Orthotoluolsulfochlorides stark. Das Paratoluolsulfochlorid krystallisirt aus und wird durch Centrifuge vom flüsssigen Orthotoluolsulfochlorid getrennt. Das letztere wird nun entweder unter Durchleiten von trockenem Ammoniakgas oder mit doppeltkohlensaurem Ammoniak und Salzsäure durch Dampf erwärmt. Man erhält Orthotoluolsulfamid neben Chlorammonium, welches letztere leicht zu trennen ist. Es handelt sich nun noch um die Oxydation des ersteren. Diese geschieht in einer verdünnten Lösung von Kaliumpermanganat. Die erhaltene Mischung von benzoësulfaminsaurem Kalium und Manganoxydhydrat wird filtrirt und mit Säuren zersetzt; man gewinnt nunmehr die sich ausscheidende Anhy droorthoben zoësulfamins äure, das Saccharin. Dasselbe ist ein weisses Pulver, welches sich in kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser leichter löst; in Alcohol und Aether ist es leicht löslich. die 280fache Süssigkeit des Rübenzuckers,

keinen Nährwerth, aber wichtige antiseptische Eigenschaften. und antifermentative wendung: man versüsst mit Saccharin den von Natur wenig süssen Stärkezucker und das Glycerin, welche zur Liqueurfabrikation vielfach Verwendung finden. Da Saccharin die Gährung verlangsamt, so ist es sehr wichtig für die sogenannten Gährungsgewerbe und für die Conservenfabrikation. Von Aerzten sind in den Krankenhäusern eingehende Versuche an Menschen, in den physiologischen Laboratorien an Thieren mit Saccharin angestellt, welche dessen Unschädlichkeit für den menschlichen und thierischen Organismus beweisen. Seine antiseptischen Eigenschaften sind wichtig bei Krankheiten des Magens, der Blase, des Darmcanals u. s. w., wenn daselbst vorzeitige Gährungen bez. Umsetzungen eintreten. Saccharin hat hierbei vor anderen antiseptischen Mitteln den Vorzug, dass es die Schleimhäute nicht angreift. Saccharin kein Nähr-, sondern ein Süssstoff ist, so dient es zum Versüssen der Speisen für Diabetiker (an Zuckerkrankheit Leidende), welche den nahrhaften Zucker meiden müssen. Ferner wendet man es in der Pharmacie zur Herstellung von Verbindungen mit bitterschmeckenden Alkaloiden z. B. Chinin an, um deren Geschmack zu verdecken, sowie als Zusatz zu diätetischen Nährmitteln für Kinder und Reconvalescenten. Proben solcher mit Saccharin versetzten Nährmittel (Cacao u. s. w.), sowie Saccharin selbst und die dem Rübenzucker noch an Süssigkeit gleichkommende Mischung von einen Theil Saccharin mit 1000 Theilen des wenig süssen Stärkezuckers, wie sie gewöhnlich jetzt in den Handel gebracht wird, wurden vom Vortragenden zur Ansicht und beliebigen Prüfung durch die Geschmacksorgane vorgelegt.

In der sich an den Vortrag anschliessenden Besprechung wurde von Sachkennern der Rübenzuckerfabrikation hervorgehoben, dass auch bei einer auf 50 kg

täglich, also etwa 300 Ctr. jährlich gesteigerten Leistung der Saccharinfabrik, wodurch nach der Mischung 1:1000 unter Zusatz von 397,000 Ctr. Stärkezucker eine Menge von 400 000 Ctr. dem Rübenzucker gleichen Süssstoffes zum Verkauf gestellt wird, doch eine Concurrenz mit dem Rübenzucker keineswegs zu befürchten ist, da diese Gewichtszahl verschwindend gering ist gegen die Masse des jährlich verkauften Rübenzuckers, welche in dem verflossenen Jahre allein eine Zunahme von 2 Mill. Ctr. erfahren hat und jährlich im gleichen Masse weiter steigt in Folge des stark zunehmenden Zuckerverbrauchs. Auch für die Zukunft sei eine solche Befürchtung nicht zu hegen, da schon diese eine Fabrik 2/s des sammtlichen in Deutschland hergestellten Phosphors in ihrem Betriebe verbraucht, also eine bedeutend umfangreiche Gewinnung dieses Stoffes stattfinden müsste, ehe eine Steigerung der Saccharinbereitung eintreten könnte. Der Hauptverbrauch des neuen Sussstoffes finde nicht in Deutschland, sondern in England, Russland und Amerika statt. Würde es in Deutschland zu einem hervorragenden Verbrauchsartikel werden, dann wurde es in gleichem Masse mit einer hohen Steuer belegt werden, wie es mit dem Rübenzucker geschehen ist, und dadurch würde eine gefährliche Concurrenz mit letzterem aufgehoben sein, selbst wenn der jetzt noch hohe Preis durch Vervollkommnung der Herstellungsweise bedeutend ermässigt würde.

Als zweiten Punkt der wissenschaftlichen Unterhaltung besprach Herr Grützmacher, Leiter der Wetterwarte der "Magdeburgischen Zeitung", die Construction und Eigenschaften eines von Ephraim Greiner zu Stützerbach i. Th. nach dem neuen Patente Huch in Schöningen gearbeiteten Gefässbarometers, dessen oberes, für die Ablesung am Scalentheile wichtiges Ende von der senkrechten Richtung um einen bedeutenden Winkel (etwa 80°) abweicht, also nur wenig Grade von der Horizontallage abgebogen ist, so

dass das Steigen und Fallen des Quecksilbers in der schrägen Röhre viel auffälliger wird als in einer senkrechten Röhre, demnach noch Schwankungen abgelesen werden können, die sonst für das Auge unmerkbar sein würden. Der Winkel ist so gewählt, dass die erzielte Vergrösserung das zehnfache des senkrechten Steigens und Fallens beträgt, d. h. eine Quecksilbersäule von 1 cm in dem schrägen Rohre einer solchen von 1 mm in einem senkrechten Rohre entspricht. Dadurch empfiehlt sich das Instrument zu einer bequemen und genauen Ablesung. Es hat aber eine beträchtlich geringere Empfindlichkeit als die Barometer mit senkrechter Röhre, wahrscheinlich in Folge der Trägheit der grossen Menge Quecksilber, die durch den Luftdruck in das schräge, somit längere Rohrstück gepresst werden muss. Zur Verwendung für wissenschaftliche Zwecke eignet sich dasselbe daher nicht. — Eine sehr lebhafte Besprechung, die sich im Anschlusse an die Mittheilung über die Mängel dieses Barometers und über Vorschläge zur Verbesserung desselben verbreitete, brachte noch interessante Punkte zur Kenntniss, so z. B., dass der Gedanke, Instrumente dieser Art anzufertigen, schon 200 Jahre alt ist, ferner dass ein nicht unbeträchtlicher Fehler in den Ablesungen durch den merklich wechselnden Stand des Quecksilbers in dem unten befindlichen Gefässe herbeigeführt wird, weil hierdurch der Nullpunkt der Scala beständig verrückt wird, ohne dass eine Correction hierfür möglich ist. Ueber den Verbesserungsvorschlag, den oberen, schrägen Theil der Röhre zu verengen, um dadurch zu ermöglichen, dass weniger Quecksilber in die Höhe getrieben werden muss, die Empfindlichkeit also gesteigert wird, gingen die Ansichten sehr auseinander, da die Capillardepression in einer engen Röhre dem Steigen des Quecksilbers hindernd entgegentritt.

Der Vorsitzende, Herr W. König, legte hierauf das Erdprofil der Zone von 31 bis 65° nördlicher Breite, von Ferdinand Lingg in München, vor.

Dieses bedeutende Stück zeichnerischer und rechnerischer Arbeit stellt zum ersten male alle Höhen und Längen sämmtlicher Gegenstände auf der Erdoberfläche, ebenso wie die für uns in der Atmosphäre oder unter der Oberfläche erreichbaren Höhen und Tiefen nach einheitlichem Massstabe dar, abweichend von allen bisherigen derartigen Darstellungen, bei welchen überall für die Höhen oder Tiefendimensionen andere Einheiten zu Grunde gelegt wurden als für die horizontalen Ausdehnungen. Es konnte dies nur durch Anwendung eines grossen Massstabes erreicht werden, welcher wie 1:1,000,000 der natürlichen Grösse sich verhält; es ermöglicht den ellipsenförmigen Querschnitt der Erde, ihre Abplattung, deutlich sichtbar zu machen. Wir sehen daher auf der betreffenden Tafel ein Ellipsoid durchschnitten, dessen grosse Achse eine Länge von über 12 m Die Tafel zeigt eine gewaltige Fülle von Thatsachen. Ueber 700 der bedeutendsten Berge, welche in dem oben bezeichneten Erdgürtel liegen, sind in ihren Grössenverhältnissen genau nach dem gewählten Massstabe dargestellt, ebenso Hochplateaus, Passe und dergl., in gleicher Weise ist mit den Tiefen der Meere verfahren. Man sieht, dass alle diese Dimensionen sehr unbedeutend erscheinen im Verhältniss zum Erddurchmesser, ebenso wie die Dicke der Kugelschale, welche das wahrscheinlich feuerflüssige Erdinnere umgiebt. Es sind ferner genau nach Mass aufgetragen Tieflothungen der Oceane, mit Ballonfahrten erreichte Höhen, die Höhen, in welchen die Sternschnuppen und das Nordlicht aufleuchten. Ebenso ist dargestellt die Refraction der Lichtstrahlen in der Atmosphäre, die magnetische Declination und Inclination, die Beleuchtungsverhältnisse durch Sonne und Mond, die berechneten Tiefen der Erdbebencentren u. s. w., kurzum eine Fülle von Thatsachen, die von höchstem Interesse sind und in solcher Uebersichtlichkeit noch niemals geboten worden, auch berufen sind, manche falsche Vorstellung zu berichtigen.

## Sitzung vom 10. April.

Anwesend: 24 Mitglieder, 8 Gäste.

Die Sitzung wurde damit eröffnet, dass Herr Stadtrath Assmann über das Wachsthum und den Stand der naturwissenschaftlichen Sammlungen, so wie der zugehörigen, umfangreichen Bibliothek sprach und zugleich einen Bechenschaftsbericht über die Verwendung der dem Vereine seitens der städtischen Verwaltung gütigst gewährten jährlichen Unterstützung von 1000 # gab. Letzterer Bericht wurde von einem Mitgliede der Versammlang geprüft und für richtig befunden. In Bezug auf erstere Punkte konnte Redner ein fortdauerndes, starkes Anwachsen der Sammlungen theils durch Schenkungen, theils durch Ankauf und Austausch feststellen; eine grosse Anzahl reicher Anerbietungen musste aber aus Mangel an Raum wiesen werden. Durch das Wohlwollen der städtischen Behörde ist zwar im Laufe des Jahres 1887 eine Erweiterung des (im dritten Stockwerke des Realgymnasiums befindlichen) Museumsraumes durch Anbau und Einrichtung eines Arbeitszimmers eingetreten, doch ist diese Räumlichkeit durch die sehr lange und schmerzlich entbehrte, nunmehr vollzogene Aufstellung der stattlichen Vereins-Bibliothek völlig ausgenutzt worden, so dass zur Unterbringung von Sammlungsgegenständen keine Spanne Fläche gewonnen worden Mit grosser Freude ist deshalb der von der Stadt ist. jungst in Erwägung gezogene Gedanke der Erbauung eines allgemeinen, städtischen Museums als würdiger Heimstätte für die Sammlungen der Stadt selbst und der einzelnen hiesigen Vereine begrüsst worden. Redner ist als langjähriger Vorsteher der Sammlungen des naturwissenschaftlichen Vereins mit zu den von der Stadt eingeleiteten Berathungen über diese Angelegenheit hinzugezogen worden. Seine Ansichten sind von den Vertretern der übrigen Vereine freundlich aufgenommen und gebilligt worden; nur der Vertreter des Kunstgewerbevereins hat sich ablehnend verhalten und später im städtischen Vereine und in Zeitungsberichten die Ansicht ausgesprochen, dass die Sammlungen des naturwissenschaftlichen Vereins überhaupt nicht in das zu erbauende städtische Museumsgebäude gehörten, sondern den Schulen zu überweisen seien. Gegen diese Aeusserungen wendete sich nun Redner und erklärte, dass er es für geboten erachte, sich wenigstens dem naturwissenschaftlichen Vereine gegenüber in dieser Angelegenheit auszusprechen, damit die Mitglieder nicht meinen könnten, dass er sich gegen die Angriffe von jener Seite unthätig verhielte. Zur thatsächlichen Entgegnung wies er mit Fug und Recht darauf hin,

- 1) dass die naturwissenschaftlichen Sammlungen mindestens eben so, wie die der anderen Vereine auch dem erwachsenen Publicum angenehm und wichtig sind, wie dies der eifrige Besuch derselben beweist, und darum diesem, wie der Gesammtheit der Schulen erhalten werden müssen, eine Ueberweisung an die einzelnen Schulen demnach nicht möglich sei, auch nicht im Sinne der Begründer und Vermehrer der Sammlungen gelegen habe noch liege;
- 2) dass den naturwissenschaftlichen Sammlungen auch in Folge des Alters ihres Bestehens (sie sind die am längsten [seit 20 Jahren] dauernd vorhandenen) die Ehre der Aufnahme in das neue Gebäude zustehe;
- 3) dass der gütige Spender der beträchtlichen Geldsumme, durch deren Zusicherung der ganze Plan erst in richtigen Fluss gekommen ist, mehrere Jahre lang Vorsitzender des naturwissenschaftlichen Vereins und Mitbegründer der Sammlungen desselben gewesen ist, daher gewiss nicht gewillt ist, in dem mit Hülfe seiner Schenkung theilweise geschaffenen Museum die Schätze seines naturwissenschaftlichen Vereins ausgeschlossen zu sehen;
- 4) dass die Nichtaufnahme einen Undank gegen die Personen bedeute, welche in jahrelangem, unermüd-

lichem Mühen sich die Bereicherung der naturwissenschaftlichen Sammlungen hätten angelegen sein lassen und Zeit wie Geld aufopfernd für die Erhaltung derselben trotz vielfacher Schwierigkeiten thätig gewesen sind in der Hoffnung auf bessere Zeiten, auf Zeiten, wo das durch ihren bienengleichen Fleiss Erworbene aus dem entlegenen, wenig bekannten Raume hervorgeholt und, an günstigeren Platz gestellt, der Stadt zur Zierde gereichen werde;

- 5) dass eine Anzahl Herren entschlossen ist, ihre beträchtlichen und werthvollen naturwissenschaftlichen Privatbesitzthümer den Vereinssammlungen einzuverleiben, sobald dieselben in das neue Museum übergeführt werden;
- 6) dass es unmöglich ist, die stark anwachsenden Sammlungen in dem bisherigen, schon jetzt viel zu klein
  gewordenen Raume noch ferner zu bergen, da augenblicklich schon eine solche Fülle daselbst herrscht,
  dass die Uebersichtlichkeit empfindlich leidet und
  jedes kleine Plätzchen bis auf das Aeusserste nutzbar
  gemacht ist.

Redner theilte ferner mit, dass weiterhin mit ihm in einer besonderen Besprechung mit einem Mitgliede des für die Museumsfrage seitens der Stadt ernannten Auschusses über den Punkt verhandelt worden ist, welche Raumfläche die naturwissenschaftlichen Sammlungen im mindesten Falle beanspruchen würden. Der Erfolg dieser Besprechung war ein beiderseits zufriedenstellender gewesen, wenn auch von den früher angegebenen, höher veranschlagten Raumerfordernissen ein Theil aufgegeben werden musste aus Rücksicht auf die übrigen berechtigten Ansprüche der anderen Vereine. Mit guter Hoffnung dürfe man aber der Entwicklung der Angelegenheit im Vertrauen auf das stets bewiesene Wohlwollen der städtischen Behörden entgegensehen. — Die rein sachliche Beleuchtung des besprochenen

Gegenstandes seitens des Vortragenden fand den allgemeinen Beifall der Versammlung. Durch Erheben von den Plätzen bekundeten die Vereinsmitglieder dem treuen Verfechter ihrer Interessen die gebührende Anerkennung für seine Thätigkeit in dieser Sache; ein aus der Versammlung selbst gestellter Antrag, sich mit den von Herrn Stadtrath Assmann gethanen Schritten völlig einverstanden zu erklären, wurde einstimmig angenommen und zugleich dem Wunsche lebhafter Ausdruck gegeben, dass der Magistrat unserer Stadt dafür Sorge tragen möge, dass die Vereinssammlungen einen würdigen Platz in dem zu erbauenden städtischen Museum zugewiesen erhalten.

Hierauf hielt Herr Dr. Völkel seinen Vortrag "Die unterirdischen Schätze Nordamerikas". Der Vortrag beschränkte sich nicht auf eine einfache Aufzählung der mineralischen Schätze Nordamerikas, sondern zog in seinen Rahmen kleinere Schilderungen von Landschaften und Bevölkerung, wie er auch allgemeine geographische Umrisse gab. Das Vorkommen von Blei, Zink, Kupfer, Quecksilber, Gold und Silber sei zum Theil nicht unbedeutend und halte einen Vergleich mit dem in Spanien, Sardinien, Belgien, Schlesien, Chili, Australien und Südamerika sehr wohl aus, trete jedoch gegen die grossartigen Vorkommnisse von Kohle, Petroleum und Eisen beträchtlich zurück. Die Kohle, deren mineralogische Abarten zunächst vorgeführt und in ihren für die verschiedenen technischen Verwendungen erforderlichen Eigenschaften beschrieben wurden, findet sich in gewaltigen Becken, deren Ausdehnung besonders dann überrascht, wenn man sie mit uns geläufigen räumlichen Entfernungen misst. Die bedeutendsten Lager finden sich in Pennsylvanien, Ohio und Maryland. In ersterem Lande wird die vorzüglichste Kohle der Welt, der 95 % Kohlenstoff enthaltende Anthracit gebrochen, der an Güte die in Wales und Böhmen gefundenen Anthracite bei Weitem übertrifft. Seine geruch- und fast rauchlose Ver-

brennung macht ihn zum beliebtesten Feuerungsmaterial für die reichen Familien Nordamerikas und hat ihm den dort vielfach gebräuchlichen Namen "natürlicher Coaks" erworben. In Ohio wird eine treffliche Steinkohle gewonnen, die zu gewerblichen Zwecken in ausgedehntem Masse verwendet wird, so dass sich ringsum und zwischen den besonders bei der Stadt Pittsburg zu mehr als 100 zusammengedrängten Kohlenminen zahlreiche Fabriken befinden, deren mächtige Feuerschlote den Nachthimmel in stetem Flammenschein erröthen lassen und die Luft mit Flugasche erfüllen. Geht man von diesen bedeutendsten Lagern nach Westen, so finden wir überall bis nach Californien Kohlengruben angelegt, die zwar geringwerthigere Sorten und weit weniger an Menge liefern, dennoch nicht allein den Bedarf ihrer Gegenden decken, sondern auch noch eine nicht unbeträchtliche Ausfuhr nach Australien und Chile gestatten. Der Kohlenreichthum Nordamerikas ist so gross, dass dieser Staat, jetzt noch der zweite in der Reihe der kohlenliefernden Länder, in kurzer Zeit das bisher am meisten producirende England überflügeln wird und für viele Jahrzehnte den Bedarf an Kohlen selbst für die ganze befriedigen kann. Das Petroleum, der wichtigste mineralische Schatz Nordamerikas, findet sich fast an denselben Punkten, wo die grossen Kohlenlager liegen, hauptsächlich in Pennsylvanien und westwärts am Fusse der Alleghanieskette entlang. In Sumpfen tritt es vielfach zu Tage und verpestet die Gegenden in solchem Masse, dass man dieselben lange Zeit als von der Natur verfluchte .mied, bis erst in neuerer Zeit die Bedeutung und Gewinnung dieses Erdöls erkannt und gewürdigt wurde. Anfangs mittelst grosser Tuchlappen aufgesaugt, verwendete man das ausgerungene Oel nur als Schmiermittel; spät erst lernte man aus demselben durch Ausscheiden der zu flüchtigen und zu schweren Stoffe (Benzin, Schmierole, Paraffin, Theer) das gereinigte Petroleum herstellen, welches

nun in ungeheuren Mengen nach allen Theilen der Erde versendet wird (zwei Drittel der Ausbeute werden verschickt, ein Drittel an Ort und Stelle verbraucht, da man es dort auch zum Heizen benutzt). Seitdem hat man auch nach den in der Tiefe meist unter ölgetränktem Sandstein versteckten Quellen gebohrt; dieselben steigen, getroffen, gleich artesischen Brunnen mit grosser Kraft an die Erdoberfläche empor und werden, wenn sie zu erlahmen beginnen, mittelst sehr einfacher Schöpfpumpen völlig entleert. Das gewonnene Oel leitet man in Röhren auf weite Entfernungen hin in Sammelbassins, wo seine Reinigung im Grossen erfolgt. Pittsburg und Umgegend ist wie für die Kohle so auch für das Erdöl ein Hauptsammelpunkt, und die Luft dortselbst ist durch den Geruch desselben kaum athembar gemacht. Das Eisen endlich lagert überall. in Nordamerika und zwar werden fast sämmtliche Abarten desselben gefunden, von den besten und seltensten bis zu den geringsten. Sein Zusammenvorkommen mit Kohle erleichtert die Gewinnung des Metalls aus dem Erze ungemein. Einzelne Berge bestehen ganz aus Eisen, verschiedene Minen sind gradezu unerschöpflich zu nennen. Die Leistung des englischen Eisenbergbaues ist schon jetzt fast erreicht und wird mit Sicherheit übertroffen werden. Augenblicklich liefert Nordamerika schon die grössten und Gegenstände der Eisenindustrie. Nach Schlussbetrachtungen über die Zukunft dieses von der Natur so reich gesegneten Landes endete Redner seinen beifallig aufgenommenen Vortrag.

## Sitzung vom 8. Mai.

Anwesend: 21 Mitglieder, 13 Gäste.

Nach Berichterstattung über die Kassenverhältnisse seitens des Rendanten wurde demselben auf Grund einer vorgenommenen Rechnungsprüfung Entlastung ertheilt. Hierauf hielt Herr Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Hintzmann einen Vortrag über die in einer früheren Sitzung aus der Versammlung heraus gestellte Frage:

"Wie sieht es im Innern der Erde aus?"1)

Gestützt auf sehr eingehendes Studium der einschlägigen Literatur beantwortete er dieselbe in anziehendster Weise, von der Entstehung der Erde ausgehend. Die jetzt kaum noch angezweifelte, auf viele unumstössliche Thatsachen begründete Kant-Laplace'sche Hypothese lässt unser ganzes Sonnensystem anfänglich eine ungeheure, feurig glühende Nebelmasse sein, deren Form sich durch eine geringe Abplattung an den Polen von der Kugelgestalt unterschied in Folge der schnellen Drehung um einen Mittelpunkt, der in dem jetzigen Sonnencentrum lag. Durch allmähliche Abkühlung und demzufolge eintretende Zusammenziehung gewann dieser gewaltige Nebelfleck eine grössere Umdrehungsgeschwindigkeit, die so sehr zunahm, dass in der Zone der grössten Geschwindigkeit, der sogen. Aequatorialzone, sich Ringe bildeten, die mit der bisher innegehabten Schnelligkeit den Hauptkörper umtanzten, aber wegen ihrer wahrscheinlich ungleichmässigen Zusammensetzung und Abkühlung zerrissen und sich zu einzelnen kugelähnlichen Körpern umgestalteten. Dieselben bewahrten die Drehungsrichtung der ganzen Masse (West-Ost) und platteten sich an den Polen der Drehungsachse in gleicher Weise ab, wie der Hauptkörper selbst es gethan hatte, so dass sie gleich ihm Rotationssphäroide wurden. dieser Sphäroide ist die Erde, die anderen bilden die Schaar der übrigen Planeten mit ihren Trabanten nnd Ringen. Auf allen diesen, also auch auf unserer Erde, bewirkte die stetige Abgabe von Wärme an den Weltenraum einen fortdauernden Wärmeverlust, in Folge dessen die feurig-gasige

<sup>1)</sup> Der Vortrag, welcher im Verlage von Wennhacke & Zincke, Magdeburg, erschienen ist, wurde zwar dem vorjährigen Bericht beigelegt. Dennoch glauben wir im Interesse der Vollständigkeit unseres Berichtes das folgende Referat geben zu sollen.

Masse in den feurig-flüssigen Zustand und endlich in Erstarrung überging. Die sich hierdurch auf der Oberfläche bildenden und auf ihr wie Schollen herumschwimmenden Schlacken verminderten die Leuchtkraft der Erde an den Da sie von vorhandenen ihrer Ansammlung. Strömungen umhergetrieben wanderten, so wechselte an den betreffenden Stellen helles Licht mit weniger glanzvollem ab, und es ergab sich ein Zustand der Lichtausstrahlung, wie ihn die sogenannten veränderlichen Sterne (z.B. Stern X im Schwan) zeigen. Durch fortgesetzte Schlackenbildung überzog sich endlich die Erde mit einer starren Rinde, der ersten Erdkruste, die aber zu schwach war, um dem Drucke der eingeschlossenen Massen Widerstand leisten zu können. Ausbrüche der namentlich Wasserstoff enthaltenden Gase und der flüssigen Glutmassen erfolgten in gewaltigem Umfange und halfen, sich auf der Kruste ausbreitend und erkaltend, selbst mit an der Verstärkung der letzteren. einer gewissen Dicke derselben konnten sich die um den Erdball angesammelten Wasserdämpfe als Wasser niederschlagen und Meere bildend an dem Baue der Erdoberfläche Durch Wassers Hülfe und vulwesentlich mitarbeiten. kanische Ausbrüche bildeten sich in vielen Millionen von Jahren neue Ablagerungen, es entwickelte sich pflanzliches und thierisches Leben, die Reste desselben sanken in diese Ablagerungen hinab und fanden daselbst ein für alle Zeiten erhaltendes Grab, um späteren Forschungen noch Zeugniss von dem Entwicklungsgange des organischen Lebens auf der Erde zu geben. Die Bildung der Erdkruste lässt sich der Hand dieser Fingerzeige verhältnissmässig gut an verfolgen; ungleich schwieriger ist Frage nach die dem eingeschlossenen Innern. Zur Aufklärung derselben dienen folgende Thatsachen: a. Bestimmt man mittelst der dazu geeigneten (drei) Methoden das specifische Gewicht der Erdrinde, so findet man etwa die Werthe 2.5 — 2.7; bestimmt man das des ganzen Erdkörpers, so

ergiebt sich 5.6 als Mittel. Mit zunehmender Tiefe muss daher die Schwere der Erdbestandtheile zunehmen; nach welchem Gesetze dieses geschieht, ist bisher noch nicht zu erweisen möglich gewesen. b. Ferner wissen wir aus Beobachtungen in Bergwerken, Tunneln und dergl., dass von einer gewissen, sehr geringen Tiefe der Erdrinde an die Temperatur nach dem Erdinnern zu stetig zunimmt und zwar im Mittel bei jedem tieferen Eindringen um 33 m (geothermische Tiefenstufe) um je 1° C. wächst. wurde schon bei einer Tiefe von 60000 m (= 8 Meilen) eine Wärme von etwa 1800° C. und im Erdmittelpunkte, dessen geringste Entfernnng von der Erdoberfläche (polarer Radius) 6356455 m (= 847 Meilen) beträgt, eine Wärme von über 192 000° C. herrschen. Es erhellt hieraus, dass schon in ziemlich geringer Tiefe selbst die schwerschmelzbarsten Metalle (deren Schmelzpunkt etwa 2000° erreicht) in Fluss sich befinden müssen. c. Einen dritten Anhaltspunkt für die Beschaffenheit des Innern bieten die Vulkane und Erdbeben, deren verschiedenartige Erscheinungen mit grossem Fleisse seit langer Zeit beobachtet sind, um voraus Schlüsse auf den Erdkern und die Erdrinde ziehen zu können. Auf Grund der verschiedenen Beobachtungen dieser letzten Hinsicht hatte sich nach manchen wunderlichen Ansichten früherer Zeiten im vorigen Jahrhundert die Anschauung allgemeine Geltung verschafft, dass nur die aussere Schicht der Erde fest und in derselben ein gährender, glutslüssiger Kern eingeschlossen sei. Der lange Streit über die Ursache der Oberflächenveränderungen zwischen den Neptunisten, die das Wasser als überwiegend wirkende Kraft ansahen, und den Vulkanisten, die dies der vulkanischen Wirksamkeit hauptsächlich zuschrieben, bewirkte gleichfalls eine nähere Prüfung dieser Annahme und brachte den Glauben an einen feuerstüssigen Erdkern fast zur allgemeinen Geltung. Trotzdem erhoben sich grade in neuester Zeit wieder Stimmen gegen eine solche Anschauung, so dass augenblicklich drei Ansichten gehegt und begründet werden:

1) Die Erde besitze einen festen Erdkern. Hervorgerufen wurde dieselbe durch die Erdgewichtsbestimmungen. Eine Schwere der Rindenschicht von 2.5 bis 2.7 schien mit der Schwere der Erde gleich 5.6 nur im Einklange zu stehen, wenn sich im Innern sehr dichte, feste Massen, z. B. Magneteisenstein (spec. Gewicht gleich 7) vorfinden. Eine Stütze lieh man dieser Ansicht durch die Vorstellung vom Abkühlungsgange der Erde. Die erstarrten Schollen, so meinte man, hätten als schwere Massen in dem feuerslüssigen Meere untersinken müssen, so dass sich im Erdinnern feste Stoffe ansammelten, die dauernd von der Oberfläche her bis zur völligen Erstarrung der Erde vermehrt wurden. Andere Beweisgründe wurden ausserdem noch gefunden, so die durch Sonnen-, Mond- und Planeteneinfluss verursachte Achsenschwankung der Erde (Nutation) und das damit verbundene Vorrücken der Aequinoctialpunkte auf der Ekliptik (Präcession). Dagegen spricht aber die überall festgestellte, beträchtliche Wärmezunahme nach dem Erdinnern zu und der neuerdings erfolgte Nachweis, dass nicht blos das festwerdende Wasser (Eis), sondern auch Glas und Metalle, besonders aber alle Lava die Eigenschaft besitzen, auf ihren zähen Schmelzslüssigkeiten beim Erkalten zu schwimmen. Die als Gegenbeweis angeführten Erscheinungen des Vulkanismus widerlegten die Anhänger dieser Meinung auf zweierlei Weise. Der eine Theil von ihnen bezeichnete sie als eine Folge chemischer Vorgänge im Erdinnern, da dieses aus nicht oxydirten Elementen bestehe, die allmählich oxydirt so viel Wärme erzeugen, dass die umgebenden festen Massen geschmolzen und durch das in Dampf verwandelte Erdwasser zum Ausbruch gebracht werden; der andere Theil führte sie auf mechanische Wirkungen zurück in der Weise, dass die in Folge des steten Wärmeverlustes der Erde sich ergebende Zusammenziehung derselben an den Stellen geringsten Widerstandes die Gesteine zermalme, sie durch die dabei erzeugte Wärme in Fluss bringe und die flüssige Lava zum Hervorbrechen zwinge. Dieser Vorstellung gereicht es auch zur Verstärkung ihrer Wahrscheinlichkeit, dass die sich immer mehr Bahn brechende Ansicht von der Gebirgsbildung durch Faltung der Erdrinde in Folge Erkaltens mit ihr in gutem Einklange steht.

- 2) Die Erde besitze ein glutflüssiges Innere, wie dies schon früher behauptet und für richtig angesehen wurde in dem Masse, dass ein Widerspruch dagegen als ein Frevel erschien. In Wahrheit lassen sich ja alle Erscheinungen hieraus erklären, z.B. die steigende Erdwärme nach innen, die Thätigkeit der Vulkane. Und doch lässt sich bei letzterer ein unaufgeklärter Einwand machen. Nach der Ansicht vom glutslüssigen Erdkern glaubt man das Entstehen eines vulkanischen Ausbruchs daraus erklären zu müssen, dass Wasser von der Oberfläche der Erde durch die Spalten der Erdrinde zum Kerne vordringt und durch seine plötzliche Verwandlung in Dampf mittelst der zersprengenden Kraft desselben die Erdbeben und Ausbrüche hervorruft. Wie aber soll man sich dies Eindringen von Wasser und seine rasche Verdampfung vorstellen? Wassermenge würde, wenn sie nicht schon durch undurchlässige Erdschichten am Einsinken in das Erdinnere abgehalten ist, sicher bei der allmählich zunehmenden Wärme der Erdkruste nach dem Kerne zu lange vorher und allmählich in Dampf verwandelt sein, ehe sie zum glutflüssigen Innern, zum sogenannten Magma, gelangt.
- 3) Die Erde besitze ein gasförmiges Innere. So unmöglich dies im ersten Augenblicke scheint, so ist es bei einiger Prüfung der Gründe durchaus nicht undenkbar. Die nach dem Innern der Erde zunehmende Wärme steigt, wie oben angegeben ist, im Erdmittelpunkte auf mehr als 100 000° C., der dort herrschende Druck beträgt etwa

3000000 Atmosphären. Nehmen wir auch nur 1/5 der durch Rechnung gefundenen Temperaturhöhe als wirklich vorhanden an, ohne uns den gewaltigen Druck verringert zu denken, so müsste sich doch alle Materie in Gasform befinden. Man könnte zwar einwenden, der grosse Druck verhindert den Uebergang der Stoffe in Gasform, da derselbe sie flüssig und fest zu machen strebt. Demgegenüber ist nachgewiesen, dass jeder Körper bei einem gewissen Hitzegrade einen Punkt erreicht, über den hinaus erhöht kein noch so starker Druck im Stande ist, ihn aus dem gasförmigen in den flüssigen und festen Zustand überzuführen. (Für Wasser ist dies der Fall bei 580°, für Alkohol bei 250°, für Kohlensäure bei 31°, für Sauerstoff sogar schon bei — 140°). Man nennt diese Grenze die "kritische Temperatur." Für das schwer schmelzbare Eisen wurde diese Temperatur schätzungsweise berechnet sicher nicht über 6000° C liegen. Da im Erdmittelpunkte und sogar schon weit davon entfernt dieser Höhegrad bei weitem überschritten wird, so ist es sehr wohl einleuchtend, dass in diesen Tiefen des Erdinnern Alles in Gasform existirt. Wie dieser Zustand bei dem ungeheuren Drucke zu denken ist, dürfte eine schwer zu beantwortende Frage sein. Fast konnte man sich die Molekule als unbeweglich denken, so dass dieser Zustand sich sehr demjenigen nähert, den man starr nennt. Nur das stete Bestreben, bei Nachlassen des Druckes sich in jeden gebotenen Raum auszudehnen, muss dem so beschaffenen, gasförmigen Erdinnern zugesprochen werden. Zwischen dem Gaskern und der festen Erdrinde hat man sich alle möglichen Uebergänge zwischen dem luftförmigen, flüssigen und festen Zustande vorzustellen. — Alle Erscheinungen, die sich schon nach der vorigen Hypothese gut erklärten, lassen sich aus dieser nicht weniger treffend herleiten. Auch die Gebirgsbildung durch Faltung keine Schwierigkeit. hiernach Andere Naturbereitet erscheinungen, wie die Präcession und Nutation der Erde,

die Gezeiten u. s. w., werden durch diese Annahme gleichfalls gut erläutert, so dass kein Einwand gegen dieselbe zu erheben ist und der höchste Grad der Wahrscheinlichkeit für dieselbe erreicht wird.

Ob diese Hypothese, welcher man jetzt den Vorzug geben dürfte, lange bestehen wird, wer kann es wissen! Neue Forschungen werden neues Licht in diese Streitfrage bringen; aber mögen auch Jahrzehnte darüber hingehen, kommen wird die Zeit, wo man, gestützt auf die bekannten physikalischen Gesetze, mit grösserer Sicherheit das Geheimniss des Erdinnern ergründen wird.

# Sitzung vom 2. October.

Anwesend 36 Mitglieder, 21 Gäste.

Nach Begrüssung der Versammlung seitens des Vorstandes und der herzlichen Bitte desselben, in jeder Weise das Wohl des Vereins fördern und die Zahl seiner Anhänger sowohl im Kreise der Fachgenossen als auch unter den der Naturerkenntniss zuneigenden Laien mehren zu helfen, begann der Vortragende, Herr Professor Brasack aus Aschersleben, seine Darlegungen über

"die Natur der Flamme" und veranschaulichte dieselben durch vortrefflich ausgeführte Experimente.

Man ist vielfach geneigt, Flamme und Verbrennungserscheinung gleich zu stellen. Dass dem nicht so ist, beweisen zwei Versuche, die man mit einem glühenden Stück
Kohle und einem hinreichend erhitzten Eisendrahte in
reinen Sauerstoffgase anstellen kann, gegenüber den Beobachtungen, die sich täglich bei einer Gas- oder Petroleumflamme u. dergl. unserem Auge darbieten. Kohle sowohl
wie Eisen erglühen bei vorangegangener genügender Erhitzung im Sauerstoffgase mit einem helleren Glanze, viel
heller als dies an der Luft möglich ist, und verzehren sich,
d. h. sie verbrennen. Eine Flamme entsteht dabei nicht,

Gas, Petroleum u. s. w. verbrennen angezundet gleichfalls, sie verzehren sich aber mit einer Flamme. Der Grund dieser Verschiedenheit beruht in der Natur der verbrennenden Körper. Kohle und Eisen haben nicht die Fähigkeit, sich zu verflüchtigen, d. h. sich in Gas zu verwandeln, während jene anderen Körper theils schon Gase sind, theils sich in solche umwandeln können. Als Flamme ist daher diejenige Erscheinung zu bezeichnen, welche bei der Verbindung eines brennbaren Gases mit Sauerstoff entsteht.

Das Wesen der Flamme näher kennen zu lernen, ermöglicht schon die Beobachtung einer gewöhnlichen Kerzenflamme. Dieselbe ist eine Gasanstalt im Kleinen mit allen Vorgängen bis zum Augenblicke der Verbrennung des erzeugten Gases. Wie dort die Steinkohlen (durch Erhitzung in eisernen Retorten) gezwungen werden, sich in Coaks, Theer und Gas zu scheiden, von denen ersterer als feste Masse in den Retorten zurückbleibt, letztere in gasförmiger Gestalt abziehen, um sich in besonderen Gefässen (Condensatoren) in den flüssig werdenden Theer und das gasförmig bleibende Leuchtgas zu scheiden, welches letzteres, durch verschiedene Reinigungsverfahren von Schwefeldämpfen, Ammoniak, Kohlensäure befreit, in den Gasometer und von da mittelst Röhrenleitung zu den Verbrauchsstellen geführt wird, so verwandelt sich das Stearin, Paraffin, Wachs unserer Kerzen in dem Dochte, welcher die Stelle der Retorte vertritt, in Gas und Theer, wenn man auch letzteren meist nicht zu beobachten vermag. Reinigungsvorrichtungen für das Gas sind nicht nöthig, da reines Material zur Anwendung gelangt, welches weder Schwefel- noch Ammoniaknoch andere der Flamme schädliche Verbindungen entstehen lässt. Ebenso wenig ist ein Gasometer oder eine Brennervorrichtung nothwendig, weil die Gasmenge genau in der Menge erzeugt wird, die man zur Verbrennung bedarf. - Die in der Kerzenflamme erzeugten Gase sind ihrer

hohen Temperatur gemäss bestrebt aufzusteigen und erzeugen dadurch auch einen aufsteigenden Luftstrom, der die Gase nicht nur umgiebt, sondern auch in dieselben eindringt und sich mit ihnen mischt. Wenn sich dies in den unteren Partien nur auf den Rand der Flamme erstreckt, so wird die Mischung bei zunehmeuder Höhe immer inniger und ist etwa in ein Drittel der Flammenhöhe eine vollständige. Ist Sauerstoff in der zuströmenden Luft enthalten, muss ein Verbrennen mit Flamme die Folge sein. Hierbei werden die erzeugten Gase, die aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen und darum Kohlenwasserstoffe genannt werden, in ihre Bestandtheile gespalten; es verwandelt sich der Wasserstoff derselben durch Verbindung mit dem Sauerstoffe der Luft in Wasserdampf, der Kohlenstoff in gleicher Dies kann vollständig nur am Weise in Kohlensäure. äusseren Saume der Flamme geschehen, denn hier allein findet ausreichende Zufuhr an Sauerstoff statt. Der entstehende Wasserdampf und die Kohlensäure umgeben in hoher Hitzetemperatur die Flamme in einer schmalen Zone, die meist nicht sichtbar ist, weil ihre Leuchtkraft gegenüber den stärker leuchtenden Theilen der Flamme zu gering ist, um von unserem Auge erkannt zu werden. Wollen wir sie sehen, so müssen wir in dieselbe feste Stoffe bringen, die darin erglühen. Klopft man z. B. einen Staubtuchlappen in der Nähe einer solchen Flamme aus, so machen uns die in die Flamme fliegenden Staubtheilchen den unsichtbar. Unmittelbar hinter sichtbaren Saum schwach leuchtenden Zone liegt nach innen zu der eigentliche In diesem Theile der Kerzenflamme glüht Lichtspender. ein Körper im Zustande feinster Vertheilung; es ist dies der Kohlenstoff in der Form des Russes, den man jederzeit erkennen kann, wenn man einen kalten Gegenstand in die Flamme hält; er ist es auch, den wir sehen, wenn unsere Oellampen "blaken". Woher kommt dieser Kohlenstoff? In dieser Zone reicht der durch die Luft zugeführte Sauer-

stoff nicht aus, um jene in der Flamme erzeugten Kohlenwasserstoffgase völlig zu verbrennen. Der Wasserstoff derselben nimmt in Folge seiner grösseren Verwandtschaft zum Sauerstoffe den grössten Theil desselben in Anspruch, um sich gänzlich in Wasserdampf zu verwandeln unter gleichzeitiger Entwicklung grosser Hitze, der verbleibende Rest von Sauerstoff reicht nicht hin, um den Kohlenstoff sammtlich in Kohlensaure überzuführen; es scheidet sich daher Kohlenstoff in jener feinen Form von Russ aus. Ausserdem zersetzen sich einige der gebildeten Kohlenwasserstoffe im Innern der Flamme, gleichwie beim Experimente in glühenden Röhren, in Kohlenstoff und kohlenstoffarmere Kohlenwasserstoffe. Der sich auf beide Weisen ausscheidende Kohlenstoff geräth durch die in dieser Zone herrschende Hitze — die aber geringer ist als in dem ausseren Saume der Flamme — in Glut und macht die Flamme hellleuchtend. Im innersten dritten Theile der Flamme endlich, in welchen Sauerstoff noch nicht eingedrungen ist, befindet sich reines Gas, den dunklen Flammenkern bildend. Bei genauer Beobachtung kann man allerdings unter dem untersten Flammensaume noch einen vierten Theil mit blauer Färbung bemerken, es ist brennendes Kohlenoxydgas.

Folgerungen: a) Steckt man in die Flamme ein Röhrchen so, dass das untere Ende in den dunklen Flammenkern reicht, dann muss dem oberen Ende reines Gas entströmen, welches angezündet eine neue, kleine Flamme liefert. Hierbei bildet sich in dem Röhrchen ein Absatz von Theer in Tröpfchenform, ein Beweis dafür, das aus dem Stearin, Paraffin oder Wachs bei der Erwärmung ausser reinem Gase auch Theer entsteht, gleichwie aus den Steinkohlen beim Erhitzen in der Retorte. b) Da die Verbrennung am äussersten Flammenrande am vollständigsten vor sich geht, in der Mitte aber eine Verbrennung überhaupt nicht stattfindet, so muss die Temperatur von aussen

nach innen zu abnehmen. Hält man daher ein Holzstäbchen quer durch den unteren Theil der Flamme, so bewahrt dasselbe an der Stelle, wo es sich in dem dunkeln Kerne befand, ein unverkohltes Stück. Nimmt man zwei Streichhölzer und führt sie gleichzeitig schnell in die Flamme so, dass das Ende des einen in den dunklen Kern reicht, das des anderen in den leuchtenden Theil kommt, so entzündet sich das erstere später als das andere.

Das hier von der Kerzenflamme Beobachtete lässt sich auch auf Flammen überhaupt übertragen. Man wird dabei die vier Gesichtspunkte unterscheiden: 1) Form der Flamme, 2) ihre Heizkraft, 3) ihre Leuchtkraft und 4) ihre Farbe.

- 1) Die Form der Flamme hängt von der Beschaffenheit des Brenners, von der Geschwindigkeit der Ausströmung des Gases und von der chemischen Natur desselben ab. Ein aus einem einzigen Loche zuströmendes Gas wird, ähnlich der Kerzenflamme, eine cylindrische, oben kegelförmige Gestalt haben. Kommt es aus einem Schnittbrenner, so breitet es sich flächenhaft aus und bewirkt Dasselbe wird bei dem Zweilochbrenner eine breite Flamme erreicht, dessen schräg gestellte Löcher die beiden Gasströme auf einander treffen und sich dadurch breit drücken lassen, wie sich Bleikugeln an einer festen Wand platt schlagen. Eine dritte Form bietet der Ringbrenner, bei welchem der Luft sowohl von aussen als innen der Zutritt gestattet wird. Die Ausflussgeschwindigkeit verändert die Form der Flamme, indem die Höhe bezw. Breite derselben dadurch vergrössert oder verringert wird. Die chemische Natur des Gases wirkt in so weit mit, als durch das specifische Gewicht die Ausflussgeschwindigkeit des Gases verändert und durch Vermengnng mit nicht brennbaren Gasen ein leichtes und schnelles Vermischen mit Sauerstoff erschwert wird.
- 2) Die Heizkraft hängt wesentlich von der chemischen Natur des Gases ab. Da Wasserstoff und Kohlenstoff die

beiden einzigen Bestandtheile der Gase sind, welche bei ihrer Verbindung mit Sauerstoff hohe Wärmegrade erzeugen, so besitzen diejenigen Gase die grösste Heizkraft, welche reich an beiden chemischen Elementen sind, und zwar in um so höherem Grade, je mehr Wasserstoff sie enthalten, da dieser eine bei weitem grössere Wärme bei der Verbrennung erzeugt als Kohlenstoff. Jede Beimengung anderer, nicht brennbarer Stoffe vermindert die Temperatur der Flamme. Darum heizt unreines Leuchtgas viel weniger als reines. Der Befreiung des Gases unserer Gasanstalten von Ammoniak, Kohlensäure u. s. w. liegt diese Erfahrung zu Grunde. Eine Verunreinigung des brennenden Gases erfolgt auch durch den Zutritt der atmosphärischen Luft, indem Luft neben einem Theile Sauerstoff vier Theile nicht brennbaren Stickstoffs zuführt. Dieser Stickstoff muss in der Flamme erwärmt werden und setzt daher die Temperatur derselben herab. Will man eine solche Einbusse vermeiden, so muss man zur Verbrennung des Gases demselben reinen Sauerstoff zuleiten. Es gewinnt hierdurch die Verbrennungstemperatur, nicht blos weil der indifferente Stickstoff nicht mehr mit zu erwärmen ist, sondern auch noch aus folgendem zweiten Grunde. Durch Zuführung reinem Sauerstoff wird eine raschere Vermengung Gases mit dem zur Verbrennung erforderlichen Quantum Sauerstoff erreicht und die Verbrennung selbst auf einen beschränkt. Da nun dieselbe kleineren Raum Wasserstoff und Kohlenstoff, wie sonst bei Zufuhr von Luft (auf grösserem Raume), verbrannt wird, so muss dieselbe Wärmemenge erzeugt werden; sie vertheilt sich aber auf einen kleineren Raum, folglich muss die Temperatur an jeder Stelle gesteigert sein. Man hat hiervon Anwendung gemacht bei dem sog. Knallgasgebläse. Eine ähnliche Steigerung der Verbrennungswärme tritt auch ein, wenn man das Gas mit Luft mischt, ehe es an die Verbrennungsstelle gelangt; denn auch hier ist die Vermengung mit

dem erforderlichen Sauerstoffe eine schnellere und vollständigere als sonst, darum die Verbrennung auf kleineren Raum beschränkt und somit die Temperatur der Flamme erhöht. Hierauf beruht der Gebrauch des Bunsen'schen Brenners und des Löthrohres. Will man die Hitze der Flamme noch mehr steigern, so kann man sowohl das zu verbrennende Gas als auch den Sauerstoff vorwärmen, damit diese Wärmemenge nicht erst der Flamme entzogen wird. Es hat dies in der Praxis schon lange Anwendung gefunden. Die Gebläseluft wird nicht mehr unmittelbar aus der umgebenden kalten Luft genommen, sondern aus Vorwärmern, d. h. Kammern, wo dieselbe schon auf einige hundert Grad erwärmt wird. Derselbe Vortheil wird auch bei den Siemens'schen Brennern und anderen Brennvorrichtungen ausgenutzt.

3) Nach der Leuchtkraft kann man die Flammen in leuchtende und nicht leuchtende oder besser in stark und schwach leuchtende eintheilen. Die Fähigkeit zu leuchten wird den Flammen durch in ihr schwebende, feste, glühende Körper verliehen. In den meisten Fällen ist dies der feine Kohlenstoff, wenngleich nicht ausgeschlossen ist, dass auch andere Körper der Flamme Leuchtkraft gewähren Beispiele letzterer Art sind das helle Licht, welches man erzeugt, wenn man Platindrahtgeslechte in der an sich nicht leuchtenden Wasserstoffgasflamme erglühen lässt, und das Drummond'sche Kalklicht, indem Kalk (Kreide) in hoher Temperatur ein blendend weisses Licht liefert. Eine Verwirklichung dieses Gedankens hat auch die Gasindustrie im Auer'schen Glühlicht gegeben; hier gelangt ein Gewebe aus Metallstoffen mittelst der Flamme des Leuchtgases zur Solche blendend weissglühenden Körper besitzt man ebenfalls im Magnesium, dessen Anwendung zu Feuerwerkszwecken darauf beruht. (In neuester Zeit hat man aus der Mischung von Magnesiumverbindungen mit chlorsaurem Kali ein sog. Blitzlicht hergestellt, mit dessen Hulfe

man Momentpothographien bei Nacht aufnehmen und weithin sichtbare Nachtsignale geben kann.) Die Leuchtkraft der Flamme steigt mit der Zunahme des in ihr glühenden Kohlenstoffs und der Höhe der Gluttemperatur desselben in ihr. Führt man daher einer leuchtenden Flamme ein nicht brennbares Gas zu, so vermindert man die Menge des in Glut versetzten Kohlenstoffs wie auch die Temperatur desselben, verringert demnach die Leuchtkraft, ein zweiter Grund, weshalb das Leuchtgas unserer Gasanstalten einer Reinigung unterzogen werden muss. Durch Zuführung von kohlenstoffreichen, brennbaren Gasen erhöht man umgekehrt die Helligkeit der Flamme.

4) Eine bestimmte Farbe ist thatsächlich jeder Flamme eigen, auch den nicht leuchtenden, wenn sie hier auch nur sehr schwach ist. Ferner ist Thatsache, dass man jeder Flamme jede beliebige Farbe verleihen kann, indem man ihr die Dämpfe verschiedener Körper zuführt. (Natriumsalze färben gelb, Lithiumsalze roth, Thalliumsalze grün u. s. w.) Warum diese Körper der Flamme eine solche Färbung ertheilen, wissen wir eigentlich nicht. Denn wenn man sagt, die Moleküle dieser Körper versetzen den Lichtäther grade in solche Schwingung, dass unser Auge die Empfindung von roth, blau u. dergl. hat, so ist eben unbekannt, warum jene Moleküle den Lichtäther stets in diese bestimmte Schwingung bringen.

Bei allen diesen Betrachtungen über die Natur der Flamme gingen wir davon aus, dass als Flamme diejenige Erscheinung zu bezeichnen sei, welche bei der Verbindung eines brennbaren Gases mit Sauerstoff entsteht. Es entsteht nun die Frage: giebt es denn nur diesen einen Stoff, welcher das Verbrennen zu unterhalten vermag? Nein, denn auch Schwefeldampf, noch besser Chlorgas bewirkt Aehnliches. Die Wasserstoffflamme brennt z. B. im Chlorgase mit grüner Flamme.

Man muss daher die Erklärung abändern dahin: Unter einer Flamme verstehen wir diejenige Erscheinung, welche entsteht, wenn ein brenn-bares Gas sich mit einem solchen, welches die Verbrennung unterhält, verbindet.

Eine solche Verbindung gehen aber nicht alle Gase mit einander ein. Während z. B. Leuchtgas im Sauerstoffgase gut verbrennt, wird es im Chlorgase allmählich zu brennen aufhören. Denn nur der Wasserstoff des Leuchtgases verbindet sich chemisch mit dem Chlor; Kohlenstoff wird als Russ ausgeschieden, glüht in der entstandenen Wasserstoff-Chlorgasflamme, die Flamme russt daher stark, und die ungemein starke Entwicklung von Kohlenstoff führt in geschlossenem Behälter dazu, dass jene Flamme erstickt wird. Lässt man eine Kerzenflamme im Chlorgase brennen, so ist die Kohlenstoffentwicklung so stark, dass der Kohlenstoff gar nicht mehr zur Weissglut gelangt, sondern nur rothglühend wird. Der Grund hierfür liegt in dem grösseren Kohlenstoffreichthume der aus der Kerze gebildeten Gase.

Redner beschloss hiermit seine vortrefflichen Darlegungen über die Natur der Flamme, belohnt vom stürmischen Beifalle der Versammlung.

## Sitzung vom 6. November:

Anwesend: 24 Mitglieder, 8 Gäste.

Nach Aufnahme und Anmeldung von neuen Mitgliedern sowie nach Erledigung einiger geschäftlichen Angelegenheiten erfolgte die Mittheilung des Herrn Stadtrath Assmann, dass der hiesige Magistrat auf weiter  $5^{1}/_{4}$  Jahre den Zuschuss von jährlich 1000 Mark zur Förderung des naturwissenschaftlichen Museums bewilligt habe. Die von der Stadtverordnetenversammlung bei der Gewährung gestellte Bedingung, dass die Sammlungen des Vereins zum Eigenthume der Stadt erklärt würden, rief

einen sachlichen Meinungsaustausch hervor, dessen Ergebniss war, dass dem Vorstande die Führung der mit dem Magistrate zu erwartenden Verhandlungen übertragen und die Feststellung der gegebenen Falles zu vereinbarenden Bedingungen überlassen würde. Den wissenschaftlichen Theil der Sitzung eröffnete Herr Oberlehrer Dr. Hintzmann mit einem Berichte über die 61. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Köln. Derselbe entrollte wenn auch kein vollständiges, so doch ein anschauliches Bild von der Thätigkeit der dort zahlreich versammelten Gelehrten in ihren allgemeinen und Sections-Sitzungen, von den gleichzeitig veranstalteten Ausstellungen und Festlichkeiten, von den mannichfach vorgenommenen Besichtigungen und mischte seinen Schilderungen stets kritische Bemerkungen in treffender Form bei. Eine erschöpfende Darstellung zu bieteu war nicht möglich, wie der Redner Eingangs seiner Worte betonte, da dem einzelnen Besucher der Versammlung bei der Gehäuftheit der Sectionssitzungen, die vielfach zu gleicher Zeit abgehalten wurden und räumlich trotzdem beträchtlich auseinander lagen, eine Theilnahme an allen, ja selbst nur an den eines Jeden Neigung nach Erwünschten gänzlich unausführbar war. Die Vorträge in den allgemeinen Sitzungen am 18., 20. und 22. September wurden im Gürzenichsaale gehalten und büssten in Folge der schlechten Akustik des Saales zumeist für die Hälfte der Zuhörer ihre Verständlichkeit ein, indem nur abgerissene Sätze vernommen werden konnten. Es sprachen am 18. Prof. Dr. Binswanger über "Verbrechen und Geistesstörung", Dr. Lassar über "Culturaufgabe der Volksbäder", Dr. v. d. Steinen über "Culturzustand heutiger Steinzeitvölker in Central-Brasilien", am 20. Prof. Dr. Waldeyer über "Studium der Medicin und der Frauen", Prof. Dr. Meynert über "Gehirn und Gesittung", Prof. Dr. Weismann über "Hypothese einer Vererbung von Verletzungen", am 22. Prof. Dr. Virchow über "künstliche Verunstaltung des

Körpers", Prof. Dr. Exner über "Die allgemeinen Denkfehler der Menschen", Professor Dr. Vaihinger über "Naturforschung und Schule". Den genauen Inhalt der Vorträge, sowie der Berathungen in den Sectionssitzungen, die am 18, 19., 20., 21. und 22. abgehalten worden, werden die Berichterstattungen bringen, welche leider bis jetzt noch nicht im Druck erschienen sind. Im Allgemeinen muss gesagt werden, dass besonders in den Sectionen rechtfleissig gearbeitet worden ist. Besichtigungen fanden am 19. statt. Es wurden die Krankenhäuser, das Hohenstaufenbad, die Gas- und Wasserwerke und die noch im Bau begriffenen Canalisationswerke in Augenschein genommen. An Vergnügungen und Festen bot Köln möglichst Glänzendes. "Trotz mancher zu rügenden Fehler", so schloss der Redner seine beifällig aufgenommene Schilderung "ist doch der in Köln eingeheimste wissenschaftliche Gewinn nicht zu unterschätzen. Jeder Theilnehmer hat gewiss liebe Erinnerungen mitgebracht." — Der zweite Herr, welcher sich zum Vortrage gütigst bereit erklärt hatte, Professor Dr. Reidemeister, war leider durch eine betrübende Familiennachricht am Erscheinen verhindert worden; in Vertretung desselben übernahm es Herr Brunner, einen Theil der für das naturwissenschaftliche Museum durch Herrn Reidemeister in Ungarn angekauften prächtigen und zum Theil seltenen Mineralien der Versammlung vorzulegen und kurz zu erklären, obgleich ihm diese Aufgabe ganz überraschend kam. Die werthvollen Stücke werden nunmehr in die Sammlungen des Museums eingereiht werden und können dort genauerem Studium unterzogen werden.

# Sitzung vom 4. December:

Anwesend: 33 Mitglieder, 14 Gäste.

Es erfolgte zunächst die Wiederwahl des bisherigen Vorstandes und gemäss den im Anfange des Berichtsjahres umgearbeiteten Satzungen die Zuwahl eines neuen Mitgliedes.

Hierauf berichtete Herr Stadtrath Assmann über die schon in voriger Sitzung besprochene Angelegenheit, betreffend den Uebergang des naturwissenschaftlichen Vereins-Museums in den städtischen Besitz. Es hatte damals ein Schreiben des Magistrats unserer Stadt über diese Frage noch nicht vorgelegen, so dass dem Vorstande nur ganz allgemein Vollmacht ertheilt worden war, gegebenen Falles eine für den Verein annehmbare Vereinbarung mit der städtischen Verwaltung zu treffen. Das Schreiben des Magistrates war inzwischen eingegangen. Dasselbe stellte als Entgelt für die fernere Gewährung des städtischen Zuschusses die Forderung, "dass für den Fall der Auflösung des Vereins das ihm gehörige naturwissenschaftliche Museum in das Eigenthum der Stadt übergehen sollte". Der Vereinsvorstand hatte sich daher zu folgendem Antwortschreiben schlüssig gemacht und theilte dies seinen Mitgliedern zur Kenntnissnahme mit:

"Auf gefälliges Schreiben vom 8. d. M. beehrt sich der unterzeichnete Vorstand des naturwissenschaftlichen Vereins ergebenst zu erwidern, dass er schon seit den Jahren, in welchen der geehrte Magistrat dem naturwissenchaftlichen Museum so bedeutende Zuwendungen gemacht hat, der Ansicht ist, dass dasselbe bei etwaiger Auflösung des Vereins in das Eigenthum der Stadt übergeben müsse, in deren Interesse und zu deren Nutzen er das Institut in uneigennütziger Weise geschaffen hat. Die Verwaltung des Museums müsste sich natürlich wie bisher freie Disposition vorbehalten in Bezug auf Ankauf und Austausch und verspricht, nach wie vor das Interesse des Instituts wahrzunehmen. In diesem Sinne hat der mitunterzeichnete Vorstand des Museums dem Vereine in seiner letzten Versammlung bereits Vortrag gehalten; dieselbe hat einstimmig dem Vorstande die Vollmacht gegeben, dem geehrten Magistrate die gewünschte Erklärung dahingehend

zu geben, dass das naturwissenschaftliche Museum nach etwaiger Auflösung des hiesigen naturwissenschaftlichen Vereins in den vollen Besitz der Stadt Magdeburg übergeht, was wir hiermit durch unsere Unterschrift bezeugen."

Herr Stadtrath Assmann sprach sich im Anschlusse hieran noch dahingehend aus: er erwarte und wünsche, dass auch die übrigen Vereine, welche für ihre Sammlungen oder Bibliotheken städtischen Zuschuss empfingen, in gleicher Weise wie der naturwissenschaftliche Verein verpflichtet würden, für den Fall einer Auflösuug ihren Besitz in das Eigenthum der Stadt übergehen zu lassen; Anlass zur Stellung einer solchen Bedingung seitens der Stadt dürften wohl die späteren Wiederbewilligungen dieser Zuschüsse bieten. — Nach Erledigung dieses geschäftlichen Theiles sprach Herr Dr. Assmann, Abtheilungschef im königlich meteorologlischen Institute und Docent an der Universität Berlin, über

"meteorologische Beobachtungen im Luftballon."

Das Arbeitsfeld des Meteorologen ist das Luftmeer, das er in seiner ganzen Ausdehnung zu erforschen sucht, trotzdem er nur an dem untersten Grunde desselben lebt-Man hat ihn in dieser Beziehung verglichen mit den Lebewesen, welche auf dem untersten Grunde des Meeres leben und die oberen Wasserschichten zu erreichen nicht im Stande sind. Doch liegt die Sache für den Meteorologen nicht so ungunstig, da die Erscheinungen im Luftmeere im Wesentlichen ihre veranlassenden Gründe an oder doch in der Nähe der Erdoberfläche finden. Die Einzelerscheinungen sind indess in ihrem Zusammenhange nicht zu erkennen, wenn man sich nicht von der Basis losmacht. Dies kann auf zweierlei Arten geschehen: 1) man errichtet auf hohen Bergen Stationen oder 2) man hat in dem Luftballon eine Art fliegendes Observatorium, dessen Beobachtungen aber darunter leiden, dass man stets den Ort wechselt und

diesen Ort fast niemals wieder aufzufinden vermag. Selbst wenn man viele Auffahrten an einer Stelle macht, so erreicht man zwar dieselbe Höhe, aber selten dieselbe Stelle. Fesselballons leiden an diesem Nachtheile zwar erheblich weniger, haben aber mit den frei fliegenden Ballons den gemeinschaftlichen Fehler, dass die in ihnen angestellten Beobachtungen der Continuität unter allen Verhältnissen entbehren.

Als Vortheile der Beobachtungen im Ballon ist folgendes zu bezeichnen: Die Ballonbeobachtungen sind im Stande, die Verhältnisse eines freien Atmosphärenpunktes unbeeinflusst von den Wirkungen eines Gebirges erkennen zu lassen. Auf dem Berge wird z. B. die Abnahme des Luftdruckes und der Wärme mit jedem 100 m Höhe ebenso stattfinden wie im Ballon, aber auf dem Berge strahlt ein entgegengestellter Wärmestrom nach aussen, und mit zunehmender Grösse der Oberfläche wird diese Ausstrahlung grösser ausfallen. Im Ballon ist man frei von solchen Störungen. Ferner sind viele meteorologische Phänomene überhaupt nur als locale Producte von Bodenerhebungen zu betrachten, wie z. B. der Föhn.

Es reichen daher Bergobservatorien nicht aus, Ballonbeobachtungen sind nothwendig. Die höchste im Ballon
erreichte Höhe beträgt etwa 10,000 m, eine Höhe, wie sie
auf Bergen nicht erreichbar ist. Allein in solcher Höhe
gehören Beobachtungen nicht mehr in das Programm der
Luftschiffer, da dieselben gemeinhin nicht ausführbar sind.
Aber bis 7000 oder 8000 m kann man unter Mitnahme
von Sauerstoff und Beachtung anderer Vorsichtsmassregeln
Beobachtungen machen. Es ist gerade eine sehr wichtige
Höhe, weil hier die Cirruswolkenbildung vor sich geht. Die
Schwierigkeiten eines Bergobservatoriums in der Höhe von
8000 m sind sehr gross, darum ist der Ballon entschieden
vorzuziehen. So lange man die Meteorologie als eine
Statistik der Witterungserscheinungen ansah, hatten diese

Ballonbeobachtungen weniger Werth. Seitdem aber die Meteorologie eine Physik der Luft geworden ist, schätzt man sie, weil sie uns die dynamischen Vorgänge in der Atmosphäre kennen lehrt.

Was ist im Luftballon zu beobachten?

1) Die Temperaturabnahme mit der Höhe. Dieselb**e** findet ihren Grund darin, a. dass die Hauptquelle der Luftwärme an der Erdoberfläche zu suchen ist, da der Erdboden mehr Wärme absorbirt als Luft und Wasser und hierdurch die darüber liegenden Luftschichten wiederum erwärmt, b. dass diese erwärmten, untersten Luftschichten nach oben aufsteigen müssen, aber nach physikalischen Gesetzen — die aufsteigenden Luftschichten dehnen sich in Folge des verminderten Luftdruckes aus - an Wärme einbüssen, während die niedersinkenden Luftmassen durch Compression zusammengedrängt werden und dadurch an Wärme gewinnen. Durch diese Vorgänge erklärt sich, dass mit der Entfernung von der Erdoberfläche im Allgemeinen die Lufttemperatur Doch sind wir noch weit von der völligen abnimmt. Kenntniss aller hierbei in Frage kommenden Vorgänge entfernt. Nach den Beobachtungen der Bergstationen nahm man an, dass die Abnahme eine allmähliche sei, und man berechnete einen Mittelwerth für diese Abnahme. Ballonversuche haben aber gelehrt, dass unten eine schnelle Abnahme, dann eine langsamere stattfindet. Ferner haben sie gezeigt, dass das Mass der in der Luft hängen gebliebenen Sonnenwärme eine viel grössere ist als man früher annahm. Diese absorbirte Sonnenwärme hat gewiss eine grosse Wirkung auf eine Menge meteorologischer Phänomene.

Die Ausführung derartiger Beobachtungen im Ballon ist indess nicht so einfach, als man glauben möchte. Viele Ballonfahrten sind ohne Ergebniss verlaufen, weil man nicht die nöthigen Vorsichtsmassregeln angewandt hatte. Die wahre Lufttemperatur zu finden ist hier um so schwerer, weil die Zunahme der Strahlungstemperatur mit der Höhe

um so grösser ist. Es soll auch nicht Wärme beschatteter Luft gemessen werden, sondern die einer besonnten Luft, nur darf das Instrument nicht in der Sonne hängen. Auf der Erde beschattet man die Thermometer, doch mit möglichst kleinen Flächen, so dass keine Aenderung der Lufttemperatur stattfindet. Dies letztere wird auf der Erde leicht erreicht, da hier stets genügende Luftbewegung herrscht. In dem Ballon ist dies nicht der Fall, denn der Ballon bewegt sich mit der Geschwindigkeit des Luftstromes; es herrscht also in seiner Umgebung nahezu Luftruhe.

Auf diese Schwierigkeit wurde zuerst Welsh, später James Glaisher aufmerksam, der mit dem Luftschiffer Cookswell 30 Fahrten machte. Welsh construirte einen Apparat, welcher keinen Schutz brauchte und in der Gondel des Ballons selbst angebracht wurde. Es ist dies jedoch fehlerhaft, da die Strahlungswärme im Ballon zu gross ist. Es muss ein solches Instrument, welches die wahre Lufttemperatur messen soll, ausserhalb des Ballons, möglichst weit davon angebracht werden. Herr von Sigsfeld hat dies festgestellt auf einer Ballonfahrt, durch welche er prüfen wollte, ob der Ballon Luft mit sich empornehme, indem es möglich schien, dass Luft gleichsam an dem Ballon klebe. Er hatte zur Beobachtung der Lufttemperatur zwei Aspirationsthermometer (der weiter unten beschriebenen Construction) mitgenommen, das eine an einer 11 m langen Stange, das andere an einer 2 m langen Stange, während im Ballon selbst ein ungeschütztes Thermometer befestigt Die beiden aussen befindlichen lieferten dasselbe war. Ergebniss, jenes im Ballon ein anderes; es gab eine um 6-7° höhere Temperatur an als jene. Im Ballon selbst ist also eine richtige Beobachtung nicht möglich, wie auch natürlich ist, da beim Durchschneiden von Wolken in Folge der Reflexion der Wärmestrahlen eine zu grosse Aenderung stattfindet. Tritt doch ein Ballon in Folge dieser Warmestrahlung und ihrer Einwirkung auf das im

Ballon befindliche Gas niemals seitlich in einen Cumulus ein. Dies erklärt sich daraus, dass jede Wolkenschicht, von denen sich oft mehrere über einander befinden, als eine neue Oberfläche wirkt, welche in gewissen Grenzen die an der Erdoberfläche auftretenden Erscheinungen in der Höhe wiederholt. Als ein diesen Uebelständen gerecht werdendes Instrument hat nun nach dem Principe, einen künstlichen Luftstrom durch Aspiration zu erzeugen und bei der Messung zu verwenden, der Herr Dr. Assmann ein Aspirationsthermometer construirt, dessen Einrichtung die folgende ist: In vernickelten, unten offenen Röhren sind zwei Thermometer eingeschlossen, das eine mit umwickeltem Gefässe. Gummischlauch communicirt oben mit beiden; derselbe steht in Verbindung mit einem Saugebalge, mittelst welchen Luft von unten durch die Röhren gesaugt werden kann. Seitwärts sind die Röhren aufgeschlitzt und durch Glas verschlossen, so dass man ablesen kann. Die in die Röhren eintretende Luft hat nur einen kurzen Weg bis zu den Quecksilbergefässen der Thermometer zu machen, kann alsovon dem durch Bestrahlung allerdings etwas höher erwärmten Metall der Röhre nur wenig erwärmt werden, um so weniger, als eine schnelle Durchgangsgeschwindigkeit stattfindet. Auch kann die Erwärmung des Metalles in Folge seiner Spiegelung nur eine geringe sein. Das Instrument beseitigt, wie alle Versuche übereinstimmend ergeben haben, den Einfluss der Sonnenstrahlung vollkommen, giebt daher im Schatten dieselben Werthe wie im vollen Sonnenschein.

Mit diesem Instrumente kann auch der Wasserdampfgehalt der Luft genauer gemessen werden, da es in Folge der Umwicklung der einen Quecksilberkugel auch als Psychrometer gebraucht werden kann. Solche Messungen beruhen auf folgenden Erfahrungen: Durch Verdunstung wird die Temperatur eines Thermometers erniedrigt, um so mehr, je trockener die Luft ist, welche das Wasser der die

Quecksilberkugel umgebenden feuchten Umhüllung dunsten lässt. Es muss hierbei aber eine gleichmässige Lufterneuerung stattfinden, damit die Verdunstung stets in demselben Masse erfolgen kann. Denn wenn man z. B. bei Windstille und bei Sturm eine Feuchtigkeitsmessung mit Luft vom gleichen Feuchtigkeitsgehalte anstellen würde, so würden sich doch ganz verschiedene Grössen ergeben. Diesem Uebelstande hilft das Assmann'sche Aspirationsthermo- und -Psychrometer ab, indem es einen gleichmässigen Luftstrom an der Psychrometerkugel erzeugt. Für die Feuchtigkeitsmessungen im Luftballon eignet sich das Instrument noch aus einem anderen Grunde. Beim Aufsteigen in höhere und kältere Luftschichten hatte sich bei den bisher in Gebrauch befindlichen Psychrometern eine Schwierigkeit dadurch ergeben, dass das Wasser des feuchten Thermometers bei der Temperatur unter 0° zu Eis wurde und eine Feuchtigkeitsbestimmung erschwerte. Zur Vermeidung dieses Uebelstandes hat das Psychrometer Assmanus die Einrichtung, dass man in die unten offene Röhre ein kleines Gefäss mit Wasser einschieben kann, welches man bis zum Augenblicke des Gebrauches in der Tasche getragen und somit vor dem Gefrieren des darin befindlichen Wassers geschützt hat. An demselben ist eine Marke angebracht der Art, dass die Psychrometerkugel eben in das Wasser taucht und so den Musselin befeuchtet. Nimmt man nun für Ballonfahrten noch ein zweites "feuchtes" Thermometer mit, so kann man eine Kugel nach der andern befeuchten; die Messung wird dann so lange fortgesetzt, bis die Thermometer in beiden Röhren gleiche Höhe erreicht haben. Wegen dieser Vorzüge wird jetzt bei uns keine Ballonfahrt zu wissenschaftlichen Zwecken unternommen, bei welcher nicht das Assmann'sche Aspirationsthermo- und -Psychrometer gebraucht wird.

Ausser den Beobachtungen über wahre Lufttemperatur und Feuchtigkeitsgehalt der einzelnen Luftschichten ge-

stattet die Ballonfahrt auch Studien über den Wasserdampf in condensirter Form zu machen. Man ist ja über die Wolkenbildung und die Form der die Wolken zusammensetzenden Theilchen jetzt so weit klar, dass man weiss, die Wolken bestehen aus vollen Tröpfchen. Welches aber deren Dimensionen unter den verschiedenen atmosphärischen Bedingungen sind, und wie weit sie als tropfbares Wasser zu bezeichnen sind, bedarf noch sehr der Untersuchung. Ueber die Bildung von Eiskrystallen in der Luft hat noch Niemand Beobachtungen gemacht. Bei 10-12° unter Null hat das Wasser der Wolken oft noch flüssige Form. Wenn ein solches überkältetes Tröpfchen einen Gegenstand berührt, wird es amorphes Eis. Woher kommen nun die Eiskrystalle, wie erklärt sich die Bildung von Hagel, Graupeln u. s. w.? Zur Untersuchung dieser sehr der Erklärung bedürftigen Erscheinungen werden gleichfalls die Ballonfahrten Gelegenheit geben; besonders wird das Mikroskop hierbei eine nützliche Rolle spielen.

Auch an den Bewegungen des Ballons hat man interessante Beobachtungen gemacht. Die Flugrichtung wird hierbei durch photographische Aufnahmen festgestellt und daraus auch die Fluggeschwindigkeit erkannt. Bis zu 2000 m hat man nun eine deutliche Abhängigkeit der Luftströmung von der Erdoberfläche bemerkt. Ueber grossen Wäldern und Wasserflächen hat man stets ein Sinken des Ballons beobachtet. Denn hier ist die Temperatur kühler, darum muss die Luft über solchen Stellen eine grössere Dichtigkeit haben, also eine Einsenkung der Flächen gleichen Luftdruckes stattfinden. Da der Ballon sich in der Gleichgewichtslage befindet, so muss er mit der Neigung der Luft gleichen Druckes sich senken. Dabei geht er in dieser Richtung noch darüber hinaus und wird hierdurch eine Abweichung von seiner Richtung haben. Interessant ist ferner in einem Ballon sowohl das Ueberhüpfen einer Cumulusschicht, worauf schon oben hingewiesen, als auch

das Ueberhüpfen kleiner Hindernisse an der Erdobersläche. So hat z. B. der Ballon des Herrn v. Sigsfeld bei einer 3 km weiten Schleiffahrt drei 15—20 m hohe Eichbäume, die in 10 m Abstand von einander standen, glücklich übersprungen.

Weiterhin hat man bemerkt, dass beim Steigen des Ballons eine Veränderung des Ballongases eintritt. Das Gas oder vielmehr der Wasserdampf im Gase wird in einer Wolke selbst verdichtet, neblig, bei Sonnenstrahlung wird es wieder durchsichtig. Herr v. Sigsfeld hat diese Ausdehnung und Zusammenziehung des Gases messbar gemacht, indem er die Methode anwendete, ein Gas in einer Hülle eingeschlossen mit einem Aneroidbarometer in Verbindung zu setzen.

Bezüglich der Zusammensetzung der Luft in den höheren Schichten sind nennenswerthe Differenzen ihrer Mischung nicht gefunden worden; gegentheilige Angaben als Ergebnisse früherer Untersuchungen sind falsch. Die Art, wie man solche Bestimmungen ausführt, ist folgende: Da man die Luft nicht im Ballon analysiren kann, so muss sie mit zur Erde herabgebracht werden. Man nimmt luftleere Flaschen mit, die oben gefüllt werden, oder Gefässe mit zwei Oeffnungen, in welche Luft gesaugt wird. Dann werden die Gefässe geschlossen, und die Luft wird mit zur Erde herabgebracht.

Aufstiege bei Gewitter sind bis jetzt noch nicht gewagt worden. Doch sind solche Auffahrten unbedingt nothwendig.

Redner schilderte dann noch eingehend eine einzelne Ballonfahrt der Herren v. Sigsfeld, Dr. Kremser und Opitz am 23. Juni 1888.

## II.

# Mitglieder und Vorstand.

Am 1. Januar 1887 zählte der Verein 207 Mitglieder; durch Verzug und Tod schieden im Laufe des Jahres 12 Mitglieder aus; neu aufgenommen wurden 8 Mitglieder, sodass sich die Zahl derselben am Schlusse des Berichtsjahres auf 203 belief.

Bei der in der Decembersitzung vorgenommenen Vorstandswahl wurden die bisherigen Mitglieder wieder-, Herr Oberlehrer Dr. Hintzmann neugewählt. Letzterer übernahm die Redaction des Jahrbuches an Stelle des Herrn G. Schmidt, welchem der Verein für seine mehrjährige aufopfernde und erfolgreiche Thätigkeit zu dauerndem Danke verpflichtet bleibt.

### III.

## Museum. Bibliothek.

Die Leitung und Verwaltung der Sammlungen, sowie die Verwendung des städtischen Zuschusses von # 1000 lag wie bisher in den Händen des Herrn Stadtrath a. D. Assmann. Durch Ankauf und Schenkung wurden die Sammlungen, besonders die mineralogische Abtheilung, zwar wiederum beträchtlich vermehrt, allein der Zuwachs konnte doch nicht so gross werden, wie es im Interesse des Vereins und der Museumsbesucher wünschenswerth gewesen wäre. Mit Rücksicht auf die völlig unzureichenden Räumlichkeiten musste leider eine ganze Anzahl von freundlichst angebotenen Geschenken zunächst dankend abgelehnt werden.

Unter den eingegangenen Geschenken heben wir hervor: vom Herrn Rentier Herm. Goedecke: 1 Lavastück vom Vesuv; vom Schüler Schenk: Versteinerungen aus den Kalkbrüchen bei Förderstedt;

vom Herrn Fischhändler Markwort: 1 Seeteufel (Angler), Lophius piscatorius L.;

vom Herrn Fischhändler Mark wort: 1 Delphin (Braunfisch), Phocaena communis Less;

- vom Herrn Oberamtmann Faber in Zipkeleben: 1 Ringelgans, Bernicla brenta. Steph.;
- vom Oberamtmann Faber in Zipkeleben: 1 Fluss- oder Fischadler, Pandion haliaetus Cuv.;
- vom Herrn Kaufm. Ad. Behrens: 1 Wildkatze, Felix catus L.;
- " " " L. Bank: 1 Biber, Castor fiber L. (ausgest.);
- " " Bornemann: 2 St. Arsenikerz;
- " " " " " hauptsächl. Gallae);
- vom Herrn Hauptmann von Schirp: 1 Trappenhuhn, Otis tarda L. (ausgest.);
- vom Herrn Hauptmann von Schirp: 1 Kornweihe, Strigiceps cyaneus Bp. (ausgest.);
- von N. N.: 1 junges Reh, Cervus capreolus L.;
  - " N. N.: 1 Goldfasanhuhn, Phasianus pictus L.;
- " N. N.: 1 ausgest. Rauhfussbussard, Archibuteo lagopus Gould.;
- vom Schüler Fahldieck: 1 Perlhuhn, Numida meleagris L.;
- von N. N.: 1 Wildente, Anas boschas L.;
  - " N. N.: 1 Huhnvarietät;
- vom Herrn Fabrik. Gustav Schmidt: 1 Krokydolith;
- von der Gesellschaft z. Verbreitung wiss. Kenntnisse in Baden b. Wien: Collection tertiärer Petrefakten aus den Schichten von Geinforn;
- von Herren Gebr. Bostiner: 1 Chines. Gruppe in Serpentin u Agalmatolith;
- vom Herrn Kaufm. Wilh. Priem: 1 Tannenheher, Nucifraga caryocatactes Briss.
- vom Herrn Kaufm. Wilh. Priem: 1 Sperber, Nisus communis Cuv.;
  " " Herm. Kupfer: Collection Farbehölzer;
- " " " " Herm. Kupier: Conecuon rarbenoizer; " " " " " " 1 Schinkenmuschel, Pinna squamosa. L.;
- vom Herrn Stadtrath Huhn: 1 Biber, Castor fiber L. (ausgest.) und 1 angenagter Baumstamm;
- vom Schüler Bruno Henneberg: 1 Darmstein eines Pferdes;
- vom Herrn Locomotivführer Werl: 2 St. verstein. Holz aus einer Braunkohlengrube bei Gröbers b. Halle;
- vom Herrn Kaufm. Herm. Messmer: 1 Riesenkoprolith (?) in Keupersandstein aus Walbeck;
- vom Herrn Kaufm. Herm. Messmer: 1 Sigillaria-Stamm aus Grube Murten b. Dortmund;
- vom Herrn Kaufm. Herm. Messmer: 4 Papyrus byssus-Pflanzen;

vom Herrn Menageriebes. Wormbell: 1 Mantelpavian, Cynocephalus Hamadryas (L.) Wagn.;

vom Herrn Dr. Mörries: 3 Luffa aegyptiaca.

### IV.

# Mitgliederverzeichniss.

#### Vorstand.

Fabrikant W. König, Vorsitzender.

Realgymnasiallehrer Dr. O. Danckwortt, stellvertr. Vorsitzender. Oberrealschullehrer O. Walter, Schriftführer.

Oberlehrer Dr. E. Hintzmann, Redacteur des Jahrbuches.

Kaufmann Joh. Brunner, Rendant.

Stadtrath a. D. F. A. Assmann, Vorsteher des Museums.

Fabrikant G. Schmidt.

Professor Dr. E. Reidemeister, als Vorsitzender des Gewerbe-Vereins.

Lehrer Chr. W. Ebeling, als Vorsitzender des botanischen Vereins.

Lehrer L. Heyne, als Vorsitzender des mikroskopischen Vereins.

Prof. Dr. A. Schreiber,

Ehrenmitglieder

Realgymnasialdirector C. Paulsiek,

des Vorstandes.

### Ehrenmitglied des Vereins:

Realgymnasialdirector Prof. Dr. Ad. Hochheim in Brandenburg a/H.

## Alphabetisches Verzeichniss der Mitglieder.

Albert, Friedrich, Bankier.

Alenfeld, Eugen, Bankier.

Arnold, Otto, Kaufmann.

Assmann, Adolf F. Stadtrath a. D.

Aufrecht, Emanuel, Sanitätsrath, Dr. med.

Baensch, Emanuel, Buchdruckereibesitzer.

Baetge, Gustav, Kaufmann.

v. Banchet, Max, Eisenbahnsecretair.

Banck, Eugen, Kaufmann.

Bauermeister, Friedrich, Kaufmann.

Becker, Albert, Mechaniker.

Behrens, Carl sen., Rentier.

Beilschmidt, Ludwig, Standesbeamter.

Bendix, Pius, Zahnarzt.

Bennewitz, Gustav, Commerzienrath.

Bennewitz, Hans, Dr. phil.

Berger, W., Kaufmann.

Bette, Franz, Sanitätsrath, Dr. med.

Blath, Ludwig, Oberlehrer, Dr. phil.

Blell, Carl, Apotheker.

Boeck, Oscar, Dr. med.

Boeckelmann, August, Fabrikant, Ottersleben.

Boetticher, Friedr., Geh. Reg.-Rath, Oberbürgermeister.

Bonte, Fr., Brauereibesitzer.

Borckenhagen, O., Provinzial-Steuersecretair. Boré, Gustav, Kaufmann.
Bornemann, Gustav, Kaufmann.

Brandt, Robert, Kaufmann.
Bräutigam, Georg, Kaufmann.
Brennecke, Hans, Dr. med.,
Sudenburg.

Brückner, Julius, Druckereibesitzer.

Brüller, Hermann, Lehrer, Buckau.

Brunner, Hermann, Kaufmann. Brunner, Johannes, Kaufmann. Buhrow, Hermann, Königl. Rentmeister.

Buttenberg, Wilh., Kaufmann. Comte, Charles, Kaufmann.

Danckwortt, Otto, Dr. phil., Real-Gymnasiallehrer.

Denecke, Richard, Dr. med. Deye, Albert, Bäckermeister.

Doering, Otto, Rector.

Dresel, Fried. Wilh., Stadtrath a. D.

Dschenfzig, Theodor, Kaufmann.

Dürre, Max, Dr. chem., Sudenbg. Duvigneau, Otto, Stadtrath. Ebeling, Chr. Wilh., Lehrer. Engel, Paul, Fabrikant. Eschenhagen, Dr. med. Faber, Alexander, Buch-

druckereibesitzer.

Faerber, Martin, Lehrer, Sudenburg.

Favreau, Albert, Lehrer.

Fellmer, Robert, Postdirector, Hauptmann a. D.

Ferchland, R., Fabrikant.

Fischer, Otto, Dr. med., Sanitätsrath.

Fischer, Eduard, Dr. med.

Fleck, Julius, Dr. med., Oberstabsarzt.

Foelsche, Heinrich, jr., Kaufmann, Sudenburg.

Friedeberg, Gottfried, Kaufmann.

Fritze, Werner, Kaufmann.

Fritzsche, Carl, Dr. med., Generalarzt.

Fritzsche, Johannes, Director.

Funck, Reinhold, Kaufmann.

Gantzer, Richard, Dr. phil., Oberlehrer.

Goedel, Dr. med., Altenweddingen.

Goedicke, Hermann, Bankier.

Golden, Thomas, Director.

Grafe, Adolf, Fabrikant, Westerhüsen.

Grosse, Ernst, Director.

Grünhut, Dr. chem.

Gruson, Hermann, Geh. Commerzienrath, Buckau.

Grützmacher, August, Astronom.

Habs, Hermann, Bildhauer.

Hagedorn, W., Dr. med., Geh. Sanitätsrath.

Hagemann, Carl, Rector.

Hartmann, Gustav, Dr. phil., Medicinal-Assessor.

Haubold, H. W., Kaufmann.

Hauswaldt, Albert, Fabrikant, Neustadt.

Hauswaldt, Hans, Fabrikant, Neustadt.

Hauswaldt, Wilhelm, Fabrikant, Stadtrath.

Heldt, Albert, Kaufmann.

Henckel, Heinrich, Kaufmann.

Henneberg, Hermann, Dr. med.

Hennige, Paul, Rittergutsbesitzer, Neustadt.

Herbst', Dr. phil., Oberlehrer.

Hesse, Carl, Ober-Postkassenrendant.

Hesse, Wilh., Apothekenbesitzer, Alte Neustadt.

Heyne, Louis, Lehrer.

Hintzmann, Ernst, Dr. phil. Oberlehrer.

Hochheim, Adolf, Dr., Professor, Realgymnasialdirector, Brandenburg a. d. Havel.

Hoffmann, Paul, Kaufmann.

Hofmann, Ludwig, Oberreal-schullehrer.

Holtzapfel, Carl, Kaufmann.

Holzapfel, Edgar, Dr. phil.

Hübener, Ernst, Kaufmann.

Jacoby, Albert, Dr. med.

Kaempf, A., Dr. med.

Kaesebier, Robert, Kaufmann.

Kaeselitz, Udo, Bureauvorsteher.

Kalbow, August, Maurermeister.

Kalisky, G. K., Kaufmann.

Keim, Carl, Dr. med., Sanitätsrath.

Kempfe, Robert, Zahnarzt.

Kerckow, G., Fabrikant, Buckau.

Klotz, Karl Emil, Buchhändler.

Koch, Theodor, Kaufmann.

Köhne, Gustav, Kaufmann.

König, Julius, Fabrikant, Sudenburg.

König, Wilh., Fabrikant, Sudenburg.

Korn, C., Lehrer.

Krause, Bernhard, Realgymnasiallehrer.

Kretschmann, Carl, Justizrath.

Kretschmann, Reinhold, Stadt-rath.

Krieg, Martin, Dr. phil., Real-gymnasiallehrer.

Kröning, Ferdinand, Mechanikus.

Krtiger, Richard, Zahnarzt.

Kuntze, Heinrich, Postsecretär.

Kurths, Wilhelm, Rector.

Lach, Director.

Liebau, Hermann, Fabrikant, Sudenburg.

List, R., Dr. phil.

Listemann, Conrad, General-Director.

Lochte, Herm, Dr. jur., Justiz-rath.

Looff, Ferdinand, Kaufmann.

Losse, Carl, Versicherungsbeamter.

Liidigk, Herm., Porzellau-Maler, Buckau.

Maquet, Paul, Fabrikant.

Mayer, Albert, Wechselmakler.

Meissner, Gustav, Kaufmann.

Menzel, Paul, Kaufmann.

Mesch, Wilh., Architekt und Maurermeister.

Messmer, Hermann, Kaufmann.

Meyer, Carl, Grubenbesitzer und Kaufmann.

Minner, Hermann, Mathematiker.

Mittelstrass, Carl, Kaufmann.

Moeller, Richard, Dr. med.

Moeriës, Gustav, Dr. phil., Chemiker.

Mueller, Joh. Ludwig, Fabrikant.

Münchhoff, H., Güterinspector.

Mummenthey, L., Partikulier.

Neubauer, F. A., Geheimer Commerzienrath.

Neumann, Fritz, Lehrer.

Neuschäfer, Anton, Kaufmann. Niemann, Ernst, Dr. med., Sanitätsrath.

Nirrnheim, Philipp, Kaufmann. Nordmeyer, Ernst, Oberlehrer. Oehmichen, Richard, Dr. phil., Chemiker.

Oesterheld, O., Apothekenbesitzer.

Ostwald, W., Rector.

Paul, Wilhelm, Kaufmann.

Paulsiek, Real - Gymnasial-Director.

Petersen, Louis F., Kaufmann. Petschke, August, Kaufmann. Plock, Albert, Kaufmann.

Pohl, Robert, Dr. med.

Pomme, Botho, Rector a. D.

Pommer, Max, Kaufmann.

Quasig, F. A., Uhrmacher.

Rabe, Max, Kaufmann.

Radeke, Hermann, Kaufmann, und Fabrikant.

Reidemeister, Emil, Dr. phil., Professor.

Rienow, Hugo, Königl. Steuer-rath.

Römling, Gustav, Kaufmann.

Rössler, Paul, Chemiker, Westerhüsen.

Ruhberg, Carl, Kaufmann.

Rumpff, Richard, Fabrikant, Bleiche.

Saueracker, Gustav, Kaufmann. Schellberg, Otto, Kaufmann.

Schindler, C. W., Photograph, Buckau.

Schmidt, Ernst, Kaufmann.

Schmidt, Albert, Ingenieur.

Schmidt, Gustav, Fabrikant.

Schmidt, Paul, Fabrikant, Westerhüsen.

Schneidewin, Ernst, Brauereibesitzer, Buckau.

Schollwer, Eugen, cand. phil. Schreiber, Andr., Dr. phil., Professor.

Schüssler, Adolf, Kaufmann.

Schulz, Hugo, Dr. chem.

Schulze, Ernst, Kaufmann.

Schulze, Herm., Lehrer.

Seiler, Wilh., Lehrer.

Serno, Adolf, Kaufmann.

Singer, Simon, Kaufmann.

Strauch, Wilh., Regierungssecretär.

Teichner, Carl, Regierungssecretär.

Thiem, Bruno, Bürgermeister, Buckau.

Thorn, Emil, Kaufmann.

Toepffer, Richard, Ingenieur.

Trenckmann, Bruno, Kaufmann.

Vester, Richard, Kaufmann.

Voelkel, Dr. phil.

Voigt, Gustav, Dr. med., Regierungs-Medicinalrath.

Vorhauer, Wilh., Kaufmann.

Wallbaum, Wilhelm, Brauereibesitzer.

Walter, Otto, Oberrealschullehrer.

Weibezahl, Hugo, Kaufmann.

Weissenfels, Friedrich, Rentier.

Wennhak, Rudolf, Kaufmann.

Wernecke, Julius, Kaufmann.

Wernecke, Gustav, Brauereibesitzer, Neustadt.

Wolfsteller, Adolf, Lehrer.

Woltersdorff, Willi, stud. phil., Halle a. S.

Wüste, Julius, Kaufmann.

Ziesenhenne, Hch., Kaufmann.

V.

## Cassa-Conto 1888.

| Einnahmen.                                         |    |                 |
|----------------------------------------------------|----|-----------------|
| Bestand: Saldo-Vortrag aus 1887                    | M  | 641.44          |
| Beitrag von 213 Mitgliedern                        | 77 | 1065.—          |
| <del></del>                                        | М  | 1706.44         |
| Ausgaben.                                          |    |                 |
| Honorare für gehaltene Vorträge                    | M  | 220.40          |
| Abonnement auf die Zeitschrift "Der Naturforscher" |    |                 |
| pro 1888                                           | Ħ  | 10.—            |
| Saalmiethe                                         | 77 | 72.—            |
| Druckkosten )                                      | _  | 757.05          |
| Kleine Auslagen und Porti                          | ,, |                 |
| Cassa-Bestand                                      | 77 | <b>646.99</b> . |
|                                                    | М  | 1706.44         |

Es sei hierbei noch ausdrücklich erwähnt, dass der Beitrag von 1000, welchen die Stadt Magdeburg in dankenswerther und wohl angebrachter Weise zur Erhaltung und Vervollkommnung des Museums spendet, nicht dem naturwissenschaftlichen Vereine zu Gute kommt, sondern dass derselbe nur Zwecken des Museums dient und seine eigene Verwaltung durch dessen Vorsteher erhält.

Magdeburg, den 31. December 1888.

Johannes Brunner, Rendant.

VI.

# Satzungen.

Da die vom Jahre 1869 herstammenden Satzungen des Vereins den jetzigen Verhältnissen desselben nicht mehr entsprachen, so wurde am Schlusse des Jahres 1887 eine Abänderung beantragt, demzufolge in der Sitzung vom 7. Februar 1888 folgende Fassung derselben angenommen wurde.

#### **§. 1.**

#### Der Zweck des Vereines.

Der naturwissenschaftliche Verein in Magdeburg hat den Zweck, die naturwissenschaftlichen Studien unter besonderer Berücksichtigung

der örtlichen Verhältnisse zu pflegen und in weiteren Kreisen zu beleben, für die in Magdeburg und Umgegend gemachten Beobachtungen aus den verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaft einen Sammelpunkt zu bilden und durch diese Bestrebungen, sowie durch wissenschaftliche Beleuchtung der einschlägigen Praxis die Handels- und Gewerbs-Interessen der Stadt und des Landes nach Kräften zu fördern.

## §. 2. Die Sitzungen.

Der Verein tritt zu diesem Ende in monatlichen Sitzungen zusammen, in welchen Vorträge über naturwissenschaftliche Gegenstände
gehalten, Mittheilungen über den Stand und die Fortschritte der
einzelnen naturwissenschaftlichen Wissenszweige sowie über angestellte
Beobachtungen und gewonnene Erfahrungen gemacht, interessante
Naturerzeugnisse vorgelegt und Fragen aus dem Bereiche der Wissenschaft oder des Handels und gewerblichen Lebens erörtert werden.

## §. 3. Die Sectionen.

Zur gründlichen Behandlung solcher Fragen, welche ein tieferes Eindringen in die Einzelheiten eines besonderen Wissenszweiges erfordern, vereinigen sich die Mitglieder je nach ihrer Neigung zu Sectionen, welche ihre Organisation nach freier Selbstbestimmung gestalten. Die auf diesem Wege gewonnenen Ergebnisse werden in den allgemeinen Sitzungen zur Mittheilung gebracht.

# §. 4. Die Mitgliedschaft.

Mitglied kann jeder werden, der sich für die Zwecke des Vereins interessirt und dem Vorstande durch ein Mitglied vorgeschlagen wird. Der Vorgeschlagene wird in der nächsten Sitzung als solcher genannt und in der folgenden, falls nicht ein begründeter Einspruch geschehen ist, als Mitglied aufgenommen. Wird in Folge des Einspruches Abstimmung verlangt, so findet die Aufnahme nur mit zwei Drittel Mehrheit der anwesenden Stimmen statt. Auf Vorschlag des Vorstandes können durch die Versammlung Ehrenmitglieder des Vereins ernannt werden.

# §. 5.Der Beitrag.

Zur Bestreitung der Ausgaben des Vereins werden von jedem Mitgliede jährlich fünf Mark im Laufe des ersten Vierteljahres von dem Kassirer erhoben.

## §. 6. Gäste.

Zur Einführung von Gästen in die Sitzungen ist erforderlich, dass das einführende Mitglied sie dem Vorsitzenden vorstellt. Vorträge und Mittheilungen werden von den Gästen mit Dank entgegengenommen.

## §. 7. Der Vorstand.

Der Verein wählt durch einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder mittelst Stimmzettel in der Decembersitzung jeden Jahreseinen Vorstand, bestehend aus 1) einem Vorsitzenden und 2) dessen Stellvertreter, denen die Einladung zu den Sitzungen, die Bestimmung der Tagesordnung, die Leitung der Verhandlungen und die Vertretung des Vereines nach aussen obliegt; ausserdem fünf Mitglieder, deren Befugnisse der Vorstand unter sich feststellt. Ferner wählt der Vorstand die Vorsitzenden verwandter hiesiger Vereine hinzu.

## §. 8. Pflichten des Vorstandes.

Ueber die Verhältnisse der dem Vereine gehörigen Bibliothek und Sammlungen sowie der Kasse wird jährlich ein Rechenschaftsbericht abgelegt. Nach Einsicht der Kassenverhältnisse durch zwei von der Versammlung gewählte Vertrauensmänner wird auf deren Bericht hin vom Vereine Entlastung ertheilt.

## §. 9. Wissenschaftliche Veröffentlichungen.

Der Verein giebt ein Jahrbuch heraus, welches sämmtlichen Mitgliedern zugeht und zum Austausch mit auswärtigen wissenschaftlichen Vereinen dient. Die dafür eingehenden Schriften werden der Bibliothek einverleibt.

## §. 10. Austritt aus dem Vereine.

Der Austritt eines Mitgliedes aus dem Vereine kann nur durch schriftliche Mittheilung an den Vorsitzenden geschehen, jedoch ist der Austretende verpflichtet, den Beitrag für das laufende Jahr noch voll zu entrichten.

# §. 11.

## Abänderung der Satzungen.

Anträge auf Abänderung der Satzungen, welche von mindestens zehn Mitgliedern unterstützt werden, sind zunächst dem Vorsitzenden schriftlich anzumelden, von diesem den Mitgliedern in der nächsten allgemeinen Sitzung mitzutheilen und in der folgenden zur Berathung und Abstimmung zu bringen. Die Beschlussfassung erfolgt durch eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen der Anwesenden.

## VII.

Verzeichniss der Vereine und Körperschaften mit denen der Naturwissenschaftliche Verein im Schriften-Austausch steht, spez. der bei denselben im Jahre 1888 eingegangenen Schriften:

Augsburg, Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben und Neuburg. 29. Bericht. 1887.

Bamberg, Naturforscher-Gesellschaft.

14. Bericht.

Berlin, Königliche Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte für 1887, 40-54. Register.

do. Botanischer Verein der Mark Brandenburg. Verhandlungen Jahrgang 29 für 1887.

do. Deutsche geologische Gesellschaft.

Zeitschrift 39. Band, Heft 2-4.

Zeitschrift 40. Band, Heft 1.

Katalog der Bibliothek.

do. "Naturae novitates". Bibliographie neuer Erscheinungen aller Länder auf dem Gebiete der Naturgeschichte und der exakten Wissenschaften.

Jahrgang 1888. Nr. 1-24.

do. Gesellschaft naturforschender Freunde.

Situngsberichte Jahrgang 1887.

do. Kgl. Ober-Bergamt.

Production der Bergwerke, Salinen und Hütten des preussischen Staates im Jahre 1887.

do. Polytechnische Gesellschaft.

Verhandlungen 49. Jahrgang 1887/88 No. 2-17.

Bern, Naturforschende Gesellschaft.

Mittheilungen für 1887. II. Heft.

1887. Nr. 1169—1194.

do. Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft in Frauenfeld.

70. Jahresversammlung.

Biestritz (Siebenbürgen), Gewerbeschule.

18. Jahresbericht 1886/87.

**14.** , 1887/**3**8.

Bonn a. Rhein, Naturhistorischer Verein der Preussischen Rheinlande, Westphalens und des Regierungsbezirks Osnabrück.

44. Jahrgang, Band 2.

45. " Band 1.

Braunschweig, Verein für Naturwissenschaft.

- 3. Jahresbericht 1881—1883.

Bremen, Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen X. Band, Heft 1-2.

Breslau, Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

65. Jahresbericht für 1887.

Brünn, Kaiserl. Königl. Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.

Jahrgang LXVII. 1887.

- do. Naturforschender Verein.
  - 1) Bericht der meteorologischen Commission des Vereins No. 5.
  - 2) Verhandlungen Band XXV, 1886.

Budapest, Ungarische Akademie der Wissenschaften.

"Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn." Band I—V.

"Crustacea cladocera faunae hungaricae" von Dr. Eugen Daday de Décs.

"Enumeratio florae transsilvanicae vasculosae critica" von Dr. Ludwig Simonkay.

do. Königlich Ungarische Geologische Gesellschaft.

Geologische Mittheilungen. 1887. Heft 1—12.

1888. " 1—10.

Jahresbericht 1886.

"Ueber die Verwendbarkeit der Rhyolithe" von Prof. Ludwig Petrik.

"Ueber ungarische Porzellanerden" von Prof. Ludwig Petrik.

"Der artesische Brunnen von Szentes" von Julius Halaváts. "Mittheilungen über die Bohrthermen von Barkany, auf der Margaretheninsel, Lippik und Alcsüth" von W. Zsigmondy.

Cambridge, Philosophical Society.

Proceedings Vol. VI. Part. II. III.

Chapel Hill, Nord Carolina, Elisha Mitchell Scientific Society.

Journal 1887. IV, 1.

1888. V, 1.

Chemnitz, Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

X. Jahresbericht 1. 9. 1884 — 30. 12. 1886.

Christiania, Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. Verhandlungen 1887.

Chur, Naturforschende Gesellschaft Graubündens. Jahresbericht für 1886/87.

Colmar i. Elsass, Naturwissenschaftliche Gesellschaft. Bulletin. 27.—29. Jahrgang. 1886—1888.

Cordoba (Argentinien), Academia nacional de ciencias.

Boletin 1887 X. Band Heft 1-2.

XI. " 1—2.

Danzig, Naturforschende Gesellschaft.

Schriften Band VII. Heft 1.

- Darmstadt, Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften. Notizblätter IV. Folge, Heft 8.
- Donaueschingen, Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar und angrenzenden Landestheile. Schriften Heft 6.
- Dorpat, Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat. Sitzungsberichte Band VIII. Heft II. 1886. Schriften No. 2, 3, 4.
- Dresden, Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Jahresbericht 1887.
  - do. Naturwissenschaftliche Gesellschaft "Isis".

    Sitzungsberichte Jahrgang 1887 Band II. Juli-December.

    1888 " I. Januar-Juli.
- Dürkheim a. d. Hardt. Naturwissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz "Pollichia."

Jahresbericht XLIII.—XLVI.

- Erlangen, Physikalisch-Medicinische Societät. Sitzungsberichte Octbr. 86 — Mai 87.
- Florenz, R. Biblioteca Nazionale Centrale.

  1887. Bolletino No. 45—48 Register.

  1888. No. 49—72.

1887. Indice alfabetico. Fol. 1—165.

Frank furt a./M. Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. Bericht pro 1887/88.

Frankfurt a./Oder, Naturwissenschaftlicher Verein des Regierungsbezirks Frankfurt a./Oder.

Mon. Mittheilungen 5. Jahrgang. 1887. 7-12.

Mon. Mittheilungen, 6. Jahrgang. 1888. 1-6.

do. Societatum Litterae des Herrn Dr. Ernst Huth,

1887. No. 9-10. 12. Jahrbuch pro 1887 compl.

1888. No. 1-8.

Freiburg i./B., Naturforschende Gesellschaft.

Berichte, Band II. 1887.

Görlitz, Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Neues lausitzisches Magazin. Band LXIII. Heft 2.

LXIV. . 1.

Graz, Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.

Mittheilungen, Jahrgang 1886. Heft 23.

1887. . 24.

Chronik von 1863—1888.

Greifswald, Naturwissenschaftlicher Verein für Neuvorpommern und Rügen.

Mittheilungen 19. Jahrgang 1887.

Halle a./S., Kaiserlich Leopoldinische Carolinische Deutsche Akademie "Leopoldina".

Heft XXIII. No. 19-24.

XXIV. No. 1—18, nebst 1 Beilage zu 1—2.

do. Verein für Erdkunde.

Mittheilungen pro 1887.

, 1888.

Hamburg, Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen und Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Vereins. X. Bd.

Hannover, Naturhistorische Gesellschaft.

34.—37. Jahresbericht 1883—1887.

Heidelberg, Naturhistorisch-Medicinischer Verein.

Verhandlungen, Band IV, Heft 1.

Helsingfors, Societas pro fauna et flora fennica.

Acta Vol. III. IV.

Mittheilungen 1888.

Innsbruck, Kaiserl. Königl. Landesmuseum Ferdinandeum. Zeitschrift 32. Heft.

Karlsruhe, Naturwissenschaftlicher Verein.

Verhandlungen. Band X. 1883—1888.

Kiel, Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. Band VII. Heft 1. Klausenburg. Siebenbürgischer Museumsverein.

Medicinisch-naturwissenschaftliche Mittheilungen

IX. Band. 1-3.

X. . 1.

Abhandlungen. 1887. No. 1.

1888. No. 1-2.

Königsberg i./Pr., Physikalisch-Oekonomische Gesellschaft. Schriften 28. Jahrgang 1887.

Lausanne, Société vaudoise des sciences naturelles. Bulletin 97, 98.

Leipzig, Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften. Bericht der mathemathisch-physischen Klasse.

1887. No. 1. 2.

Museum für Völkerkunde. Bericht No. 15. 1887.

Linz, Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns. Jahresbericht No. 17.

London, British Museum (Natural history).

Guide of the gallerie of Reptiles and Fishes.

of the Shell and starfish galleries.

do. Royal Society.

Proceedings No. 259—271.

Magdeburg, Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

Meteorologische Beobachtungen Jahrgang V. für 1886.

, VI. , 1887.

Marburg, Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften.

Sitzungsberichte 1886.

1887.

Milwaukee, Naturhistorischer Verein von Wisconsin. Proceedings of 1887.

Moskau, Société impériale des naturalistes.

Bulletin 1887 No. 4.

1888 , 1-2, nebst Beilage: Meteorologische Notizen.

München, Königlich Bayerische Akademie der Wissenschaften, mathemathisch-physikalische Klasse. Sitzungsbericht 1887 Heft I.

Münster i. W., Verein für Wissenschaft und Kunst. Jahresbericht 1886. Neapel, Societa reale di Napoli.

Atti della reale accademia delle scienze fisiche e mathematiche, Serie II., Vol I—II.

Rendiconto Serie II, Vol. I.

Offenbach, Verein für Naturkunde.

26., 27., 28. Bericht.

Passau, Naturhistorischer Verein.

14. Bericht. 1886—1887.

Philadelphia, Academy of natural sciences,

Proceedings 1888 I.

Pisa, Societa Toscana di Scienze naturali.

Prozessi Verbali Vol. VI.

Prag, Königlich Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften;

Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen

Klasse 85-86, VII. Folge, I. Bd.

Sitzungsberichte pro 85-86,

Jahresbericht pro 85-86.

Regensburg, Naturwissenschaftlicher Verein.

Berichte. Heft 1. 1886-87.

Riga, Naturforscher-Verein.

Correspondenzblatt XXX.

Rio de Janeiro, Museum nacional.

Archivos Vol. VII.

Rom, Reale Accademia dei Lincei.

Atti Vol. III. 1. Sem. No. 4-13.

IV. 1. Sem. Heft 1—13.

, IV. 2. , 1—5.

Memorie della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. 1884/85. Vol. II.

Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele.

Bolletino delle Opere moderne etraniere.

Vol. II. 1887. No. 2-6.

Index.

Vol. III. 1888. No. 1-3.

San José (Rep. Costa Rica), Museum nacional.

Annalen. 1887.

Santiago (Chile), Deutscher wissenschaftlicher Verein.

Verhandlungen, Heft 5.

Schaffhausen, Schweizerische entomologische Gesellschaft.

Mittheilungen Vol. III. No. 1-7. 1869-71.

V. No. 7. 1878.

" VI. No. 8—10. 1883.

Schaffhausen, Schweizerische entomologische Gesellschaft.
Mittheilungen Vol. VII. No. 1—10. 1884—87.

" VIII. No. 1. 1888.

Washington, Smithsonian Institution. Report pro 1885 II.

Wernigerode, Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes. Band II, 1887.

Wien, Kaiserl. Königl. Naturhistorisches Hofmuseum. Annalen pro 1887, Band II. Heft 4.

" " 1888, " III. " 1—3.

do. Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften.
Jahrgang 1887. 20—28.
1888. 1—24.

do. Kaiserl. Königl. geologische Reichsanstalt. Verhandlungen 1887. 14—18.

1888. 1—7. 10—14.

do. Kaiserl. Königl. Zoologisch-Botanische Gesellschaft.

Verhandlungen Jahrgang 1887. 37. Band. III. IV.

1888. 38. . I. II.

Würzburg, Physikalisch-Medicinische Gesellschaft. Sitzungsberichte Jahrgang 1887.



#### Zum Gedächtnis Eduard Karl Ludwig Schneider's

von Chr. Wilh. Ebeling.

Eduard Carl Ludwig Schneider wurde im Jahre 1809 am 26. Juni in Sudenburg-Magdeburg als fünftes Kind des Cichorienfabrikanten Johann Heinrich Schneider und dessen Ehefrau Sara Susanne Johanne, geb. Zinke, geboren. Seine Knabenjahre fallen also in die Zeit der Niederwerfung Preussens und mächtigen, wunderbaren Erhebung zur Befreiung von dem französischen Joche. Im Alter von 9 Monaten, am 22. April 1810, verlor der Knabe den Vater am Typhus; am 30. November 1812, als Ludwig 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt geworden war, starb auch die Mutter am Scharlachfieber. Unter den Augen seines Onkels, des durch bedeutende Stiftungen wohl bekannten Peter mehrere Zinke, welcher die Fabrik verwaltete, und dessen spätere Frau Sophie, geb. Naumann, welche dem Ludwig eine zweite Mutter war, wuchs er auf dem väterlichen Besitzthume Im Herbst 1814 kam er in die Sudenburger Elementarschule, in der der lebendige, zugleich hübsche Junge sich bald hervorthat, so dass er Ostern 1817 auf dem hiesigen Gymnasium angemeldet werden konnte. unbedeutende Unvollkommenheit im Schreiben hinderte seine sofortige Aufnahme. Da er nicht in die Sudenburger Schule zurückkehren wollte, wurde er der allerdings sehr schlecht geleiteten Vorbereitungsschule überwiesen.

auf der er dann auch so wenig vorwärts schritt, dass er nach dreijährigem Besuch derselben nur gerade die Reife für die Unter-Quinta des Klosters U. L. Fr. hatte, in die er mit ca. 11 Jahren Ostern 1820 eintrat. Inzwischen war er Ostern 1818 in Magdeburg in Pension gegeben bei einer ausserst despotischen, gefühllosen Verwandten, welche den bis dahin ungebundenen Knaben in die engsten Fesseln des Geistes und des Körpers einzwängte. Die Schule war ihm in Folge dieses häuslichen barbarischen Zwanges ein Tummelplatz der Freiheit; von Arbeiten war nicht die Rede. So blieb er mehr und mehr zurück und als er 1824 aus der Pension fortgelaufen, wieder nach dem väterlichen Hause in der Sudenburg zurückkehrte, führte er da draussen ein freies Leben, ohne in der Schule auch nur das Geringste zu leisten. Trotzdem wurde er nach und nach bis zur Unter-Secunda hinaufgeschoben, ohne auch nur die Kenntnisse eines jetzigen guten Quartaners zu besitzen. Da wurde es aber unter dem Einfluss des sehr tüchtigen Ordinarius von Secunda dem lieben Schneider mit einem male klar, dass es in der bisherigen fröhlichen, aber arbeitslosen Weise nicht weiter gehen könne. Gewaltsam raffte er sich auf, verliess die Klosterschule und ging am 1. August 1828 zu dem Pastor Schwarz, seinem früheren Klosterlehrer nach dem benachbarten Dorfe Altenweddingen, um unter dessen Leitung das Versäumte nachzuholen. Dank der trefflichen Methode des wackeren Lehrers und bei rastlosem Eifer seines Pflegebefohlenen bewältigte dieser innerhalb der verhältnissmässig kurzen Zeit von 3/4 Jahren die ganzen Lehrstoffe der Klosterschule und gewann die Reife für das Abgangsexamen. Seine früheren Lehrer riethen Schneider, dass er, wie in jener Zeit gestattet, sofort sein Abiturientenexamen bei einer Universität machen und das Reifezeugnis Indessen Schneider setzte seine Ehre erwerben möchte. darin, an der Schulanstalt, deren Lehrer ihn immer für den anfähigsten und faulsten erklärt hatten, die Abgangsprüfung

zu bestehen. Schneider hatte unter Schwarz die alten Sprachen besonders lieb gewonnen und beabsichtigte in Folge dessen Philologie zu studiren. Als Pastor Schwarz nach Jena übersiedelte, ging Schneider in die Pension des hochgeschätzten Professors Pax, um noch ein Jahr die Prima des Klosters zu besuchen. Ostern 1830 bestand er dann hier die Abgangsprüfung mit Auszeichnung und bezog gleich darauf die Universität Berlin, wo er sich aber nicht den Sprachen, sondern seiner früheren Absicht und dem Wunsche seiner Verwandten gemäss, dem juristischen Studium widmete. Von Ostern 1831 bis zum Herbst 1832 studirte er in Jena und gehörte der Burschenschaft "Arminia" an, deren Schriftführer er war. Vom September 1832 bis ebendahin 1833 genügte er seiner Militärpflicht und diente beim zweiten Garde-Ulanenregiment zu Berlin sein Jahr ab. Am 20. December 1833 bestand er in Magdeburg das Auscultatorexamen, wonach er am 24. Januar 1834 als Auscultator bei dem königlichen Oberlandesgerichte hierselbst eintrat. Im Sommer 1834 machte er zur Kräftigung seiner von den letzten Schuljahren her sehr angegriffenen Gesundheit auf 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahr eine Reise durch die Schweiz und Italien, welche er ausführlich beschrieben und noch in seinen Leidenstagen bruchstückweise vorgelesen hat. Nach Hause zurückgekehrt, wurde er wegen seiner Theilnahme an der Burschenschaft in jener Zeit der Demagogenverfolgung in eine Criminaluntersuchung verwickelt und Ende des Jahres 1836 zu Cassation und Wiederanstellungsunfähigkeit verurtheilt. In Folge dessen war er bis zum 19. October 1829 ausser Amt, an welchem Tage er auf Grund eines günstig aufgenommenen Begnadigungsgesuches beim königlichen Landgerichte zu Berlin wieder eingeführt wurde-Die Zwischenzeit hatte er benutzt, um eifrig Naturwissenschaften zu studiren. Im Winter 1836-37 hörte er bei Kunth in Berlin Botanik und im Sommer 1837 durchstreifte er zum ersten male botanisirend die Umgegend von Berlin.

Auf einer solchen botanischen Excursion lernte er in Gatho die Schwester seines Jugendfreundes Holthoff kennen. Am 23. Mai 1840 bestand er die Prüfung als Referendar; fünf Tage später schon (28. Mai) führte er das liebliche Mädchen als Frau heim. Aus dem Justizdienste entlassen, ging er an die Regierung zu Erfurt, wo er am 13. November 1840 als Regierungsreferendar vereidigt wurde. Hier, in der alten Gärtnerstadt, verlebte er zwei Jahre der glücklichsten Ehe, in der ihm zwei Söhne geboren wurden. Da traf den so Glücklichen jähe der härteste Schlag seines Lebens. Seine heissgeliebte Gattin riss der unerbittliche Tod von ihm und Seine Liebe zu der Verblichenen nahm die den Söhnen. Form eines Cultus an. Ich habe nach der Frist von wenigen Wochen den Kranz, welcher das schöne Bild der Frau umgab, Decennien hindurch erneuert gefunden. Am Geburts- oder Sterbetage fuhr alljährlich Schneider nach Erfurt, um am Grabe der Gattin eine Stunde zu verweilen. Die letzten Reste ihrer Gebeine und ein Lieblingsschmuck sind ihm, dem Treuesten der Treuen, mit in den Sarg gelegt. Im Begriff, sich zu dem grossen Staatsexamen vorzubereiten, wurde er am 8. November 1843 in Schönebeck zum Bürgermeister gewählt und am 5. Juni 1844 als solcher eingeführt. Bis zum Jahre 1856 hat er an der Spitze der dortigen städtischen Verwaltung gestanden und mit unermüdlicher Berufstreue seines Amtes ge-Seinem grossartigen Organisationstalent, seiner wartet. Initiative verdankt unsere freundliche Nachbarstadt, der sein Herz gehörte, segensreiche Schöpfungen der mannigfaltigsten Art. Durch seinen offenen, biederen Charakter, durch seinen streng reehtlimen Sinn, durch die freundliche Herzinnigkeit seines edlen Wesens erwarb sich in der Bewohnerschaft eine Liebe und Verehrung, wie sie nur wenigen Sterblichen zu Theil wird. Name wird in der Geschichte der Stadt, um die er sich so seltene und grosse Verdienste erworben hat,

einen hervorragenden Platz einnehmen und sie wird ihm unwandelbar ein dankbares Andenken bewahren. Während seiner amtlichen Wirksamkeit als Bürgermeister in Schönebeck, in der Sturm- und Drangperiode unseres deutschen Vaterlandes, war Schneider wiederholt ein beachtetes Mitglied der preussischen parlamentarischen Vertretungen. Im Jahre 1847 wurde Schneider durch allgemeines Vertrauen für die Städte Burg, Calbe a. d. S. und Schönebeck in den vereinigten Landtag gewählt und war hier im freiheitlichen Geiste thätig. Im Jahre 1848 war er Mitglied der preussischen constituirenden Nationalversammlung in Berlin für den landräthlichen Kreis Calbe, wo er dem linken Centrum angehörte. Denselben Kreis vertrat er auch 1849 in der zweiten Kammer, während der Stadt- und Landgerichtsrath Immermann-Gr.-Salze, ein Bruder des Dichters Immermann, das Mandat für Aschersleben erhalten Nach kurzer Session wurde, wie bekannt, die Kammer aufgelöst. Als Schneider heimkehrte, wurde ihm von der Bürgerschaft Schönebecks ein grossartiger Fackelzug gebracht. Während seiner parlamentarischen Thätigkeit in den Jahren 1848 und 1849 und während seiner darauf folgenden <sup>3</sup>/<sub>4</sub>jährigen Amtssuspension vertrat ihn in seinem Amte ausser dem tüchtigen Stadtsecretär Käsebier, der Dr. Erich. Diese vom Juli 1848 bis 15. Mai 1850 dauernde Amtssuspension, angeblich wegen Majestätsbeleidigung und Aufruhrstiftung, benutzte Schneider ausschliesslich Studium der Botanik und zur Erforschung der heimatlichen Flora, der er von da ab treu geblieben ist bis an sein Als er nach Ablauf seiner Wahlzeit als Bürgermeister trotz einstimmiger Wiederwahl am 4. Juni 1856 und bis an den König gerichteter Vorstellungen von der vorgesetzten Dienstbehörde nicht wieder bestätigt wurde, verliess Schneider unter den herzlichsten Dankeserweisungen und Ueberreichung sinniger und werthvoller Geschenke Schönebeck und übersiedelte für ein Jahr nach der Suden-

burg. Hier widmete er sich gänzlich der lieblichen botanischen Wissenschaft, der Erziehung und dem Unter-Ostern 1858 ging er im Interesse richt seiner Söhne. seiner Söhne wegen gründlicher Erlernung der französischen Sprache an den Genfer See, wo er zwei Jahre verblieb, in fleissigster Weise botanisirte und reichlich die wunderherrlichen Schätze der alpinen Regionen einheimste. Zwei Jahre später erfolgt die Rückkehr des Vaters und der inzwischen körperlich wie geistig entwickelten Söhne nach der Sudenburg. Im Herbst 1861 übersiedelte er nach Berlin und vertritt während der Conflictszeit als Abgeordneter von 1861 bis 1866 den Kreis Wanzleben, sich der Fortschrittspartei anschliessend. In allen Fragen der Gemeindeverwaltungen, insbesondere der Städteordnung, fanden Schneiders Dar-. legungen und Vorschläge stets allgemeinste Beachtung und Zustimmung. In den Jahren 1864-1869 war der frühere Bürgermeister mit grossem Erfolg Stadtverordneter in Bei seinem Weggange aus der Residenz behufs Uebersiedelung nach Zerbst widmete ihm das Stadtverordnetencollegium ein künstlerisch ausgeführtes Album, eine besondere Auszeichnung, die Schneider im hohen Grade zur Freude gereichte. In Zerbst wurde er bald zum Vordes dortigen Naturwissenschaftlichen Vereins sitzenden gewählt. Als solcher hat er einen überaus förderlichen warme Nachruf geübt, wie der des Herrn Archivraths Professor Kindscher in der Magdeburger Zeitung vom 14. Februar bekundete. Während seines Aufenthalts in Zerbst theilte er das Magdeburger Floragebiet, den gewaltigen Zirkel vom Fläming im Osten bis gegen Halberstadt im Westen, vom Beginne Anhalts im Süden, unterhalb Wittenberg, bis gegen Tangermunde im Norden in 18 Bezirke, die nun seinerseits aller Orten und verschiedensten Vegetationszeiten systematisch Die Excursionen begannen mit dem Auferforscht werden. gehen der ersten Blütensterne im Lenzmond und endeten

erst mit dem Verglimmen der letzten Zeitlosen und Astern im Herbstbeginn. Mit welcher ausnehmenden Liebe, mit welcher bewundernswürdigen Ausdauer er sich der seit 1848 schon gestellten Aufgabe jetzt unterzog, vermögen nur diejenigen ganz zu beurtheilen, die seiner rastlosen Thätigkeit gefolgt sind und ihn öfter auf seinen Excursionen. begleitet haben: Ascherson, Banse, Bölte, Engel, Deicke, Hartmann, Kummer, Maass, Schulz, M. Schulze, Preussing, Torges u. A. Im Jahre 1874 erschien der erste Theil seines Buches, die Grundzüge der Botanik, 1877 der zweite Theil, die Magdeburger Flora, Uebersicht der gesammten phanerogamischen Pflanzenschätze des bezeichneten Gebietes. Flora ist nach Anlage und Ausführung meisterlich gelungen, und dürfte wohl Handreichungen ähnlicher Art übertreffen. Im Jahre 1878, nach Wiederherstellung von Krankheit, siedelte er wieder nach Schönebeck über und nahm im Hause seines Sohnes Wohnung. Auch hier nahm er seine Excursionen wieder auf, auf denen ihn nun schon gelegentlich seine Enkel begleiteten. Im Jahre 1883 war er als einer der ältesten Senioren Theilnehmer des grossen Burschenschafterfestes der Arminia in Jena. Zwei Jahre später bekundete er sein Interesse an dem Gedeihen der freisinnigen Partei durch sein Erscheinen auf einer grossen Versammlung seiner Gesinnungsgenossen hier in Magdeburg. Von 1884—1889 im Januar war er auch Ehrenmitglied des Verschönerungsvereins in Schönebeck und bekleidete das Ehrenamt eines Friedhofsvorstehers. Der Gottesacker wie alle Anlagen der Stadt bekunden die segensreiche Thätigkeit des bestellten Verwalters. Die städtische Behörde schenkte dem treuen und rastlos thätigen Pfleger und Friedhofs daselbst eine Grabstätte Verschönerer des rechter Hand am Eingangsthore, durch welches er so oftgeschritten war. Am 7. Februar 1888 an einer sehr schweren Lungenentzundung erkrankt, half ihm seine sehr zähe Natur wunderbarer Weise die gefährliche Krankheit zu überwinden, aber seine Kraft war gebrochen, er siechte täglich mehr und mehr dahin. Dem trüben Sommer folgte ein noch trüberer Winter. Seit Weihnachten des vergangenen Jahres verliess er das Bett nur, um für einige Zeit auf das Sopha getragen zu werden. Die Körperkräfte sanken von Stunde zu Stunde, während der klare Geist sich täglich mehr nach endlicher Befreiung aus dem quälenden Zustande namenloser Schwäche sehnte. So kam ihm der Tod am 9. Februar, Nachmittags 11/4 Uhr, als Erlöser. Das Leichenbegängniss am Nachmittag des 14. Februar gab Zeugniss von der allgemeinen Verehrung und Liebe des herrlichen Mannes. Im Studierzimmer stand der Sarg, der den Entschlafenen umschloss. Kaum zu bergen vermochte man die Fülle der Kränze und Palmenwedel, welche von Freunden, Vereinen und Gesinnungsgenossen eingetroffen waren, um ihre Theilnahme zu bezeugen. Hinter einem kleinen Hag von Lorbeerbäumen sang die Currende einige Strophen des Chorals: Jesus meine Zuversicht. Der erste Geistliche sprach in tief empfundener Weise unter steter geistvoller Anwendung auf den Lebensgang des Entschlafenen, über das Textwort: "Ihr habt Angst in dieser Welt; fürchtet euch nicht, ch habe die Welt überwunden." Bei dem Aufhub des von duftigem Blumenwerk, Rosen, Veilchen, Maiglöckchen, Kränzen und Palmenwedeln ganz verdeckten Sarges begann das schöne Geläut der Stadtkirche, und unter den Klängen der Lieblingsweise des Verblichenen: Wie schön leucht't uns der Morgenstern, sank Ludwig Schneider's sterbliche Hülle in die Gruft.

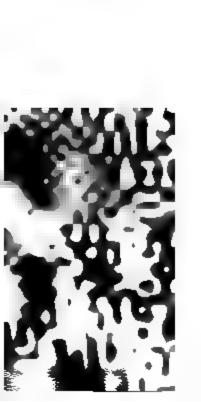

### Die Bodenverhältnisse im Bereiche des Ringstrassen- und Nordfront-Kanals.

Der Grundwasserstand in Magdeburg und seiner Umgebung.

Die Hafenanlage bei Magdeburg-Neustadt.

Nebst drei Karten.

Von Professor Dr. Schreiber.

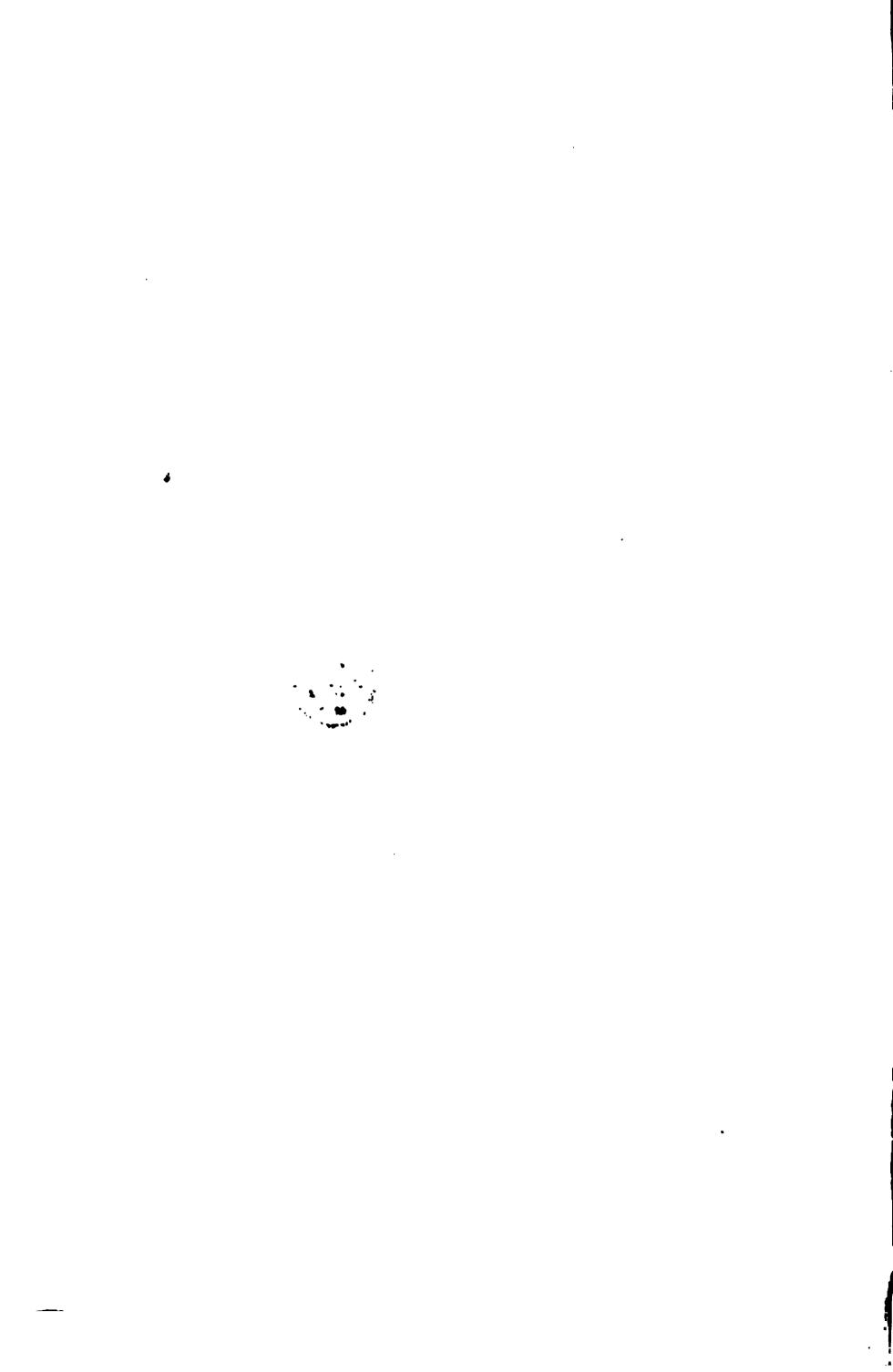



#### Felsschichten im Untergrund Altstadt Magdeburg

unde der mestlichen Hälfte von g und vom Stadtfelde.





•



:

## 1. Schichten-Brofil des Ringstrassen Ha



### mals: Whichsthor bis Eisenbahn - Übergang.

Meter Entfernung denhöhe. i9 nachtungssohle

+ 7,88

+8,06

+8,68 Grundwasserstand.

#### stedter-Strassen-Kanals.

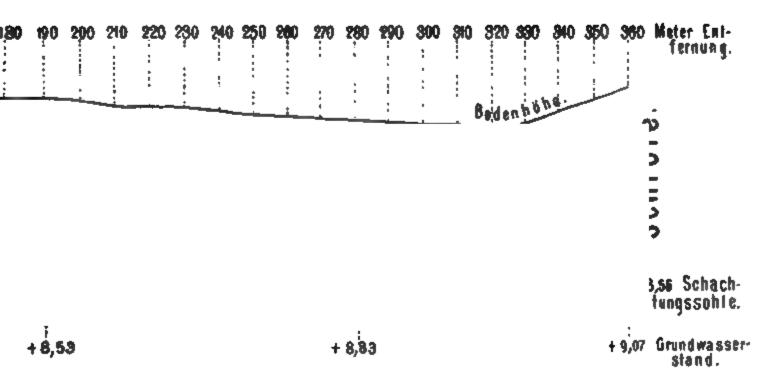



•

•

•

•

4

#### 1. Die Bodenverhältnisse im Bereiche des Ringstrassen- und Nordfront-Kanals.

(Hierzu Tafel I. u. II.)

Von A. Schreiber, Magdeburg.

Die Boden-Verhältnisse der nächsten Umgebung Magdeburgs zeigen eine grosse Mannigfaltigkeit: Im Norden der Stadt treten an mehreren Punkten die Felsmassen der Culm-Grauwacke, einer der ältesten Gebirgsformationen, zu Tage, welche hier als Endglied einer nach Westen über die Steinkuhlenstrasse, Olvenstedt bis Dönstedt sich hinziehenden, vielfach unterbrochenen Hügelkette erscheinen. Dieselbe stellt sich uns als der dem Harzgebirge parallele Nordrand der Magdeburg-Halberstädter Mulde dar, in welcher wir die jüngeren Formationen in regelrechter Folge abgelagert antreffen.

Als nächst jüngere Bildung schliesst sich nach Süden zu an diesen Grauwacken-Höhenzug die Formation des Rothliegenden an, deren Sandsteinschichten den tieferen Untergrund von der grösseren südlichen Hälfte der Altstadt Magdeburg bilden. Nur in dem Elbbette treten diese Sandsteinfelsen zu Tage, während sie anderwärts innerhalb der Stadt erst bei Anlage von Kanälen und Brunnen unter einer Decke von Diluvial- und Tertiärbildungen zum Vorscheine kamen.

Wie die Culm-Grauwacke fällt auch der 1600 m breite, mehrfach durchfurchte Felsendamm des Rothliegenden nach Stiden zu ein und hat am Stidende der Sudenburg bereits eine Tiefe von 203 m erreicht. An dieser äussersten Südgrenze der Stadt hat das zur Erschliessung des hier vermutheten Steinkohlengebirges angesetzte Bohrloch, welches 1875 600 m Tiefe erreicht hatte, folgende Schichten nachgewiesen:

Von 1,8-7,3 m sandigen Thon,

- 7,3—16 m grauen fester Diluvial-Thon mit Quarz- und Feuerstein-Geschieben,
- " 16-19,4 m Tertiärsand,
- " 19,4—140 m schiefrige Letten der Buntsandsteinformation,
- " 140—191 m den bunten rothen Sandstein mit Hornkalk; bei 155 m Tiefe gesellte sich auch Gyps von rother Farbe hinzu,
- " 191—203 m Zechstein mit Kupferschiefer, darunter das Weissliegende,
- " 203-574 m das Rothliegende,
- " 574—599,54 m Schwarzen Kohlenschiefer, darunter einen festen grauen Sandstein, in welchem das Bohrloch verlassen wurde.

Von den in der nächsten Umgebung Magdeburgs in der Tiefe nachgewiesenen Gebirgsformationen wird sich der ältesten derselben, der Culm-Grauwacke, eine eingehendere Betrachtung zuwenden mitssen, da diese vorzugsweise für den Bau des Ringstrassen- und des Nordfront-Kanals von wesentlicher Bedeutung sein wird.

Der Grauwacke-Felsenkamm, von dem ein grosser, jetzt bald zugeschütteter Steinbruch in Magdeburg-Neustadt früher ein treffliches Bild gewinnen liess, tritt unterhalb der Friedrichstadt im Flussbett der Alten Elbe bei niedrigem Wasserstande zu Tage. Er ist in der Mitte des Flusses 30 m breit und ragt hier bis — 1,2 m, am westlichen Ufer bis — 0,9 m empor. Obwohl diese Grauwackefelsen in der Stadt selbst nirgends zu Tage ausgehen, konnten sie doch bis zur Westgrenze derselben durch Brunnen-Anlagen verfolgt werden. An vielen Punkten ist in Brunnentiefe die Höhenlage der Grauwacke ermittelt, und hieraus ergiebt sich, dass die Grauwacke von der Westgrenze der Stadt bis zur Elbe sich einsenkt und dadurch die Abdachung der Stadt an der

Elbseite bedingt. Bereits in der Mitte der Kleinen Schulstrasse hat sie sich fast um 3 m, in der Thränsbergstrasse zwischen Neustädter- und Jacobsstrasse, um 3,5 m, bei der Jakobikirche um 5,1 m, vor dem Krökenthore um 6,5 m und vor dem Schrotdorferthore, wo früher ein 13 m tief in diese Formation getriebener Steinbruch werthvolles Baumaterial lieferte, um 7,1 m über die in der alten Elbe anstehenden Felsmassen erhoben.

Da der Grauwackerticken sich ununterbrochen von der Elbe bis an die Westgrenze der Stadt erstreckt und bei seinem Fortschreiten nach Westen zu immer höher hervortritt, so erscheint der Schluss gerechtfertigt, dass er auch über diese Westgrenze hinaus sich fortsetzen und in der 5-6 m tiefen Ausschachtung des Ringstrassenkanals zum Vorschein kommen würde. Mit einiger Sicherheit liess sich vorher bestimmen, dass der obere Kamm dieses Felsenrückens bei 900 m nördlich vom Ulrichsthore angetroffen werden mitsste. Die auf Grund dieser Erwägung angestellten Bohrversuche, welche je 25 m von einander entfernt hier angestellt wurden, haben die Thatsache auch wirklich bestätigt; denn die Grauwackenfelsen wurden (siehe Tafel I. u. II.)

über dem Nullpunkte des Magdeburger Pegels

```
750 m vom Ulrichsthore nördlich bei + 730
800 "
                                    + 8,30
         "
 875 "
                                  7- 9,96
                           12
         "
 900 "
                                   +9,90
        "
 925 ,,
                                  + 10,0
        "
                                + 10,0
 950 "
        "
1000 "
                                + 7,06
         "
                "
1025 "
                                   + 7,6
```

angetroffen. Auf der Höhe von + 9,90-10,0 hält sich also der Felsrücken 100 m hindurch bis 950 m vom Ulrichsthore entfernt, dacht sich dann allmählich ab und kommt in einer Entfernung von 1025 m in der Ringstrasse bis zum Eisen-

bahnübergange über der Kanalsohle nicht mehr zum Vorschein.

Da die Schachtungssohle des Ringstrassen-Kanals vom Ulrichstore bis zur Steinkuhlenstrasse von + 8,31 m bis + 6,52 m einfällt, so muss derselbe

```
bei 750 m in Schachtschlentiefe von + 7,087 m . .
" 800 " "
                         + 7,005 , . .
                                          1,3
   875 ,, ,,
                         +6,882 , . .
                                          3,0
   900 ""
                         + 6,841 , . .
                                          3,0
   925 " "
                         +6,8 , . .
                77
           ,,
,, 950 ,, ,,
                         + 6,759 . .
                                          3,3
,, 1000 ,, ,,
                         + 6,677 , . . 0,38
                 77
,, 1025 ,, ,,
                          + 6,663 , . .
```

in Grauwacke-Felsen einschneiden.

Im Nordfrontterrain verfolgt der Kanal eine östliche Richtung, schneidet daher die von Ost nach West streichenden älteren Formationen nicht mehr in ihrer Breitenerstreckung, sondern streift den Grauwackerücken in seiner Längenerstreckung rechtsseitig. Hieraus lässt sich erklären, dass der Hauptkanal der Nordfront 700 m weit die Felsenmassen des Grauwackenrückens anschneiden muss.

Bei einer Entfernung östlich vom Eisenbahnübergange von 150 m trifft der Kanal die Grauwacke bei + 5,30 m

Bei 600 — 650 m Entfernung dicht vor dem Krökenthore trifft der Kanal auf einen Steinbruch, der mit Geröll wieder ausgefüllt ist, worunter die feste Felsmasse selbst bei + 2,3 nicht ermittelt wurde. Bei 670 m Entfernung vom Eisenbahnübergange, 70 m östlich vom Krökenthore, hat der Steinbruch sein Ende erreicht; hier erhebt sich der Felsen bis + 8,6, zeigt sich bei 750 m Entfernung bei + 7,2, in der Grünenarmstrasse, 800 m vom Eisenbahnübergange, bei

+ 5,8; bei 830 m Entfernung bei + 3,7; darüber hinaus bis zur Elbe wurde die Grauwacke durch Bohrversuche nicht mehr erreicht.

Zieht man zu den angeführten Thatsachen in Betracht, dass die Kanalsohle von dem Eisenbahnübergange bis zum durchschneidenden Breitenwege von +6,52 bis +4,13 fällt, so ergiebt sich, dass der Nordfront-Kanal

bei 200 m Entfernung vom Eisenbahnübergange entfernt 0,28 m Felsen

```
    300
    7
    7
    7
    0,68
    7

    400
    7
    7
    7
    7
    7
    7

    450
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    4,63
    7

    550
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7
    7</td
```

durchschneiden muss. In seinem weiteren Verlaufe bis 670 m Entfernung ist der Bau des Kanals leichter auszuführen, da in dem abgebauten Steinbruche nur lockeres Steingeröll zu beseitigen ist.

in den Felsen eingeschnitten werden.

Als Spuren der Einwirkung der in späteren Epochen die Grauwacke überflutenden Wassermassen trägt diese höchst widerstandsrähige Felsmasse an vielen Punkten eine Verwitterungsschicht von meist nur 10 — 20 cm Stärke, darunter stellt sich dann gewöhnlich das von solchen Einflüssen nicht berührte Gestein von kleinkörnigem Gefüge und beträchtlicher Härte ein.

An den Höhenzug der Grauwacke grenzt in der Altstadt Magdeburg ein denselben in stidlicher Richtung überdeckender Sandsteinrücken der Formation des Rothliegenden (Tafel L), welcher in einer Breitenausdehnung von Hohenzollernstrasse bis Karlstrasse sich in gleicher Richtung wie der soeben behandelte Grauwacken-Höhenzug, nämlich von Ost-Stidost nach West-Nordwest, erstreckt. Westlich von der Kaiserstrasse wurde derselbe durch vier Brunnen nachgewiesen, von denen der eine, am Kreuzungspunkte der Brandenburger-

und Hohenzollernstrasse befindliche, der bereits bei 5 m Tiefe das Wasser erreichte, bis 5,6 m durch gleichmässigen Grand, von dieser Tiefe aus durch Grünsand gesenkt wurde und bei 6,6 m auf der Felsmasse des Rothliegenden endete. Der Brunnen des Realgymnasiums erreichte bei 3,1 m Tiefe den Grünsand und bei 6,9 m den Felsen; der östlich hiervon gelegene Brunnen der Oberrealschule wurde 3,4 m tief in den Felsen getrieben. Der Brunnen an der Karl- und Brandenburgerstrassen-Ecke erreichte bei 4,7 m von der Strassenfläche aus den Felsen.

Während dieser Felsenkamm im Westen der Stadt so entschieden hervortritt, bietet er sich östlich von der Kaiserstrasse nur an wenigen Punkten der Beobachtung dar; erst in dem niedrig gelegenen Theile der Stadt und im Elbbett selbst tritt er wieder deutlich hervor. Der 15 m tiefe Privatbrunnen an der Ecke der Knochenhauerufer- und Brückthorstrassen-Ecke steht 8,8 m tief im Felsen; die Pfeiler der Strombrücke ruhen auf dem Felsenkamme, welcher nach Norden zu noch über den Packhof hinaus den Untergrund des linken Elbufers bildet und hier die Schifffahrt bei niedrigem Wasserstande erschwert. Dieser Höhenrücken des Rothliegenden erstreckt sich von der Elbe aus nach Westen zu in nicht bedeutender Tiefe und ist durch mehrere Strassenbrunnen, z. B. durch den der Dreiengelstrasse, welcher unter einer Decke von 1,6 m Grünsand bei + 4,1 m den Felsen antraf, nachgewiesen. Derselbe erreicht auch den Ringstrassenkanal; da aber an der 400 m vom Ulrichsthore entfernten Kreuzungsstelle die Sohle desselben auf + 7,7 bis + 7,6 liegt, so ragt nur die oberste Kante dieses Höhenzuges über die Kanalsohle empor. Der Einschnitt beträgt:

400 m nördl. vom Ulrichsthore in Schachtsohlentiefe + 7,675 m . 0,475 m + 7,616 , . 0,384 ,

Bereits im Eingange S. 1 ist erwähnt, dass den tieferen Untergrund der grösseren stidlichen Hälfte der Altstadt

Magdeburg die Sandsteinschichten der Formation des Rothliegenden bilden. Von diesem 1600 m breiten Felsendamme werden aber nur seine beiden emporragenden Längsränder, der nördliche und stidliche in Brunnentiefe erreicht. buchten sich gegeneinander ein, und dadurch entsteht eine von der Karlstrasse und Frankestrasse begrenzte Felsenmulde, Südrand ein zwischen Frankestrasse und Scharnhorststrasse kinstreichender 90 m breiter Höhenrücken bildet. Derselbe tritt in der Elbe unweit der Augenheilanstalt von Dr. Schreiber bei - 0,9 zu Tage, erreicht dann an der Fürstenufer- und Scharnhorststrassen-Ecke die Höhe von + 3,7, zwischen Augustastrasse und dem Breitenwege + 5; am Kreuzungspunkte des Breitenweges und der Scharnhorststrasse + 8,5; und diese Höhe überschreitet er bis zur westlichen Grenze der Altstadt nur an einer Stelle, dem Kreuzungspunkte der Anhalt- und Bahnhofstrasse, wo er bis + 10 m emporragt. Diese Thatsachen gestatten Schlüsse hinsichtlich des Einflusses dieses Höhenrückens auf die Bodengestaltung im Osten und Westen der zunächst den, dass die Abdachung des Stid-Altstadt: theils der Altstadt nach der Elbe zu durch die gleichmässige Abflachung dieser im Untergrund hinstreichenden Sandsteinschicht in gleicher Weise bedingt wird, wie die Abdachung im Norden der Stadt von der Grauwacke; ferner, dass der Höhenrticken, der von der Elbe aus bis zur Westgrenze der stetig steigt, auch über diese Grenze hinaus, Stadtfelde sich fortsetzen wird. dürfen Wir nehmen, dass er die Ringstrasse zwischen der Kleinen der grossen Diesdorferstrasse Diesdorferstrasse und schneidet, dass seine Kammhöhe in der Ringstrasse wahrscheinlich 400 m stidlich von der Grossen Diesdorferstrasse 6 — 7 m tief unter der Erdoberfläche, und in der Grossen Diesdorferstrasse 100 m westlich von der Querstrasse angetroffen werden müsste. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Höhenrücken im Stadtfelde unentdeckt dieser

wird, da die hier anzulegenden Kanäle mit ihrer Sohle wohl selten bis zu der erwähnten Tiefe hinabreichen und die Brunnen schon in 3—5 m Tiefe das Grundwasser antreffen.

Die von Karlstrasse bis Frankestrasse sich verbreitende 550 m breite Sandsteinmulde ist in einer späteren Epoche, in welcher zugleich im Süden und Westen Magdeburgs bis über Halberstadt, Halle und Braunschweig hinaus die Bildung der reichen Braunkohlenlager stattgefunden hat, mit Grünsand, einem Gliede der Tertiärformation, angefüllt.

Fast überall in der näheren Umgebung Magdeburgs finden wir in grösserer oder geringerer Tiefe den Grünsand als Ausfüllungsmaterial zwischen felsigen Höhenrücken, während auf der Kammhöhe derselben diese wenig widerstandsfähigen Sandwälle, welche wahrscheinlich ursprünglich eine zusammenhängende Decke des felsigen Bodens der Stadt bildeten, durch den gewaltsamen Andrang von Gletschermassen der späteren Diluvialperiode bis auf geringe Ueberreste abgekämmt sind. Da also der Grünsand vorzugsweise die Thäler zwischen den eine bestimmte Längsrichtung einhaltenden Felsenhöhen ausfüllt, so folgt, dass auch die in diesen Thalmulden aufgehäuften Grünsandmassen Längszüge bilden, welche sich wie die Felsenschichten von OSO nach WNW erstrecken. An einzelnen Stellen, an welchen der Grünsand in die oberen Schichten des Rothliegenden eingespült gefunden wird, führt er noch die organischen Einschlüsse, welche auf das Alter und die Natur des Meeres, aus dem der Sand abgesetzt ist, schliessen lassen. Die zahlreich gefundenen Mooskorallen weisen darauf hin, dass dieses Meer in hiesiger Gegend seine Ufer gefunden hat, weil diese Organismen nur in flachen felsigen Küstengegenden heimisch sind.

Die zwischen den beiden Höhenrücken des Rothliegenden von Grünsand ausgefüllte Mulde ist durch Brunnenanlagen und die Kellerausschachtungen zur Erscheinung gebracht und in ihren Grenzen bestimmt. Sie umschliesst den Alten Markt, dessen sämmtliche Brunnen im Grünsand ihr Wasser

gefunden haben und konnte auf dem Breitenwege bis zur Alten Ulrichstrasse bei einer Tiefe von 5 m unter der Strassenoberfläche bei Neubauten beobachtet werden. Abhange der Johannisbergstrasse hat die Formation eine beträchtliche Tiefe. Die am Kreuzungspunkte der Johannisbergangelegten Brunnen und Knochenhaueruferstrasse annähernd die Stärke der am Abhange der Johannisbergstrasse aufgelagerten Grünsandschicht bemessen; denn da die Strasse auf + 7,1 m liegt und die Höhe des Felsenkammes hier -+ 1 m beträgt, so bleiben nach Abzug der 2 m starken über dem Grünsande lagernden Schuttanhäufung Im neuen Stadtfür diese letztgenannte Erdschicht 4,1 m. theile umschliesst die Grünsandmulde den grössten Theil des Centralbahnhofterrains bis zur Frankestrasse.

Diese Grünsandmulde wurde in der späteren Diluvial-Epoche in ihrer Längenerstreckung von OSO nach WNW tief ausgefurcht und von Bildungen dieser Formation: Sand, Kies und erratischen Geschieben ausgefüllt. Diese diluvialen Einbettungen innerhalb der Grünsandmulde lassen sich von Osten nach Westen zu fortschreitend in der Schmiedehofstrasse, Goldschmiede- und Tischlerbrücke, zwischen Himmelreich- und Schöneeckstrasse und noch weiter westlich zwischen Victoria-Ueberall, wo innerhalb und Wilhelmstrasse nachweisen. dieser tiefen Diluvialrinne Brunnen ausgeschachtet sind, haben dieselben in der gewöhnlichen Brunnentiefe nur Sandund Kiesschichten angetroffen und haben den Grünsand nicht Jenseit der Festungsgräben, welche die Altstadt im erreicht. Westen begrenzen, hat ein Theil des Hauptkanals der Olvenstedterstrasse diese Einfurchung angeschnitten; dieselbe sich hier in ihrem westlichen Verlaufe so beträchtlich abgeflacht hat, dass die Kanalsohle fast überall unter Sand und Kies den Grünsand erreicht, so kann man doch auf dieser Strecke deutlicher als in der Altstadt, wo zwar die diluviale Einfurchung breiter und tiefer, aber doch nur an einzelnen Punkten erforscht ist, erkennen, wie gewaltsam die

Einwirkung der Diluvialzeit auf die vorher abgelagerten Grünsandschichten gewesen ist (Tafel II. 2). Der Grünsand trägt in der Magdeburger Gegend, da wo er keine Störungen erlitten hat, als Decke eine 0,2-0,6 m mächtige, an manchen Punkten fest verkittete okrige Schicht, welche auch bei Ausschachtung des Olvenstedterstrassen-Kanals an den beiden höchsten Punkten der Grünsandschicht, nämlich unter der Glacisaufschtttung östlich von der Ringstrasse a und unmittelbar vor der Spielgartenstrasse b gefunden wurde, während sie da fehlt, wo der Grünsand auf 2 — 4 m Tiefe eingerissen erscheint. Man darf wohl annehmen, dass das so zarte Material des Grünsandes in einem wenig bewegten Meere gleichmässig abgelagert wurde; es sprechen daher die tiefen Einschnitte deutlich für ein gewaltsames Auspflügen desselben nach erfolgter Ablagerung. Diese Vermuthung scheint umsomehr gerechtfertigt, als sich über dem Grünsande in Nähe der tiefsten Ausfurchung zahlreiche erratische Geschiebe in diluvialen Grand eingebettet vorfanden, von denen das eine so gross war, dass dasselbe, um es aus der Grube entfernen zu können, zersprengt werden musste.

Von den Bodenschichten, welche die Kanäle in der nächsten Umgebung Magdeburgs durchschneiden, ist ausser den genannten nur noch der Lehm zu erwähnen, welcher im Norden, Westen und Süden Magdeburgs eine gleichmässig verbreitete 1 — 1,3 m mächtige Decke überall da bildet, wo nicht ältere Formationen darüber hinausragen. Da der Lehm von früheren Generationen als Material für Bauzwecke verwendet worden ist, so kann er an manchen Punkten unserer nächsten Umgebung nur noch zum Theil oder gar nicht mehr nachgewiesen werden. Auch in der Olvenstedterstrasse (Tafel II. 2) von der Ringstrasse bis über die Spielgartenstrasse hinaus und vor der Schrote ist er bis über die Hälfte seiner ursprünglichen Stärke in früherer Zeit abgegraben, und die dadurch entstandene Vertiefung ist durch Schutt und eine Packlage von Steinen wieder ausgefüllt.

# 2. Der Grundwasserstand in Magdeburg und seiner Umgebung.

Die Brunnen Magdeburgs erhalten ihren Zufluss von dem westlich gelegenen Hinterlande, und da dieses unterirdische Quellgebiet durch tiefe Festungsgräben, welche wasserentziehend wirken, von der Stadt getrennt ist. so reicht der Wasserstand innerhalb derselben unter die Sohle dieser Gräben hinab. Ausser den Gräben bethätigt aber auch der beträchtliche Einschnitt des Elbstroms seinen wasserentziehenden Einfluss; derselbe würde noch beträchtlicher sein, wirklich der Fall ist, wenn nicht im Osten der Stadt Felsmassen oder Grünsandschichten so hoch emporragten, dass sie hemmend oder verlangsamend dem Abflusse des Grundwassers entgegenwirken können. Einen vollständig wasserdichten Damm können freilich selbst die geschichteten Felsen nicht bilden, noch weniger der Grünsand, obwohl die staubartig feinen Körnchen desselben eine feste, fast wie Thon wirkende, schwer durchlässige Masse bilden. Aus alledem folgt, dass die Grundwasserstände innerhalb der Stadt eine von der Westgrenze derselben nach der Elbe zu sich krümmende Curve beschreiben. Wie in der Stadt selbst muss dieses eigenartige Verhalten des Grundwasserstandes auch in der nächsten Umgebung, also auch auf der Linie vom Eisenbahntbergange bis zur Elbe, welche der Bau des Nordfrontkanals verfolgt, zum Ausdruck kommen. Beobachtet man den Grundwasserstand an vier Punkten dieser Linie: am Eisenbahntibergange und an den Kreuzungspunkten mit dem

Breitenwege, der Jacobsstrasse und dem Fischerufer, so erhält man folgendes Ergebniss:

Der Grundwasserstand ist:

über dem Nullpunkte des Magdeburger Pegels.

- 1) Am Eisenbahnübergange  $\dots + 7,70$  m
- 2) " Kreuzungspunkte mit dem Breitenwege + 6,45 "
- 3) , der Jacobsstrasse + 4,3 ,
- 4) " " dem Fischerufer . + 1,35 "

Es sinkt also der Grundwasserstand von der Westgrenze der Stadt bis zur Nähe der Elbe um 6,35 m. Da nun die Schachtungssohle auf diese Entfernung von + 6,52 m auf + 2,03 abfällt, so folgt, dass an den genannten vier Punkten folgende Grundwasserhöhen über der Schachtsohle sich einstellen werden.

|               |                |                  | Schachtsohlentiefe | Grundwasser. |  |  |
|---------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|--|--|
| $\mathbf{Am}$ | Eisenbahnüberg | ange bei         | +6,52 m            | 1,18 m       |  |  |
|               |                | te mit Breitenwe |                    | 2,32 ,       |  |  |
| n             | 77             | " Jacobsstra     | + 3,55 ,           | 0,75 "       |  |  |
| 77            | 77             | " Fischerufe     | r + 2,03           | 0,00 ,       |  |  |

Die Einwirkung der Festungsgräben auf den Grundwasserstand der nächsten Umgebung lässt sich sowohl am Ringstrassen-Kanal, wie an dem der Olvenstedterstrasse beobachten: An dem vor dem Ulrichsthore befindlichen Verbindungspunkte Beider blieb der 4,5 m tief eingeschnittene Schacht trocken, weil seine Sohle 0,80 m höher liegt als die des benachbarten Festungsgrabens.

In welchem Verhältniss der wasserentziehende Einfluss auf die entfernt liegenden Oertlichkeiten des Stadtfeldes sich abschwächt, liess sich beim Bau des Olvenstedterstrassen-Kanals feststellen (Tafel II. 2). Bis über die Ringstrasse hinaus, 95 m weit, wirkte er so beträchtlich ein, dass die Schachtsohle trocken blieb; an diesem Punkte stellte sich dass Grundwasser ein, obgleich derselbe 0,60 m höher als die Schachtungssohle unter dem Glacis liegt; und stieg von hier ab regelmässig bei 50 m Entfernung um 0,35 m, so dass auf eine Entfernung von 250 m, an

dem Endpunkte des Kanals, dem Schrotebach, der Grundwasserspiegel um 1,67 m höher lag, als an dem Punkte der Schachtungssohle, an welchem das Grundwasser zuerst zum Vorschein kam.

Zu ähnlichen Schlüssen führten die Beobachtungen in der Ringstrasse (Tafel II. 1). Der dort anzulegende Kanal läuft im Grossen und Ganzen parallel mit dem Festungsgraben; der Grundwasserstand an den verschiedensten Punkten desselben kann daher keine erheblichen Unterschiede aufweisen; er steigt nämlich nur an den Stellen, wo sich der Kanal vom Festungsgraben entfernt; die Grundwasserstände differiren daher um 0,82 m und haben an folgenden Punkten:

| bei | 100        | m  | Entfernung | die | Höhe | von | + | 7,83  |
|-----|------------|----|------------|-----|------|-----|---|-------|
| 37  | 200        | 11 | n          | 77  | 77   | n   | + | 8,50  |
| 77  | <b>400</b> |    | n          | 77  | 77   | 77  | + | 8,04  |
| 77  | 550        |    | n          | 77  | Ħ    | 77  | + | 8,2   |
| 77  | 650        | -  | n          | n   | 37   | 77  | • | 7,92  |
| n   | 750        | 77 | n          | 77  | 71   | n   | • | 7,70  |
| 77  | 1000       | 77 | n          | n   | 77   | 77  | • | 8,06  |
| 77  | 1100       | n  | n          | ກ   | 77   | 77  | + | 7,68. |

Da der Ringstrassen-Kanal in seiner Sohle von + 8,31 auf + 6,42 fällt, so wird der Bau desselben bei neun Zehntel dieser Strasse mit nicht unerheblichen Grundwasserhöhen zu rechnen haben. Bis auf 100 m Entfernung vom Ulrichsthore stellt sich das Grundwasser über der Schachtungssohle noch nicht ein.

Grundwasserhöhe.

| Bei       | 200 n  | Entf.       | . u. | Höhe     | d. | Schachtungssohle | $+7,97 \mathrm{m}$ | 0,53 m |
|-----------|--------|-------------|------|----------|----|------------------|--------------------|--------|
| 77        | 400 "  | 77          | 77   | n        | 77 | 77               | +7,66 ,            | 0,38 , |
| <b>37</b> | 550 ,  | ) 71        | 71   | 77       | n  | 37               | +7,49              | 0,71 , |
| 79        | 650 ,  | ) <b>77</b> | 77   | 77       | 71 | <b>5</b> 1       | +7,41              | 0,41 " |
| 7         | 750 ,  | 77          | 77   | 77       | n  | <b>7</b>         | +7,25 "            | 0,45 " |
| 79        | 1000 , | 77          | 27   | <b>n</b> | 77 | n                | +6,68              | 1,38 , |
| 7         | 1100 , | 77          | 77   | n        | 77 | n                | +6,52,             | 1,16 , |

Die Beobachtung des Grundwasserstandes in der entfernteren westlichen und stidlichen Umgebung Magdeburgs liefert reiches Material für die Annahme, dass derselbe nicht allein von künstlichen und natürlichen Terrain-Einschnitten bedingt ist, was als Resultat aus den obigen Betrachtungen gefolgert werden könnte; sondern auch von der Höhenlage der Gegend und der Natur des Untergrundes abhängt.

Die Abhängigkeit des Grundwasserstandes von der Höhenlage der Gegend, erkennt man leicht im Westen der Stadt, wo das Terrain bis zum Aller-Gebiet bei Eilsleben aufsteigt; denn während derselbe am Endpunkte

- 1) des Olvenstedterstrassen-Kanals bei + 13 m + 9 m beträgt, erreicht er
- 2) bei dem 2 Meilen westl. beleg. Wellen + 97 , + 91 m
- 3) 425 m östl. von No. 2 bei + 89 ", + 86 ",
- 4) 629 , östl. von No. 3 , + 62 , + 61,50 ,

Dieselbe Erscheinung bietet sich, wenn man einen Magdeburg näher gelegenen Punkt, z. B. die eine viertel Meile vom Ulrichsthore entfernt, zwischen Diesdorf und Magdeburg liegende Bodenerhebung als Beobachtungsfeld wählt, denn hier stellt sich bei + 28 m Terrainhöhe das Grundwasser bei -- 18 m im Grünsande ein. Ein ähnliches Verhalten des Grundwasserstandes beobachten wir in der stidlichen Umgebung Magdeburgs; denn hier, 1/2 Meile von Magdeburg, bei Lemsdorf, wo die Bodenerhebung bereits bis + 31 m reicht, beträgt der Grundwasserstand + 23 m, während im Süden der Altstadt Magdeburg bei + 16 m Terrainhöhe, das Grundwasser bei + 7 angetroffen wird. Die in Obigem angeführten Thatsachen könnten zu der Annahme führen, dass die Natur des Untergrundes der Bodenerhebung gegenüber nur einen untergeordneten Einfluss auf den Stand des Grundwassers hat, wenn nicht andere Beobachtungen zu ganz entgegengesetzten Resultaten geführt. In eine für den Nachweis des Einflusses der Bodenverhältnisse auf den Grundwasserstand geeignete Gegend führt uns die Berliner Eisenbahnlinie, wenn man dieselbe

tiber die bis zur Ehle und Polstrine reichenden Elballuvionen bis in das Gebiet des diluvialen Decksandes, die Norddeutsche Tiefebene welcher charakterisirt, dem 2 Meilen von Magdeburg jenseit Gerwisch liegenden 16 m tiefen Einschnitt der Madelshöhe verfolgt. Da die Bodenverhältnisse am Nord- und Süd-Abhange dieser Höhe vollständig verschiedene sind, so ist diese Oertlichkeit für eine vergleichende Betrachtung der Beziehungen des Untergrundes zu dem Grundwasserstande besonders fruchtbar. Während an dem steilen Nordabhange der Höhe eine Thonschicht zu Tage tritt, welche hier eine tiefe mit Diluvialsand gefüllte Mulde bildet, lagern am Südabhange mehr als 16 m mächtige Sandschichten als leichtdurchlässige Decke tiber einer sich allmählich abdachenden Thonsoble. diesem Südabhange dringen daher die atmosphärischen Niederschläge schnell in die Tiefe und fliessen längs der Thonsohle nach Süden zu ab, während am Nordabhange in der mit Sand ausgefüllten Thonmulde das Wasser sich in solcher Menge ansammelt, dass über dem feuchten Untergrunde sich ein Torfmoor bilden konnte. Durch diese an den beiden Abhängen verschiedene Beschaffenheit des Untergrundes ist daher die auffällige Erscheinung bedingt, dass am Nordabhange der Madelshöhe das Grundwasser 20 m höher liegt als an einem Punkte des Südabhanges, welcher nur 3/4 Meilen von ersterem entfernt ist.

Aus allen bisher angeführten Thatsachen folgt, dass für den Stand des Grundwassers einer Gegend nicht allein deren Höhenlage, sondern zugleich die im Untergrunde anstehenden Erdschichten und die in der Nähe befindlichen Thaleinschnitte bestimmend sind.

### Schwankungen des Grundwasserstandes.

Eine überall bekannte Thatsache ist, dass an demselben Orte der Grundwasserstand in Folge stärkerer atmosphärischer Niederschläge steigt und in regenarmer Zeit sinkt. Schwankungen des Grundwasserstandes schrieb Pettenkofer in München auf Grund seiner Beobachtungen den grössten Einfluss auf die Gesundheitsverhältnisse einer Gegend zu und leitete sogar das Auftreten gewisser Epidemieen davon ab. Er begründete dies damit, dass beim Sinken des Grundwassers in den mit animalischen Abfallstoffen getränkten Boden durch Zersetzung derselben sich Krankheitskeime entwickeln. abgesehen lässt sich mit Sicherheit nachweisen, dass ein starken Schwankungen ausgesetztes Grundwasser einen nachtheiligen Einfluss auf die menschlichen Wohnstätten austibt, Feuchtigkeit, welche beim starken Anwachsen desselben von den Fundamenten aufgesogen wird, die Keller für Aufbewahrung von Nährstoffen unbrauchbar macht, die Luft in tiefliegenden Wohnräumen verdirbt, Pilzbildungen hervorruft und Fäulnissprocesse befördert.

Man controlirt daher in manchen Städten durch öfter wiederkehrende Messungen an geeigneten, in den verschiedensten Stadttheilen belegenen Brunnen den Grundwasserstand auf seine Veränderungen hin. In Berlin hat man durch 13 solcher Controlpunkte eine genaue Kenntniss des Grundwassers erhalten, welche für Anlage von Kanälen, Kellern und Häuserfundamenten entscheidende Gesichtspunkte liefert. Magdeburg besitzt nur eine Beobachtungsstation, Bahnhofstrasse 17, an welcher die Untersuchungen unter Leitung des Directors der Wetterwarte, Herrn Grützmacher, regelmässig ausgeführt sind. Seiner freundlichen Mittheilung verdanke ich eine übersichtliche Zusammenstellung dieser Beobachtungen, welche folgende Ergebnisse liefern:

[Als der mit "Null" bezeichnete Punkt gilt in Folgendem die mittlere Höhe des Grundwasserstandes von 1883—1887.

An dieser Beobachtungsstation liegt derselbe unter der Erdoberfläche 5 m 32,8 cm.]

Der Grundwasserstand bewegte sich in Magdeburg: im Jahre 1884 von — 4 bis + 4; die Schwankungen betr. also 8 cm

```
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """
    """</t
```

Während in Magdeburg die Bewegungen des Grundwasserstandes so geringfügig waren, betrugen sie in Berlin von 1880—1885:

waren also 8-10 mal grösser als in Magdeburg.

Da nun die atmosphärischen Niederschläge, welche das Grundwasser speisen, in Berlin nicht beträchtlicher als in Magdeburg sind, so muss man in Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse beider Städte den Grund für diese Erscheinung suchen. — Durch den porösen Sandboden Berlins kann von allen Richtungen her das Wasser ungehindert zuströmen, während der Zufluss desselben in Magdeburg durch 5—8 m tiefe Gräben abgeschnitten ist; es kann also nur dasjenige Grundwasser nach Magdeburg gelangen, welches sich in einer Tiefe von mehr als 5 m bewegt. Da bis unter diese Tiefe das Grundwasser nie versiegt, so ist ein gleichmässiges Zuströmen desselben nach Magdeburg in allen Jahreszeiten gesichert. beobachteten Schwankungen um 8-28 cm können daher nur durch die Regenmengen herbeigeführt sein, welche auf dem Areal der Stadt selbst gefallen und in den Boden ein-Hierfür spricht der Umstand, dass in gedrungen sind. Magdeburg der Grundwasserstand von Juli bis October, in

welcher Jahreszeit der Boden für Wasser am aufnahmefähigsten ist, sein Maximum erreicht, während in Berlin fast regelmässig im März und April der höchste Grundwasserstand, der niedrigste August bis October eintritt. Der Grundwasserstand in Berlin bewegt sich also im Ganzen der Niederschlagshöhe parallel, während derselbe sich in Magdeburg fast entgegengesetzt verhält. Die Winter- und Frühjahrs- Niederschläge, welche in Berlin den höchsten Grundwasserstand herbeiführen, wirken auf den Grundwasserstand des innerhalb der Terrain-Einschnitte belegenen Magdeburg fast gar nicht ein; denn die Winter-Niederschläge werden aus dem Magdeburger Gebiete entfernt, ehe sie in den gefrorenen Boden eindringen können.

Es ist wahrscheinlich, dass die Umgegend Magdeburgs, soweit sie dem das Grundwasser entziehenden Einflusse der Festungsgräben- und des Elbeinschnitts nicht unterliegt, sich hinsichtlich ihrer Grundwasser-Schwankungen wie Berlin verhält; es fehlen jedoch in dieser Hinsicht genaue Beobachtungen.



## Sage und Form des ?



## Schichten-Brofil Des 9

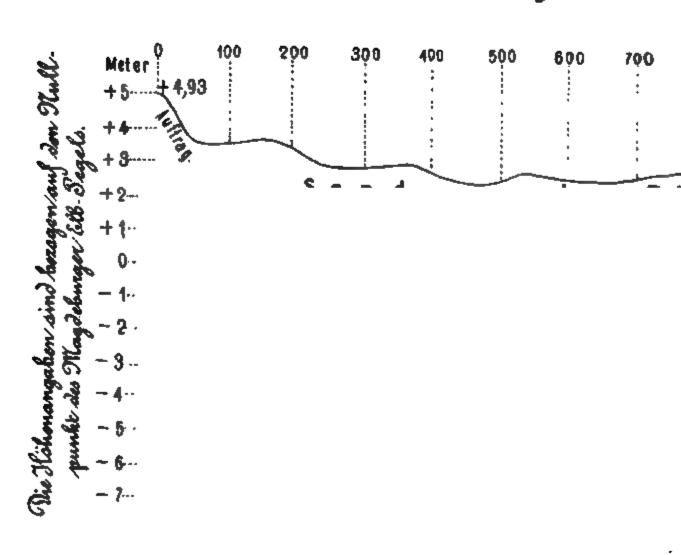

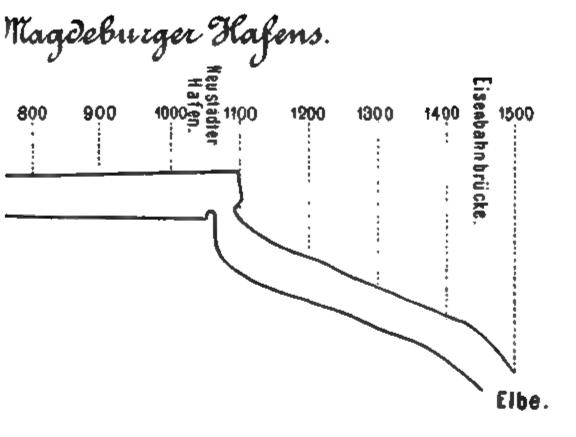

### lagdeburger Hafens.



b s chlick.

Sohle des Hafenbassin.



•

•

.

### 3. Die Hafenanlage bei Magdeburg-Neustadt.

(Hierzu Tafel III.)

Die Anlage eines Handelshafens war längst als Nothwendigkeit und Grundbedingung für Magdeburgs Entwicklung anerkannt, konnte jedoch erst nach Anschluss der Neustadt an Magdeburg zur Ausführung kommen. 1880 erhielt zunächst die Neustadt die Concession, 1884 übertrug sie ihre concessionsmässigen Rechte auf die Betriebsgesellschaft Damm und Wendland; diese überliess die Concession 1886 einem Consortium hiesiger Industriellen, und von diesem ging dieselbe auf die Stadt über; jetzt erst, im Frühjahr 1888, konnte mit der Ausschachtung des Hafenbassins begonnen werden.

Die Breite des Hafenbassins beträgt am Südende 65 m, seine Länge von diesem Punkte bis zu dem Neustädter Hafen 1100 m; von hier bis zur Mündung 400 m. Seine Schachtungssohle soll 2 m 87 cm unter dem Nullpunkte des Magdeburger Pegels liegen; es wird daher an der Südgrenze, wo die Oberfläche + 4,93 erreicht, eine 7,80 m starke Bodenschicht, in der Nähe der Mündung 5,63 m, ausgeschachtet werden müssen.

Die Südgrenze des Hafens ist durch eine Schicht von 1 m 80 cm künstlich erhöht, an allen anderen Punkten findet sich eine Decke von 2,50 m — 6 m Elballuvionen. Diese beginnen von der Oberfläche an gerechnet, meist mit einer Schicht von 0,50 m — 1,50 m thonigem Elbschlick, der sich in Zeiten, wo das Ufergelände bereits durch Anschwemmung erhöht und der stärkeren Strömung bei Hochwasser entzogen war, bei Hochwasser langsam absetzen konnte, hierauf folgen 0,50 m — 3 m Feinsand mit Thonschichten, darunter grober Elbkies

welcher zu einer Zeit hier abgelagert wurde, in welcher das Uferland noch der vollen Strömung, welche auch gröberes Material zuführen konnte, ausgesetzt war.

Ueber die Hasensohle hervor ragt auf eine Länge von 650 m die Grauwacke, welche hier als der am weitesten nördlich vorgeschobene Kamm der Formation der Culm-Grauwacke austaucht, deren Südgrenze (Tasel I. und II.) unter dem Nordbezirk von Magdeburg-Altstadt, im Ringkanal und im Nordfrontkanal nachgewiesen wurde. —

In 800 m bis 850 m Entfernung von Südende des Hafens treten diese Felsmassen der Grauwacke, welche bereits früher beim Bau der Berliner Eisenbahnbrücke aufgedeckt wurden und die Pfeiler derselben tragen, über die Hafenbassinsohle empor, überragen dieselbe bei 850 m bereits um 1 m 62 cm, buchten sich bei 1000 m bis auf 37 cm ein, erheben sich aber um so beträchtlicher bei 1150 m, nämlich um 3 m 31 cm über die Schachtungssohle, ragen 100 m weiter nur 1 m 61 cm über dieselbe empor und verschwinden dann nach kurzem Verlaufe unter derselben.

Wir unterscheiden demnach im Untergrunde des Magdeburger Gebietes 3 Höhenrücken der Culm-Grauwacke, welche sich muldenförmig gegeneinander einbuchten und in grösseren, durch Brunnenanlagen nicht ermittelten Tiefen untereinander verbunden sind. Der erste beginnt im Norden der Altstadt und setzt sich fort in den Steinbrüchen der Steinkuhlenstrasse, Olvenstedts und an den felsigen Ufern der Olve und Bever bei Gr. Rottmersleben und Dönstedt. Der zweite Höhenzug, welcher in den Steinbrüchen von Magdeburg-Neustadt beginnt, tritt weiterhin in den Steinbrüchen von Ebendorf, Dahlenwarsleben, Hundisburg und Neuhaldensleben zu Tage. Der dritte Grauwackerücken, welcher bei dem Hafenbau zur Berücksichtigung kommen wird, lässt sich über die südlich

von Barleben auftauchenden Felsmassen hinweg bis nach Vahldorf in der Nähe der Ohre verfolgen.

Für die Annahme, dass die Grauwacke auch hier wie in den höher gelegenen Punkten Magdeburgs von den Gebilden der Tertiär- und Diluvialzeit überragt wurde, ehe der Elbstrom hier sein früheres Bett einschnitt, kann als Beweis dienen, dass dieselben am Fusse der Felsmassen und in tieferen Einbuchtungen derselben, wo sie gegen die zerstörenden Fluten der Elbe geschützt waren, erhalten blieben, während sie von den Kuppen selbst fortgeführt wurden. Wir fanden hier nämlich den Tertiär-Grünsand als 600 m lange Bank an das nördlich vor ihm liegende Felsenwehr sich anschmiegend, welches wie eine Buhne abschwächend und ableitend auf die Strömung einwirkte; aber nur bis auf 1 m Höhe unter die Sohle des Hafenbassins erhebt sich diese wenig widerstandsfähige Schicht. Von den hier noch vorhandenen Diluvialbildungen fanden der eine Theil in der 950 m vom Stidende des Hafens entfernten Felsenbucht, der andere hinter dem 1050 m entfernt liegenden, 2 m hoch emporragenden Felsenkamm gegen Ausspülung durch die Fluten des Elbstromes ausreichenden Schutz.

Zum Schlusse bleibt mir nur noch tibrig, dankend anzuerkennen, dass die mit grösster Freundlichkeit von der verehrlichen städtischen Bauverwaltung und von dem Director der Wetterwarte, Herrn Grützmacher, mir mitgetheilten Thatsachen mir ermöglichten, in Obigem ein bis ins Einzelne getreues Bild der Boden-Verhältnisse in der nächsten Umgebung der Stadt zu liefern.

Dr. Schreiber, Professor.

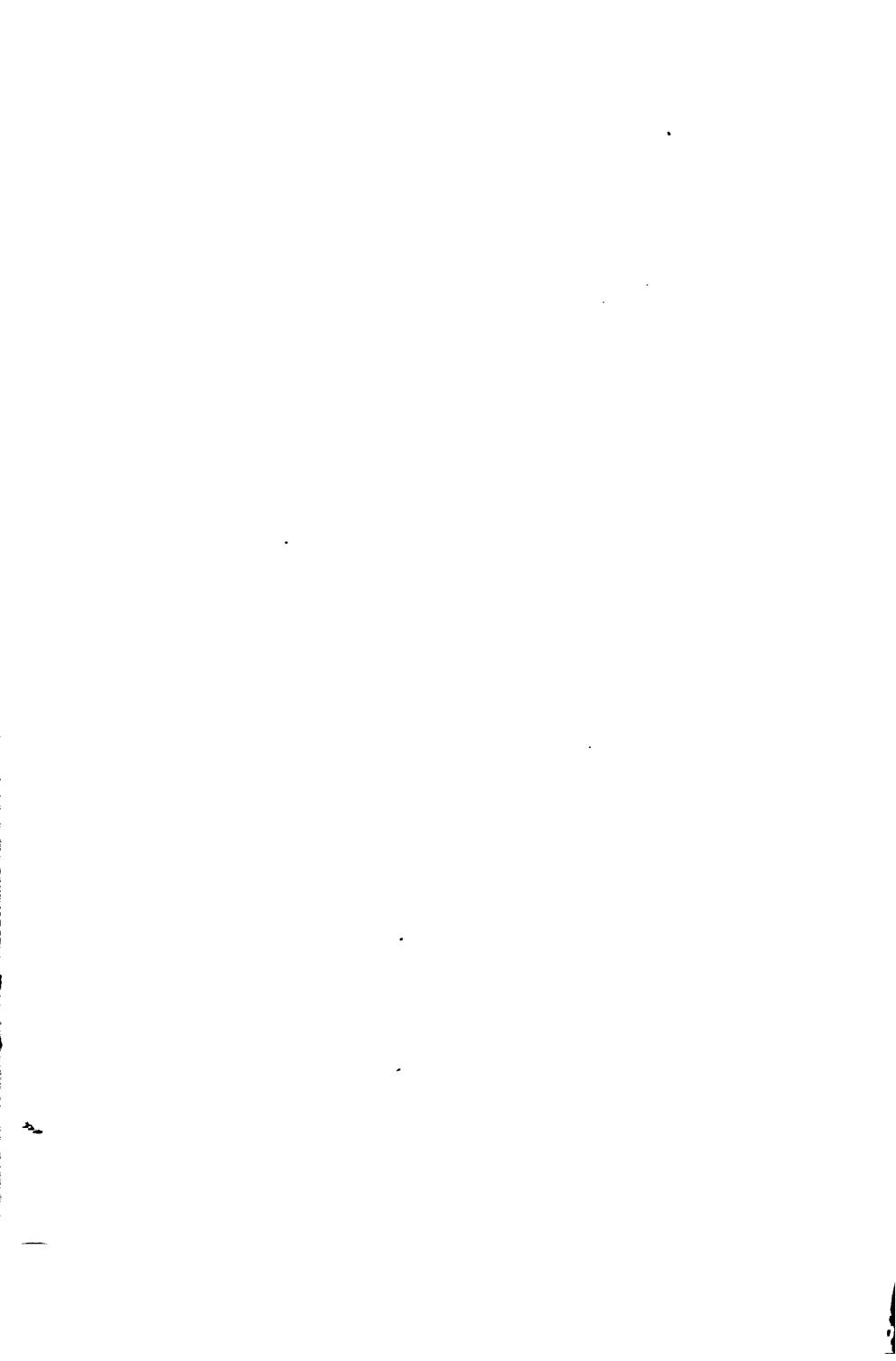

## Mineralogische Notizen

über den östlichen Harz.

Von

Prof. Dr. E. Reidemeister.

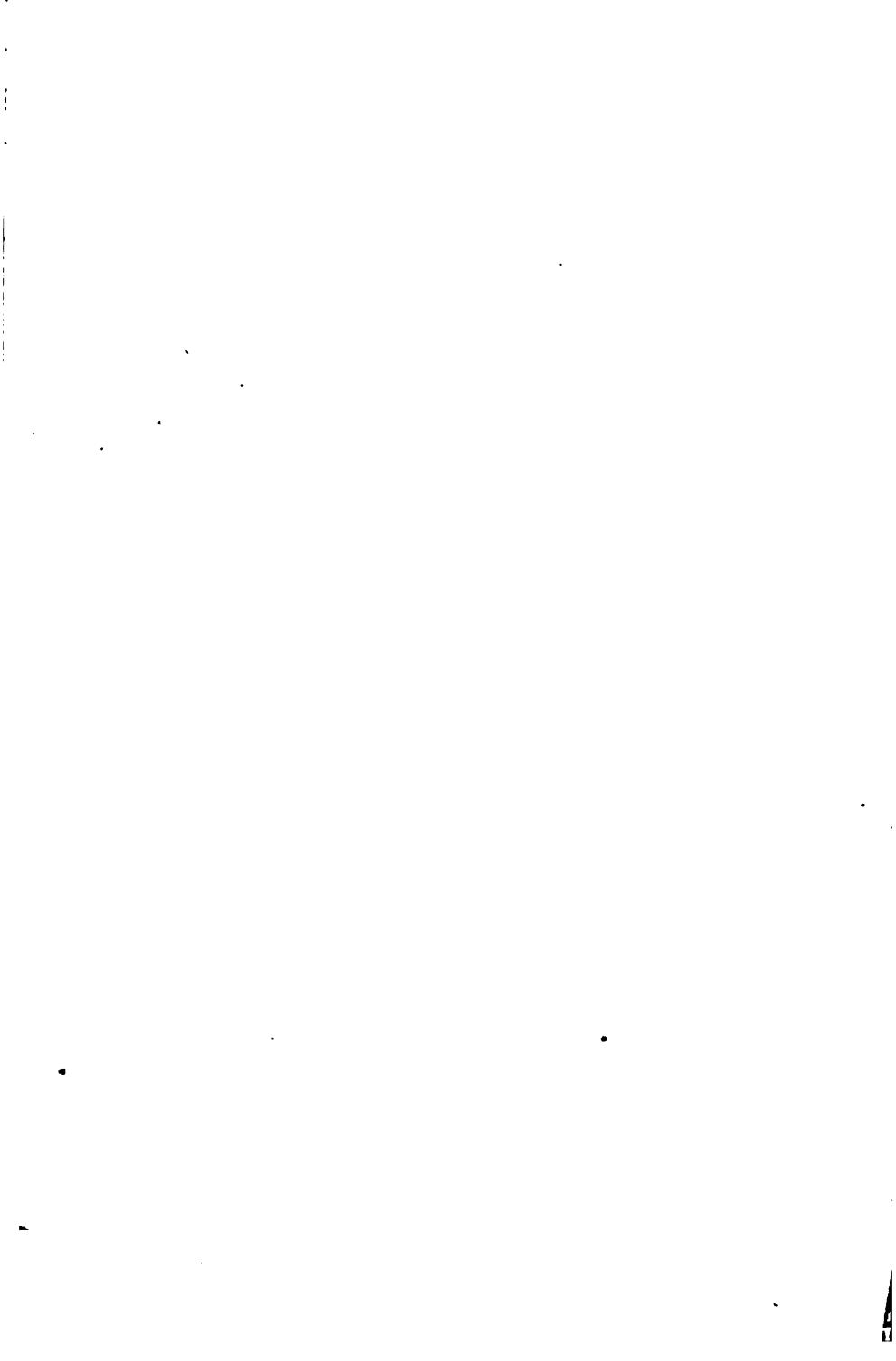

### Mineralogische Notizen über den östlichen Harz.

Von Prof. Dr. O. Reidemeister.

Da ich mir die Aufgabe gestellt hatte, im östlichen Harze auch alle diejenigen Fundstellen von Mineralien aufzusuchen, welche seit Jahren wegen mangelnder Ausbeute nicht mehr besucht zu werden pflegen, so galt ein Ausflug auch dem Orte Obersdorf bei Sangerhausen, wo im Jahre 1825 die eigenthümlichen gerstenkornähnlichen Krystallpseudomorphosen aufgefunden waren, welche von Freiensleben 1827, von Breithaupt 1836 und von Blum 1843 beschrieben und als Pseudomorphosen des Gaylussits, einer Doppelverbindung von kohlensaurem Kalk und kohlensaurem Natron gedeutet wurden, in welchen nach Auswaschung der Soda nur der Kalkgehalt zurückgeblieben wäre.

Da mein Bruder, Dr. R.-Schönebeck, in der chemischen Fabrik Hermannia schon seit Jahren die Bildung jenes Doppelsalzes bei der Sodafabrikation beobachtet hatte, so übergab er gut entwickelte Krystallisationen den Herren Professoren Rammelsberg und Arzruni zur chemischen und krystallographischen Untersuchung und zum Vergleich mit jenen Pseudomorphosen, woraus sich das unzweifelhafte Resultat ergab, dass diese Pseudomorphosen auf Gaylussit nicht zurückführbar sind. Nun hatte Herr Prof. Dana-New Haven \*) an den Ufern mehrerer Seen Nordamerikas

<sup>\*)</sup> Bulletin of the United-States. Geological Survey. No. 12. A crystallographic study of the thinolithe of lake Labortau. Washington 1884.

tuffsteinartige Kalkablagerung, von ihm Thinolith genannt, von grosser Mächtigkeit vorgefunden, in welcher reichliche Mengen von Kalk vorhanden waren, die mit den Krystallformen der sog. Gaylussit-Pseudomorphosen identisch erschienen. Dana hat ebenfalls nachgewiesen, dass die Krystallisation seiner Pseudomorphosen weder mit der des Gaylussits noch mit der eines anderen Minerals, noch mit der eines genauer untersuchten Doppelsalzes übereinstimmt, welches etwa in Frage kommen konnte; besonders weist er aber auch darauf hin, dass bei einer so massenhaften Bildung von Doppelsalzen, deren Ueberreste in Amerika in meilenweiter Erstreckung noch eine Höhe von 20 bis 60 Fussen besitzen, sicherlich die grossen Mengen der ausgelaugten Salze in dem Wasser der Seen vorhanden sein müssten es tritt dort aber weder Natron noch etwa Chlor u. s. w. in hervorragender Weise auf.

Aus den angeführten Gründen musste wohl die Annahme von einer Pseudomorphosenbildung aus Doppelsalzen fallen; auch eine Umbildung aus Anhydrit, welche von einigen Mineralogen behauptet wurde, lässt sich wegen der Verschiedenheit der Krystallisation nicht annehmen.

Da nun unzweifelhaft eine Pseudomorphosenbildung sowohl bei dem Minerale aus Obersdorf, sowie von anderen Fundorten, Neusohl, Krummer Horn, Gehren, als auch beim Thinolith aus Nordamerika vorliegt, so muss die Entstehung als noch räthselhaft angesehen werden, und Dana fordert deshalb zur Untersuchung aller Erscheinungen auf, welche Licht in diese Angelegenheit bringen können. Die von meinem Bruder aufgestellte Hypothese, dass die Krystalle von krystallisirtem wasserhaltigen kohlensauren Kalke herrühren, welcher sich in der Kälte bildet und bei der gewöhnlichen Temperatur sein Wasser abgiebt, scheint mir noch die grösste Wahrscheinlickheit zu haben, da das Verbleiben der ausgetretenen Substanz sich dadurch zwanglos erklärt; auch die bisherigen Angaben über die Krystallisation

dieses Hydrats scheinen nicht damit im Widerspruche zu stehen. Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse dieses Körpers und seine Krystallformen sind von namhaften Krystallographen eingeleitet, aber bisher noch nicht erledigt.

Bei meiner Anwesenheit in Obersdorf konnte ich zuerst nur feststellen, dass die Erinnerung an die Auffindung der Pseudomorphosen bei den Ortsbewohnern durchaus verschwunden und das Mineral dort vollkommen unbekannt ist; selbst der Lehrer, welcher dort seit 25 Jahren amtirt, hatte von einem derartigen Vorkommen nie etwas gehört. Trotz aller Bemühungen, die alte Lagerstätte des Minerals wieder aufzufinden, habe ich bisher nur geringe und zweifelhafte Resultate erzielt; an allen Lehm- und Thonlagerstätten der Feldmark war von einer Einlagerung solcher Krystalle keine Spur zu finden, nur in einer kleinen Thongrube waren in kleinen Klüften Ausblühungen von kohlensaurem Kalk zu bemerken, deren Umgebung auf keine Ausscheidung von Salzen irgend welcher Art hinwies. anstehende Gestein ist in der Feldmark der Gips des mittleren Zechsteines, nach Norden der untere Zechstein selbst. Da bei Freiensleben und Blum noch ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Thonmassen mit dem Minerale auf dem Gipse gelegen haben, so ist die Lagerstätte vielleicht in der grössten Gipsschlotte, in den Zwerglöchern zu suchen, welche jetzt beinahe zugeschüttet sind.

Die Wissenschaft steht hier vor einer noch unerklärten Thatsache, es möchte deshalb auch an dieser Stelle die Bitte an alle Freunde der Chemie und Mineralogie ihren Platz finden, nach Kräften zur Lösung dieses Räthsels Beiträge zu liefern; meinerseits ist eine nochmalige gründlichere Durchforschung der wahrscheinlichen Lagerstätte und ähnlicher Gipshöhlen jener Gegend beabsichtigt.

Bei Obersdorf tritt man schon in die Region des Kupferschiefers und des Mansfelder Bergbaues. Es ist für die Bewohner sehr zu beklagen, dass der Bergbau in der

Umgegend von Sangerhausen, auf der ganzen östlichen Seite vom Blankenheiner Tunnel an, vor mehreren Jahren bei den damals zu niedrigen Kupferpreisen als nicht mehr lohnend aufgegeben wurde; die jüngeren unverheiratheten Leute werden jetzt bei Eisleben und Mansfeld beschäftigt, kommen nur an den Sonntagen nach Hause und leben. während der Wochentage in Arbeiterkasernen. Die verheiratheten Bergleute mussten meist zu ihrem grossen Kummer die altgewohnte Beschäftigung aufgeben und den ungewohnten und hier noch weniger lohnenden Ackerbau betreiben. Von Obersdorf aus in westlicher und nordwestlicher Richtung tritt die Zechsteinformation bis Mohrungen. hin fast überall zu Tage, dort aber hat die Nachbarschaftdes Harzgebirges starke Verwerfungen verursacht; auch aus anderen Gründen sind die Reste des Kupferschieferflötzes nicht mehr als bauwürdig anzusehen, und seine westlichen Fortsetzungen am Südrande des Harzes haben trotz wiederholter kostspieliger Versuche keinen wesentlichen Erfolg gebracht, so dass der Bergbau auf Kupferschiefer hier wohl für lange Zeit seine Grenze erreicht hat.

Oft liegt das Flötz fast zu Tage, also machte die Förderung keine Schwierigkeit, und so erklärt sich die grosse Anzahl alter kleiner Halden, welche sich meist reihenweise am Bergabhange hinziehen. Der Bergmann legt sich die Sache freilich anders zurecht; nach seinen Erzählungen sollen einst drei Brüder die gemeinschaftlichen aber auf einander neidischen Besitzer des grossen Grubenfeldes gewesen sein: hatte der eine von ihnen eine reiche Grube erschlossen, so legten die Brüder zu beiden Seiten ebenfalls ihre Schächte an, welche vom ersten Bruder wieder in ihrer Ausbeute beschränkt wurden.

Die ansehnlichen Schichten des unteren Zechsteins werden hier gebrochen und mit Vortheil zu Bausteinen und Trottoirplatten verwandt; zuweilen sind am Grunde eines Steinbruchs die Kupferschächte angesetzt, um so auf

ieichterem Wege das Flötz zu erreichen. Das viel kostspieligere Ansetzen von Schächten auf dem den Zechstein im Süden noch überlagernden Buntsandstein ist erst in neuerer Zeit an wenigen Punkten ausgeführt: zur Lösung des Wassers sind zwei Stollen angelegt, von denen der eine erst unterhalb der Stadt Sangerhausen ausmündet. Die noch tieferen Lagerstätten des Kupfererzes wurden durch eine Wasserkunst entwässert, welche das Grubenwasser bis zur Sohle des tiefsten Stollens heben mussten; auf einem später angelegten Schachte bei Wettelrode musste eine grosse Dampfmaschine diese Arbeit übernehmen, ja sogar die ganze Gegend entwässern, als am 1. Aug. 1881 der erstere, der Carolusschacht, zusammengebrochen war. Der Einsturz des Schachtes mit seiner Wasserhaltung und seinen Fördermaschinen erfolgte an einem Sonntag Morgen kurz nach Beendigung der letzten Nachtschicht; diesem Grunde ist glücklicherweise kein Verlust Menschenleben zu beklagen, doch sind alle herrlichen Anlagen in dem tiefen Trichter verschwunden, dem jetzt nur noch die Welle und die Hälfte SUB grossen Da Triebrades hervorragen. die -des fahrung der Gruben von nun an nur von dem weit entfernten zweiten Schachte aus möglich war, auch der Betrieb, die Entwässerung und Förderung nur mit Dampfkraft betrieben werden konnte, so ist es wohl erklärlich, dass die letzten Reste des Flötzes nach dieser Richtung hin nicht weiter abgebaut wurden.

Immerhin bleibt diese Gegend auch für die Geschichte des Bergbaus hochinterssant. Neben dem seltenen Kupferindig kam hier in der Nähe von Mohrungen der Kupfernickel in bedeutenden Mengen, auch krystallisirt in sechsseitigen Pyramiden vor; auf dem "Rücken" des Flötzes und in allen Verwerfungen trat dieses Mineral auf, welches überall an die Stelle der Kupfererze getreten war, jedoch trotz seiner grossen Aehnlichkeit mit dem Kupfer in Farbe

und Glanz, bei der Verhüttung keine Spur von diesem Metalle zeigte und beim Erhitzen höchst unangenehme-(Arsen-) Dämpfe von knoblauchartigem Geruch entwickelte. Da nun an solchen Stellen der Kupfergehalt der Flötzeüberhaupt aufzuhören pflegte, so bezeichneten die Bergbeamten das Mineral als "Kupferräuber" und als (bösen)-"Feind". War es nun zu verwundern, dass der von Aberglauben durchaus nicht freie Bergmann in diesem Gesteine den bösen Berggeist, den (Kupfer-) "Nickel" annahm, der in den Kobalt- (Kobold-) erzen seinen Verwandten hatte und welche beide sich unter Hinterlassung von Asche und einem diabolischen Geruche zu empfehlen pflegten? Ja, der Aberglaube hat recht lange in diesen Gegenden geherrscht! War doch noch in der Mitte unseres Jahrhunderts in Mohrungen eine alte Frau in den Verdacht gekommen, eine-Hexe zu sein; ihr Schwiegersohn konnte in seinem Stalle keine Kuh länger als wenige Wochen lebend erhalten, und daran konnte doch nur die böse Schwiegermutter Schuld haben, der auch noch manche andere Schandthaten zugeschrieben wurden. Da kamen aber andere Zeiten; der vielgescholtene Kupfernickel gelangte vor etwa 30 Jahren zu hohen Ehren. Die Bergleute erhielten für das Erz ausser ihrem Schichtlohne noch den festen Satz von 2 Thalern = 6 Mark für den Centner, ein reichlicher Gewinn ergabsich aus dem Erlose dieses schweren Minerals, welches in Blöcken bis zu 11 Centnern gefunden wurde. Nun arbeitete man die alten Halden um und durchsuchte die alten Schächte, da man früher oft dieses Erz, bei seiner grossen Schwere, nicht für würdig genug gehalten hatte, mit den Handwinden herausgewunden zu werden — es hatte alsozum "Versatz" der Hohlräume dienen müssen. Auch jener verarmte Bergmann kam bei dieser Gelegenheit wieder zu einem gewissen Wohlstande, am Boden seines leeren Stallgebäudes zeigte sich der grüne Beschlag (die Nickelblüte) wie auf den Halden mit dem Kupfernickel; schon früher

soll oft ein dicker grüner Schlamm vorhanden gewesen sein; der Besitzer grub nach und fand als Pflastermaterial fast nichts als - Kupfernickel, der nun fahrenweise an die Hutte abgegeben werden konnte. Die sonderbare Anhäufung derartigen Materials wurde mir von einem Bergbeamten glaubwürdig dadurch erklärt, dass auch hierher italienische Alchymisten, die "Venetianer" gekommen seien, wie nach dem benachbarten Kyffhäuser. Hier wurde wohl der Kupfernickel angekauft, der schon lange vor der Entdeckung des Nikelmetalls zur Umwandlung des Kupfers in Neusilber eine Verwendung fand. Der Vorfahr jenes Bergmanns hatte wohl für einen "Venetianer" gesammelt, der später nicht wiedergekommen sein mag. Das sonst nicht verwendbare Material wurde nun beim Pflastern des Stalles benutzt, die Zersetzungsproducte mit ihrem hohen Gehalte von Arsenik mischten sich mit dem den Kühen vorgeworfenen Futter, and das Vieh konnte natürlicherweise nicht gedeihen.

Bei der Verhüttung des Kupfernickels fanden auch die Hüttenleute ihre Rechnung; ein bejahrter, aber sehr blühend aussehender pensionirter Hüttenmann schilderte mir die damalige nur scheinbar gefährliche Arbeit, wo sie bei erhöhten Löhnen zum Schutze gegen die Arsenikdämpfe reichlich Milch als Getränk erhalten hatten und mit Tüchern vor Mund und Nase ihre Arbeit verrichteten.

Es ist anzunehmen, dass das Vorkommen von Nickelerzen an dieser Stelle leider erschöpft ist, auch die Halden zeugen von hänfiger Umarbeitung, nur geringe Spuren von Kupfernickel, meist von Nickel- und Kobaltblüte umgeben, waren noch aufzufinden, und krystallisirte Exemplare sind käuflich nicht zu erlangen, ja den meisten Bergleuten ganz unbekannt.

Bei Mohrungen tritt schon das Schiefergebirge des Harzes in seine Rechte; zwischen dem Orte und der herrlich gelegenen Burgruine, der Stammburg des Minnesängers Heinrich von Mohrungen, tritt im Schiefer ein Schwerspathgang auf, auch Blei- und Zinkerze sollen etwas nördlicher gefunden sein.

Sudwestlich von Mohrungen treten am Rande des Harzes malerische Gruppen von Gipsfelsen der mittleren und oberen Zechsteinformation auf, welche besonders bei dem sagenumwobenen Questenberg ihre grösste Schönheit erreichen. Zahlreiche Erdfälle und Höhlen bezeugen die Wirkungen des Wassers auf dieses leicht zerstörbare Gestein, das Häckersloch bei Questenberg und andere werden häufig von Touristen aufgesucht. Mit den Gipsschlotten in innigem Zusammenhange steht auch der Bauerngraben, ein kleiner See in der Nähe von Agnesdorf und Breitungen, dessen eigenthümliches Verhalten zu verschiedenen Zeiten ihm den Ruf einer Art von Zirknitzer See eingetragen hat. Brederlow vergleicht ihn unmittelbar mit diesem, und selbst Günther (Harz, Hannover 1888) spricht noch davon, dass der See sich von unten mit Wasser zu füllen pflege; er führt die Worte Gottschalks ohne weitere Erläuterung an, dass der See sich "oft in der trockensten Sommerzeit und ohne alle zu berechnende Veranlassung mit Wasser füllt. Dieses dringt aus den Spalten eines Kalkfelsens, der Bauernstein genannt, hervor und übertritt oft die Ufer. So bleibt der kleine See einige Wochen, auch wohl — doch selten — ein Jahr lang". Durch den Augenschein und nach den Berichten der Nachbarn des kleinen Sees erklärt sich die Sache ziemlich einfach. Der See ist mit einem grossen künstlich angelegten .Teiche zu vergleichen, der seinen Zufluss durch den sogen. Glasegraben und andere kleine Bäche erhält, und dessen Damm aus einer Wand von malerischen Gipsfelsen besteht. Wie bei jedem künstlichen Teiche ist der Abfluss eine Zeit lang unterirdisch unter dem Damme; durch die Höhlungen des Gipsberges hat sich das Wasser einen Ausweg gebahnt und es tritt westlich von der Chaussee zwischen Agnesdorf

und Rossla aus dem Berge als mächtige Quelle hervor, geht an der Promenade von Rossla vorbei und ergiesst sich unterhalb des Ortes in die Helme.

Der Wasserstand des Sees wird sich naturgemäss nach der Menge des zustiessenden Wassers und nach dem nicht controlirbaren Zustande seiner Abslussröhren im Innern der Gipsfelsen richten, und so ist es nicht zu verwundern, dass einmal nach einem starken Gewitter eine Ueberslutung des theilweise zu Weizenacker umgewandelten Seebodens eintreten musste, wenn gleichzeitig vielleicht eine Verstopfung des Ausslusses durch herabgestürzte Steinblöcke eingetreten war. Es ist kaum noch zu erwähnen, dass durch abgefallenes Laub und andere Zufälligkeiten der Ab- und Zusluss wesentliche Aenderungen erleiden muss.

Auf meiner weiteren Fussreise durch mineralogisch viel bekanntere Gegenden gelang es mir noch, über das Vorkommen von Wavellit am Auerberge volle Gewissheit und einige Belegstücke zu erhalten. Bisher war mir von dort nur ein einziges Stück bekannt geworden, welches sich vor Jahren im Besitze des Herrn Lehrers Schatz zu Morsleben befand; auf meine Anfrage erhielt ich von ihm die Nachricht, dass er das Stück zwar nicht mehr nachweisen, aber den Fundort mir genau angeben könne. Genau an diesem Punkte ist nun der Wavellit in einigen Drusenräumen beim Steinbrechen vorgefunden, und ich verdanke Herrn Schramm, dem Gastwirth auf dem Auerberge, ein gutes Belegstück für dieses Mineral, das auch von Herrn Professor Ludicke-Halle als Wavellit anerkannt wird; Herr Schramm hat mir freundlichst die Zusicherung gegeben, dass beim Wiederaufnehmen der Steinbruchsarbeiten der Wavellit sorgfältig aufgesammelt werden soll.

|   |   |   |   | · |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   | • | , |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |

### Ueber den Einfluss

der

## barometrischen Minima und Maxima auf das Wetter in Magdeburg.

Von

Georg Doerry.

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | ! |
|   |   |   |   |

### Ueber den Einfluss der barometrischen Minima und Maxima auf das Wetter in Magdeburg

von

G. Doerry.

Ueber den Einfluss, welchen die barometrischen Minima und Maxima auf das Wetter der Gegenden ausüben, die in ihrem Bereich liegen, sind bereits zweimal ausführliche, die verschiedenen meteorologischen Momente zugleich umfassende Untersuchungen angestellt worden: die eine von dem bekannten schwedischen Gelehrten H. Hilde brand Hildbrandsson mit Bezug hauptsächlich auf Upsala<sup>1</sup>), die andere von unserem Landsmann Krankenhagen mit Bezug auf Swinemunde.<sup>2</sup>)

Die Wichtigkeit derartiger Arbeiten sowohl für die Theorie wie für die Praxis in der Meteorologie liegt auf der Hand und ist bereits von Hildebrandsson mit gehörigem Nachdruck betont worden;<sup>3</sup>) sie ist die Veranlassung auch zu der nachfolgenden Untersuchung "Ueber den Einfluss der barometrischen Minima und Maxima auf das Wetter in Magdeburg" gewesen.

<sup>1)</sup> H. Hildebrand Hildebrandsson: Sur la distribution des éléments météorologiques autour des minima et des maxima barometriques. Upsala 1883.

<sup>\*)</sup> Krankenhagen: Ueber den Einfluss der barometrischen Minima und Maxima auf das Wetter in Swinemunde. 1876—1883, in Meteorol. Zeitschr. zweiter Jahrgang 1885. Seite 81—89.

<sup>3)</sup> Vgl. Einleitung der erwähnten Abhandlung.

### Material und Methode der Untersuchung.

Als Material für die Untersuchung dienten:

- 1) Die Wetterberichte der deutschen Seewarte in Hamburg vom 1. Juli 1881 ab bis zum 30. Juni 1888.
- 2) Die Jahrgänge 1881—1888 des Jahrbuches der meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

Es kamen also im Ganzen 7 Jahre = 2557 Tage in Betracht.

Die Art, wie die Untersuchung angestellt wurde, wich nur unwesentlich von derjenigen Krankenhagens ab.

Es wurde zunächst aus den synoptischen Karten festgestellt:

- 1) ob die Station 8 h a eines jeden Tages im Gebiet einer Cyklone (C) oder einer Anticyklone (A), oder
- 2) ob sie im neutralen Gebiet zwischen mehreren Cyklonen beziehungsweise Anticyklonen lag.

Als zu einer Cyklone gehörig wurde die Station betrachtet

- 1) wenn ihr Barometerstand weniger als 760 mm betrug; aber auch
- 2) unter Umständen, wenn er mehr betrug, nämlich dann, wenn die zugehörige Isobare nach der Seite des tiefsten Luftdruckes zu concav war.4)

Betrug der Barometerstand über 760 mm, und war die zugehörige Isobare nicht nach der Seite des tiefsten Luftdruckes zu concav, dann wurde die Station als zur Anticyklone gehörig angesehen.

Bei Cyklonen wie Anticyklonen wurden ferner mit Hildebrandsson und Krankenhagen folgende Abtheilungen gemacht:

<sup>4)</sup> So nach Krankenhagen a. a O. S. 82.

#### 1. Cyklenen.

- 1. M = Magdeburg im zentralen Theil einer Cyklone gelegen,
- 2. C<sub>1</sub> = Magd. im Gebiet einer Cykl., Barometerst. unter 745 mm,
- 3.  $C_{2} =$  , , , , 745-755
- 3.  $C_3 = 0.0$  , 0.000 , 0.000 , 0.000 , 0.000 , 0.000 , 0.000
- 5.  $C_4 =$  , , iber 760

#### 2. Anticyklonen.

- 1. Max. = Magd. im zentralen Theil einer Anticyklone gelegen,
- 2.  $A_1 = Magd.$  im Gebiet einer Anticykl., Barometerst. 760—765 mm,
- 3.  $A_2 = 0$ , 0, 0 iber 765,

Endlich wurde bei  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ ,  $C_4$ ,  $A_1$  und  $A_2$  auch noch die Richtung des Gradienten berücksichtigt, wodurch für jede dieser 6 Abtheilungen wieder 8 Unterabtheilungen entstanden, je nachdem nämlich der Gradient nach N, NE, E, SE, S, SW, W, NW gerichtet war.

In den folgenden Figuren 1a und 1b ist diese Eintheilung graphisch dargestellt (nach Hildebrandsson).

Fig. 1a. Cyklonen.

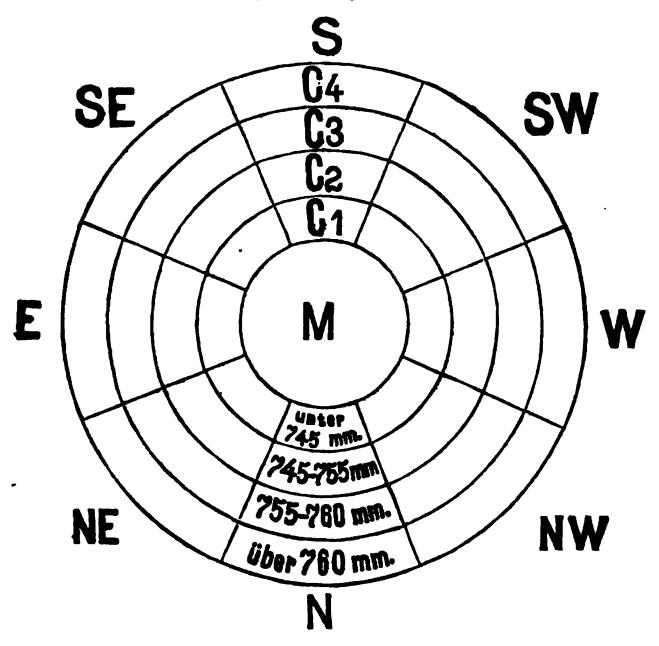

Fig. 1b. Anticyklonen.

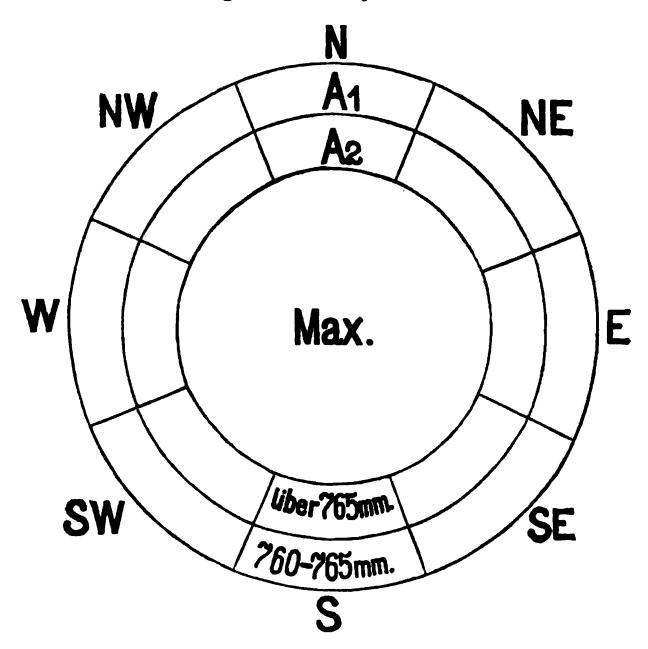

Befand sich die Station zwischen 2 Minimis beziehungsweise Maximis, so wurden ebenfalls je 8 Fälle berücksichtigt, nämlich

#### 1. für Cyklonen.

| C            | I    | = | Minimum | in | N            | und | S  |
|--------------|------|---|---------|----|--------------|-----|----|
| $\mathbf{C}$ | II   | = | 77      | 77 | NE           | 77  | SW |
| $\mathbf{C}$ | III  | = | 77      | 77 | $\mathbf{E}$ | n   | W  |
| $\mathbf{C}$ | IV   | = | 77      | 77 | SE           | 77  | NW |
| $\mathbf{C}$ | V    | = | n       | 77 | NW           | 77  | NE |
| $\mathbf{C}$ | VI   | = | 77      | 77 | NE           | 77  | SE |
| C            | VII  | = | 77      | 7) | SE           | 77  | SW |
| $\mathbf{C}$ | VIII | = | -       | _  | SW           | _   | NW |

#### 2. für Anticyklonen.

A I == Maximum in N und S u. s. w. wie bei C.

# Anzahl und Vertheilung der wirklich berücksichtigten Tage.

Von den 2557 Tagen, die, wie oben gesagt, zur Untersuchung herangezogen wurden, blieben 104 Tage unberücksichtigt, weil ihre Einreihung zu grossen Zweifeln begegnete, die übrig bleibenden 2453 Tage vertheilten sich in folgender Weise:

1a. Magd. im Gebiet "einer" Cyklone an 1084 Tag. = 44,19 % b. Magd. zwisch. "mehreren" Cyklonen " 178 " = 7,26 "

Also Magd. im cyklonal. Luftbereich " 1262 " = 51,45 %

2a. Magd. im Gebiet "einer" Anticykl. an 1147 Tag. = 46,76 % b. Magd. zwisch. "mehreren" Anticykl. " 44 " = 1,79 "

Also Magd. im anticyklon. Luftbereich " 1191 " = 48.55 %

Interessant ist es ferner zu sehen, wie sich die 2453 Tage auf die einzelnen Gradientenrichtungen vertheilen. Die folgenden Tabellen bringen die Häufigkeit derselben unter gleichzeitiger Berücksichtigung von C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub> u. s. w.

Tab. 1a.

Häufigkeit der 8 Gradientenrichtungen im Sommer
(April bis September).

|              | $\mathbf{C_1}$ | $\mathbf{C}_{\mathbf{z}}$ | $\mathbf{C_8}$ | $C_4$ | $\mathbf{A_1}$ | A         | C          | A         |  |
|--------------|----------------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-----------|------------|-----------|--|
| N            | 1              | 21                        | 34             | 10    | <b>4</b> 9     | 20        | 66         | <b>69</b> |  |
| NE           | -              | 23                        | <b>5</b> 8     | 18    | 91             | <b>63</b> | 99         | 154       |  |
| $\mathbf{E}$ |                | 6                         | 15             | 10    | <b>22</b>      | 46        | 31         | 68        |  |
| SE           | _              | 2                         | 16             | 7     | <b>22</b>      | 33        | <b>25</b>  | <b>55</b> |  |
| S            |                | 5                         | 13             | 2     | 11             | 8         | 20         | 19        |  |
| sw           |                | 7                         | <b>22</b>      | 6     | 23             | <b>33</b> | <b>35</b>  | <b>56</b> |  |
| W            | -              | 11                        | <b>25</b>      | 2     | 20             | 15        | <b>3</b> 8 | 35        |  |
| NW           | 1              | 57                        | <b>85</b>      | 20    | 36             | 15        | 163        | 51        |  |
| Summe        | 2              | 132                       | 268            | 75    | 274            | 233       | 477        | 507       |  |

Tab. 1b.

Hänfigkeit der 8 Gradientenrichtungen im Winter (October bis März).

|              | $C_1$ | C <sub>2</sub> | $C_a$ | $C_4$ | $\mathbf{A_1}$ | A <sub>2</sub> | C   | A   |  |
|--------------|-------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|-----|-----|--|
| N            | 5     | 46             | 22    | 6     | 16             | 28             | 79  | 14  |  |
| NE           | 4     | 38             | 33    | 16    | 36             | 90             | 91  | 126 |  |
| E            |       | 4              | 7     | 5     | 15             | 31             | 16  | 4.8 |  |
| SE           | _     | 5              | 6     | 3     | 10             | 19             | 14  | 29  |  |
| S            | _     | 4              | 7     | 5     | 4              | 23             | 16  | 27  |  |
| SW           | 2     | 12             | 25    | 10    | 27             | 105            | 49  | 132 |  |
| $\mathbf{w}$ | 9     | 28             | 22    | 5     | 13             | 44             | 64  | 57  |  |
| NW           | 20    | 85             | 57    | 20    | 40             | 63             | 182 | 103 |  |
| Summa        | 44    | 222            | 179   | 70    | 161            | 405            | 511 | 564 |  |

Graphisch dargestellt giebt das für C und A folgende Figuren:

Fig. 2a.5)
C. Semmer.

<sup>\*)</sup> Bei den Figuren 2a-2d ist 1 mm auf 6 Fälle gerechnet.

Fig. 2b. C. Winter.

Fig. 2c.
A. Semmer.



Fig. 2d.

A. Wluter.

Man sieht, sowohl im Sommer als auch im Winter sind es die nordwestlichen Minima, die allen andern weit voranstehen; ihnen kommen von den übrigen am nächsten im Sommer die nördlichen und nordöstlichen, im Winter ausserdem noch die westlichen.

Das sommerliche Zurücktreten der westlichen und ebenso der südwestlichen Minima scheint eine Folge davon zu sein, dass im Sommer die Zugstrasse Va im Durchschnitt weniger frequentirt wird als im Winter<sup>6</sup>); das sommerliche Hervortreten der südöstlichen Minima und das gleichzeitige Zurückgehen der nordwestlichen aber hängt offenbar damit zusammen, dass im Frühjahr die Zugstrasse Vb eine häufiger benutzte ist<sup>7</sup>) Derselbe Grund gilt übrigens weiter auch für die östlichen Minima, welche ebenfalls im Sommer stärker vorragen, als im Winter.

<sup>\*)</sup> Vgl. van Bebber: Handbuch der ausübenden Witterungskunde Theil II, S. 279.

<sup>1)</sup> Vgl. van Bebber a. a. O. und Krankenhagen, S. 88.



(Zugetrassen der Minima nach van Bebber: Handbuch der Witterungskunde II, 978.)

Bei den Maximis andererseits sehen wir im Sommer die südwestlichen<sup>8</sup>) den ersten Rang einnehmen, während sie im Winter erst an zweiter Stelle, nämlich hinter den nordöstlichen kommen; daneben aber treten im Winter auch noch die südöstlichen vor.

Auch hier ist die Erklärung leicht.

Im Sommer nämlich sind es das atlantische Maximum und die von diesem häufig nach Südwesteuropa entsendeten Ausläufer, welche jenes Vorragen der nordöstlichen Gradienten bewirken, während im NE, E und SE geringerer Luftdruck

a) sc. mit nordöstlichen Gradienten!

zu herrschen pflegt. Im Winter dagegen ist es anders: dann besteht neben dem südwestlichen atlantischen Maximum der Rossbreiten zu gleicher Zeit ein zweites im continentalen Asien, das sich nicht selten sowohl nach Nord- als auch nach Südosteuropa und nach der Alpengegend hin ausdehnt.<sup>9</sup>) Daher dann hier die südwestlichen und nordwestlichen Gradienten.

Aehnliche Resultate findet man übrigens auch bei Krankenhagen.

Auch darin zeigt sich einige Aehnlichkeit zwischen Swinemunde und Magdeburg, dass jenes für C<sub>1</sub> im Sommer nur 3, im Winter 63 Fälle, Magdeburg im Sommer 2, im Winter 44 Fälle aufweist; dass ferner Swinemunde im Sommer für A<sub>1</sub> 189, für A<sub>2</sub> 220, also ungefähr gleichviel, Magdeburg für A<sub>1</sub> 274, für A<sub>2</sub> 233, also ebenfalls ungefähr gleichviel Fälle hat, während im Winter in Swinemunde A<sub>1</sub> mit 104 hinter A<sub>2</sub> mit 323, und in Magdeburg A<sub>1</sub> mit 161 hinter A<sub>2</sub> mit 405 Fällen weit zurückbleibt. 10)

Die Häufigkeit der bisher noch ausser Acht gelassenen Situationen M, Max, C I u. s. w., A I u. s. w. giebt folgende Tabelle an.

Tab. 2. Häufigkeit der Lage der Station im contralen Theil eines Minimum beziehungsweise Maximum und zwischen mehreren Minimis bez. Maximis.

|            | a. Sommer. |    |     |           |    |    |     |          |    |     |  |  |
|------------|------------|----|-----|-----------|----|----|-----|----------|----|-----|--|--|
|            | I          | II | III | IV        | V  | VI | VII | VIII     | M  | Max |  |  |
| C          | 4          | 14 | 18  | <b>23</b> | 24 | 9  | 13  | 2        | 62 |     |  |  |
| A          | 1          | 9  | 4   | 7         | 1  |    | 2   | -        |    | 48  |  |  |
| b. Winter. |            |    |     |           |    |    |     |          |    |     |  |  |
|            | I          | II | III | IV        | V  | VI | VII | VIII     | M  | Max |  |  |
| C          | 3          | 11 | 7   | 17        | 19 | 3  | 6   | <b>5</b> | 34 |     |  |  |
| A          |            | 4  | 1   | 3         | 1  |    | 11  |          |    | 28  |  |  |

<sup>9)</sup> Vgl. van Bebber II, 173.

<sup>10)</sup> Vgl. Krankenhagen S. 83.

Die geringe Anzahl der Fälle für A lässt es nicht rathsam erscheinen, diese Situationen mit zu berücksichtigen, während wir von C, wenn auch nicht alle, so doch für den Sommer wenigstens CII, CIII, CIV, CV, CVII und für den Winter CIV und CV zur Berechnung heranziehen können.

Die folgenden Tabellen 3 und 4 bringen uns weiter die Häufigkeit der 8 Gradientenrichtungen in den verschiedenen Monaten:

Tab. 3. **Hä**ufigkeit der cyklonalen Gradienten in den einzelnen Monaten.

| a. Sommer.   |     |           |             |           |     |           |    |  |  |  |
|--------------|-----|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|----|--|--|--|
|              |     | IV        | V           | VI        | VII | VIII      | IX |  |  |  |
|              | N   | 9         | 14          | 9         | 10  | 16        | 8  |  |  |  |
|              | NE  | <b>15</b> | 16          | 17        | 16  | <b>27</b> | 8  |  |  |  |
|              | E   | 7         | 7           | 8         | 2   | 1         | 6  |  |  |  |
|              | SE  | 7         | 4           | 7         | 1   | 4         | 2  |  |  |  |
|              | 8   | 12        | 3           | 2         |     |           | 3  |  |  |  |
|              | SW  | 10        | 8           | 2         | 1   | 4         | 10 |  |  |  |
|              | W   | 8         | 7           | 4         | 8   | 3         | 8  |  |  |  |
| •            | NW  | <b>25</b> | 24          | 23        | 27  | 30        | 34 |  |  |  |
| Summa        |     | 93        | 82          | 72        | 65  | 85        | 79 |  |  |  |
|              |     |           | b. <b>V</b> | Vinte     | r   |           |    |  |  |  |
|              | X   | X         | I           | XII       | I   | II        | Ш  |  |  |  |
| $\mathbf{N}$ | 18  | 6         | 3           | <b>22</b> | 13  | 8         | 12 |  |  |  |
| NE           | 17. | 18        | 3           | <b>25</b> | 4   | 8         | 19 |  |  |  |
| ${f E}$      | 1   | 3         | }           | 1         | 3   | 2         | 6  |  |  |  |
| SF           | 2   | 2         | }           | 2         | 2   | -         | 6  |  |  |  |
| S            | 5   |           | •           | 1         | 4   | 3         | 3  |  |  |  |
| SW           | 8   | 9         | )           | 9         | 6   | 8         | 9  |  |  |  |
| $\mathbf{w}$ | 13  | 10        | )           | 11        | 18  | 2         | 10 |  |  |  |
| NW           | 34  | 43        | ,<br>       | 34        | 28  | 20        | 23 |  |  |  |
| Summa        | 98  | 91        |             | 105       | 78  | 51        | 88 |  |  |  |

Tab. 4.

Häufigkeit der anticyklonalen Gradienten in den einzelnen Monaten.

| a. Sommer          |                                       |                         |                         |                         |                         |                               |  |  |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
| •                  | IV                                    | V                       | VI                      | VII                     | ·VIII                   | IX                            |  |  |
| N                  | 5                                     | 12                      | <b>5</b>                | 21                      | 13                      | 13                            |  |  |
| NE                 | 9                                     | <b>28</b>               | <b>3</b> 0              | <b>36</b>               | <b>33</b>               | 18                            |  |  |
| E                  | 8                                     | 6                       | 24                      | 17                      | 7                       | 6                             |  |  |
| SF                 | 13                                    | 18                      | 11                      | 6                       | 3                       | 4                             |  |  |
| S                  | 9                                     | 2                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1                             |  |  |
| SW                 | 12                                    | 5                       | 9                       | 4                       | 9                       | 17                            |  |  |
| W                  | · <b>6</b>                            | 7                       | 6                       | 5                       | 4                       | 7                             |  |  |
| NW                 | 6                                     | 10                      | 7                       | 9                       | 5                       | 14                            |  |  |
| Summa              | 68                                    | 88                      | 96                      | 100                     | 75                      | 80                            |  |  |
| b. Winter          |                                       |                         |                         |                         |                         |                               |  |  |
|                    | X                                     | XI                      | XII                     | Ι                       | II                      | Ш                             |  |  |
| 3.T                |                                       |                         |                         |                         |                         |                               |  |  |
| N                  | 3                                     | 10                      | 8                       | 8                       | 9                       | 6                             |  |  |
| NE                 | $\begin{matrix} 3 \\ 24 \end{matrix}$ | 10<br>12                | 22                      | 28                      | <b>2</b> 2              | 6<br>18                       |  |  |
| NE<br>E            |                                       | 12<br>9                 | 22<br>8                 | 28<br>8                 | _                       | 6<br>18<br>12                 |  |  |
| NE<br>E<br>SE      | 24                                    | 12                      | 22                      | 28                      | <b>2</b> 2              | 6<br>18                       |  |  |
| NE<br>E            | 24<br>4                               | 12<br>9                 | 22<br>8                 | 28<br>8                 | <b>22</b><br><b>5</b>   | 6<br>18<br>12                 |  |  |
| NE<br>E<br>SE      | 24<br>4                               | 12<br>9<br>4            | 22<br>8                 | 28<br>8<br>3            | 22<br>5<br>4            | 6<br>18<br>12<br>9            |  |  |
| NE<br>E<br>SE<br>S | 24<br>4<br>4<br>7                     | 12<br>9<br>4<br>2       | 22<br>8<br>5            | 28<br>8<br>3<br>3       | 22<br>5<br>4<br>7       | 6<br>18<br>12<br>9<br>8       |  |  |
| NE<br>E<br>SE<br>S | 24<br>4<br>4<br>7<br>24               | 12<br>9<br>4<br>2<br>14 | 22<br>8<br>5<br>—<br>16 | 28<br>8<br>3<br>3<br>19 | 22<br>5<br>4<br>7<br>38 | 6<br>18<br>12<br>9<br>8<br>21 |  |  |

Es wurde zu weit führen, wollten wir genauer auf diese Tabellen eingehen; nur einiges möge daraus noch besonders hervorgehoben werden.

Wir hatten oben das sommerliche Zurückweichen der westlichen und südwestlichen cyklonalen Gradienten in Zusammenhang gebracht mit der alsdann schwächer besuchten Zugstrasse V a, die nach van Bebber besonders im bürgerlichen Sommer (21. Juni bis 23. September) fast ganz fehlt Tabelle 3 a bestätigt dies durchaus, wie man aus den bei den Gradienten SW und S verzeichneten Zahlen sieht.

Dagegen dürfen wir die unter W verzeichneten Zahlen nicht so ohne Weiteres hier heranziehen, sondern müssen bedenken, dass westliche Gradienten nicht allein durch die Zugstrasse V a, sondern auch durch das Anfangsstadium von IV bedingt sein können.

Es wurde ferner oben für das Zurücktreten der östlichen und südöstlichen Gradienten im Winter die Zugstrasse V bangeführt, "die", nach van Bebber, "im Frühjahr am häufigsten vorkommt."<sup>11</sup>) Auch das zeigt uns obige Tabelle, indem sie gerade für die drei Monate April, Mai, Juni eine verhältnissmässig grosse Anzahl von Fällen mit östlichen und südöstlichen Gradienten aufweist.

Was andererseits die Anticyklonen anbetrifft, so hatten wir ja schon vorher gesehen, wie das Vorwiegen der nordöstlichen, südwestlichen und nordwestlichen Gradienten, d. h. der südwestlichen, nordöstlichen und südöstlichen Maxima durchaus mit den thatsächlichen Verhältnissen im Einklange steht. Aus den neuen Tabellen lernen wir:

- 1) bei den südwestlichen Maximis findet im Sommer wie im Winter ein im Grossen und Ganzen allmähliches Ansteigen bis zu einem Höhepunkte (sc. der Häufigkeit) und darauf ein allmähliches Absinken statt. Dieser Höhepunkt fällt im Sommer in den Juli, im Winter in den Januar, beide liegen also gerade um ein halbes Jahr auseinander, ebenso wie auch die Monate, welche die geringsten Zahlen aufweisen, nämlich der April und der November, gerade 6 Monate von einander entfernt sind;
- 2) bei den südöstlichen Maximis ist es besonders der Februar, in welchem sie häufig auftreten;
- 3) bei den nordöstlichen Maximis ist es ebenfalls der Februar, der die grösste Zahl aufzuweisen hat.

Lässt man in den obigen Tabellen die Gradientenrichtungen ausser acht und fasst man dann in den einzelnen

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Vgl. van Bebber II, 279.

Monaten alle Fälle für C, beziehungsweise für A zusammen, so kommt man zu folgendem Resultat:

Tab. 4. Häufigkeit von C und A in den einzelnen Monaten.

|            |    | $\mathbf{C}$ | A           |
|------------|----|--------------|-------------|
|            | 4  | 93           | <b>68</b>   |
| <b>,</b>   | 5  | <b>82</b>    | 88          |
| me         | 6  | 72           | 96          |
| Sommer     | 7  | <b>65</b>    | 100         |
| <b>2</b> 2 | 8  | 85           | 75          |
|            | 9  | <b>79</b>    | 80          |
| ļ          | 10 | 98           | 81          |
| •          | 11 | 91           | 82          |
| Winter     | 12 | 105          | · <b>79</b> |
| Wil        | 1  | 78           | 106         |
|            | 2  | <b>51</b>    | 127         |
|            | 3  | 88           | 89          |

Die Zahlen wollen sagen:

- 1) Magdeburg lag in den letzten 8 Jahren im Gebiet einer Cyklone
  - a. im Winter am häufigsten im December und im Sommer im April,
  - b. im Winter am seltensten im Februar und im Sommer im Juli;
- 2) Magdeburg lag in den letzten 8 Jahren im Gebiet einer Anticyklone
  - a. im Winter am häufigsten im Februar und im Sommer im Juli,
  - b. im Winter am seltensten im December und im Sommer im April.

Irgend welche Erklärung hierzu hinzuzufügen ist wohl überflüssig. —

Die Aufeinanderfolge der einzelnen Gradienten war im allgemeinen eine regelmässige, d. h. Minima wie Maxima waren gewöhnlich 24 Stunden nach ihrem Erscheinen noch in denselben Octanten, und nur selten fand ein schnelleres Vorrücken statt. Tabelle 5 giebt an, wie oft auf die links stehenden die obenstehenden Gradienten folgten.

| Tab. 5. | Aufeinand | lerfolge | der | Gradiente | n. <sup>13</sup> ) |
|---------|-----------|----------|-----|-----------|--------------------|
|---------|-----------|----------|-----|-----------|--------------------|

| 190. O. Whichwhise hel glashenen) |              |    |     |     |     |    |    |           |      |     |                   |      |      |            |    |     |      |
|-----------------------------------|--------------|----|-----|-----|-----|----|----|-----------|------|-----|-------------------|------|------|------------|----|-----|------|
| NW                                |              | 87 | 02  | L   | 87  | 1  | 1  | 1         | 1    | 1   | 1                 | 1    | ဆ    | 1          | 15 | 6   | 43   |
| MAN                               | 2 7 7        | 83 | 15  | 13  | 91  | 4  | 1  | 8         | 1    | 1   | 1                 | 8    | 6    | <b>7</b> 7 | 80 | 128 | 81   |
| B                                 | #            | 1  | æ   | 1   | 9   | I  | 3  | 1         | 3    | 1   | ဆ                 | 2    | 25   | 1          | 21 | 2   | 8    |
| B                                 | ပ<br>န       | 2  | က   | 9   | 22  | 1  | 1  | 1         | 1    | 1   | C4                | 11   | 8    | 19         | 80 | 15  | 4    |
| GW.                               | # A C        | 1  | 8   | -   | 4   | Ø  | ထ  | -         | ထ    | 1   | 16                | 2    | 8    | 83         | 2  | ဆ   | 83   |
|                                   | <del>ວ</del> | 8  | 1   | 87  | Ø   | -  | I  | <b>63</b> | 0.1  | -   | <b>C3</b>         | 18   | 10   | 11         | 87 | 9   | -    |
|                                   | ස්<br>2      | 1  | 1   | 1   | 63  | 1  | 7  | 22        | 12   | 1   | 4                 | 4    | 4    | 1          | I  | -   | 1    |
|                                   | ည<br>သ       | 8  | 1   | ဆ   | 1   | I  | 1  | 1         | တ    | F   | 1                 | 2    | C4   | ဆ          | ı  | I   | I    |
| Ę.                                | 리<br>기<br>2  | -  | 1   | 6   | CA  | 4  | 16 | S         | क्ष  | 8   | 80                | 1    | 9    | -          | -  | 1   |      |
|                                   | ည<br>ဤ       | -  | 1   | 1   | 1   | 1  | -  | 40        | 2    | 9   | 1                 | 2    | 1    | 83         | i  | က   |      |
| F                                 | 다<br>다       | 8  | 62  | 80  | 22  | 62 | 83 | 2         | 10   | 1   | 1                 | 1    |      | i          | 23 | ō   | က    |
|                                   | 크<br>8       | 2  | I   | 20  | 4   | ဆ  | H  | 4         | 1    | 4   | 1                 | 2    | I    | 7          | 34 | 9   |      |
|                                   | S<br>S<br>S  | 12 | 13  | 25  | 101 | 4  | 82 | 4         | 4    | -   | 1                 | 1    | 1    | 9          | 1  | 32  | 11   |
|                                   | N<br>E<br>C  | 28 | 9   | 25  | 16  | 20 | œ  | 1         | 1    | 1   | 1                 | 83   | 2    | 11         | 1  | 32  | 10   |
|                                   | ದ<br>Z       | 2  | 2   | 4   | 35  | 82 | 2  | 1         | 1    | I   |                   | 1    | 1    | 1          | 1  | 12  | 14   |
|                                   | o<br>Z       | 22 | 6   | 14  | 80  | အ  | ဆ  | -         |      | 1   | 1                 | 4    | 1    | 4          | 4  | 40  | က    |
|                                   |              | No | Z Z | NEo | NES | Ec | E  | SE c      | SE 3 | တ္သ | \( \mathcal{Q} \) | SW c | SW a | Wc         | Wa | NWC | NW & |

<sup>15)</sup> Nc wie bei Krankenhagen = Station im Gebiet einer Cyklone, Gradient nördlich, Minimum nördlich; Na = Station im Gebiet einer Anticyklone, Gradient nördlich, also Minimum südlich.

Man sieht, die Abweichungen sind in der That nur geringfügig. Sie erstrecken sich bei C auf die Gradienten N, E und W, und zwar folgten den nördlichen gleich oft nördliche wie nordöstliche, aber auch nordwestliche; den östlichen etwas häufiger die nordöstlichen als die östlichen, den westlichen etwas häufiger die nordwestlichen als die westlichen. 13)

Bei den Maximis andererseits folgten auf südliche (mit nördlichen Gradienten!) gleich oft südliche und südöstliche (mit nordwestlichen Gradienten!), auf nördliche dagegen weit öfter nordöstliche als nördliche.

#### Richtung und Stärke des Windes.

Die Berechnung der mittleren Windrichtung geschah nach der bekannten Lambert'schen Formel, deren Anwendung, wie schon Krankenhagen mit Recht bemerkt, in diesem Falle nichts entgegensteht.

Tab. 6. Mittlere Windrichtung.

|              |   | Sommer |     |              |   |                        | Winter |         |   |            |     |              |   |                        |     |              |
|--------------|---|--------|-----|--------------|---|------------------------|--------|---------|---|------------|-----|--------------|---|------------------------|-----|--------------|
|              |   | •      | C   |              |   | 1                      | A      |         |   | (          | 3   |              |   | 1                      | A   |              |
| N            | S | 67°    | 9'  | W            | S | <b>59</b> 0            | 22'    | W       | S | <b>520</b> | 41' | W            | S | 50°                    | 45' | W            |
| NE           | N | 77°    | 21' | W            | N | <b>78</b> <sup>0</sup> | 32'    | W       | N | 80°        | 94  | W            | N | 83°                    | 53' | $\mathbf{W}$ |
| $\mathbf{E}$ | N | 45°    | 12' | W            | N | 430                    | 18'    | W       | N | 46°        | 304 | W            | N | 5(10                   | 304 | W            |
| SE           | N | 14°    | 24' | $\mathbf{E}$ | N | 130                    | 45'    | E       | N | 1°         | 36' | E            | N | o                      | 47' | W            |
| S            | N | 40°    | 304 | $\mathbf{E}$ | N | 440                    | 41'    | E       | N | <b>46°</b> | 24' | $\mathbf{E}$ | N | <b>45</b> <sup>0</sup> | 304 | E            |
| SW           | N | 850    | 54' | E            | N | 86°                    | 28'    | E       | N | 85°        | 18' | E            | N | 83°                    | 25' | E            |
| W            | S | 440    | 25' | E            | S | <b>52°</b>             | 59'    | E       | S | 45°        | 22′ | E            | S | 54°                    | 10' | E            |
| NW           | 8 | 14°    | 54' | W            | S | 120                    | 94     | ${f E}$ | S | 7°         | 40' | W            | S | 11°                    | 294 | E            |

Mit Hilfe dieser Zahlen wurde nun der Winkel  $\alpha$  zwischen Gradient und Windrichtung bestimmt. Für diesen ergaben sich folgende Werthe:

<sup>18)</sup> Vgl. Krankenhagen S. 92.

Tab. 7. Mittlere Abweiehung der Windrichtung vom Grudienten.

|               | Som          | mer         | Winter       |           |  |
|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--|
|               | $\mathbf{C}$ | A           | $\mathbf{C}$ | A         |  |
| N             | 67°          | <b>5</b> 9° | <b>52º</b>   | 500       |  |
| NE            | <b>57</b>    | <b>56</b>   | <b>54</b>    | 51        |  |
| ${f E}$       | 44           | 46          | <b>4</b> 3   | 39        |  |
| SE            | 59           | <b>5</b> 8  | 46           | 44        |  |
| S             | <b>4</b> 0   | 44          | 46           | <b>42</b> |  |
| $\mathbf{SW}$ | 40           | 41          | 40           | 38        |  |
| W             | 45           | 37          | 44           | <b>35</b> |  |
| NW            | <b>5</b> 9   | 33          | <b>52</b>    | 33        |  |
| Mittel        | 51           | 47          | 47           | 41        |  |

Freilich lässt diese Tabelle noch manches zu wünschen übrig, da sie nicht durchgehend bei allen Gradienten, wiees doch sein sollte, grössere Werthe für C als für A, grössere auch für C beziehungsweise A im Sommer als im Winter aufweist. 14) Aber das konnte bei der verhältnissmässig immer noch sehr geringen Anzahl von Jahren, die zur Berechnung herangezogen wurden, auch wohl kaum anders erwartet werden; und wenn wir die Ergebnisse und Krankenhagens mit den Hildebrandssons unsrigen vergleichen, so werden wir völlig über diese Abweichung von der Regel getröstet, denn auch jene beiden Forscher haben durchaus nicht immer das Regel entsprechende Verhältniss von C und A, von Sommer und. Winter bei ihren Untersuchungen erhalten, auch bei ihnen kommt es vor, dass der Winkel  $\alpha$  in A grösser als in C, im Winter grösser als im Sommer ist. 15) Soviel geht übrigens doch auch schon aus unserer obigen Tabelle

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Vergl. van Bebber II, 239, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Tabellen über die Grösse des Winkels α in den einzelnen Jahreszeiten — Sommer und Winter — haben Hildebrandsson und Krankenhagen zwar nicht gegeben, doch lässt sich der Winkel aus den Tabellen über die mittlere Windrichtung annähernd richtig feststellen.

hervor, dass wenigstens im Durchschnitt wirklich die Regel befolgt ist, und ein noch besseres Ergebniss erhalten wir, wenn wir die einzelnen Gradientenrichtungen für's Jahr — nicht gesondert für Sommer und Winter — in Betracht ziehen. Dann haben wir wirklich durchweg grössere oder höchstens gleiche Werthe für C wie für A.

Tab. 8. Mittlere Abweichung der Windrichtung vom Gradienten (für's Jahr).

|              | . C        | A          |
|--------------|------------|------------|
| N            | 660        | 550        |
| NE           | <b>56</b>  | <b>54</b>  |
| E            | 44         | 43         |
| SE           | <b>53</b>  | 51         |
| S            | <b>43</b>  | 43         |
| SW           | <b>4</b> 0 | 40         |
| $\mathbf{w}$ | <b>4</b> 5 | <b>3</b> 6 |
| NW           | <b>5</b> 6 | 33         |
| Mittel       | 50         | 45         |

Die bisher von uns selbst gegen Tab. 7 gemachten Einwendungen scheinen also durch Tab. 8 beseitigt zu sein; ein Vorwurf könnte nun aber auch gegen Tab. 8 noch erhoben werden, nämlich der, dass die darin für C und A gebrachten Zahlen so ausserordentlich klein sind, dass sie soweit hinter den von Krankenhagen in seiner Tab. IV. gebrachten zurückbleiben. 16) In der That liegt darin nichts Auffälliges; man muss eben bedenken, dass Swinemunde See-, Magdeburg dagegen Landstation ist, und dass der Winkel α auf dem Meere stets grösser ist als auf dem Lande. 17) —

<sup>16)</sup> Vgl. S. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Vgl. van Bebber II, 239, 3. Uebrigens weichen die Werthe, welche Hildebrandsson gefunden hat, nicht bedeuteud von den unsrigen ab, und in Amerika erreicht der Winkel α nach Loomis sogar nur 42° 10°, also noch mehrere Grade weniger als bei uns. Vgl. Hildebrandsson d. Abschnitt nach Fig. 2.

Was das Verhältniss der einzelnen Gradienten zu einander anbetrifft, so stimmt dasselbe im Grossen und Ganzen recht gut zu den bereits anderweitig18) gefundenen Resultaten, wonach der Winkel a am grössten ist auf der Rückseite der Cyklone und Anticyklone, am kleinsten dagegen auf der Vorderseite. Etwas auffällig ist der verhältnissmässig hohe Werth bei den nordwestlichen cyklonalen Gradienten, während bei denselben anticyklonalen Gradienten der Winkel sogar am kleinsten ist. Wie das kommt, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen; es scheint fast, als ob dies Verhältniss ein allgemeineres in unseren Gegenden sei, denn auch bei Hildebrandsson und Krankenhagen<sup>19</sup>) findet man ein ganz ähnliches Resultat. Dasselbe gilt vielleicht auch für die nördlichen Gradienten, die wenigstens bei uns und bei Krankenhagen einen hohen Werth haben. Am allerauffälligsten aber ist die Kleinheit von  $\alpha$ bei östlichen Gradienten. Hier nämlich sollte nach den sonstigen Beobachtungen in Europa<sup>20</sup>) der Winkel am grössten sein oder wenigstens wie bei Krankenkagen mit zu den grössten gehören, in unserer Tab. 8 aber zählt er in den Cyklonen zu den kleinsten, in den Anticyklonen wenigstens zu den kleineren. Wie lässt sich das erklären? Man darf vielleicht annehmen, dass der Harz diese Wirkung auf rein mechanischem Wege hervorbringt, indem er nämlich die unter vorschriftsmässig grossem Winkel von NW nach SE sich fortbewegende Luftschicht westlich von Magdeburg am weiteren Vorrücken hindert und sie zwingt, statt der ursprünglich mehr südsüdöstlichen eine südöstliche bis ostsüdöstliche Richtung einzuschlagen.

<sup>18)</sup> Vergl. van Bebber II, 239, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Vgl. Hildebrandsson's Tabelle über die Grösse von a bei nordwestlichen Gradienten für die drei Stationen Utklippen, Wäderöbod und Sandön (zweite unnumerirte Tabelle nach Fig. 3); ferner Krankenhagen Tab. IV S. 86; van Bebber II, 230: Spindler's Tabellen für Libau.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Vgl. Hildebrandsson's Besprechung der in Anm. 19 erwähnten Tabelle.

Untersucht wurde endlich auch noch, ob nicht der Winkel  $\alpha$  bei verschiedenem Abstande vom Centrum des Minimums oder Maximums, also in  $C_1$ ,  $C_2$  u. s. w. verschieden sei, doch waren die Unterschiede hier so gering, dass wir sie übergehen können.

Die Berechnung der mittleren Windstärke ergabfolgende Werthe:

Tab. 9. Mittlere Windstärke (Beaufort-Skala).

|       | So   | mmer  | $\mathbf{W}$ | inter |
|-------|------|-------|--------------|-------|
|       | C    | A     | C            | A     |
| N     | 3,3  | 2,1   | 3,5          | 2,6   |
| NE    | 3,7  | 2,8   | 3,8          | 3,0   |
| E     | 2,7  | 2,4   | 2,6          | 2,1   |
| SE    | 1,9  | 1,7   | 2,2          | 2,2   |
| S     | 2,3  | 1,9   | 2,4          | 2,1   |
| SW    | 1,9  | 1,5   | 2,3          | 1,9   |
| W     | 1,8  | 1,3   | 2,1          | 1,5   |
| NW    | 2,3  | 1,6   | 2,8          | 1,9   |
| C II  | 1,4  |       |              |       |
| C III | 1,1  |       |              |       |
| CIV   | 1,5  |       | 1,7          |       |
| CV    | 1,5  |       | 2,5          |       |
| C VII | 1,2  |       |              |       |
|       | M    | = 1,6 | M            | = 1,8 |
|       | Max. | = 1,1 | Max.         | = 1,2 |

Auch diese Zahlen passen, wie man sieht, im Grossen und Ganzen zu den bereits gemachten Erfahrungen. Sie weisen die grösste Windstärke in den Cyklonen bei nördlichen und nordöstlichen, die geringste bei westlichen Gradienten auf. Den westlichen stehen dann am nächsten wie bei Hildebrandsson<sup>21</sup>) die südwestlichen, ausserdem jedoch auch noch die südöstlichen. Wodurch letzteres bedingt sein mag, lässt sich vorläufig noch nicht entscheiden,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Vgl. Text nach Tab. X der Hildebrandsson'schen Abhandlung.

möglicherweise ist die geringe Anzahl der Fälle an der Kleinheit des Werthes schuld. — Zwar nicht genau so wie bei den Cyklonen aber doch wenigstens sehr ähnlich ist auch das Verhältniss der einzelnen Gradienten zu einander bei den Anticyklonen. Hier sind es die nordöstlichen Gradienten, welche die grössten, die westlichen, welche die kleinsten Werthe haben. Die allerkleinsten Werthe aber finden wir ganz regelrecht bei M. Max. und CII u. s. w., d. h. im Centrum der Cyklone oder Anticyklone und im neutralen Gebiet zwischen mehreren Cyklonen. Nur C V zeigt im Winter einen merkwürdig hohen Werth, und das ist für uns besonders deshalb interessant, weil wir bei Krankenhagen<sup>32</sup>) das Gleiche finden. Regelrecht ist es ferner, dass die Windstärke im Winter grösser ist als im Sommer, regelrecht endlich, dass in beiden Jahreshälften die Werthe für C grösser sind als diejenigen für A.

Rücksichtlich der Windstärke unterschieden sich übrigens auch die einzelnen Unterabtheilungen von C und A ganz deutlich von einander, und zwar liess sich, abgesehen von einigen wenigen Abweichungen, ein Zunehmen derselben mit der grösseren Entfernung vom Centrum der Anticyklone und dem Heranrücken an das Centrum der Cyklone erkennen<sup>25</sup>). Tabelle 10 bringt die betreffenden Werthe, berücksichtigt jedoch nur die 4 Hauptgradienten N, NE, W, NW.

Tab. 10. Mittlere Windstärke.

| a. Sommer      |                |                                                 |                                                       |                                                                                                               |                                                       |  |  |  |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| $\mathbf{C_1}$ | $\mathbf{C_2}$ | $C_8$                                           | $\mathbf{C}_{lack}$                                   | $\mathbf{A_1}$                                                                                                | A,                                                    |  |  |  |
|                | <b>3,</b> 8    | 3,1                                             | 2,7                                                   | 2,0                                                                                                           | 2,3                                                   |  |  |  |
|                | 4,3            | 3,4                                             | 3,1                                                   | 2,8                                                                                                           | 2,7                                                   |  |  |  |
| -              | 2,2            | 1,7                                             |                                                       | 1,3                                                                                                           | 1,3                                                   |  |  |  |
|                | 2,5            | 2,1                                             | 1,6                                                   | 1,7                                                                                                           | 1,5                                                   |  |  |  |
|                | C <sub>1</sub> | C <sub>1</sub> C <sub>2</sub> - 3,8 - 4,3 - 2,2 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | —       3,8       3,1       2,7         —       4,3       3,4       3,1         —       2,2       1,7       — | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |  |  |  |

<sup>25)</sup> Vgl. S. 87, Tab. VI unter X.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Das stimmt mit den sonstigen Beobachtungen überein, vgl. van Bebber II, 239, 5.

#### b. Winter

|    | $\mathbf{C_1}$ | $\mathbf{C}_{\mathbf{z}}$ | $\mathbf{C_3}$ | $\mathbf{C_4}$ | $\mathbf{A_1}$ | A   |
|----|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| N  |                | 3,8                       | $3,\!2$        |                | 3,1            | 2,4 |
| NE |                | 4,3                       | 3,4            | 3,4            | 3,2            | 2,9 |
| W  |                | 2,4                       | 2,1            |                | 1,5            | 1,5 |
| NW | <del></del>    | 3,0                       | 2,7            | 2,1            | 1,9            | 1,8 |

Die schon erwähnten, aber nur geringen Abweichungen sind mit Sicherheit auf die verhältnissmässig geringe Anzahl der Fälle in den betreffenden Abtheilungen zurückzuführen. Sie würden gewiss verschwinden, wenn unsere Berechnungen sich auf eine grössere Anzahl von Jahren erstreckten.

### Lufttemperatur.

Bei der Betrachtung der Lufttemperatur im Bereiche der Minima und Maxima konnte leider nicht wie bei Hildebrandsson und Krankenhagen die Abweichung derselben 8 ha von der "mittleren Temperatur 8 ha", sondern nur die Abweichung von der "mittleren Tages-Temperatur" festgestellt werden<sup>24</sup>).

Das Ergebniss dieser Betrachtung bringt Tab. 11.

Tab. 11.

Abweichung der Temperatur 8 ha von der mittleren Tagestemperatur.

| Somm     | er           | Winter       |               |  |
|----------|--------------|--------------|---------------|--|
| ${f C}$  | A            | ${f C}$      | A             |  |
| N-2,3    | -0,1         | +1,5         | +2,4          |  |
| NE - 3,4 | <b> 2,5</b>  | +0,1         | +1,3          |  |
| E — 3,7  | <b> 3,2</b>  | <b>— 3,2</b> | <b>— 2,</b> 0 |  |
| SE 3,2   | <b>— 3,2</b> | 4,2          | <b>—</b> 3,7  |  |
| S - 2,6  | <b>— 2,2</b> | <b> 2,2</b>  | - 5,2         |  |

<sup>24)</sup> Eine Kurve der mittleren Tagestemperatur wurde mir seinerzeit in liebenswürdiger Weise durch den Vorsteher der Magdeburger Wetterwarte, Herrn A. Grützmacher angefertigt. Dieselbe ist inzwischen veröffentlicht im Jahrgang 1887 des Jahrbuches des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg.

| Somm         | ner          | Winter       |              |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| C            | A            | $\mathbf{C}$ | A            |  |  |
| SW - 0.7     | <b>— 1,1</b> | <b> 2,9</b>  | <b>—</b> 3,1 |  |  |
| W + 0,2      | +0,8         | - 2,2        | -2,8         |  |  |
| NW + 0.4     | +0,6         | +1,3         | -0,4         |  |  |
| Mittel — 1,9 | <b> 1,4</b>  | <b>— 1,5</b> | <b>— 1,7</b> |  |  |
| M - 0.9      |              | <b> 2,3</b>  | ·            |  |  |
| Max 1,8      |              | <b>— 1,9</b> |              |  |  |
| C II $-3,2$  |              |              |              |  |  |
| C III — 0,7  |              |              |              |  |  |
| C IV $-2,7$  |              | <b>— 1,7</b> |              |  |  |
| C V - 1,5    |              | $\pm 0.0$    |              |  |  |
| C VII — 2,8  |              |              |              |  |  |

Ganz so wie man es von vornherein erwarten konnte, ist das Verhältniss der einzelnen Gradienten zu einander im Sommer. Alle, von den nördlichen über die östlichen weg bis hin zu den südwestlichen weisen eine niedrigere, die westlichen und nordwestlichen Gradienten dagegen eine höhere Temperatur auf als das Tagesmittel. Die grösste Erniedrigung haben die östlichen Gradienten, von diesen aus erfolgt sowohl nach N als auch nach SW hin eine stetige Abnahme.

Die Gründe hierfür liegen klar zu Tage. Bei allen Gradienten von Nüber E bis Wwehen Winde, die von der Seeseite Europas kommen, die daher Bewölkung und Niederschläge bringen, bei denen also naturgemäss die Temperatur niedriger sein wird, als wenn, wie das bei den westlichen und nordwestlichen Gradienten der Fall ist, trockene und noch dazu aus südlichen und südöstlichen Gegenden kommende<sup>25</sup>) Landwinde wehen. Was endlich die südwestlichen Gradienten anlangt, bei denen man doch auch wohl wie bei Krankenhagen eine Temperatur über und nicht unter Null erwarten durfte, so lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, woher diese Unregelmässigkeit kommt. Anders würden unter allen Umständen die Zahlen schon

<sup>25)</sup> Vgl. Tab. 6.

dann sein, wenn eben wie bei Krankenhagen die Abweichung von der mittleren Temperatur 8 ha und nicht
von der des Tages berechnet wäre. Möglich auch, dass die
verhältnissmässig geringe Anzahl der Fälle wieder die
Schuld hieran trägt. Uebrigens ist ja selbst in den Zahlen,
wie wir sie nun einmal gefunden haben, eine Hinneigung
der südwestlichsn Gradienten zur Plustemperatur gar nicht
zu verkennen, besonders bei den Cyklonen, wo von den
südliehen zu den südwestlichen Gradienten eine Abnahme
der Kälte von fast 2° stattfindet.

Anders ist es im Winter. Hier finden wir Erhöhung der Temperatur in Cyklonen wie in Anticyklonen bei nördlichen und nordöstlichen, in den Cyklonen ausserdem aber auch noch bei nordwestlichen Gradienten, Erniedrigung dagegen bei allen übrigen. Wir bemerken ferner, dass in den Anticyklonen die Temperatur von N, wo sie am höchsten über dem Mittel ist, über E nach S hin allmählich ab-, und von hier aus dann über W nach N hin wieder zunimmt, wir vermissen jedoch eine entsprechende Ab- und Zunahme bei den Cyklonen, bei denen vielmehr der unter S verzeichnete Werth ausserordentlich klein ist. Das ist auffällig, und legt die Annahme nahe, dass sich hier infolge der wenigen Falle, die in Betracht kommen 36), vielleicht ein Fehler eingeschlichen hat, und in dieser Annahme werden wir noch bestärkt, wenn wir unsere Tabelle über die mittlere Windrichtung näher ansehen. Diese zeigt uns dass bei südlichen cyklonalen Gradienten der Wind aus der Richtung N 46° 24'. E, also aus der im Winter kältesten Gegend Europas, aus dem russischen Norden und über die eisbedeckte östliche und nordöstliche Ostsee kommt, deren erkältender Einfluss auf die Nachbargebiete (eben infolge ihrer Eisbedeckung) bekannt ist. Auch das unterstützt uns in unserer Annahme, dass wir in der schon wiederholt angeführten Abhandlung Krankenhagens wirklich, ganz so wie wir es wünschen, die

<sup>26)</sup> Es sind im Ganzen nur 16, vgl. Tab. 1.

niedrigste Temperatur in den Cyklonen bei südlichen Gradienten finden.

Wir kommen nun zu einem weiteren Punkte

Sind wir nämlich in der bisherigen Betrachtung auf das Verhältniss der einzelnen Gradienten zu einander eingegangen, so wollen wir jetzt sehen, wie sich bei einem und demselben Gradienten C und A zu einander verhalten.

Betrachten wir zunächst die Tabelle für den Sommer.

Nur bei südöstlichen und nordwestlichen Gradienten, sehen wir, sind die Werthe für C und A gleich, bei südwestlicher Gradientenrichtung hat A niedrigre, bei allen übrigen Richtungen aber höhere Temperatur als C.

Als Grund hierfür führt Krankenhagen, der zu einem ähnlichen Ergebniss gelangt ist, "die allgemeine Tendenz der Minima zur Wolkenbildung und Verhinderung der Insolation" an<sup>27</sup>), und wir können ihm darin nur beipflichten. Auch macht er weiter darauf aufmerksam, dass "durch den von Köppen zuerst betonten, durch den Ursprungsort der Winde bedingten verschiedenen Charakter der Winde derselben Richtung, jenachdem sie zu einer Cyklone oder zu einer Anticyklone gehören, die Wirkung der erwähnten Tendenz bisweilen verstärkt, aber auch in ihr Gegentheil umgekehrt werden könne"28).

Ersteres ist bei uns wie bei Krankenhagen der Fall bei nördlichen Gradienten<sup>29</sup>), und zwar deshalb weil, wie Krankenhagen richtig bemerkt<sup>30</sup>), "die anticyklonalen Winde aus südlicheren, entsprechend der Richtung der Sommerisothermen wärmeren Gegenden kommen als die gleichgerichteten cyklonalen." Als Beispiel für den zweiten Fall

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Vgl. S. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Vgl. ebend.

Swinemundo 1,7°, bei uns 2,2°. Vgl. Krankenhagen Tab. VII und unsere Tab. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Vgl. S. 89.

dagegen, dass nämlich unter Umständen auch das Gegentheil von dem eintreten könne, was bei den nördlichen Gradienten geschieht, haben wir die unter SW verzeichneten Zahlen, wo wirklich die Temperatur von A eine niedrigere ist als die von C<sup>31</sup>). Hier kommen eben die anticyklonalen Winde aus einer nördlicheren kälteren Gegend als die cyklonalen, die Bewölkung aber ist bei beiden gering, weil sie beide Ostwinde sind.

Nicht minder interessant als die Sommertabelle ist die des Winters.

Hier finden wir höhere Temperatur für A als für C bei nördlichen, nordöstlichen, östlichen und südöstlichen Gradienten, niedrigere dagegen bei südwestlichen, westlichen und besonders bei nordwestlichen. Ueber die Temperatur in C S³²) wurde oben bereits gesprochen; an dieser Stelle fügen wir noch hinzu, dass jedenfalls bei A S³³) die Abweichung eine grössere sein muss als bei C S, weil die cyklonalen Nordostwinde, die in dieser Situation wehen aus einer südlicheren Gegend herstammen als die anticyklonalen.

Aehnlich erklärt sich auch der grosse Temperaturunterschied in C und A bei nordwestlichen Gradienten. Bei C nämlich kommt der Wind von der warmen europäischen Südwestseite, weht übrigens in Magdeburg auch noch aus SW, bei A dagegen kommt er vom kälteren SE als Südostwind. Die Folge davon ist, dass er bei C eine Plustemperatur hervorruft, während bei A das Minus noch stehen bleibt<sup>34</sup>).

Nicht recht erklärlich scheint zunächst die Temperatur bei nördlichen und nordöstlichen Gradienten. Eigentlich,

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Bei Krankenhagen ist auch unter W die Temperatur von A geringer als die von C.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) C S = Minimum im S.

<sup>33)</sup> A S = Maximum im N.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Das gleiche Ergebniss bei Krankenhagen. Vgl. S. 88, Tab. VII.

sollte man doch meinen, müssten die Cyklonen wegen stärkerer Bewölkung und dadurch bedingter Verhinderung der Wärmeausstrahlung höhere Temperatur haben, nicht aber die Anticyklonen. Wenn letzteres dennoch der Fall ist, so liegt der Grund darin, dass eben die anticyklonalen Südwest- und Westwinde aus südlicheren, wärmeren Gegenden kommen als die cyklonalen.

In Tabelle 12 folgt nun die Abweichung der Temperatur in den einzelnen Unterabtheilungen von C und A, wobei wieder nur die 4 Gradienten N, NE, W, NW, berücksichtigt sind.

Tab. 12.

Abweichung der Temperatur 8 ha von der mittleren Tagestemperatur.

| a. Sommer          |             |                 |              |              |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|                    | N           | NE              | $\mathbf{W}$ | NW           |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{C_1}$     | -           |                 |              |              |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{C}_{2}$   | -3,1        | <del> 3,6</del> | <b> 0,4</b>  | +0,2         |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{C_s}$     | <b> 2,1</b> | <b>—</b> 3.4    | + 0,7        | +0,5         |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{C_4}$     | - 1,5       | <b></b> 2,8     |              | +0,7         |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{A_1}$     | 0,3         | <b></b> 2,5     | +0,8         | +0,5         |  |  |  |  |  |  |
| A,                 | +0,4        | - 2,4           | +0,9         | +0,8         |  |  |  |  |  |  |
|                    | b. Winter   |                 |              |              |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{C_1}$     |             |                 |              |              |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{C}_{2}$   | + 1,1       | +0,1            | <b> 2,4</b>  | -+- 1,5      |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{C_s}$     | +2,5        | +0,3            | <b> 2,6</b>  | + 1,0        |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{C}_{f 4}$ |             | +0,4            |              | +0,6         |  |  |  |  |  |  |
| $\mathbf{A_1}$     | +2,3        | +0,6            | <b></b> 2,6  | +0,1         |  |  |  |  |  |  |
| A <sub>2</sub>     | +2,5        | +1,6            | <b>— 2,9</b> | <b>—</b> 0,7 |  |  |  |  |  |  |

Dass im Winter bei wachsenden Abstande vom Centrum einer Cyklone durchaus nicht immer eine Abnahme der Temperatur erfolgen muss, hat schon Krankenhagen hervorgehoben und erklärt. "Nimmt man", sagt er, "als durchschnittliche Richtung der Winterisothermen für Swinemunde die von NW nach SE an, so kommen westliche

und nördliche cyklonale Winde aus um so kälteren Gegenden, je stärker die Isobaren gekrümmt sind, also je näher die Station dem Centrum des Minimum liegt. Das Umgekehrte gilt für südliche und östliche Winde"35). "In Uebereinstimmung hiermit", fährt er dann weiter fort, "sieht man in der Tabelle bei den durch zahlreiche Fälle vertretenen Gradienten NE und N bei zunehmendem Druck die Temperatur innerhalb der Cyklonen im Winter zunehmen"36). Dasselbe Ergebniss bringt unsere Tabelle.

Krankenhagen macht ferner darauf aufmerksam, dass bei A NE im Winter "viel entschiedener ein Steigen der Temperatur mit zunehmendem Druck erwartet werden muss als bei A N". Auch dies wird durch unsere Tabelle für Magdeburg ebenso bestätigt wie durch die Krankenhagen'sche für Swinemunde.

Hiermit wollen wir unsere Betrachtung der Temperaturabweichung abschliessen und derselben nun eine kurze Besprechung der Temperaturänderung und der Wahrscheinlichkeit für Plus folgen lassen. Auch diesmal wollen wir nur die 4 Hauptgradienten berücksichtigen.

Tab. 13. Temperaturänderung. 87)

a. Sommer

#### Wahrscheinlichkeit für + Mittel C C A ß ß β α α α N - 0.8 - 0.6 + 0.9 + 0.633 % 30 % 61% 61% NE - 1.0 - 0.7 - 0.8 + 0.537 **4**0 38 **62** $W + 0.8 \pm 0.0 + 1.3 + 1.2$ 71 66 **53** 77 NW + 0.9 - 1.4 + 1.3 + 1.764 **32** 71 76

$$C_1$$
  $C_2$   $C_3$   $C_4$   $A_1$   $A_2$   $N+1,2$   $+1,9$   $+2,2$   $+2,2$   $+1,3$   $+1,2$   $NE$   $-0,1$   $+0,7$   $+1,0$   $+1,0$   $+2,2$ 

<sup>44)</sup> Vgl. S. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Die betreffenden Zahlen bei Krankenhagen sind folgende:

Die Temperaturänderung während der letzten 24 Stunden steht unter  $\alpha$ , diejenige in den folgenden 24 Stunden unter  $\beta$ .

#### b. Winter

|    |         | Mitt         | tel      | Wahrscheinlichkeit für + |           |            |     |     |
|----|---------|--------------|----------|--------------------------|-----------|------------|-----|-----|
|    | C       |              | A        |                          | 0         | <b>A</b> . |     |     |
|    | α       | β            | α        | β                        | α         | β          | α   | β   |
| N  | +0,80 - | -0,80        | +1,10 +  | -0,00                    | 54%       | 33%        | 50% | 45% |
| NE | +0,7 -  | <b>-1,3</b>  | +0,0 +   | -0,2                     | 54        | 27         | 49  | 49  |
|    | •       | +1,3         | -0.7 +   | -0,4                     | <b>42</b> | <b>64</b>  | 33  | 47  |
| NW | +1,1    | <u>+</u> 0,0 | -0.6 $+$ | -1,2                     | 61        | <b>45</b>  | 42  | 67  |

Zum besseren Verständniss dieser Zahlen müssen noch 2 andere Tabellen herangezogen werden, die bereits im Vorangehenden gebracht sind. Es sind das Tab. 5 über die "Aufeinanderfolge der Gradienten" und Tab. 11 über die "Abweichung der Temperatur 8 ha von der mittleren Tagestemperatur.

Wie dieselben zu benutzen sind, möge folgendes Beispiel zeigen.

Es liege an einem beliebigen Sommertage Magdeburg im Gebiet einer Cyklone und der Gradient sei nach N gerichtet. Dann ist zunächst in Tab. 5 nachzusehen. welche Situtationen am vorangehenden Tage vorkamen. Man erfährt dies, wenn man seinen Blick auf Nc in der oberen wagrechten Reihe richtet und nun die unter Nc stehende senkrechte Reihe abwärts verfolgt. Dabei stellt sich heraus, dass ausser SEa, Sc, Sa und SWa alle Gradienten, cyklonale und anticyklonale, am Tage vor N c vorgekommen sind, am häufigsten von allen aber NWc, Nc, Na, NEc Mit diesem Resultat geht man jetzt zu Tab. 11a uber und findet hier bei einem Vergleich der Temperaturabweichungen, dass in den Fällen, wo Nc auf Na, SWc, Wc, Wa, NWc und NWa folgt, Temperaturerniedrigung, wenn es dagegen auf NEc, NEa, Ec, Ea, und SEc folgt, Temperaturerhöhung zu erwarten ist. Unsicher bleibt es, was dann eintreten muss wenn Nc auf Nc folgt, doch ist auch hier Temperaturerniedrigung, wenn nicht geradezu

wahrscheinlich, so doch wenigstens nicht ausgeschlossen, unmöglich aber ist Erhöhung.

In den meisten Fällen, sehen wir also, tritt Temperaturerniedrigung ein, in den wenigsten Erhöhung<sup>38</sup>), und wenn wir nun auf unsere Tab. 13a sehen, so finden wir dort in der That für C N $\alpha$  den Werth — 0,8° d. h. eine Abkühlung von gestern auf heute.

Uebrigens sei hier ausdrücklich bemerkt, dass dieser Werth natürlich nicht aus der angeführten Tab. 11a abgeleitet, sondern vielmehr durch directe Berechnung selbstständig gefunden ist, und dass die eben beschriebene Betrachtung nur zur Controlle dient.

Umgekehrt hat man zu verfahren, wenn man den Werth für C N  $\beta$  in Tab. 13a controlliren will. Jetzt suchen wir uns in Tab. 5 N c in der links stehenden senkrechten Reihe auf und betrachten die dahinter folgende wagerechte Reihe, die uns zeigt, welche Situationen am folgenden Tage nach N c vorgekommen sind. Ist dies festgestellt, so geht es dann auf dieselbe Weise weiter wie vorher, und wieder kommen wir dabei zu dem Resultat, das in Tab. 13a unter C N  $\beta$  gefunden wird.

Ebenso schnell erledigen sich die meisten übrigen Werthe. Nur drei derselben bedürfen noch einer besonderen Besprechung, bei der auch Tab. 5 nicht ausreicht, und zwar deshalb nicht, weil darin nur die Aufeinanderfolge der Gradienten für's Jahr, nicht für Sommer und Winter gesondert gebracht wird:

1) Der Werth von + 0,5° in Tab. 13a für A NE $\beta$ . Bei oberflächlicher Betrachtung könnte es scheinen, als ob das Plus hier falsch sei und an seiner Stelle ein Minus stehen müsse; sieht man aber genauer hin, so ist die Erklärung bald gefunden. Zwar bleiben

<sup>\*\*)</sup> Temperaturerniedrigung bei 67% der Fälle, Temperaturerhöhung bei 33%, vgl. Tab. 13a, Wahrscheinlichkeit für Plus".

nämlich die 91 Fälle des Sommers, bei denen ein Minus eintreten muss, ihrer Anzahl nach bedeutend im Uebergewicht, dafür aber tritt in den übrigen 54 im Sommer möglichen Fällen<sup>39</sup>) eine so bedeutende Temperaturerhöhung ein, dass sogar diese verhältnissmässig geringe Anzahl ein Plus im Mittelwerthe bewirken kann. Hier ist es also nicht die Anzahl der Fälle, sondern die Grösse der Abweichung, welche das Vorzeichen bestimmt.

- 2) Der Werth von 1,3° in Tab. 13b für C NE β. Die Erklärung ist dieselbe wie die vorangehende, Die Zahl der Fälle mit Plus überwiegt über diejenige der Fälle mit Minus (47:23)4°) aber die grösste Wärmezunahme des Winters, wenn nämlich auf NE c die seltene Situation Na folgt, beträgt + 2,3°, die Wärmeabnahme dagegen bei der ebenfalls seltenen Situation S a beträgt 5,6°, und bei dem häufigeren SE a wenigstens 3,8°.
- 3) Der Werth von + 0,2 in Tab. 13b für C W α. Hier ist das Plus falsch und durch einige Fälle mit excessiv hoher Plustemperatur herbeigeführt. Ohne diese würde, ganz wie man es erwarten muss, ein Minus dastehen.

Nc Na NEc NEa Ec Ea SEc SEa Sc Sa SWc SWa NEa 5 18 6 67 4 11 1 2 — 1 1 1 Wc Wa NWc NWa NEa 2 2 9 16

40) Häufigkeit der einzelnen Gradienten am Tage nach NEc im Winter:

Nc Na NEc NEa Ec Ea SEc SEa Sc Sa SWc SWa NEc 7 1 20 15 1 4 — 6 1 1 1 — Wc Wa NWc NWa NEc 4 1 4 4

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Wie oft im Sommer die einzelnen Gradienten auf NEa folgten, zeigen folgende Zahlen:

Tab. 14.

Abweichung der täglichen von der mittleren Minimal- und Maximaltemperatur. 41)

Diese Tabelle, in welche mit gutem Grunde SW mit eingefügt ist, ist in mehrfacher Hinsicht interessant.

Wir hatten oben<sup>48</sup>) gesagt, dass das Minus bei südwestlichen cyklonalen wie anticyklonalen Gradienten im Sommer auffällig sei und vielleicht damit zusammenhinge, dass nur die Abweichung von der mittleren Tagestemperatur festgestellt werden konnte. Nach Tab. 14 scheint dies in der That der richtige Grund zu sein, da wir hier durchweg das vorher vermisste Plus haben.

Aber. auch sonst sind noch einige Bemerkungen hinzuzufügen.

So könnte z. B. an den Werthen + 0,3° für C N a und - 2,7° für C N b im Sommer Anstoss genommen werden. Aber jeder Zweifel an der Richtigkeit dieser Zahlen schwindet, sobald man die hier obwaltenden Verhältnisse genauer betrachtet. Bei C N weht ein Südwestwind, der Bewölkung bringt, die Bewölkung aber wird am Tage die Maximaltemperatur herabdrücken, in der Nacht dagegen durch Verhinderung der Wärmeausstrahlung die Minimaltemperatur erhöhen.

 $<sup>^{41}</sup>$ ) a = Minimaltemperatur, b = Maximaltemperatur.

<sup>42)</sup> Vergl. S. 131 ff.

Dieselbe Erklärung gilt für den gleichen Wechsel von Plus und Minus in den Winterwerthen von CNEa = +0.3 und CNEb = -0.3.

Weiter bedürfen die ganzen Sommerwerthe für W und NW einer kurzen Besprechung. Während hier nämlich die Minimaltemperatur in C höher ist als in A, findet bei der Maximaltemperatur das Umgekehrte statt. Wieder ist die Ursache in Wind und Bewölkung zu suchen. Die cyklonalen Winde werden bei stärkerer Bewölkung die Minimaltemperatur durch Verhinderung der Wärmeausstrahlung mehr erhöhen, die Maximaltemperatur dagegen durch den Wolkenschleier mehr herabdrücken als die anticyklonalen mit ihrer schwächeren Bewölkung.

Alles Uebrige bedarf keiner weiteren Erklärung.

Mittlere Maximal- und Minimaltemperatur von Magdeburg.

Mittlere Maximaltemperatur.

|             | 9      |         | ,           |       |      |      |      |        | ,       | ,       |             |        |
|-------------|--------|---------|-------------|-------|------|------|------|--------|---------|---------|-------------|--------|
| -           | Januar | Februar | März        | April | Mai  | Juni | Juli | August | Septbr. | October | Novbr.      | Decbr. |
| 1.          | +2,1   | 2,6     | 5,2         | 9,8   | 16,0 | 20,5 | 23,4 | 23,5   | 21,2    | 16,3    | 9,4         | 5,1    |
| 2.          | 2,0    | 2,7     | 5,3         | 10,0  | 16,2 | 20,6 | 23,5 | 23,1   | 21,2    | 16,0    | 9,2         | 5,0    |
| 3.          | 2,0    | 2,8     | 5,4         | 10,2  | 16,3 | 20,8 | 23,6 | 23,4   | 21,1    | 15,7    | 9,0         | 4,9    |
| 4.          | 2,0    | 2,9     | 5,5         | 10,4  | 16,5 | 20,9 | 23,7 | 23,3   | 21,0    | 15,3    | 8,9         | 4,7    |
| <b>5</b> .  | 1,9    | 2,9     | 5,5         | 10,6  | 16,6 | 21,0 | 23,7 | 23,2   | 20,9    | 15,0    | 8,7         | 4,6    |
| 6.          | 1,8    | 3,0     | 5,6         | 10,9  | 16,8 | 21,1 | 23,8 | 23,1   | 20,8    | 14,6    | 8,6         | 4,5    |
| 7.          | 1,8    | 3,1     | 5,7         | 11,1  | 17,0 | 21,2 | 23,9 | 23,0   | 20,8    | 14,3    | 8,4         | 4,3    |
| 8.          | 1,8    | 3,2     | <b>5,</b> 8 | 11,3  | 17,1 | 21,3 | 24,0 | 22,9   | 20,7    | 14,0    | 8,3         | 4,2    |
| 9.          | 1,7    | 3,4     | 5,9         | 11,5  | 17,2 | 21,4 | 24,0 | 22,8   | 20,6    | 13,7    | 8,1         | 4,1    |
| 10.         | 1,7    | 3,5     | 6,1         | 11,7  | 17,4 | 21,5 | 24,1 | 22,8   | 20,5    | 13,4    | 8,0         | 4,0    |
| 11.         | 1,7    | 3,6     | 6,2         | 12,0  | 17,5 | 21,6 | 24,1 | 22,7   | 20,4    | 13,2    | 7,9         | 3,9    |
| 12.         | 1,6    | 3,7     | 6,3         | 12,2  | 17,6 | 21,7 | 24,1 | 22,6   | 20,4    | 12,9    | 7,7         | 3,8    |
| 13.         | 1,6    | 3,8     | 6,4         | 12,4  | 17,8 | 21,8 | 24,1 | 22,5   | 20,3    | 12,7    | 7,6         | 3,6    |
| 14.         | 1,6    | 3,9     | 6,6         | 12,6  | 17,9 | 21,8 | 24,2 | 22,5   | 20,2    | 12,4    | 7,4         | 3,5    |
| <b>15.</b>  | 1,6    | 4,0     | 6,7         | 12,9  | 18,0 | 21,9 | 24,2 | 22,4   | 20,1    | 12,2    | 7,3         | 3,4    |
| 16.         | 1,6    | 4,1     | 6,8         | 13,1  | 18,1 | 21,9 | 24,2 | 22,4   | 20,0    | 12,0    | 7,1         | 3,3    |
| 17.         | 1,6    | 4,2     | 7,0         | 13,3  | 18,3 | 22,0 | 24,2 | 22,3   | 19,9    | 11,8    | 7,0         | 3,2    |
| <b>1</b> 8. | 1,6    | 4,3     | 7,1         | 13,5  | 18,4 | 22,1 | 24,2 | 22,2   | 19,8    | 11,6    | 6,9         | 3,1    |
| <b>1</b> 9. | 1,7    | 4,4     | 7,3         | 13,7  | 18,5 | 22,1 | 24,1 | 22,2   | 19,6    | 11,4    | 6,8         | 3,0    |
| 20.         | 1,7    | 4,4     | 7,5         | 13,9  | 18,7 | 22,2 | 24,1 | 22,1   | 19,4    | 11,2    | 6,6         | 2,9    |
| 21.         | 1,8    | 4,5     | 7,7         | 14,1  | 18,8 | 22,3 | 24,1 | 22,0   | 19,3    | 11,0    | 6,5         | 2,8    |
| 22.         | 1,8    | 4,6     | 7,9         | 14,3  | 18,9 | 22,4 | 24,1 | 22,0   | 19,1    | 10,8    | 6,4         | 2,7    |
| 23.         | 1,9    | 4,7     | 8,1         | 14,5  | 19,1 | 22,5 | 24,0 | 21,9   | 18,9    | 10,7    | 6,2         | 2,6    |
| 24.         | 1,9    | 4,8     | 8,3         | 14,7  | 19,3 | 22,6 | 24,0 | 21,8   | 18,7    | 10,5    | 6,1         | 2,6    |
| <b>25.</b>  | 2,0    | 4,9     | 8,5         | 14,9  | 19,4 | 22,7 | 23,9 | 21,7   | 18,5    | 10,3    | <b>5,</b> 9 | 2,5    |
| <b>26.</b>  | 2,1    | 4,9     | 8,7         | 15,1  | 19,6 | 22,8 | 23,9 | 21,6   | 18,2    | 10,1    | 5,8         | 2,4    |
| 27.         | 2,2    | 5,0     | 8,9         | 15,3  | 19,7 | 22,9 | 23,8 | 21,6   | 18,0    | 10,0    | 5,7         | 2,3    |
| 28.         | 2,2    | 5,0     | 9,1         | 15,5  | 19,9 | 23,0 | 23,7 | 21,5   | 17,7    | 9,8     | 5,5         | 2,3    |
| <b>29</b> . | 2,3    | 5,1     | 9,3         | 15,7  | 20,1 | 23,1 | 23,7 | 21,4   | 17,2    | 9,7     | 5,4         | 2,2    |
| <b>30.</b>  | 2,4    |         | 9,5         | 15,9  | 20,3 | 23,3 | 23,6 | 21,3   | 16,8    | 9,5     | 5,3         | 2,1    |
| 31.         | 2,5    |         | 9,7         |       | 20,4 |      | 23,6 | 21,3   |         | 9,4     |             | 2,1    |

Mittlere Minimaltemperatur.

|             |              |         |      |       |     | (    |      |        |         |         |        |        |
|-------------|--------------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|---------|---------|--------|--------|
|             | Januar       | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Septbr. | October | Novbr. | Decbr. |
| 1.          | -2,7         | -3,0    | -1,3 | 1,3   | 5,2 | 9,1  | 12,0 | 12,5   | 10,7    | 7,5     | 2,8    | -0,6   |
| 2.          |              |         | -1,2 |       | 5,3 | 9,2  | 12,1 | 12,5   | 10,6    | 7,3     |        | -0,7   |
| 3.          | -2,9         | -2,9    | 1,1  | 1,5   | 5,4 | 9,3  | 12,2 | 12,4   | 10,5    | 7,1     |        | -0,7   |
| 4.          | -3,0         | -2,8    | -1,1 | 1,7   | 5,6 | 9,4  | 12,2 | 12,3   | 10,5    | 6,9     |        | -0.8   |
| 5.          |              |         | -1,0 |       | 5,7 | 9,5  | 12,3 | 12,3   | 10,4    | 6,7     | 2,4    |        |
| 6.          | -3,2         | -2,7    | -0,9 | 1,9   | 5,9 | 9,6  | 12,8 | 12,2   | 10,3    | 6,5     |        | 0,9    |
| 7.          | -3,2         | -2,7    | -0,9 | 2,0   | 6,0 | 9,8  | 12,4 | 12,2   | 10,2    | 6,3     |        | -1,0   |
| 8.          |              |         | -0,8 |       | 6,2 | 9,9  | 12,5 | 12,1   | 10,2    | 6,2     |        | -1,0   |
| 9.          |              |         | 0,7  |       | 6,4 | 10,0 | 12,5 | 12,0   | 10,1    | 6,0     | _      | -1,0   |
| 10.         | -3,4         | -2,5    | -0,7 | 2,4   | 6,5 | 10,1 | 12,6 | 12,0   | 10,0    | 5,9     | -      | -1,1   |
| 11.         |              |         | -0,6 |       | 6,7 | 10,2 | 12,6 | 11,9   | 9,9     | 5,7     |        | -1,1   |
| 12.         |              |         | -0,5 |       | 6,8 | 10,3 | 12,6 | 11,8   | 9,9     | 5,5     | 1,5    | -1,2   |
| 13.         | -3,6         | -2,2    | -0,4 | 2,8   | 6,9 | 10,4 | 12,7 | 11,8   | 9,8     | 5,3     |        | -1,2   |
| 14.         |              |         | -0,4 |       | 7,1 | 10,5 | 12,7 | 11,7   | 9,7     | 5,2     | 1,8    | -1,2   |
| <b>15</b> . |              | -2,1    | -0,3 | 3,0   | 7,2 | 10,7 | 12,7 | 11,6   | 9,6     | 5,0     |        | -1,3   |
| 16.         | -3,7         | 2,1     | -0,2 | 3,1   | 7,4 | 10,8 | 12,8 |        | 9,5     | 4,8     | 1,0    | -1,3   |
| 17.         | -3,7         | -2.0    | -0,1 | 3,2   | 7,5 | 10,9 | 12,8 | 11,5   | 9,5     | 4,7     | 0,9    | -1,4   |
| 18.         |              |         | ±0,0 |       | 7,6 | 11,0 | 12,8 | 11,5   | 9,4     | 4,5     | 0,7    | -1,4   |
| 19.         | -3,7         | -1,9    | +0,1 | 3,5   | 7,7 | 11,1 | 12,8 | 11,4   | 9,2     | 4,3     | 0,6    | -1,5   |
| 20.         |              | 1,8     |      | 3,6   | 7,8 | 11,2 | 12,8 | 11,3   | 9,2     | 4,2     | 0,5    | -1,6   |
| 21.         | <b>-3</b> ,6 | -1,8    | 0,2  | 3,7   | 7,9 | 11,2 | 12,8 | 11,3   | 9,1     | 4,0     | 0,3    | -1,7   |
| 22.         |              | -1,7    |      | 3,9   | 8,0 | 11,3 | 12,8 | 11,2   | 8,9     | 3,9     | 0,2    | -1,7   |
| 23.         |              | -1,7    |      | 4,0   | 8,1 | 11,4 | 12,8 | 11,2   | 8,8     | 3,8     | 0,1    | -1,8   |
| 24.         |              | -1,6    |      | 4,1   | 8,3 | 11,5 | 12,8 | 11,1   | 8,7     | 3,7     | 0,0    | -1,9   |
| 25.         |              | 1,5     |      | 4,3   | 8,4 | 11,6 | 12,7 | 11,1   | 8,5     | 3,6     | -0,1   | -2,0   |
| 26.         |              | -1,5    |      | 4,4   | 8,5 | 11,7 | 12,7 | 11,0   | 8,4     | 3,4     |        | -2,1   |
| <b>27.</b>  |              | 1,4     |      | 4,6   | 8,6 | 11,8 | 12,7 | 11,0   | 8,2     | 3,3     |        | -2,2   |
| <b>28.</b>  |              | -1,4    |      | 4,7   | 8,7 | 11,8 | 12,6 | 10,9   | 8,0     | 8,2     |        | -2,4   |
| 29.         |              | -1,3    | 1,1  | 4,9   | 8,8 | 11,9 | 12,6 | 10,8   | 7,9     | 3,1     | -0,5   | -2,5   |
| <b>30.</b>  | •            | 1       | 1,2  | 5,0   | 8,9 | 12,0 | 12,6 | 10,8   | 7,7     | 2,9     |        | -2,6   |
| 31.         | 3,1          |         | 1,3  |       | 9,0 | 1    | 12,5 | 10,7   |         | 2,9     |        | -2,6   |

# Jahresbericht und Abhandlungen

des

# Naturwissenschaftlichen Vereins

in

Magdeburg.

Redaction:

Oberrealschullehrer O. Walter.

1889.

Magdeburg.

Druck: Faber'sche Bucadruckerei A. & R. Faber.
1890.

Alle Rechte vorbehalten.

Q 49 .M192 Cout. Hur. 1-21-26

# Inhalts-Verzeichniss.

Jahresbericht.

| I.    | Sitzungsberichte                                        | 1   |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|
| II.   | Mittheilungen aus den Sitzungen des Botanischen Vereins |     |
|       | (Section des Naturwissenschaftlichen Vereins)           | 76  |
| Ш.    | Mitglieder und Vorstand                                 | 105 |
| IV.   | Museum                                                  | 106 |
| V.    | Bibliothek                                              | 107 |
| VI.   | Mitgliederverzeichniss                                  | 109 |
| VII.  | Cassa - Conto                                           | 113 |
| VIII. | Satzungen                                               | 114 |
| IX.   | Verzeichniss der Vereine und Körperschaften, von denen  |     |
|       | dem Naturwissenschaftlichen Vereine während des         |     |
|       | Jahres 1889 Schriften im Austauschverkehre zugingen     | 116 |
|       | Abhandlungen.*)                                         |     |
| Profe | essor Dr. A. Schreiber in Magdeburg:                    |     |
|       | "Gletscherspuren bei Magdeburg"                         | 123 |
|       | Hierzu eine Tafel.                                      |     |
| Dr. I | Erwin Schulze in Potsdam:                               |     |
|       | "Fauna Piscium Germaniae"                               | 137 |
| A. W  | V. Grützmacher in Magdeburg:                            |     |
|       | "Der Mond und das Wetter in Magdeburg während           |     |
|       | der Jahre 1881—1889"                                    | 215 |

<sup>\*)</sup> Die Verantwortlichkeit für ihre Abhandlungen tragen die Verfasser selbst.

| , |  |  | - |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |

# Jahresbericht.

I.

## Sitzungsberichte.

# Sitzung vom 8. Januar.

Anwesend 31 Mitglieder, 13 Gäste.

In Abwesenheit des Vorsitzenden, Herrn W. König, begrüsste sein Stellvertreter, Herr Dr. Danckwortt, die Versammlung mit herzlichen Glückwünschen für das angebrochene Jahr und gab der Bitte Ausdruck, dass der Verein mit Hülfe seiner Mitglieder auch in dem neuen Zeitabschnitte wachse und gedeihe. Darauf ertheilte er dem Herrn Oberlehrer Dr. Blath das Wort zu dem Vortrage

### "über die neueren Forschungen auf dem Gebiete der Sinneswahrnehmungen."

Die Verbindung des Menschen mit der Aussenwelt, so führte der Redner aus, geht durch das Thor der Sinne, durch welches alle die Vorstellungen in uns einziehen, die in unserem Gedächtniss später unsern geistigen Besitz bilden. Auch das Bewusstsein der Ichheit, des menschlichen Körpers als eines organischen Ganzen, bildet sich, wie durch Beobachtungen am Kinde beweisbar ist (Preyer, Seele des Kindes), durch Sinneswahrnehmungen, vornehmlich durch Zusammentreffen getrennter Beobachtungen verschiedener Sinne. Das Kind spielt z. B. anfänglich mit seiner Hand, seinem Fusse u. s. w. wie mit fremden Gegenständen, bis die Empfindungen von Schmerz es lehren, sein Wesen als Ganzes aufzufassen. Unsere Abhängigkeit von den Sinnen geht so weit, dass die Idee der Unendlichkeit in Raum und Zeit für uns unfassbar ist, weil wir sie nicht mit Hülfe

der Sinne erfassen können, und dass selbst die höchste Vorstellung, die Gottesidee, für die Menschheit immer an Sinneswahrnehmungen und Sinnesthätigkeiten gebunden bleibt; sprechen wir doch vom Auge, Munde, Ohre Gottes und dergleichen.

Daher liegt es in der Natur der Sache, dass der Naturmensch, wie der auf dem Standpunkte einer kindlich naiven Weltanschauung stehende, von einem Dualismus von Körper und Geist noch nichts weiss und wissen will. So finden wir im alten Testamente noch keinen Unterschied zwischen Körper und Geist, ebenso wenig bei den ionischen und eleatischen Philosophen. Seitdem aber durch Anaxagoras und in höherem Masse durch Plato und Aristoteles der Dualismus zum Dogma erhoben war, hatte sich jedes System, welches eine geistige Culturentwicklung der Menschheit einleitete und weiterführen wollte, mit dem Verhältniss von Körper und Geist zu befassen und sich dabei wesentlich auch mit der Vermittlung zwischen der Aussenwelt und der Seelenthätigkeit des Einzelwesens durch die Sinnenwahrnehmung zu befassen.

Religion, Philosophie, Naturwissenschaft sind die drei Systeme, welche sich mit der Lösung der Frage beschäftigt haben. Die Religion stellt den Körper einfach unter die Leitung des Geistes, die christliche stellt den Körper sogar als ein Hinderniss des Geistes dar. Mit dieser Auffassung hört aber jede weitere Erforschung der Entscheidung jenes Princips auf. Anders steht es mit der Philosophie. Sie beschäftigt sich ununterbrochen mit der Klärung des Verhältnisses zwischen dem Körper und den Geistesfunctionen. Von Locke und Berkeley ausgehend, hat sie zu Negirungen des Dualismus geführt, hier in der Negirung der Realität der Sinneswahrnehmungen, dort in der Verneinung des Geistes. Locke sagte: Die Erfahrung durch die Sinne ist der einzig richtige Weg der Erkenntniss; nur durch die Erfahrung wissen wir etwas. Dem gegenüber

behauptete Berkeley, dass alles ausser uns nichts ist, alles ist nur ein Spiegelbild der geistigen Vorgänge in uns. Einen Versuch der Vereinigung dieser beiden Wege machte Leibnitz in seiner Monadenlehre, der sich auch mit der Religion abfand, indem er sagte: Körper und Geist sind etwas Verschiedenes; aber Gott vermittelt ein inniges Zusammenleben der Monade des Geistes und der des Körpers.

Einen ganz neuen Weg schlägt die moderne Naturwissenschaft ein. Ausgehend von dem Gedanken, dass man eine genaue Kenntniss der Werkzeuge und ihrer Functionen haben musse, um ihre Leistung begreifen zu können, wendet man sich der experimentellen Untersuchung der Sinnesorgane, der Vorgänge und Veränderungen, sowie der fortschreitenden Entwicklung in denselben mit Eifer zu. (Johannes Müller, Joung, Maxwell, vor allem Helmholtz; daneben noch eine Reihe anderer Specialforscher, die gelegentlich bei der Einzeldarstellung der Organe genannt wurden.) Es ist durch diese Männer die psychologische und physiologische Forschung begründet worden. Die Resultate sind glänzende, ohne dass jedoch auch auf diesem Wege nur annähernd die Lösung der Frage über die Vermittlung zwischen Sinnenreiz und Bewusstsein angebahnt erscheint. Um einen ungefähren Einblick in die Natur und den Umfang des hier durchforschten Gebietes zu gewähren, wurde der Streit zweier Männer des Näheren beschrieben, des Berliner Professors Du Boys-Reymond und seines Bonner Collegen Preyer. Ersterer hat seine Ansichten in dem Vortrage "über die Grenzen des Naturerkennens" (Leipzig 1872) dargelegt und schliesst darin mit dem Worte "ignorabimus"; die Ergänzung hierzu lieferten später "die sieben Weltrāthsel" (Berlin 1880, Leibnitz — Jahresfeier), die er mit einem bedeutsamen "dubitemus" endet. Unter den letzteren bezeichnet er als fünftes Welträthsel das Erkennen des Empfindungsvorganges als ein unlösbares (transcendentes) Im scharfen Gegensatze zu Du Boys-Reymond

erwartet Professor Preyer von einer fortgeschrittenen Wissenschaft in späterer Zeit mit Sicherheit die Lösung aller physiologischen Grundfragen. So sehen wir schon nach kurzem Anlaufe auch auf naturwissenschaftlichem Gebiete die Ansichten weit auseinandergehen, obwohl die Anschauung des Dualismus von Körper und Geist allseitig als ausgeschlossen zu betrachten ist.

Von einer weiteren Erörterung der Frage, ob Empfindung und Sinnenreiz ein transcendentes Problem sei oder nicht, wurde natürlich Abstand genommen; die weitere Betrachtung vielmehr nur auf den Vorgang der Sinneswahrnehmungen bis zum Herantritte derselben an die Schwelle des Bewusstseins gerichtet, also bis dahin, wo der mit den Sinnen erkennbare, rein körperliche Vorgang sich in seelische Thätigkeit umsetzt.

In breiterer Aussührung wurden die heutigen Anschauungen über das Nervensystem und seine Thätigkeit bei der Auslösung von Sinnenreizen (Empfindungs-, Bewegungsnervensystem, Gehirn) entwickelt, die eigenartigen Einrichtungen, welche die Nerven befähigen in sicherer Weise zu functioniren, ihre gegenseitige Verbindung und Beeinflussung. Die specifische Energie der Sinne erfährt eine Erklärung und Darstellung an einer grösseren Zahl von Beispielen.

Nachdem die Sinne gruppirt und in drei Klassen nach den Vorgängen bei der Auslösung der Reize eingetheilt waren (Geschmack und Geruch chemisch, Sehen zweifelhaft, Gefühl und Gehör als vorläufig rein mechanisch), und nachdem erwähnt wurde, dass der Königsberger Professor Leyden noch einen sechsten, einen sogenannten Muskelsinn, annimmt (Kraftmass, Abmessung der Bewegung), folgte eine eingehende Darstellung der Sinnesorgane, so weit ihre Veränderungen fähig sind, die Bewegungsreize zu übermitteln. Besonders angeführt wurden die Untersuchungen des Dr. Wolf in Neu-Coswig bei Meissen auf dem Gebiete des Geruchs-

sinnes. — Ein näheres Eingehen auf die Einzeldarstellungen darf hier wohl, als zu weit führend, übergangen werden. —

Nach diesem längeren Vortrage machte Herr Realgymnasiallehrer Dr. Krieg noch einige kürzere Mittheilungen aus dem Gebiete der Physik. Die erste war aus dem Bereiche der Wärmelehre genommen und behandelte

### "ein nen construirtes Metallthermometer."

Bekanntlich klagen die Aerzte, dass sie mit den Glasthermometern nicht so gut auskommen können, als sie es wünschen. In Folge dessen hat sich die Firma Immisch in Görlitz bemüht ein besseres Instrument zu construiren. Sie hat es erreicht durch Verwendung der bisher für unbrauchbar gehaltenen Idee, die Ausdehnung von Metallen zur Messung der Wärme mitzubenutzen. Die Einrichtung des neuen Thermometers ist folgende: Eine kreisförmig gebogene, an beiden Enden geschlossene Capillarröhre aus Blei ist an einem Ende mit einer Schraube befestigt, während das andere freie Ende mit einem drehbaren Zahnrade verbunden ist, welches wiederum in ein mit einem Zeiger versehenes Zahnrad eingreift. Die Röhre ist mit einer Flüssigkeit gefüllt, die sich leicht ausdehnen kann, und ist zur Erhöhung der Empfindlichkeit des Bleies mit noch einem anderen Metalle überzogen. Die hierdurch erzielte Feinheit des Thermometers ist so gross, dass ein blosser Hauch des Mundes genügt, es um 3-6° steigen zu lassen. Um dasselbe für ärztliche Zwecke gut brauchbar zu machen, war es nothig, dasselbe moglichst klein zu gestalten. Es ist ihm daher die Form und Grösse einer kleinen Damenuhr gegeben worden. Auch ist eine Arretirvorrichtung daran angebracht, die es ermöglicht, den die Höhe der Temperatur angebenden Zeiger festzuhalten, so dass ohne Mühe und unter Vermeidung von Fehlern abgelesen werden kann. Die Handhabung eines solchen Instrumentes ist eine äusserst bequeme und eine Gefährdung des Kranken durch Glassplitter etc., wie dies bei den leicht zerbrechlichen Glasthermometern zu befürchten ist, ausgeschlossen. Die Vorlegung eines solchen, zu Demonstrationszwecken besonders gefertigten Metallthermometers trug zur Veranschaulichung des Mitgetheilten wesentlich bei.

Die zweite Mittheilung machte auf

### "neue Apparate für Fluorescenz"

aufmerksam, die in der bekannten Firma Geissler in Bonn gefertigt waren und prachtvolle Erscheinungen der Fluorescenz vor Augen führten. Lichtstrahlen werden bekanntlich von einem Körper theils zurückgeworfen, theils absorbirt und dann in Wärme umgewandelt. Indessen können Strahlen letzterer Art bisweilen auch zur Bildung neuer Lichtstrahlen Veranlassung geben. Die Erscheinungen der Fluorescenz bei Flussspath u. A. werden auf diese Weise erklärt. Ausser diesen schon im gewöhnlichen Lichte fluorescirenden Körpern ganze Reihe anderer Stoffe Erlässt aber noch eine scheinungen der Fluorescenz wahrnehmen, wenn man dieselben in sog. Crookschen Röhren den Lichtwirkungen des elektrischen Stromes aussetzt. Die Firma Geissler hat hierin verschiedene Mineralien versucht und prächtige Farbenwirkungen bei einer Auzahl von ihnen erzielt. Es wurde als Beispiel hierfür das Leuchten von Zinkspath, Kalkspath, Pektolith, desgleichen auch von Korallen gezeigt, die im elektrischen Lichte theils in rein weissem, theils in grünlich- und röthlich-weissem Lichte hell erglänzten.

# Sitzung vom 5. Februar.

Anwesend 29 Mitglieder, 16 Gäste.

Zur Beleuchtung der die Einwohnerschaft der Stadt vielfach beschästigenden Frage über die Aussührung des grossen Nordfrontcanales sprach Herr Professor Dr. Schreiber, der beste Kenner des Untergrundes unserer Stadt,

## "über den Einfluss der Erdschichten auf die Canalarbeiten im Norden und Nordwesten Magdeburgs."

Mächtige Felsenmassen bilden den Grund, auf dem die Stadt ruht, und zwar im Norden der Stadt die Grauwacke,

in der Mitte und im Süden derselben ein rother Sandstein, das Rothliegende. Da sich diese Gesteinsmassen als Höhenracken in nordwestlicher Richtung erstrecken, so werden sie von dem 2 m hohen breiten Canale, welches das Stadtfeld mit dem neu erworbenen nördlichen Stadtgebiete verbinden soll, durchschnitten. Die Sohle des Canals befindet sich am Ulrichsthore 452 m unter der Obersläche und sinkt bis zum Eisenbahnübergange um 1.79 m. Am Ulrichsthore wird der Graben in Lehm, braunen Diluvialsand und Grünsand eingeschnitten, 150-200 m nördlich von demselben trifft er die Kuppe des Rothliegenden und weiter nördlich in beträchtlicher Breite den Rücken der Grauwacke an. Da der Grauwackezug innerhalb der Altstadt an der Nordgrenze derselben bis zu 11 m ansteigt, so ist sicher zu erwarten, dass die Baugrube in harte, 21/2 m hohe Felsmassen mehr als 100 m weit eingesprengt werden muss. Ueberall, wo nicht Felsmassen den Bau erschweren, trifft die Canalsohle Grünsand an, weniger häufig bei dieser Tiefe diluvialen Feinsand oder Kies. Der Grünsand ist für den Canalbau eine sehr lästige Erdschicht, weil er als sehr feinkörniges Gebilde durch Wasser leicht gehoben und aus der Seitenwand ausgespült wird, somit Brüche derselben bewirkt. Ein zweiter gewichtiger Factor, mit welchem der Canalbau wird rechnen müssen, ist der Grundwasser-Für diesen wirken bestimmend die Tiefe der stand. benachbarten Gräben und in zweiter Linie der 13 m tiefe Elbeinschnitt. Letzterer wirkt in dem Masse Wasser entziehend, dass vom Eisenbahnübergange aus gerechnet, wo das Grundwasser 9 m über dem Nullpunkte des magdeburger Pegels steht, bis zum Alten Fischerufer, wo der Wasserstand 3 m beträgt, das Sinken desselben 6 m auf nur 1500 m Entfernung beträgt. Am Ulrichsthor fehlt das Grundwasser bei 4.52 m Tiefe, da der nahe Festungsgraben 0.78 m tiefer als die Canalsohle ist. Dagegen wird am Eisenbahnübergange, wo die Canalsohle 2.17 m tiefer als die benachbarte Grabensohle liegt, der Canalbau mit 2.5-2 m Grundwasserstand zu rechnen habon. In der weiteren Erstreckung 100 m westlich vom Alten Fischerufer bis 200 m nördlich vom Ulrichsthor werden den Bau erschwerende Grundwassermengen die lästige Begleitschaft des Canals bilden; bei hoch aufragenden Fels- und Grünsandmassen wird deren Zufluss gering, durch tief anstehenden Diluvialgrand beträchtlich sein. Was folgt aus den angeführten Thatsachen? 1) Unmöglich kann der Canal, wie der erst unlängst fertig gestellte Nothauslass der Olvenstedter Strasse, in welchem nur 0.60 m Grundwasser mit vielen Kosten zu beseitigen waren, gebaut werden, ohne die nothige Vorflut zu schaffen; es muss daher der Bau vom Alten Fischerufer aus beginnen. Nur in den 2-3 m über die Canalsohle emporragenden Felspartien können gleichzeitig vorbereitende Sprengarbeiten begonnen und fortgeführt werden, da hier das Grundwasser leicht zu bewältigen ist. 2) Der Bau von Zweigcanälen im Stadtfelde und in der Neustadt, welche entweder in die Schrote munden oder an die in Fortificationsgräben mündenden Nothauslässe anschliessen, sind innerhalb der nächsten zwei Jahre zwecklos und vertheuern, vorzeitig angelegt, die Gesammtanlage beträchtlich; wenn aber gar bereits vor Fertigstellung des Hauptcanals die Anschlüsse der angrenzenden Häuser aufnehmen sollen, sind sie für die sanitären Interessen der Stadt höchst bedrohlich und schaffen in jeder Hinsicht der städtischen Verwaltung unübersehbare Schwierigkeiten. — An diese Darlegungen des Herrn Professor Schreiber schloss sich eine lebhafte Discussion, in welcher hauptsächlich der auf die Einladung des Vereinsvorstandes erfreulichst erschienene Herr Stadtbauinspector Behr die Interessen des Stadtfeldes vertrat. Derselbe dankte dem Vortragenden besonders dafür, dass er die beim Canalbau sicher eintretenden Schwierigkeiten den Bürgern der Stadt so klar vor Augen führe und auf diese Weise die städtische Bauverwaltung vor etwaigen Tadelsäusserungen der Bürgerschaft schütze, wenn die Arbeit später nicht mit der Schnelligkeit fortschreiten würde, wie man gemeinhin bei Unkenntniss der zu überwältigenden Hindernisse erwarten sollte.

Herr Dr. Möries lenkte die Aufmerksamkeit auf einen neuen Rohstoff der deutschen Industrie,

## "die Loofah."

Dieselbe hat sich in den sechs Jahren, seitdem sie zuerst und in geringen Mengen nach Deutschland gekommen ist, in Folge ihrer vielseitigen und ungemein werthvollen Verwendbarkeit eine so allgemeine Anerkennung errungen und erwirbt sie täglich mehr, dass ihr in Zukunft eine bedeutende Rolle in unserem Culturleben zufallen wird.

Die Loofah, wie die Engländer diesen Artikel nennen (gesprochen Lufa), ist das natürliche Fasergeflecht der Frucht einer zu den Kürbisgewächsen (Cucurbitaceen) gehörigen Pflanze, welche in den tropischen und subtropischen Gegenden uppig, meist wild wachsend, gedeiht. Es giebt elf verschiedene Arten dieser Pflanze, die man als Luffa aegyptiaca, petula, cylindrica u. s. w. bezeichnet; zehn davon gehören der alten Welt, eine der neuen Welt an. Einer besonderen Pflege wird sie in Aegypten und besonders in Japan gewürdigt. Wie alle Kurbisgewächse, rankt sie sich an andern Gewächsen empor, bezw. wird sie an Spalieren. gezogen. ganze Culturarbeit besteht darin, die ersten Blüten auszubrechen und von den späteren nur die geeigneten in erforderlicher Zahl zu belassen, auch beim Einernten den richtigen Zeitpunkt der Reife zu beobachten, welcher sich durch Austropfen des zu dieser Zeit im unteren Theile der Frucht reichlich gesammelten Fruchtsaftes bemerkbar macht. Nach Herausnahme der Samenkerne wird die meist eiformige, je nach der Sorte verschieden grosse Frucht mehrere Tage ins Wasser gelegt, damit sich Schale und

Fruchtsleisch lösen; hierauf wird die übrig gebliebene Faser-hülle gespült, getrocknet und zusammengepresst. In Ballen von 2000—3000 Stück wird diese ungebleichte Rohloofah in den Handel gebracht. Mehrere Millionen solcher Ballen werden alljährlich allein schon aus Japan ausgeführt, ausserdem liefert noch Aegypten eine hiergegen allerdings unbedeutende Menge.

Das Rohmaterial stellt ein sehr engmaschiges Fasernetz von solcher Unregelmässigkeit dar, dass es unmöglich ist, mit Menschenhand etwas Aehnliches herzustellen. Die Fasern haben ein geringes Eigengewicht; trotzdem sind sie sehr fest und haltbar. Sie bilden in Folge der zwischen ihren engen Maschen ruhenden Luftschicht einen sehr schlechten Wärmeleiter. Ihre Fähigkeit, Wasser aufzunehmen, ist erstaunlich gross. Sie quellen hierbei bedeutend auf, saugen das Wasser aber nicht höher, als die Oberfläche des Wassers reicht, zeigen also keine Capillaritätserscheinung, wie dies beim Badeschwamm der Fall ist. Das aufgenommene Wasser verdunsten sie aber wieder in kurzer Zeit, so dass sie schnell trocknen.

In Folge dieser Vorzüge kann die Loofah zu sehr mannichfachen Zwecken verwendet werden. In erster Linie kann sie als Wasch- und Scheuermittel an Stelle des Schwammes benutzt werden, wie dies schon seit den ältesten Zeiten in Aegypten geschehen ist; sie zeichnet sich hierin vor dem Schwamme durch grössere Dauerhaftigkeit und Leichtigkeit der Reinigung aus. Hierbei ist es von grossem Werth, dass Spiritus, Petroleum, Ligroine, auch Fett und dergl. nicht von der Loofah aufgesaugt werden. Wäscht man daher einen fettigen Teller oder einen russigen Topf mit einem Loofahschwamme, wie man die Fasergerüste gemeinhin bezeichnet, ab, so bedarf es nur eines Ausspülens des letzteren in warmem Wasser, um ihn sofort wieder rein und zu anderem Gebrauche geeignet zu machen.

Wegen der grossen Fähigkeit Feuchtigkeit aufzusaugen, verbunden mit Elasticität und Dauerhaftigkeit, eignet sich die Loofah vorzüglich zur Herstellung von Einlegesohlen. Alle bisher hierzu verwendeten Stoffe, wie Stroh, Rosshaar, Kork, Filz, Pelz u. dergl., haben, wenn sie die Feuchtigkeit überhaupt aufnehmen, den Uebelstand, dass sie dieselbe festhalten und so den Fuss nur unvollkommen warm halten, sich meist auch nur schwer oder gar nicht reinigen lassen. Sie sind daher aus Rücksicht auf Reinlichkeit und Gesundheitspflege, ferner wegen geringer Haltbarkeit zu verwerfen. Die Loofahsohlen leiden an keinem dieser Mängel. grosser Bequemlichkeit bezüglich der Reinigung verbinden sie die Eigenschaft, alle sowohl vom Fusse ausgehende als auch von aussen in die Fussbekleidung eindringende Feuchtigkeit vollständig aufzunehmen und so den Fuss trocken zu Die schlechte Wärmeleitung lässt den Fuss im Winter warm, im Sommer kühl bleiben. Ausserdem verhindern die Loofaheinlagen in Folge ihrer Elasticität eine Hornbildung am Fusse, erleichtern überhaupt selbst auf weiten Märschen das Gehen. Um ihnen diese schätzenswerthe Fähigkeit zu erhalten, ist es nothwendig, öfters eine Reinigung derselben vorzunehmen. Zu diesem Zwecke genügt es aber, sie mit lauwarmem Wasser auszubürsten und zu trocknen. Es ist dies schnell zu bewerkstelligen, da das Trocknen nur kurze Zeit dauert; am bequemsten, wenn man zwei Paar Sohlen in Gebrauch nimmt, so dass mit ihnen gewechselt werden kann.

Die fabrikmässige Verwendung der Loofahfaser zu solchen Sohlen ist der Verdienst eines Herrn H. Wickel in Halle a. S., welcher dort die erste deutsche Loofahwaarenfabrik (Müblweg 5) gegründet hat. Die nothwendige Zurichtungsweise der Rohlosfah ist Wickels Entdeckung. Sie besteht in einer gründlichen Reinigung des Rohmaterials und einem Bleichverfahren mittelst übermangansaurem Kali und unterschwefliger Säure, worauf das Gewebe durch

hydraulische Maschinen noch gedichtet, geglättet und in die gewünschte Form gebracht wird.

Die Firma hat die Loofah in derselben Weise wie zu Einlagesohlen auch zu Sattelunterlagen und Schweissdecken für Pferde verarbeitet und hat auch hiermit glänzende Erfolge erzielt. Während die sonst gebräuchlichen Sattelunterlagen u. dergl den Schweiss des Pferdes ungenügend aufsaugten, überdies noch erhitzend wirkten und vielfach die Ursache von Druckschäden für die Thiere wurden, vermindern diese in Folge ihrer Luftdurchlässigkeit die Schweisserzeugung, saugen den gebildeten Schweiss vollständig auf und machen durch ihre Elasticität Druckschäden unmöglich. In ihrer leichten Reinigung und dadurch bedingten guten Erhaltung gleichen sie den Einlagesohlen.

Die grosse Nützlichkeit sowohl der Einlagesohlen wie der Sattelunterlagen haben schon die Aufmerksamkeit unserer Heeresverwaltung auf sich gezogen. Es werden zahlreiche Versuche damit gemacht, die bis jetzt allerdings noch nicht zu einer endgültigen Entscheidung über etwaige Einführung in der Armee geführt haben.

Die Verwendbarkeit der Loofah ist hiermit jedoch keineswegs erschöpft. Die Firma Wickel erprobt immer neue Arten der Nutzbarmachung dieses vortrefflichen Stoffes. Die bedeutende Zähigkeit desselben hat es ermöglicht, dass man sogar Treibriemen daraus gefertigt hat, deren Eigengewicht ein auffallend geringes ist. Ausserdem ist die Loofah zu Bürsten, Fenstervorsetzern (statt der Gazefenster), zu Mistbeetfenstern, Respiratoren, Untersetzern für Biergläser u.s. w. verarbeitet worden. Ja man glaubt sogar das biegsame Gewebe in dünner Schicht zur Auswattirung von Kleidern verwenden zu können und so eine gesundheitlich äusserst werthvolle Verbesserung der Kleidung herbeizuführen.

Der Verbrauch der Loofah steigert sich in Folge dieser vielfachen Verwendung von Jahr zu Jahr erheblich. Die Erzeugung des Rohmaterials ist daher zu einer ergiebigen und sehr lohnenden Einnahmequelle geworden. Da bis jetzt eigentlich nur Japan diesen Rohstoff liefert, die Pflanze aber sich in allen tropischen und subtropischen Gegenden leicht anbauen lässt, ja voraussichtlich in anderen Ländern, z. B. im Norden Afrikas, am Kongo, in den deutschafrikanischen Colonien, ein viel besseres Gedeihen finden dürfte, so verspricht die Loofah noch eine wichtige, leicht zu behandelnde und ertragsreiche Anbaupflanze unserer Colonien zu werden.

Sie lohnt ihre Pflege um so mehr, als sie in jungem Zustande als Nahrungsmittel und Viehfutter dienen, aus ihren Samen reichlich Oel liefern und in ihren Faserskeletten Decken- und Polstermaterial bieten kann. Auf Grund dieser Erkenntniss ist daher der deutsche Consul Dr. Knappe für ihre Einführung auf den Südsee-Inseln eifrig thätig gewesen. Die Loofah wird in Zukunft aller Voraussicht nach wesentlich mit zur Erfüllung der Hauptaufgabe deutscher Colonialbestrebungen, der Industrie des Mutterlandes werthvolles Material im Austausche heimischer Industrieerzeugnisse zu liefern, wesentlich mit beitragen.

Ein Theil der vom Vortragenden in grosser Menge vorgelegten Loofahfaserskelette und ihrer Erzeugnisse wurde von diesem dem hiesigen naturwissenschaftlichen Museum, im obersten Stockwerke des Realgymnasiums befindlich, als Geschenk überwiesen. —

Hierauf machte Herr Oberlehrer Dr. Hintzmann zunächst eine geschäftliche Mittheilung. Als Redacteur des alljährlich vom Vereine herausgegebenen Jahrbuches sprach er die herzliche und dringende Bitte aus, dass diesem aus dem Kreise der Vereinsmitglieder auch kürzere Notizen, z. B. über gemachte Funde oder dergl., in reicherer Menge geliefert werden möchten. Jeder Beitrag wäre angenehm und würde gebührende Beachtung finden. Sodann machte er auf die Arbeit des Dr. Chun aufmerksam, in welcher dieser interessante Beobachtungen über "die Fauna des Mittelländischen Meeres und deren auf- und absteigende Wanderungen"

gemacht hat. Er skizzirte den Inhalt derselben folgendermassen:

Das Mittelmeer unterscheidet sich von allen Meeren durch die Temperaturverhältnisse und seinen höheren Kohlensäuregehalt. Der Grund hierfür ist die unterseeische Barriere in der Strasse von Gibraltar. Während in den übrigen Meeren, durch die Polarstrome herbeigeführt, eine grosse Abnahme der Temperatur mit der Tiefe stattfindet, hält sich im Mittelmeere die Temperatur in wunderbarer Weise. Sinkt sie auch von der Oberfläche nach der Tiefe zu anfangs schnell, so schreitet diese Abnahme bald nur langsam fort, so dass bei 1000 m Tiefe noch 13.5° C. herrschen. wurde schon lange die Frage aufgeworfen, ob überhaupt eine Tiefseefauna, speciell ob eine solche im Mittelmeere existire. Von mancher Seite bezweifelt (z. B. von Agassiz), wurde dieselbe für den Ocean von Darwin auf Grund seiner Untersuchungen bei der Challanger-Expedition bejaht und von Häckel in seiner grossen Arbeit über Radiolarien bestätigt. Trotzdem machten sich immer wieder Einwürfe dagegen geltend. Man suchte die gewonnenen Ergebnisse jener Arbeiten als nicht beweisend hinzustellen, da es nicht unbedingt feststand, dass jene Radiolarien aus der Tiefe emporgebracht waren, vielmehr die Möglichkeit noch gegeben war anzunehmen, dass sie beim Einsenken oder Aufziehen der Netze sich an diese angesetzt haben konnten. die neueren Untersuchungen ist diese Annahme widerlegt. Es ist ein neues Fangnetz angewendet worden, ungefähr in der Form einer Reisetasche, welches beliebig geöffnet und geschlossen werden kann, so dass nur Thiere der betreffenden Tiefenzone hineinzugelangen im Stande sind.

Mit Hulfe dieses Fangapparats hat Chun festgestellt, 1) dass in allen Tiefen des Mittelmeeres bis 1400 m 3

ein reiches Thierleben stattfindet, 2) dass die Thiere, welche im Winter an der Oberfläche leben, im Sommer sich in der Tiefe aufhalten, 3) dass in grösserer Tiefe als 1400 m Thiere vorkommen, welche an der Oberfläche selten oder gar nicht gefunden sind, 4) dass umgekehrt an der Oberfläche Thiere vorkommen, welche nie in der Tiefe zu finden sind.

Zu 1. Durch zahlreiche Fänge ist erwiesen worden, dass in den verschiedenen Tiefen nicht etwa bestimmte Kreise von Thieren auftreten, sondern Thiere aller möglichen Thierkreise, von den Cephaloden bis zu den einfachsten Thieren hinab. Wie sich diese Thatsache erklärt, wird sich jetzt noch nicht feststellen lassen. Es kann aber nicht bezweifelt werden, dass der von Chun angegebene Grund eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat: "Die Oberflächenfauna wandert nach der Tiefe, acclimatisirt sich und wird zur Tiefenfauna." Auch darf man mit Chun annehmen, dass die Larven der am Grunde lebenden Thiere alle ein Oberflächenleben führen; dann ist es möglich, dass diese Thiere, ehe sie im fertigen Zustande nach der Tiefe gehen, sich noch eine Zeit lang dem Sonnenlichte aussetzen.

Zu 2. In der zoologischen Station zu Neapel ist festgestellt worden, dass der Monat Mai und Anfang des Winters die Wechselzeiten für diese Thiere sind. Man kannte schon ein Hin- und Herwandern der Thiere innerhalb enger Grenzen, man kannte auch die Tag- und Nachtoscillation derselben, aber diese Jahresoscillation ist erst durch Chun und die zoologische Station in Neapel genau festgestellt worden. Als zureichender Grund war hierfür angesehen worden, dass das Lichtbedürfniss und die Nahrung sie zu diesen Wanderungen veranlassen. Besonders gegen den letzteren Grund sind stichhaltige Einwände zu Tage getreten, so namentlich, dass die Thiere diese Wanderungen antreten, obgleich ihre Nährthiere sich zu dem Zeitpunkte an einer anderen Stelle befinden. Chun stellt

1

"Die Wanderungen sind durch den Temperaturwechselbegründet." Die Obersläche absorbirt die Wärme mehr als die tieseren Schichten. Dass nun die Wanderungen möglich sind, liegt darin, dass das specifische Gewicht der Thiere identisch ist mit dem specifischen Gewichte des sie umgebenden Meereswassers. Endlich werden die Thiere durch Ausschwitzen von ätherischen Oelen und Fetten zu Wanderungen getrieben.

Zu 3. Chun hat hierzu nachgewiesen, dass es sich auch hier nicht um besondere Thierkreise handelt, da die Erscheinung sowohl für Mollusken wie für die einfachsten Thiere beobachtet ist. Ferner hat er dargethan, dass diese nur in der Tiefe lebenden Thiere nicht die sonst beobachtete Verkümmerung von nicht benutzten Organen zeigen, wie solche an anderen im Dunkeln lebenden Thieren beobachtet ist (z. B. am Olm in der Adelsberger Grotte). Die Sehorgane der Tiefenfauna sind ebenso entwickelt wie die bei Thieren der Oberfläche. Chun giebt als Grund hierfur an, dass diese Thiere, wenn auch nur in den tieferen Schichten, gleichfalls auf- und absteigen und sich zu manchen Zeiten an belichteten Stellen aufhalten, wenn wir sie auch in dem Augenblicke gerade in dunklen Regionen antreffen. Ferner spricht für das nothwendige Vorhandensein von Augen der Umstand, dass die meisten Tiefseethiere phosphoresciren. Es wurde diese Eigenschaft keinen Werth für sie haben, wenn sie nicht mit Sehorganen ausgestattet wären. Eigenthumlich ist den Sehorganen dieser Tiefseethiere, dass sie ein hochrothes oder braunrothes Augenpigment besitzen. Ausserdem sind die Tiefseethiere gleichzeitig mit grossen Tastwerkzeugen ausgerüstet. Endlich sind ihre Beine eigenthümlich, ähnlich wie bei den zehnfüssigen Cephalopoden, in Arme umgewandelt. Nach diesen Auseinandersetzungen tritt Chun der Frage näher, woher die Thiere der Tiefe ihre Nahrung nehmen. Man meinte anfangs,

dass sie sich von abgestorbenen Thieren und Pflanzen nährten. Doch entspricht diese Ansicht nicht der sonstigen Zweckmässigkeit der Natur, die hier demnach keine Existenz für die Thiere geschaffen hätte. Daher nahm man das Vorhandensein von Pflanzen in jenen Tiefen an. Doch blieb hier die Frage zu erörtern, ob Pflanzen in solcher Tiefe assimiliren können, und dies führte zu der anderen Frage, wie weit dringt das Licht in die Tiefe ein. Es sind zur Klärung derselben schon früher wiederholt Versuche im Genfer und Züricher See gemacht worden mittelst lichtempfindlicher photographischer Platten. Die Ergebnisse derselben sind aber anzuzweifeln, da die angewendeten Apparate zu grosse Mängel besassen. Da inzwischen bei dem Fortschreiten der Photographie Apparate construirt sind, welche so feine Lichtempfindichkeit haben, wie man sie früher nicht gekannt hatte, so hat Chun diese Versuche wieder aufgenommen. Seine Bemühungen haben beachtenswerthe Resultate geliefert. Die Platten liessen in einer Tiefe von 150-200 m einer 1/4 stündigen Einwirkung aussetzt eine starke Belichtung erkennen. Setzte man eine entsprechende Platte zur Nachtzeit eine gleiche Zeit lang der Einwirkung aus, so war die Belichtung schwächer, aber der Grad der Belichtung stimmte ziemlich genau mit der Belichtung überein, welche eine Platte in der Tiefe von 500 m zeigte, wenn sie dort bei Tage 1/2 Stunde lang dem Lichte ausgesetzt war. Man darf hiernach wohl sagen, dass das Licht in grosse Tiefen eindringt. Bis zu welcher Tiefe genügt nun aber dies Licht, um Pflanzen assimilirend annehmen zu können. Chun behauptet, dass es bis zu einer Tiefe von 200-300 m noch recht wohl zur Erzeugung einer guten Assimilation ausreiche. Dies angenommen, würde in diesen Tiefen für die Zeit der günstigen Belichtung eine Pflanzenvegetation denkbar sein. Diese würden für kleine Lebewesen, Flagellaten wie Capepoden, Nahrung bieten, und . diese wieder liefern Nahrung für die anderen Thiere unter Hinzunahme von Wanderungen derselben.

Zu 4. Diese Frage ist die am meisten offenstehende von allen. Es erscheint jetzt noch räthselhaft, weshalb sich die Thiere der Oberstäche den verschiedenen tieseren Meeresschichten nicht anzupassen vermögen und daher immer nur oben zu sinden sind. Chun spricht sich hierüber allerdings gerade umgekehrt aus und sucht so die Erscheinung zu erklären. Er meint: Die Thiere haben sich allen Wechseln der Oberstäche so gut angepasst, das sie nicht nöthig haben, in die Tiese hinabzusteigen.

## Sitzung vom 12. März.

Anwesend 28 Mitglieder, 9 Gäste.

Der Leiter der Wetterwarte der "Magdeburgischen Zeitung", Herr Grützmacher, erfreute die Versammlung mit einem Vortrage über

### "das Thierkreislicht".

Man sieht das Thierkreis- oder Zodiakallicht in unseren Gegenden an den mondfreien Abenden des Frühjahrs im Westen und in den Morgenstunden des Herbstes am östlichen Horizont. Der kegelförmige Lichtschein liegt mit seiner Basis auf dem Horizont, da, wo die Sonne sich unterhalb des Horizontes befindet, während die Spitze des schräg aufsteigenden Lichtkegels sich nach der Südseite des Himmels zeitweise um mehr als 90 Grad von der Sonne entfernen kann, so dass die wahre Ausdehnung des Zodiakallichtes die Grösse des Erdbahndurchmessers erreichen und zuweilen sogar überschreiten muss. Die günstigste Zeit für die Sichtbarkeit der Erscheinung ist der erste Theil des Monat März; man sieht dann, wenn der Himmel rein ist und kein Mondlicht störend wirkt, den Lichtkegel in der Richtung der scheinbaren Sonnenbahn vom Westhorizonte bis zum Kopfe des Stiers und zeitweise noch höher hinaufsteigen. Die grösste Lichtstärke liegt mehr nach der Sonne hin, während der Schein gegen die Spitze hin allmählich abnimmt und sich im Dunkelblau des Himmels verliert. Die andere

Hälfte des Thierkreislichtes, die uns in den Morgenstunden des Herbstes zu Gesicht kommt, besitzt fast nie eine ähnliche Intensität, wie wir sie bei der Erscheinung im Frühjahr beobachten.

Da das Zodiakallicht in der scheinbaren Sonnenbahn liegt, so hängt die Sichtbarkeit desselben nicht allein von dem Grade der Reinheit unserer Atmosphäre, sondern auch von dem Winkel ab, welchen zu den verschiedenen Jahreszeiten die Sonnenbahn mit dem Horizonte macht, und dieser Winkel ist für unsere Gegenden am grössten zu den schon angegebenen Zeiten, so dass dann der Lichtkegel am steilsten aufgerichtet ist und am weitesten über die Dünste des Horizontes emporragt. In den südlicheren Gegenden steht die Sonnenbahn zu allen Jahreszeiten nahe senkrecht gegen den Horizont, und dies ist der Grund, dass man unter den Tropen die Erscheinung an jedem heiteren Abend und Morgen beobachten kann. Dazu kommt noch, dass die Erscheinung in südlichen Breiten wegen der grösseren Durchsichtigkeit der Luft viel leichter wahrzunehmen ist als in der oft dunstigen Atmosphäre unserer nördlichen Gegenden. Um so auffallender muss es uns erscheinen, dass auch nicht ein einziger von den alten Schriftstellern das Thierkreislicht erwähnt. Bedenken wir den Eifer und die Aufmerksamkeit, mit welcher die Alten den Himmel beobachteten, so müssen wir ein Uebersehen oder Nichtbeachten jener Himmelserscheinung für unmöglich halten; wir müssen vielmehr aus diesem gänzlichen Schweigen den Schluss ziehen, dass das Zodiakallicht in einer für das Auge wahrnehmbaren Intensität damals noch nicht vorhanden war. Der erste, der auf die Erscheinung aufmerksam machte, war Cassini; er machte seine ersten Beobachtungen im Marz 1863, so dass wir wohl mit einiger Gewissheit annehmen können, dass das Zodiakallicht in seiner jetzt beobachteten Lichtstärke kaum 300 Jahre existiren kann. Wie lange es jedoch schon vorher — aber wegen zu grosser Schwäche unbemerkbar — vorhanden war, und welches die Gründe für eine verhältnissmässig schnelle Zunahme der Helligkeit waren, das sind Fragen, deren Beantwortung wohl einer noch sehr fernen Zukunft vorbehalten ist.

Ueber 200 Jahre ist nun schon das Thierkreislicht bekannt und trotz dieses langen Zeitraumes ist man von einer einwurfsfreien Beantwortung der Frage nach dem Wesen des Zodiakallichtes noch immer weit entfernt. Dies erklärt sich dadurch, dass die Beobachtungen des Thierkreislichtes längere Zeit hindurch vernachlässigt wurden, und dass ausserdem das fragliche Phänomen zu verschiedenen Zeiten ein wechselndes Aussehen anzunehmen scheint.

Die ersten Beobachter hielten das Zodiakallicht für eine die Sonne umgebende Atmosphäre, die wegen der Umdrehung der Sonne um ihre Axe eine derartige Abplattung angenommen habe, dass sie uns wie eine flache Linse erscheint, in deren Mittelpunkt die Sonne steht. Jedoch diese Ansicht muss als unhaltbar zurückgewiesen werden. Eine derartige Abplattung kann bestimmte Grenzen nicht überschreiten, und es lässt sich durch Rechnung zeigen, dass bei der grösstmöglichen Abplattung die kleine Axe der linsenförmigen Sonnenatmosphäre sich zur grossen wie die Zahlen 2 und 3 verhalten muss. Allein die Beobachtungen zeigen, dass das Verhältniss der beiden Axen des Zodiakallichtes wenigstens wie 1 zu 5 und zu Zeiten noch grösser ist. Ausserdem könnte eine solche Sonnenatmosphäre nicht diejenige Ausdehnung erreichen, wie sie das Thierkreislicht in der That besitzt; eine derartige Atmophäre der Sonne könnte sich von letzterer nur bis dahin erstrecken, wo Schwungkraft und Schwerkraft der Sonne sich im Gleichgewicht befinden. Dies tritt aber schon in der halben Entfernung des Merkur ein; über diese Distanz hinaus werden daher die einzelnen Theile der Atmosphäre nach der Tangente der Bewegungsrichtung hin entweichen und selbstständige Bahnen beschreiben.

Einige Beobachter der neueren Zeit wendeten sich der Ansicht zu, das Thierkreislicht bestehe aus einem geschlossenen Ringe von dunstiger Materie und umschliesse die Erde noch innerhalb der Mondbahn. Aber auch diese Hypothese erklärt die Erscheinung so wenig, dass selbst die Vertreter dieser Ansicht allmählich wieder davon zurückgekommen sind.

Wie über die äussere Erscheinung, ist man auch über die Natur der im Zodiakallichte sich zeigenden Materie noch vollständig im Unklaren. Selbst die neueren spectroskopischen Untersuchungen lieferten widersprechende Resultate. Angström nahm nur eine einzige gelbgrüne Linie wahr (dieselbe, welche sich auch im Spectrum des Nordlichtes zeigt), andere fanden ein dem Sonnenspectrum ähnliches, continuirliches Farbenband, während endlich Vogel ausser dem schwachen continuirlichen Spectrum auch noch die Nordlichtlinie erkennen konnte.

Wir durfen wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der Raum zwischen Erde und Sonne von einer unzählbaren Menge kleinster Körperchen erfüllt ist, die im Allgemeinen in einer flachen Linse um die Sonne nach allen Seiten hin gruppirt sind, und deren Existenz uns durch das von ihnen schwach reflectirte Sonnenlicht offenbart wird. Sicherlich wird, wie alles im Raume Vorhandene, auch diese Masse feinster Materie eine Bewegung um die Sonne besitzen, und da ausserdem anzunehmen ist, dass bei der ausserordentlich lockeren Structur jenes linsenförmigen Gebildes die aussersten Theile sich nicht immer in gleicher Entfernung von der Sonne halten, so lässt sich schon hieraus eine zeitweise auftretende Veränderlichkeit im scheinbaren Aussehen des Zodiakallichtes am Himmel erklären, die jedoch durch elektrische Kräfte, wie sie durch die Nordlichtlinie angedeutet sind, noch merklich vergrössert werden kann. Bezüglich einer derartigen elektrischen Kraft mag nur an die Kometenschweife erinnert werden.

Die geringe Lichtstärke des Objectes erschwert die Beobachtungen in hohem Grade, und man möchte fast befürchten, dass auch spätere Generationen einer einwurfsfreien Antwort auf alle hier auftretenden Fragen nicht viel näher kommen werden.

Hierauf sprach Herr Oberlehrer Dr. Blath über "die Grenzen der Sinneswahrnehmungen".

Das Streben des Menschen im Einzelnen wie der Menschheit in ihrer Gesammtentwicklung ist darauf gerichtet die Schranken niederzureissen, die der jeweiligen Erkenntniss gesteckt sind. Längst vergangene Jahrtausende werden uns zugänglich durch geologische Forschungen, die Geschichte des Menschengeschlechtes beginnt sich zu entrollen durch die Forschungen auf dem Gebiete der Sprachvergleichung, durch Ausgrabungen, durch das Studium der ältesten Ueber-Das Weltall lieferungen menschlicher Geistesthätigkeit. soll uns eröffnet werden durch das Fernrohr, dessen Verbesserungen die Hoffnung auf ein endliches Gelingen immer von Neuem beleben; das unendlich Kleine wird unserem Bewusstsein immer näher gebracht durch die Vervollkommnung des Mikroskopes, das uns immer neue Rathsel aufgiebt, die früher aufgegebenen zu lösen versucht und theilweise zu lösen vermag.

Trotz alledem ist die Hoffnung einer Lösung der Räthsel des unendlichen Weltalls und des unendlich Kleinen in der Molekularstructur der Körper immer ferner gerückt, ja wir dürfen, wie der Vortragende im Einzelnen nachwies, mit Sicherheit behaupten, dass weder Fernrohr noch Mikroskop überhaupt zur Lösung der Fragen führen können, wenn nicht eine verbesserte Technik, eine Veränderung im Wesen und Wirken der Naturkräfte, vor Allem aber eine Verfeinerung in der Structur unserer Sinne, besonders der Zapfen- und Stäbchenschicht unserer Augennetzhaut be-

gründetere Ausprüche auf eine erweiterte Einsicht in das Wesen der Dinge zu schaffen im Stande sein wird.

Im zweiten Theile des Vortrages ging der Vortragende zu den Grenzen der Wahrnehmung über, welche unseren unbewaffneten Sinnen gesteckt sind, indem er voranschickte, dass eine Controle der gefundenen Zahlengrössen, wie sie vor allen Anderen durch Helmholtz festgestellt sind, für den ungeübten Laien eine schwierige bleiben muss, da zu physiologischen Untersuchungen, wenn sie ein richtiges Ergebniss liefern sollen, eine reiche Uebung, eine besonders entwickelte Aufmerksamkeit und eine beanlagte Individualität gehören, Vorzüge, über die zu gleicher Zeit nur ganz hervorragend befähigte Forscher verfügen.

Auf dem Gebiete der Raumwahrnehmung, soweit sie das Auge betreffen, ist ja bekannt, dass das Auge zwar eine weite Fläche überschauen kann, dass dieses Durchdringen des Raumes aber seine Grenzen hat. Auch in der Quantitat des Lichtes, welches unser Auge beobachten kann, ist eine solche Grenze festzustellen. Wenn man z. B. Abends eine feine Stange, sagen wir Blitzableiterspitze, eben noch sehen, erkennen wir sie in kurzer Zeit nicht mehr, obgleich Lichtwellen von dort immer noch unser Auge treffen. Um diese Grenzen genauer angeben zu können, hat man untersucht, wie gross ein Gegenstand sein muss, wenn er für unser Auge in einer bestimmten Entfernung noch sichtbar sein soll. Es ergab sich, dass ein normales Auge in einer Entfernung von 250 mm Gegenstände von 01 mm, ein recht gutes Auge solche von 0.07 mm noch Damit dürfte die Grenze für die Sehkraft unterscheidet. des Auges erreicht sein. Hierbei treten allerdings viele Verschiedenheiten auf, je nach der Farbe des Gegenstandes und nach dem Hintergrunde, auf welchem wir denselben Man erkennt recht gut einen weissen Faden auf schwarzem Grunde, während man einen schwarzen Faden auf demselben Grunde nicht zu sehen vermag.

Grund für diese Eigenthümlichkeit des Auges wissen wir nicht.

Für die Empfindung der verschiedenen Schallwellen durch die Gehörnerven dienten folgende Beispiele. Das Ticken einer Taschenuhr wird in einem ruhigen Raume von einem feinen Ohre bis 25 Fuss gehört, von einem schlechten nur auf 3 Fuss. Von derselben Stimme und mit derselben Stärke gesprochen fand Dr. Wolf in Frankfurt die Vocale in der Reihenfolge des Alphabetes hörbar (a bis auf 380 Schritt, e, i, o, u, letzteres nur noch bis 270 Schritt). Interessanter war noch die Beobachtung der Consonanten; b ist nur bis 47 Schritt, s dagegen auf einige hundert Schritt zu vernehmen. Der Laut einer Stimme überhaupt dringt höchstens bis 800 Schritt.

Die Raumunterscheidungen der Gefühlsnerven sind an den verschiedenen Theilen des menschlichen Körpers sehr verschieden. Wenn man einen Zirkel 1.1 mm öffnet, so unterscheidet man die beiden Spitzen mit der Zunge, dagegen mit dem Finger erst bei 2.2 mm Entfernung, auf dem Rücken gar erst bei 4.2 mm Entfernung.

Wie bei dem Nebeneinander, dem Raume, die Grenzen der Empfindungen für Auge, Ohr und Gefühl untersucht sind, so auch bei dem Nacheinander, der Zeit. Sinn ist hierbei im Stande eine weit grössere Anzahl ungleichartiger Eindrücke auf unehmen als gleichartiger. Wenn wir lesen, so scheinen wir zwar viele Buchstaben in einer Secunde zu lesen, allein wir errathen sie mehr; nur 20-25 Buchstaben können wir in Wirklichkeit in dieser Zeit überblicken. (Beim lauten Lesen wird eine längere Zeit gebraucht als beim leisen Lesen — etwa 6 Secunden mehr bei 1500 Es konnte hier allerdings gefragt werden, Buchstaben). wie ist das Auge bei solcher geringen Leistungsfähigkeit im Stande die Farben zu unterscheiden, von denen das rothe Licht, das langsamste von allen, in der Secunde 40 Billionen Schwingungen dem Auge zusendet. Die Verkann wohl daraus erklärt werden, dass das Auge nur wenige Farben zu unterscheiden vermag. Wir haben eine Grenze in dem Violett, jenseits derselben ist es für unser Auge dunkel. Allerdings wollen einige Forscher dort noch Farben erkannt haben. Dass Farben dort zu finden sind, ist durch Fluorescenzerscheinungen nachgewiesen. Für uns sind sie aber unerkennbar. Interessant ist hierbei allerdings, dass in der Unterscheidung der Farben unserem Auge eine engere Grenze gesteckt ist als dem Auge mancher Insecten. Denn es arbeiten z. B. Ameisen noch im ultravioletten Lichte, im ultravothen freilich nicht.

Im Vergleich mit dem Auge ist das Ohr für aufeinanderfolgende Wahrnehmungen weniger empfindlich. Es vermag nur 15 distincte Schwingungen in der Secunde zu unterscheiden; wenn diese Zahl überschritten wird, entsteht ein gemischter Schall; überhaupt vermag das Ohr auch solcher Schallempfindungen höchstens 36—40 aufzufassen und zu scheiden.

Einige interessante Beobachtungen über die Intensitätsbeobachtung wurden hinzugefügt — z. B. unsere Hand fühlt erst eine Vermehrung des von ihr getragenen Gewichtes, wenn ½0 desselben zugelegt wird; auch das feinste Gefühl spürt erst Temperaturunterschiede von 1°.0—1.°10 C. — Der Vortragende bemerkte hierzu, dass man es hier beim Auge, Ohr und Gefühl zweifellos mit Raumwahrnehmungen zu thun habe, insofern die unter Intensitätsveränderungen zusammengefassten Erscheinungen als Veränderungen molekularer Bewegungen aufzufassen sind. Die neueren Theorien über Licht, Schall und Wärme begünstigen diese Auffassung oder vielmehr erzeugen dieselbe sogar.

Nachdem Redner die von Helmholtz und Pouillet zu dem Behufe der Untersuchung der Leitungsfähigkeit der Nerven für Empfindungen hergestellten Apparate des Näheren beschrieben hatte, gab er kurz zusammengefasst die Ergebnisse der Forschungen auf diesem Gebiete. Die Bewegung in den Nerven beträgt in der Secunde nur 30 m, ist also geringer als der Flug eines Adlers, welcher 37 m in der Secunde zurücklegt. In den verschiedenen Nerven ist diese Geschwindigkeit ziemlich gleichmässig. Auch die Frage nach der Schnelligkeit unserer Gehirnthätigkeit ist dahin entschieden, dass die schnellste Thätigkeit immer noch einige Hundertstel einer Secunde beträgt. Es geben diese Resultate alle Veranlassung, uns von althergebrachten Vorurtheilen in Betreff der Leistungsfähigkeit unseres Wahrnehmungs- und Denkvermögens zu befreien.

Zum Schluss äusserte der Vortragende seine Ansichtüber die Entwicklungsfähigkeit der Sinnesorgane der Menschen, die er als zweifellos existirend annahm, und deren Existenz er aus der Darwinschen Entwicklungstheorie, aus literarischen Untersuchungen und aus der Beobachtung an Naturvölkern herleitet.

Zum Schluss gedachte Herr Oberlehrer Dr. Hintzmann im Namen des Vorstandes des am 9. Februar d. J. zu Schönebeck im Alter von 81 Jahren verstorbenen, als besten Kenner unserer Pflanzenvegetation und Verfasser der "Floravon Magdeburg" in weiteren Kreisen rühmlichst bekannten Bürgermeisters Ludwig Schneider"). Der Verein wird stets seiner und seiner grossen Verdienste um die Kenntniss des Florengebietes unserer Vaterstadt dankbargedenken; zum Zeichen der hohen Anerkennung für den Dahingeschiedenen erhob sich die Versammlung von ihren Plätzen.

# Sitzung vom 2. April.

Anwesend 23 Mitglieder, 1 Gast.

Im geschäftlichen Theile der Sitzung wurde dem Herrn Stadtrath a. D. Assmann das Wort zur Berichterstattung

¹) Es ist derselbe, dessen Sammlungen jüngst von seinen Söhnen dem Herbarium der Stadt Magdeburg als Geschenk gütigst überwiesen sind.

über die Verwaltung des naturwissenschaftlichen Dasselbe hat besonders in seiner Museums ertheilt. mineralogischen Abtheilung durch Ankauf eine wesentliche Bereicherung erfahren und ist erfreulicher Weise auch von den verschiedensten Seiten mit Geschenken bedacht worden. Die mit dem Museum verbundene Bibliothek hat durch Tausch und Ankauf gleichfalls reichen Zuwachs erfahren. Auf Wunsch des Herrn Assmann übernahm es Herr Minner, den Rechenschaftsbericht über die Verwendung der dem Vereine seitens der städtischen Verwaltung gütigst gewährten jährlichen Unterstützung von 1000 M einer Prüfung zu unterziehen, auf Grund deren derselbe dem Herrn Stadtrath a. D. Assmann für die sorgfältige und hingebende Verwaltung des Museums den Dank des Vereins namens seiner Mitglieder aussprach. Das Anwachsen der Sammlungen lässt den Bau eines Museums immer dringlicher erscheinen, da die diesen zugewiesenen Räume im Realgymnasium völlig unzureichend sind und eine Benutzung der Sammlungen nach jeder Richtung erschweren. Die grösseren und werthvolleren Schenkungen bezw. Erwerbungen können in demselben nicht mehr Platz finden. So hat z. B. die grosse entomologische Sammlung Wahnschaffe's vorläufig schon in der Lutherschule (Dreiengelstrasse) untergebracht werden müssen und ist dadurch der Benutzung im Museum gänzlich entrückt; andere umfangreiche Sammlungen haben aus Raummangel nicht einmal entgegengenommen werden können. Die Verhältnisse drängen also nothwendig auf eine Aenderung Ein nochmaliges Provisorium hierbei zu schaffen hin. durch zeitweilige Unterbringung der Sammlungen im bisherigen Generalcommando-Gebäude, wie es von einigen Seiten vorgeschlagen worden ist, dürfte durchaus nicht empfehlenswerth sein, weil der Umzug eines Museums ganz erhebliche Aufwendungen an Geld und Zeit verursacht, da sämmtliche Gegenstände wohlverpackt auf Tragbahren oder in der Hand getragen werden müssen, um sie vor

Beschädigungen, die leicht ihren Werth theilweise oder ganz vernichten, zu bewahren. Das Ein- und Auspacken der Objecte, die Einordnung derselben in die neuen Raume, sowie die mit dem Umzuge verbundene grosse Verantwortlichkeit kann unmöglich dem langjährigen Vorsteher des Museums, der ehrenamtlich sich diesem Posten gewidmet hat, zweimal zugemuthet werden. Es ist daher auch aus diesem Grunde darauf hinzuwirken, dass ein solches Provisorium vermieden werde, indem den Sammlungen unmittelbar die Uebersiedelung in ihren dauernden Aufbewahrungsraum, in ein für sie bestimmtes Museum, ermöglicht wird. Der Einwand, dass dies jetzt nicht errichtet werden kann, da nothwendigere Ausgaben vorliegen, ist nicht zu billigen. In einem sich so gewaltig entwickelnden Gemeinwesen wie dem der Stadt Magdeburg sind zu allen Zeiten, auch noch in hundert Jahren, nothwendige Ausgaben vorhanden. Deshalb dürfen doch keineswegs die wünschenswerthen und nützlichen Aufwendungen in die unbestimmte Zukunft verschoben werden, da auf diese Weise niemals ihre Ermöglichung erreicht wird.

Demnächst besprach Herr Assmann noch an der Hand zweier dem Museum geschenkter Exemplare das Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus), welches durch sein erneutes Auftreten in Deutschland im vorigen Jahre die Aufmerksamkeit weitester Kreise erregt hat.

Nachdem hierauf eine Uebersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins im Jahre 1888 gegeben und dem Rendanten auf Grund einer vorgenommenen Rechnungsprüfung Entlastung ertheilt war, wies Herr Oberlehrer Dr. Hintzmann auf die hervorragenden Verdienste und grosse Bedeutung des am 15. Februar d. J. verschiedenen Nestors der europäischen Geologen

## Ernst Heinrich Karl v. Dechen

hin. Dieser wurde als Sohn des Rathes im Auswärtigen Amte am 25. März 1800 zu Berlin geboren. Nach Beendigung seiner Schulzeit am grauen Kloster in Berlin bezog er 1818 die Universität ebendaselbst, wurde 1822 Bergeleve in Essen und Bochum und machte von da aus seine erste Reise durch Belgien, Lothringen und Schwaben. Nach seinem Aufsteigen zum Bergassessor in Berlin im-Jahre 1824 unternahm er 1826 und 1827 Reisen nach England und Schottland. Verheirathet, musste er manchen sehweren Schicksalsschlag ertragen, wogegen ihn seine amtliche Thätigkeit rasch zu höheren Stellungen und Ehrenführte und so wieder zu entschädigen suchte, was ihm an Leid in der Familie widerfuhr. 1828 Ober-Bergamtsassessorin Bonn, rückte er 1831 zum Bergrath in Berlin auf, wurde 1834 von der Universität Bonn zum Dr. honoris causa proclamirt, wirkte dann als ausserordentlicher Professor zu Berlin, ward 1838 Oberbergrath und kam 1841 in der Eigenschaft als Berghauptmann wiederum nach Bonn. 1859 wurde er als Director der Abtheilung für Berg-, Hütten- und Salinenwesen in das Handelsministerium berufen, kehrte aber schon 1860 als Oberberghauptmann nach Bonn zurück und nahm 1864 seinen Abschied, bei welcher Gelegenheit ihm der Titel wirklicher Geheimer Rath verliehen wurde.

Doch nicht nur das äussere, an Ehren so reiche Leben dieses Nestors der europäischen Geologen erweckt das Interesseunserer Kreise, wichtiger und beachtungsvoller erscheint uns, was er gelehrt und gewirkt, was an bahnbrechenden Gedanken, an befruchtenden Ideen von ihm ausgegangen, was die Naturwissenschaft und besonders die Geologie ihm verdankt, von dem es mit Recht heisst, dass in ihm die geologische Wissenschaft einen der vornehmsten ihrer Lehrer und Förderer verloren hat.

Es kann an dieser Stelle nicht eingehend über das ausgedehnte Wirken dieses unermüdlichen Meisters der Wissenschaft gehandelt werden, aber ein Hinweis auf die Vielseitigkeit seiner Thätigkeit mag dazu dienen, die Bedeutung dieses Mannes erkennen zu lassen. Seine Erstlingsarbeiten lieferte er als Eleve. Später hat er besonders

kartographische Werke, jene graphischen Darstellungen unseres geologischen Gesammtwissens über eine Gegend, geleistet. Die bedeutendsten derselben sind a. die geognostische Uebersichtskarte von Deutschland, Frankreich und den angrenzenden Ländern (1839 und 1869), b. die geologische Karte von Deutschland (1869), c. die geologische Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen in 35 Sectionen im Massstabe von 1:80,000 mit einer Uebersichtskarte im Massstabe 1:500,000 (1855—1883). Seine übrigen Werke stehen hiermit im engsten Zusammenhange. Sie beziehen sich namentlich auf die Regierungsbezirke Arnsberg, Düsseldorf und Aachen, auf den Teutoburger Wald, das Siebengebirge, die Vordereifel, die Vulcane um den Laacher See. Besondere Erwähnung verdienen die "Erläuterungen zur geologischen Karte der Rheinprovinz" u. s. w. (2 Bd. 1870 und 1884) und "Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten im deutschen Reiche" (1873). Aus seinen sämmtlichen bibliographischen Werken tritt überall das Bestreben hervor, die wissenschaftlichen Funde, Ergebnisse und Erkenntnisse für die Allgemeinheit nutzbar zu machen, sie in die Praxis des Lebens zu übertragen.

Bei solchen Anschauungen und Bestreben neben gründlicher wissenschaftlicher Kenntniss war er so recht geschaffen, der Leiter des rheinischen Bergbaues zu sein. In dieser Stellung hat er sich in 23jähriger Wirkungszeit trefflich bewährt. Welch ein Umschwung hat sich während seiner Amtsthätigkeit in den Verhältnissen des dortigen Bergbaues vollzogen, wie ist derselbe in allen Zweigen emporgeblüht, welche Industrien hat der nun Verstorbene ins Leben gerufen, wie hat er Handel und Verkehr umgestaltet! Er hat wesentlich mitgearbeitet an der neueren Berggesetzgebung, der Bergwerksbesteuerung, der Bergverwaltung, der Ausbildung der Bergbeamten und manchen weniger augenfälligen

Dingen. Seiner Initiative ist es zuzuschreiben, wenn durch Staatsverträge, durch Anlage von Eisenbahnen, durch Hebung aller industriellen Unternehmungen immer neue Bedürfnisse und Abzugswege für den unterirdischen Schatz der Rheinprovinz und Westfalens, für die Steinkohlen dieser Provinzen, geschaffen wurden. Die grossartige Entwicklung des Eisenbahnnetzes in jenen Gegenden ist zum erheblichen Theile seinem Bemühen und Wirken in seiner Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrathes der rheinischen Eisenbahn zu verdanken.

Aber nicht nur den grossen Zwecken diente er, seine gewaltige Arbeitskraft konnte sich auch noch den Interessen einzelner Gegenden, einzelner Gemeinden, einzelner Vereine widmen. Mit Rath und That stand er der Vereinigungsgesellschaft für Steinkohlenbergbau im Wurmrevier bei Aachen zur Seite. Der Stadt Aachen selbst erhielt er ihre weltberühmten Thermalquellen. Dankbar gedenkt seiner das am Rhein gelegene Städtchen Königswinter für die Erschliessung des Siebengebirges dem Fremdenverkehr; eine Gedenktafel mit der Inschrift: "Dem Erschliesser des Siebengebirges die dankbare Stadt Königswinter" zeugt dauernd Schmerzlich wird ihn der naturhistorische Verein der preussischen Rheinlande und Westfalens vermissen, dem er mehr als 40 Jahre (1847-1889) seine unermüdliche Kraft widmete. 312 grössere und kleinere Beiträge in den Schriften jenes Vereins bis 1883 bekunden diesen Schaffenseifer.

Das eben in kurzen Zügen entworfene Bild des grossen Geologen nach der Seite seiner wissenschaftlichen und praktischen Thätigkeit wäre aber unvollständig, wenn man nicht auch hindeuten wollte auf ihn als einen Menschen, in dem kein Falsch war, auf den Mann von echtem Schrot und Korn, auf den Christen von schlichtem Glauben und hochherziger Duldsamkeit, auf den Deutschen, von warmer, vaterländischer Gesinnung erfüllt, auf den Freund der Armen,

welcher die Linke nicht wissen liess, was die Rechte that. Er war ein Mann, dem möglichste Vollkommenheit getrost nachgerühmt werden kann.

Seine Augen, die Augen eines der Edelsten der Deutschen, haben sich am 15. Februar geschlossen. Nach zweijährigem Siechthume ist Heinrich von Dechen, eine Leuchte der Wissenschaft, ein Förderer alles Schönen, Guten und Edlen, aus diesem Leben geschieden. In seinen Werken aber lebt er fort und wird er fortleben anregend und belehrend, helfend und fördernd auch bei uns, die wir im Geiste mit den Hunderten und Tausenden an seiner Bahre gestanden haben, mittrauernd aus tiefstem Herzen, denn auch in Bezug auf Heinrich von Dechen gilt uns des Dichters Wort:

#### "Denn er war unser!"

Nachdem Herr Dr. Fischer, ein naher Verwandter des Verstorbenen, und Herr Professor Schreiber noch manchen Charakterzug aus dem Leben von Dechens ergänzend mitgetheilt, besonders seine oft fast zu grosse Bescheidenheit gekennzeichnet hatten, erhob sich die Versammlung auf die Bitte des Herrn Professor Schreiber von ihren Plätzen, den gefeierten Meister der Wissenschaft zu ehren.

Sodann führte Herr Elektrotechniker Albert-Becker hier ein neues elektrisches Instrument, den von Herrn Privatdocenten Dr. Mönnich erfundenen

### "Fernmessinductor",

ungenau auch wohl Fernthermometer genannt, in Thätigkeit vor. Mit Hülfe desselben ist es möglich, die Angaben von Metallthermometern, Barometern u. s. w. auf elektrischem Wege von einem Orte nach einem anderen zu übertragen. Die Einrichtung desselben ist folgende: Auf der Station A, von welcher aus die Angabe z. B. eines Thermometers erfolgen soll, ist ein Metallthermometer angebracht, dessen bewegliches Ende einen Zeiger über einer die Ablesung der Wärmegrade ermöglichenden Scala hin- und herbewegt. An der Axe

dieses Zeigers ist in paralleler Lage zu ihm eine cylinderförmige Drahtspule fest mit ihm verbunden, so dass sie jede Bewegung des Zeigers mitzumachen gezwungen ist. Eine zweite Drahtspule von gleicher, aber grösserer Form umgiebt die erstere, gestattet ihr aber durch entsprechende in der Richtung der Längsaxe angebrachte Ausschnitte jene freie Drehung, in Folge deren die Längsaxen beider Spulen sowohl parallel stehen, als auch irgend einen Winkel mit einander bilden können. Auf der anderen Station B, auf welcher die Ablesung der Temperaturangabe erfolgen soll, ist ein gleiches Paar Drahtspulen angebracht, deren innere bewegliche gleichfalls mit einem über einer Scala, gleich der auf der Station A, spielenden Zeiger fest verbunden ist. Der Zeiger wird hier aber nicht durch ein Metallthermometer wie auf Station A bewegt, sondern durch die Hand des Beobachters auf B gedreht. Hat nun das Metallthermometer auf der Station A seine bewegliche Drathspule in eine bestimmte Richtung gestellt und schickt man durch die feste, umgebende Drathspule einen intermittirenden elektrischen Strom, so werden in der ersten (isolirten) Spule Inductionsströme erzeugt, deren Stärke am grössten ist, wenn die Windungsebenen beider Spulen, d. h. ihre Längsaxen, parallel sind, abnimmt, wenn die Spulen um einen Winkel gegen einander gedreht sind, gleich Null ist, wenn beide Spulen senkrecht zu einander stehen. Nimmt die Neigung über den rechten Winkel hinaus wieder zu, so wächst wieder die Stärke der Inductionsströme, bis sie ihr zweites Maximum (gleich dem ersten) erreicht bei wiedererreichter Parallelität der Windungsebenen. Die Inductionsströme fliessen jetzt aber in entgegengesetzter Richtung, sind also hierdurch von den ersteren verschieden, während ihre Stärke bei symmetrischer Stellung der Spule zur lothrechten Lage gleich Hieraus erhellt, dass jeder Temperaturangabe des ist. Metallthermometers, in Folge deren die kleinere Rolle auf Station A ihre Stellung mittelst des Zeigers erhält, einer

bestimmten Stärke und Richtung der Inductionsströme entspricht.

Lässt man nun auch durch die feste Drahtspule der Station B denselben elektrischen Strom gehen, so werden auch hier in der kleinen Spule Inductionsströme von bestimmter Stärke und Richtung erzeugt, je nach der Stellung. welche beide Spulen zu einander einnehmen. man daher die beiden festen Spulen durch gut isolirte, dunne Leitungsdrähte mit einander so, dass die Richtung des Stromes auf der Station A die umgekehrte als auf Station B ist, so werden in den kleinen Rollen bei gleicher Stellung gleich starke, aber umgekehrt fliessende Inductionsströme erzeugt. Bringt man endlich die kleinen Rollen noch durch eine besondere, gut isolirte Doppelleitung mit einander in Verbindung, in der Art, dass die beiden Inductionsströme den Stromkreis in entgegengesetzer Richtung durchlaufen, so müssen sich die beiden Ströme — gleiche Stellung der kleinen Rollen vorausgesetzt - aufheben. auf der Beobachtungsstation B angebrachte und mit der Hand zu bewegende kleine Rolle nicht dieselbe Stellung wie auf Station A, so werden sich die Inductionsströme nur theilweise aufheben. Es wird sich dies an einem in den Stromkreis der kleinen Rollen auf der Beobachtungsstation eingeschalteten Telephon dadurch bemerkbar machen, dass letzteres ein knatterndes Geräusch hören lässt. dies der Fall, so hat der Beobachtende so lange den Zeiger seiner Station und somit auch die kleine Rolle zu drehen, bis das Knattern des Telephons aufgehört hat. Die Stellung, welche jetzt der Zeiger der Station B inne hat, ist dann genau dieselbe wie die des vom Metallthermometer gestellten Zeigers auf Station A. Auf der Scala der Station B kann demnach die Anzahl der Wärmegrade, welche dort das Metallthermometer anzeigt, abgelesen werden.

Diese Apparate haben ihre praktische Brauchbarkeit zur Genüge bewiesen. Selbst bei verhältnissmässig nur kleinen Rollendimensionen erfolgt die Uebertragung der Angaben ohne jede Schwierigkeit für den Beobachter mit grosser Genauigkeit, ja man kann sagen mit Haarschärfe. Auch in Magdeburg sind sie auf dem Baubureau einer genauen praktischen Prüfung unterzogen worden und haben in dem Grade befriedigt, dass man bei Anlage einer neuen Schule mit Centralheizung den Apparat anzuwenden beabsichtigt, damit der heizende Castellan der Schule jederzeit über die Wärmemenge in jedem einzelnen Klassenzimmer unmittelbar Aufschluss erhalten kann.

Die Apparate eignen sich namentlich auch für Fabriken mit Centralfeuerung, Malzdarren u. s. w., werden aber ausser zu technischen Zwecken selbst für manche wissenschaftliche Beobachtung von Nutzen sein, so z. B. zur Beobachtung von meteorologischen Instrumenten (Thermometer, Barometer, Psychrometer) auf Bergstationen, die nicht zu allen Jahreszeiten gut zugänglich sind. Die Entfernung der beiden Stationen von einander kann hierbei eine sehr beträchtliche sein, ohne dass die Genauigkeit der Angaben gemindert wird. Für Magdeburg und Umgegend ist mit der Einführung dieses Fernmessinductors die Firma Albert Becker hier, Blücherstrasse 3, beauftragt; dieselbe ist natürlich zu jeder gewünschten weiteren Auskunft gern bereit.

## "Ueber die Centrifugalkraft"

und über deren Grösse am Aequator der Erde sprach Herr Hauptmann a. D. Fellmer.

In denjenigen Gesellschaftskreisen, in welchen Betrachtungen über die Naturkräfte und über deren Wirkungen vorkommen, hört man neben wohlbegründeten Ansichten nicht selten auch solche, welche Zeugniss dafür ablegen, dass der Sprechende oder wohl gar auch Schreibende sich auf ein Gebiet begiebt, für welches ihm die unentbehrlichen Vorkenntnisse fehlen. Ein solches Gebiet der Naturkunde ist verzugsweise das Verhältniss zwischen der Anziehungs-

kraft aller Stoffe oder Massen (Centripetalkraft) und dem Beharrungsvermögen der bewegten Massen, welches sich unter geeigneten Verhältnissen als Fliehkraft oder Centrifugalkraft äussert. Ist es doch noch kein Vierteljahrhundert her, dass ein auf anderem Gebiete als wirklich hochgelehrt anerkannter Mann in Köln sich die Centrifugalkraft unserer Sonne als so wirksam vorstellte, dass die Sonne durch ihren gewaltigen Umschwung um ihre Axe Theile ihres Körpers aus sich herausschleudert, welche fortsliegend die Grenzen des Raumeserreichen und dort als Gestirne glänzen. Der gute Mann hatte sich das so klar gemacht, dass er diese seine Weisheit sogar allen Ernstes in einer Druckschrift vor aller Welt leuchten liess selbst auf die ihm sicher unbewusste Gefahr hin, dass dies leuchten musste wie sein recht reichlich bemessener Antheil an der ägyptischen Finsterniss in Bezug auf solche Dinge.

Betrachten wir nun unsere Erde und ihre Umdrehung um ihre Axe, welche binnen vierundzwanzig Stunden (Sternzeit) einmal vollendet ist, so ist selbstverständlich Winkelgeschwindigkeit aller Theile der Erde den Polen bis zum Aequator und von der Aussenseite oder Oberfläche bis zur Mitte oder Axe stets dieselbe und zwar 360 Grad binnen 24 Stunden Sternzeit. Nicht so ist es in Bezug auf die lineare oder Peripheriegeschwindigkeit der Theile der Erde. Je entfernter ein Theil der Erde von der Axe ist, desto grösser ist der Umfang des Kreises, welchen er als seinen Weg binnen 24 Stunden zurücklegen muss, am grössten also für die Gegenstände am Aequator der Erde, weil diese am entferntesten von der Axe sind und die ganze Länge des Aequatorumfanges in dieser Zeit durchlaufen müssen. Es beträgt die Geschwindigkeit eines Punktes der Erdoberfläche am Aequator 472.07 Meter oder 1431.8 Pariser Fuss oder 1481.608 preussische Fuss, also ungefähr die Geschwindigkeit einer scharf geschossenen Kanonenkugel dicht an der Mündung der Kanone.

eine recht hübsche Geschwindigkeit. Es fragt sich nun, wie gross möchte wohl die Gefahr sein, dass ein Erdbewohner am Aequator der Erde durch die Centrifugalkraft der Drehung um die Axe davonflöge und als Meteor seine Reise in dem grossen Weltraum beginnen müsste? — Zunächst wollen wir uns da die für uns sichtbaren und messbaren Wirkungen der Centrifugalkraft ansehen. Das können wir bei den Centrifugen, mit welchen in den Zuckerfabriken das Flüssige aus dem Zucker ausgeschleudert wird, ebenso bei den mit Centrifugen arbeitenden Waschanstalten, Walkereien etc., hinter dem Schaufelrade jedes Raddampfers, wie da der erste Wellenberg entsteht, u. s. w. Schon Ritter Goliath erprobte recht unangenehm an sich die Wirkung des umgeschwungenen und in der Richtung der Tangente seines Kreises fortsliegenden Steines aus klein Davids Schleuder. Die Bemerkung, welche wir dabei machen in Bezug auf die Richtung der Bewegung des fortsliegenden Körpers ist die, dass er in der Richtung der Tangente des Kreises fortsliegt, der Tangente an dem Punkte des Kreises, an welchem er losgelassen wird, und mit derjenigen Geschwindigkeit, welche er an diesem Punkte erlangt hatte, wenn die zurückhaltende Kraft aufhörte zu wirken. Anders ist dies, wenn die zurückhaltende Kraft, hier die Anziehung der Erde, noch fortwährend wirkt. Da tritt an uns die Frage heran: wie gross musste die Geschwindigkeit der Erde am Aequator sein, wenn ein Körper in der Richtung der Tangente an den Aequator innerhalb einer Zeiteinheit sich eben so weit von der Erdobersläche entfernen sollte, wie er in derselben Zeiteinheit wieder zur Erde hingezogen würde oder zu ihr zurückfallen müsste. Wäre die Geschwindigkeit eines Punktes des Aequators in einer Zeiteinheit z. B. in einer Zeitsekunde genau so gross, dass er, in der Richtung der Tangente fortgehend, sich eben so weit von der Erdoberfläche entfernen würde, wie er freifallend zur Erde wieder hingezogen würde in dieser Secunde, so wäre der

Zustand des Gleichgewichts zwischen Fliehkraft oder Centrifugalkraft und Anziehung oder Centripetalkraft vorhanden. Die geringste Vermehrung der Geschwindigkeit würde die Fliehkraft überwiegen lassen und der Körper würde sich wie ein Nebenplanet um die Erde bewegen nach Art unseres Mondes, und bei sehr grosser Geschwindigkeit endlich sogar eine parabolische oder hyperbolische Bahn erreichen und für immer davonsliegen müssen.

Zur Feststellung der Zahlen für diese Verhältnisse ist uns die Kenntniss des Masses nothig, wieviel ein freifallender Körper binnen der gewählten Zeiteinheit von dem Ruhepunkte aus lothrecht zur Erde hinfällt, in unserem Falle hier am Aequator der Erde. Zu dieser Ermittlung ist die als Lehrmittel in den Schulen ganz prächtige Atwoodsche Fallmaschine viel zu ungenau in ihren Angaben; sie leidet an einem ganzen Dutzend Unsicherheiten. Auch der elektrische Funke lässt sich nicht mit besonderer Genauigkeit verwenden. Nur die Erde selbst arbeitet in ihrer Wirkung auf das schwingende Pendel so genau, dass z. B. die Ermittlungen für das mathematische oder absolute Secundenpendel für Paris bei den Forschern Biot, Bouvard, Sabine und Kater in den ermittelten Längen nur zwischen 993.8668 und 993.8606 mm schwanken, oder um Sechstausendtheilchen eines Millimeters. Nun ist die Bewegung oder Schwingung des fest aufgehängten Pendels ein Kreisbogen; dies bringt uns die Ludolfsche Zahl m in die Rechnung und in der That erhalten wir die Constante der Geschwindigkeit für jeden Ort der Erde, wenn wir die Länge des Secundenpendels multipliciren mit dem Quadrate der Zahl a. Es ist aber die Constante der Geschwindigkeit diejenige Geschwindigkeit, welche der im luftleeren Raume frei fallende Körper am Ende der ersten Zeiteinheit, hier der Zeitsecunde, erlangt hat, und mit welcher er gleichförmig weitergehen würde, wenn nun plötzlich alle Anziehung und auch alles Störende aufhörte. Die Hälfte dieser Constanten der Geschwindigkeit ist der Raum oder

die Länge, welche der frei fallende Körper in derselben Zeiteinheit vom Beginne der Bewegung an in lothrechter Richtung herabfällt.

Nun ist nach dem Newtonschen Gesetze das Gleichgewicht zwischen Anziehung und Fliehkraft vorhanden, wenn bei der Drehung um die Axe das Quadrat des in der Zeiteinheit zurückgelegten Weges gleich ist dem Producte aus der Constanten der Geschwindigkeit des Ortes oder Gegenstandes und der Entfernung desselben von der Axe der Drehung (e<sup>2</sup> = 2gr, wenn g den Fallraum bedeutet oder 2 g die Constante der Geschwindigkeit des Ortes für den frei fallenden Körper und e die Peripheriegeschwindigkeit des Punktes der Erdoberstäche);  $\frac{e^2}{2r}$  ist auch die Formel für die Abweichung des scheinbaren Horizontes eines Ortes von dem wirklichen Horizonte desselben, wenn man den Erdkörper als Kugel ansieht. Dies kommt bei der trigonometrischen Landesaufnahme zur Anwendung. Die von dem Forscher Freycinet in Rawak dicht am Aequator bei 0° 1' 24" Br. ermittelte Pendellänge ist 990.9266 mm, die Constante der Geschwindigkeit dort 9.78025 m, der Fallraum 4.98012 m; es wurde danach das Gleichgewicht zwischen Anziehung oder Centripetalkraft und Fliehkraft Centrifugalkraft vorhanden sein, wenn sich jeder Punkt des Aequators um die Erdaxe bewegte mit einer Geschwindigkeit von 11159.17 m oder ziemlich genau 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> geographische Meile pro Zeitsecunde. Die Geschwindigkeit ist aber nur 472.07 m, es musste also die Erde sich 23.639 oder nahezu 24 mal schneller um ihre Axe drehen, ehe ein Punkt des Aequators diejenige Geschwindigkeit erreichte, bei welcher dort ein Gegenstand von der Erde fortfliegen konnte.

Dies Alles gilt jedoch nur für die Bewegungen im luftleeren Raume. Solcher ist auf Erden nicht vorhanden, und im lufterfüllten Raume bis zur Grenze unserer Atmosphäre müsste nach den Berechnungen des Italieners San Robert und des französischen Generals Didier eine Geschwindigkeit von etwa vier Meilen pro Zeitsecunde für einen Körper da sein, wenn er sollte von der Erde fort und auch aus unserer Atmosphäre hinaussliegen können. Wir dürfen also ruhig unsern Weg auf Erden wandeln, sogar am Aequator, es sliegt nichts von der Erde fort; denjenigen aber, welche sich damit befassen, solche Gefahren vor sich und vor anderen darzustellen, können wir Goethes Wort zurufen: Constructeur Du!

"Was machst Du an der Welt?

Die ist schon gemacht,

Der Herr der Schöpfung hat Alles bedacht;

Dein Loos ist gefallen,

Verfolge die Weise;

Dein Weg ist begonnen,

Vollende die Reise!"

## Sitzung vom 1. October.

Anwesend 42 Mitglieder, 18 Gaste.

Das von Herrn Professor Dr. Brasack zuerst in Aussicht genommene Thema: "Der Blitzableiter in Theorie und Praxis" erschien einerseits in dieser Allgemeinheit zu umfangreich, um in einem Vortrage allseitig fruchtbringend erörtert werden zu können, andererseits war es wenigstens theilweise schon Gegenstand eines Vortrages des Herrn Dr. Assmann gewesen. Unter Verzicht auf Benutzung der durch die Herren Gebrüder Mittelstrass veranstalteten Ausstellung von Blitzableitereffecten fand sich darum der Redner veranlasst, das Thema auf

#### "die Prüfung der Blitzableiter" zu beschränken.

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über die einzelnen Theile eines Blitzableiters verweilte der Vortragende noch kurz bei der Art der Spitzen, die man auf den Auffangestangen des Leiters anzubringen pflegt. Er wies darauf hin, dass in neuester Zeit von Herrn Ingenieur Leder in Berlin an Stelle der sonst üblichen Platinspitzen (massiv kupferne Spitzen mit Platinüberzug) Graphitspitzen angewendet werden. Material hierzu liefert der beim Vergasen von Steinkohlen in den Retorten sich bildende Graphit, der sehr hart und gut bearbeitbar ist. Man schleift daraus Spitzen, die im unteren Theile entweder cylindrisch oder achteckig sind und mittelst einer Metallfassung an den Leitungsdraht angeschraubt werden. Was man von dieser Neuerung zu halten hat, lässt sich zur Zeit noch nicht endgültig beurtheilen. In Schlesien sind derartige Spitzen aufgestellt worden und haben ihre Schuldigkeit gethan. Sonst liegt darüber nur ein massgebendes Urtheil vor, das des Herrn Professor Weber, der auf der Schneekoppe Versuche damit angestellt hat. Die Spitzen haben sich bei dieser Gelegenheit durchaus bewährt und zeigen Platinspitzen gegenüber den Vorzug, dass sie nicht schmelzen und Witterungseinflüssen nicht untliegen\*).

Zur Prüfung der Blitzableiter selbst bedarf man verschiedener Messinstrumente. Solcher stets zusammengesetzten Apparate giebt es mehrere. Der Redner führte der Versammlung zwei auf ganz verschiedenen Grundsätzen beruhende Instrumente vor.

Der erstere, einfachere Apparat besteht aus einem galvanischen Elemente, einem Galvanometer und Rheostaten. Das Galvanometer ist bekanntlich aus einer Magnetnadel gebildet, über welche in paralleler Stellung Drahtwindungen laufen. Bei jedem Strome, welcher die Windungen durchläuft, wird die Nadel aus ihrer Ruhelage abgelenkt und zwar um so mehr, je stärker der erzeugte Strom war. (Die Stromstärke ist proportional der Tangente des Ausschlagswinkels.) Die Stromstärke hängt aber auch von dem

<sup>\*)</sup> Inzwischen sind die Graphitspitzen des Herrn N. Leder auf der Unfallausstellung in Berlin prämiirt worden.

Widerstande ab, den der erzeugte Strom auf seinem Wege Führt man daher den von demselben Elemente erzeugten Strom erst auf einem Umwege (durch eine längere Drahtleitung hindurch) zum Galvanometer, so muss er in Folge des im Drahte gefundenen Widerstandes merklich geschwächt sein und demnach einen geringeren Ausschlag der Magnetnadel verursachen, als wenn er auf dem kürzesten Wege vom Elemente zum Galvanometer geleitet wird. Den erfahrenen Widerstand su messen dient der mit dem Apparate verbundenen Rheostat. Die Masseinheit, nach welcher diese Messung erfolgt, ist natürlich, wie alle Masseinheiten, eine willkürlich gewählte Grösse. Man ist übereingekommen, als Einheit den Widerstand zu wählen, den eine Quecksilbersäule von 1 qmm Querschnitt und 100 mm Länge bei 0° dem Strome entgegensetzt, und hat diesen Widerstand zu Ehren des berühmten Physikers Ohm mit dem Namen "ein Ohm" bezeichnet. solche durch eine Quecksilbersäule hergestellte Einheit aber praktisch wenig brauchbar und Verletzungen leicht ausgesetzt ist, so pflegt man diesen Normalwiderstand durch Drähte von bestimmter, durch Versuch genau ermittelter Länge zu ersetzen. Die den verschiedenen Metallsorten angehörigen, eben so auch die verschieden dicken Drähte desselben Metalls setzen dem galvanischen Strome verschiedenen Widerstand entgegen; dunne Drähte mehr als Daher ist die Drahtlänge, welche den Widerstand == 1 Ohm darstellt, verschieden je nach der Metall-Mit Hulfe art und der Dicke des angewendeten Drahtes. der Drahtlängen ist es auch möglich, Widerstände von 2, 3, 5, 10 u. s. w. Ohm herzustellen. Das Instrument, welches diese verschiedenen Drahtlängen in sich birgt und ihre Benutzung höchst bequem gestattet, ist der Rheostat. Feinere Instrumente dieser Art lassen auch Bruchtheile eines Ohm messen.

Der Gebrauch des ganzen Apparates zur Messung irgend eines zu prüfenden Widerstandes ist folgender:

Verbindet man den einen Pol des Elements mit der einen Klemmschraube des Galvanometers, den anderen Pol mit dem Rheostaten und diesen wieder mit der anderen Klemmschraube des Galvanometers, stellt den Rheostaten auf Null, d. h. so, dass keine der in ihm verborgenen Drahtlangen eingeschaltet ist, dann ist der Strom "kurz" geschlossen, oder es ist der "Kurzschluss" hergestellt. Das Galvanometer giebt, entsprechend der Stärke des vom Elemente erzeugten Stromes, einen grossen Ausschlag der Magnetnadel. Schaltet man nun zwischen Element und Rheostaten den auf seinen Widerstand zu prüfenden Gegenstand — es sei z. B. eine Rolle dunnen Drahtes ein, so muss der wieder geschlossene Strom seine Schwächung durch einen kleineren Ausschlag des Galvanometers anzeigen. Sodann schaltet man den betreffenden Gegenstand wieder aus, stellt also von neuem Kurzschluss her, und schaltet nun so viel Widerstandseinheiten am Rheostaten ein, dass die Magnetnadel des Galvanometers denselben kleineren Ausschlag giebt. Man liest nun am Rheostaten unmittelbar die Grösse des gemessenen Widerstandes in Ohm-Einheiten ab.

Diese primitivste Methode ersetzt (substituirt) den unbekannten Widerstand des Gegenstandes durch einen bekannten Widerstand im Rheostaten, sie heisst daher Substitutionsmethode. Für die Praxis reicht dieselbe vollkommen aus, erfordert gewöhnlich nur ein schnelles Arbeiten, da die Stärke des von den gewöhnlich beliebten Elementen erzeugten Stromes sich leicht ändert.

Ein viel genauerer Apparat ist der von Kohlrausch. Misst jener durch Substitution, so misst dieser den Widerstand durch Compensation. Er setzt sich zusammen aus einem Elemente, einem Inductionsapparate, einem Telephon und einer Wheatstoneschen Brücke mit Rheostat. Das galvanische Element ist mit dem Inductionsapparate verbunden, der an Stelle des primären Stromes mit Hülfe des Stromunterbrechers abwechselnd positive und negative

Inductionsströme in rascher Aufeinanderfolge liefert. Diese Inductionsströme gehen durch die Wheatstonesche Brücke, eine Vorrichtung, bei welcher sich die von den beiden Polen der Inductionsrolle herkommenden Drähte in je zwei einander begegnende Arme theilen, zwischen deren Treffpunkten noch ein Verbindungsdraht (die eigentliche "Brücke") ausgespannt Mit diesem Verbindungsdrahte ist ein Telephon verbunden. Sind die Ströme, welche jederseits in die beiden Arme eintreter, gleich — wie es stets der Fall ist, wenn sie ungehemmt durch die Arme hindurchgehen können sich in dem Verbindungsdrahte kein Strom bemerkbar, das Telephon bleibt in Ruhe. Wird aber in dem einen Arme der einen Seite ein längerer Draht eingeschaltet, werden also die Ströme der beiden Arme dieser Seite durch den Widerstand des eingeschalteten Drahtes ungleich, so geht ein Ausgleichungsstrom durch den Verbindungsdraht und macht sich durch ein Knattern des Telephons bemerkbar. Schaltet man nun auch in anderen Arm derselben Seite einen Rheostaten ein und regulirt die Stellung desselben so lange, bis das Telephon zum Schweigen gebracht ist, so muss der Widerstand, den der Strom in dem Rheostaten erfahren hat, offenbar eben so gross sein als der zu messende Widerstand im Drahte. Durch Ablesung am Reostaten erfährt man wiederum den gesuchten Widerstand, den der Draht dem Strome entgegenstellt.

Der Kohlrauschsche Apparat gestattet durch seine Einrichtung auch, die zu prüfenden Widerstände in zehnfacher Vergrösserung und in zehnfacher Verkleinerung zu messen. Er müsste daher eigentlich drei Scalen besitzen; dieselben sind jedoch in geschickter Weise auf eine reducirt. In zehnfacher Vergrösserung beobachtet man, um Widerstände von 1—3 Ohm zu messen, in natürlicher Grösse misst man die Widerstände von 3—30 Ohm, darüber hinaus bestimmt man die zu messenden Widerstände in zehnfacher Ver-

kleinerung. Als ein besonderer Vorzug des Apparates ist es anzusehen, dass die Beobachtungen von einem Wechsel der Stromstärke während des Versuches unabhängig sind.

Die beiden erläuterten Apparate benutzt man nun zur Prüfung der Blitzableiter in der Weise, dass man die Leitung an Stelle des bisher in den Stromkreis eingeschaltet angenommenen Drahtes einfügt. Eine solche Prüfung mit neu angelegten Blitzableitungen vorzunehmen, hat meist keinen Zweck, da anzunehmen ist, dass eine von kundiger Hand neu angelegte Leitung auch ihre Aufgabe erfüllen wird. Höchstens könnte ein behördlicherseits beauftragter Revisor zu einer Prüfung neuer Leitungen schreiten, um sich von der guten Ausführung derselben zu überzeugen. Allein die Blitzableitungen bleiben nicht gut. Es können Verletzungen stattfinden, welche den Blitzableiter gradezu in eine Gefahr für das betreffende Gebäude verwandeln. - Darum ist es eine nicht zu versäumende Pflicht, von Zeit zu Zeit eine Prüfung der Ableitung von sachkundiger Hand vornehmen zu lassen. Solche Prüfungen zerfallen nothwendigerweise in eine Untersuchung der oberirdischen und eine solche der unterirdischen Leitung. Für die oberirdische Leitung ist eine gründliche Besichtigung aller zugehörigen Theile das unbedingt Beste. Wenn man sich durch den Augenschein überzeugt hat, dass an der Leitung nichts durchgerostet oder vom Winde durchgerissen ist, kurz, dass Alles noch so ist, wie es frisch hergestellt war, dann hat man die Gewissheit, dass der Blitzableiter seine Function treu und gewissenhaft erfüllen muss. Bei nicht gut erreichbaren Punkten wird man sich mit gutem Erfolge des Fernrohrs bedienen. Eine galvanische Prüfung ist hier nicht nöthig, ja sie kann trügerisch sein. Denn um die Blitzableitung zu prüfen, bedarf man zweier Verbindungsdrähte, welche die Spitze des Blitzableiters und einen nahe der Erdoberfläche gelegenen Punkt mit dem

Prüfungsapparate verbinden. Dieselben stellen, da sie dünn sind, dem galvanischen Strome einen beträchtlichen Widerstand entgegen. Bestimmt man denselben vorher und schaltet nun die Blitzableitung ein, so wird man, falls die Leitung nicht eine völlige Unterbrechung erlitten hat, einen nur sehr wenig vermehrten Widerstand finden, da der Ableitungsdraht in Folge seiner Dicke dem Strome einen verschwindend kleinen Widerstand entgegensetzt. Man wurde auf Grund der Prüfung die Leitung für gut erklären, während sehr wohl dunne Stellen in derselben vorhanden sein können, so dunn, dass sie in kurzester Zeit durchgescheuert sein werden und der als gut bezeichnete Blitzableiter in Wirklichkeit doch schlecht ist. Hat die Leitung eine völlige Unterbrechung, so macht sich dies allerdings bemerklich. Der Strom ist dann gezwungen, in dem auf der anderen Seite des Gebäudes zur Erde gehenden Theile der Leitung — zwei Erdleitungen vorausgesetzt — zur Erde hinab und durch diese erst zum Messapparate zu gelangen. Da die feuchte Erde dem Strome einen grossen Widerstand entgegensetzt, so wird sich ein den Widerstand der Hülfsleitung bedeutend übertreffender Widerstand bei der Messung ergeben. Es ist also möglich, auf Grund der galvanischen Prüfung vorhandene Risse der Leitung nachzuweisen und durch Verrücken der Anheftungspunkte der Hülfsdrähte festzustellen, auf welchem Stucke der Leitung der betreffende Riss sich vorfindet. Dies ist der einzige Nutzen einer galvanischen Prüfung der oberirdischen Leitung. Sicherlich finden sich solche Risse aber meist leichter durch eine genaue Besichtigung.

Viel wichtiger, weil anders nicht ehne viel Umstände möglich, ist die Prüfung der unterirdischen Leitung durch jene Apparate.

Zu dem Ende verbindet man den Prüfungsapparat einerseits mit einer blank geputzten Stelle des Blitzableiters in der Nähe des Punktes, wo die Leitung in die Erde übergeht, anderseits mit der feuchten Erde. Das letztere erreicht man, 1) indem man den zweiten am Apparat befindlichen Hulfsdraht mit einer blank gefeilten Stelle einer Gas- oder Wasserleitung verbindet, oder indem man 2) an dem anderen Draht eine grössere Kupferplatte befestigt und diese in einen benachbarten Brunnen versenkt. Ist beides durch die Umstände ausgeschlossen, so schlägt man 3) einen dicken eisernen Stab 1—1.5 m tief in die Erde und bringt hiermit den zweiten Draht des Messapparates in Verbindung.

Der Hauptwiderstand, dessen Kenntniss für die Beurtheilung der Blitzableiteranlage massgebend ist, liegt an der Stelle, wo sich die Leitung in der Erde ausbreitet; man nennt den Widerstand an diesem Punkte kurz den Ausbreitungswiderstand. Auch auf der anderen Seite, wo das Messinstrument mit der Erde in Verbindung steht, macht sich ein solcher Ausbreitungswiderstand geltend. Ist aber hier der Uebergang des Stromes durch eine Wasser- oder Gasleitung oder durch eine sehr grosse, in einen Brunnen versenkte Platte vermittelt, deren Dimensionen sehr gross sind im Vergleich zu den Stromausläufen des Blitzableiters, so kann man den bei den Messungen gefundenen Widerstand unmittelbar als den Ausbreitungswiderstand ansehen.

Anders im Falle 3. Für exacte Messungen bedarf man dann zweier der angedeuteten Eisenstangen, die nicht in zu naher Entfernung von einander und von der Endplatte des Blitzableiters eingeschlagen sind. Angenommen A und B seien die eingeschlagenen Stangen, C die Endplatte des Blitzableiters. Misst man nun die Widerstände von A nach C, von B nach C und von A nach B, so ist die Summe der Ergebnisse gleich der doppelten Summe der Ausbreitungswiderstände an den drei Punkten A, B und C; zieht man darum von der Summe der Widerstände von A nach C und von B nach C den doppelten Widerstand

von A nach B ab, so ist offenbar der halbe Rest der gesuchte Ausbreitungswiderstand bei C.

Hat man es bei einer Blitzableiter-Anlage nicht nur mit einer, sondern mit mehreren Erdleitungen zu thun, so wird sich das Prüfungsverfahren unter Umständen noch entsprechend complicirter gestalten, und es wird dann um so bedeutsamer werden, dass die Beurtheilung und Ausführung der Sache nur durchaus sachkundigen Personen anvertraut wird. Die Ansichten darüber, wie gross der Ausbreitungswiderstand eines Blitzableiters sein darf, wenn er seinen Zweck erfüllen soll, sind getheilt; nimmt man als Maximalgrenze 30 Ohm an, so wird Niemand den Blitznicht zweckentsprechend verwerfen wollen. ableiter als hinausgehende Widerstände deuten auf verbesserungsbedürftige Umstände, und sind die örtlichen Verhältnisse derartig, dass sich eine allen Ansprüchen genügende Erdleitung nicht schaffen lässt, dann entferne man den Blitzableiter, denn das vermeintliche Schutzmittel erhöht sogar die Blitzgefahr.

# Sitzung vom 5. November.

Anwesend 34 Mitglieder, 12 Gäste.

In der vorigen Versammlung war seitens des Vorstandes ein Antrag auf Aenderung des Tauschschriften-Umlaufes gestellt worden. Dieselben wurden bisher durch Boten einer Reihe von Mitgliedern, welche von ihnen Einsicht zu nehmen wünschten, zugestellt und wieder abgeholt. Da sich bei diesem Verfahren mancherlei nicht zu beseitigende Uebelstände herausgestellt hatten, so sollte hierin Abhülfe geschaffen werden durch den satzungsmässig eingebrachten Antrag:

Die Versammlung wolle beschliessen:

"Die dem naturwissenschaftlichen Vereine zugehenden Druckschriften sind in den Monatssitzungen zur Einsicht auszulegen." Nach Darlegung der Gründe seitens des Vorsitzenden wurde der Antrag genehmigt mit der Massgabe, dass die Bücher nicht während der Vorträge circuliren sollten, um die erwünschte Aufmerksamkeit der Versammlung nicht zu stören, sondern auf einem besonderen Tische im Saale vor, während und nach der Sitzung auszulegen seien.

Den wissenschaftlichen Theil der Sitzung begann Herr Dr. Schreiber mit einer eingehenden Besprechung der

## "Gletschererscheinungen in der Umgebung Magdeburgs."

Der Boden, auf dem unsere Stadt ruht, gehört zwei alten Formationsgliedern an. Im Norden bis etwa zur Dreiengel-, Apfelstrasse und Stephansbrücke bildet die zum Culmsandstein gehörige Grauwacke den Untergrund. Nach Suden lagert sich dann rother Sandstein an, der in drei sich von SO. nach NW. erstreckenden Höhenrücken durch die Stadt hinzieht. Beide fallen nach Süden ein und haben, wie sich in einem südlich der Sudenburg zur Auffindung des Steinkohlengebirges getriebenen Bohrloche ergeben hat, bereits eine Tiefe von 600 und 400 m erreicht. ihnen treten die jungeren Schichten auf, in denen die wichtigen Salze Stassfurts u. s. w. liegen. Dann blieben die Gebirgskuppen dieser älteren Schichten in der langen Zeit, während welcher sich anderen Orts die Trias-, Juraund Kreideformation ablagerte, vom Meere unbedeckt. in der Tertiärzeit lagerten die wieder darüber hinwegflutenden Wogen neue Schichten darauf ab, jener Reihe angehörig, welche südlich von Magdeburg die Braunkohlenlager in sich birgt. Es ist dies der Grünsand, der sowohl durch seine Schichtung als auch durch die in ihm enthaltenen Ueberreste einstiger Lebewesen genau bekannt und seinem Alter nach bestimmt ist. Die hierüber auftretenden Ablagerungen sind dagegen hinsichtlich ihrer Entstehung lange ein Räthsel gewesen. Sie bestehen aus Grand, Geschieben, Feinsand u. s. w., einem bunten Allerlei, welches aber in

anderen Ländern, Russland, Schweden, Amerika, in derselben Weise vorkommt wie in der ganzen norddeutschen Tief-Man versuchte es als den Niederschlag eines Meeres, des Diluvialmeeres, zu erklären, in dem sich zahlreiche Eisberge tummelten und gewaltige Steinblöcke aus dem Norden brachten. Zum Vergleich wies man auf die Vorgänge an den grönländischen Küsten hin. Doch häuften sich allmählich die Widersprüche gegen diese Erklärung. Die Felsstücke mussten, wenn auf diese Weise herbeigeschafft, scharfkantig sein, da sie von den Bergkuppen abgebrochen waren und, im Eis eingeschlossen, durch den Transport im Meere nicht abgerollt werden konnten. Auch durften die Blöcke nur von einer Localität stammen, da die Eisberge stets durch dieselben Strömungen nach derselben Richtung getrieben angenommen werden mussten. Thatsachen lehren jedoch, dass alle möglichen Gesteine von Nord und Ost durcheinander gestreut sind. Man kam daher dahin, dass eine ganz andere Erklärung nöthig wäre. Der Umschwung in den Ansichten erfolgte vor 20 Jahren. Der Leipziger Professor Credner bewies den versammelten Geologen an den von Gletschern geschliffenen Porphyrkuppen Sachsens, dass eine derartige Wirkung den im Wasser schwimmenden Eisbergen niemals zugeschrieben werden Sämmtliche Geologen schüttelten damals allerdings noch ungläubig den Kopf trotz der Deutlichkeit der Beweisstücke. Agassiz und die amerikanischen Vertreter der Geologie, die ähnliche Erscheinungen in ihrer Heimat nachwiesen, verhalfen der neuen Ansicht zum Durchbruch mit der Behauptung, dass nach der Tertiärperiode eine Vergletscherung des Binnenlandes stattgefunden habe, wahrscheinlich in Folge meteorologischer Ursachen. Für die norddeutsche Tiefebene war der Ursprung der gewaltigen Eismassen im Norden zu suchen, da das mitgebrachte Gesteinmaterial nachweisbar mit den im Norden anstehenden Felsmassen übereinstimmt. Gewaltige Gletscher müssen

von den nordischen Gebirgen zum Meere herabgedrungen sein, ragten weit in dasselbe hinein, brachen dann ab (sie kalbten) und schwammen als ungeheuere Eisberge durch die Ostsee, deren Küsten ungefähr dieselben waren wie heutigen Tages, nach dem norddeutschen Gestade. Ihre Grösse und Häufigkeit muss eine ausserordentlich beträchtliche gewesen sein, so dass sie sich an- und übereinander thurmten in Folge des Druckes der nachrückenden Eisberge. Sie verdrängten vielfach das Wasser der Ostsee - Eisberge tauchten zu 6/7 ihrer Höhe in die Wogen ein - und schrammten den Meeresboden und die Klippen desselben, schoben sich dann über die Küsten und weiter in das Binnenland hinein. Dass sie hierbei selbst Höhen- und Bergzüge überstiegen, kann nicht Wunder nehmen nach den gleichen Beobachtungen an den Alpengletschern. Die Erstreckung dieser Eismassen in das Innenland nachzuweisen, bemühen sich jetzt unsere Geologen, nachdem die Anfangs gehegten Bedenken gegen die früher sogenannte "Drifttheorie" durch Auffindung immer neuer Beweise geschwunden waren. Als letztere werden die Gletscherschliffe angesehen, d. h. die an den festen, anstehenden Gesteinen hinterlassenen Schrammen, Ausriefungen und Glättungen, welche von dem im Fusse der Gletscher eingefrorenen Sande, Kiese und grösseren, harten Felsbrocken beim Hinweggleiten über die Bergkuppen verursacht sind. Im weiteren Sinne versteht man unter Gletscherschliffen die gleichen und in der gleichen Weise erzeugten Erscheinungen an den grossen Gesteinsblöcken, welche von früheren Gletschermassen mitgebracht und beim Abthauen derselben an der ihrer Stoss-Bewegungsrichtung abgewandten Seite der Hügel abgelagert Solche Gletscherschliffe sind in der Umgebung waren. Magdeburgs zuerst von dem Landesgeologen Wahnschaffe bei Gommern entdeckt und damit das einstige Vorhanden-

sein von Gletschereis in dieser Gegend nachgewiesen worden. Aus der Richtung der in den Gesteinen vorhandenen Schrammen konnte er zwei verschiedene Ströme Gletschereis feststellen, der eine von Norden, der andere von Nordwest kommend. Sie gehörten verschiedenen, von einander getrennten Zeitperioden an. In der Zwischenzeit hatte sich wieder organisches Leben entwickelt, wie die aufgefundenen Schalenreste einer Muschel bekunden. Dasselbe ging natürlich während der zweiten Vergletscherung zu Grunde. Eben so hat er die gleichen Gletscherschliffe bei Völpke aufgefunden. Auch bei Osnabrück sind ähnliche Erscheinungen nachgewiesen worden. Der Schluss lag nahe, dass dieselbe Erscheinung auch in der Grauwacke Magdeburgs zu finden sein müsste. Doch wollte es durchaus nicht Spuren hiervon anzutreffen trotz mancherlei gelingen, Neuerdings ist bei Gelegenheit des Ringstrassencanalbaues die Grauwacke auf eine beträchtlichere Strecke hin in 1-2 m Tiefe angeschnitten worden. Der Vortragende beobachtete die vorgenommenen Arbeiten fast täglich und hatte die grosse Freude und Genugthuung, dass seine Vermuthungen, hier Gletschererscheinungen anzutreffen, eintrafen. Es zeigte sich der sonst über der Grauwacke auftretende Grunsand weggeschoben, der harte Grauwackenfels zu Sand zerrieben, mittelst der in den Fuss des Gletschers eingefrorenen Quarzkörnchen und der grösseren, harten Gesteinsbrocken des Gletschers mit oft tiefen Schrammen versehen und so arg gedrückt, dass beim Brechen des Felsen jedes grössere Stück in viele kleine Bruchstücke zerfiel. Auf der der Stossrichtung des Gletschers abgewandten Seite der anstehenden Felskuppen fanden sich grössere Gesteinsfragmente bis zur Grösse von 2 cbm abgelagert, die vom Gletscher aus dem Norden mitgebracht und beim Abthauen desselben liegen geblieben waren. Sie zeigten meist eben so Glättungen und

Schrammen, wie der anstehende Fels sie trug. — Einige dieser erratischen Blöcke mit Gletscherschliffen sind dem hiesigen naturwissenschaftlichen Museum einverleibt Es war die sogenannte Grundmorane des Gletschers. Unmittelbar unter diesen grösseren Blöcken befand sich ein Conglomerat kleiner Quarzkörnchen, jenes Materials, mit welchem der Gletscher polirt und geritzt hatte. Es lag wie ein Gypsabdruck auf allen Eindrücken und Riefen des anstehenden Gesteins. Merkwürdigerweise geht die Streifung von Ost nach West, in derselben Richtung, wie sie bei Völpke (nach Wahnschaffe) deutlich, bei Rüdersdorf nur undeutlich nachgewiesen ist, bei Gommern nicht zu finden war. - Da an anderen Stellen, wo Vergletscherung stattgehabt hat, sogenannte Rundhöcker aufgetreten waren, d. h. von Gletschern sattelartig geschliffene Theile des anstehenden Gesteines, so suchte der Vortragende auch nach diesen und hatte nach manchem vergeblichen Bemühen endlich das Glück, auch solche in der Grauwacke zu finden. Leider zerbrachen dieselben beim Ablösen in kleine Stücke, da die oberen Theile der Grauwacke, wie oben gesagt, durch den Druck der Gletscher zerdrückt waren. Nur mit grosser Mühe gelang es, die einzelnen Stücke wieder zum Ganzen zusammenzusetzen und so auch dieses Belegstück von Gletscherschliff bei Magdeburg der Mit- und Nachwelt zu erhalten. Weiterhin war der Herr Professor Schreiber bemüht gewesen, zu erforschen, ob nicht losgerissene Stücke der Grauwacke (wohl von der zweiten Vergletscherung?) von dem Gletscher weiter südlich getragen worden waren. Es gelang ihm auch wirklich, ein solches Stück an einer Stelle, wo gar keine Grauwacke mehr ansteht, in einer höheren Lage aufzufinden. Hatte das anstehende Gestein zwei Schrammrichtungen gezeigt, so wies dieses Stück sogar drei nach, welche sich unter Winkeln von 70°, 67° und 43° schnitten, von denen eine der Schrammrichtung, wie sie bei Gommern nachgewiesen ist, entspricht.

Hierauf sprach Herr Real-Gymnasiallehrer Dr. Danck-wortt

## "über eine neuere Untersuchungsmethode in der Geophysik".

Der Vortragende besprach in der Einleitung zuerst allgemein diejenigen Forschungsmethoden, durch welche es möglich sei, den inneren Zusammenhang zweier Erscheinungen zu verstehen. Da es Niemandem vergönnt ist, diese causale Verknüpfung direct zu erkennen, so bleibt nichts weiter übrig, als Vermuthungen aufzustellen, welche, durch eine möglichst grosse Anzahl von Fällen bestätigt, eine der Gewissheit sich nähernde, hohe Wahrscheinlichkeit erhalten. Treten zwei Vorgänge nach einander auf, so lässt sich ein Zusammenhang zwischen beiden vermuthen und der eine als eine Folge des ersten ansehen. Zum Theil kann man dieses Aufeinanderfolgen zweier Vorgänge nach Belieben hervorrufen, wie z. B. bei physikalischen und chemischen Versuchen, zum Theil muss man ihr Auftreten abwarten wie bei den Erscheinungen, die sich in unserem Dunstkreise oder am Himmel vollziehen. Die Verarbeitung des Gesehenen ist dann stets eine Sache ernster Gedankenarbeit. Allem muss man sich dabei hüten, in den Fehler der Laien zu fallen und schon aus einem einzigen Falle einen Schluss zu ziehen, vom Besonderen sogleich zum Allgemeinen auf-Gelingt es nicht, aus einer grösseren Reihe planmässig angestellter Versuche das Gesetz direct herzuleiten, so stellt man unter Voraussetzung von Kräften eine Hypothese auf, die man durch möglichst viele Experimente auf ihre Richtigkeit hin prüft. Das Aufblühen der Naturwissenschaften datirt daher erst aus jener Zeit, als man anfing, unter Aufgebung vorgefasster menschlicher Begriffe einen der beiden angegebenen Wege einzuschlagen. Das geschah im 16. Jahrhundert; Begründer der Naturlehre in diesem Sinne waren Kopernikus, Galilei und Torricelli.

Ausser diesem Aufeinanderfolgen zweier Phänomene kann auch die Beobachtung ihres Nebenein anderauftretens für unsere Erkenntniss fruchtbar gemacht werden. In diesem Falle ist das Verständniss viel schwieriger als in dem vorher angegebenen; denn entweder ist ihr gleichzeitiges Eintreten nur ein zufälliges, oder sie bedingen sich gegenseitig, oder es existirt eine dritte unbekannte Ursache, durch welche beide veranlasst sind. Die erste Aufgabe wird daher sein, zu erkennen, ob zwischen beiden ein innerer Zusammenhang besteht oder micht. Ist das Erstere bewiesen, so muss man entweder aus analogen Vorgängen ersehen, welches der Grund und welches die Folge ist, oder man hilft sich durch Ausstellung von Hypothesen, von denen dann diejenige die meiste Wahrscheinlichkeit für sich hat, welche die Thatsachen am einfachsten erklärt und sich anderen bekannten Wahrheiten am leichtesten anschliesst.

Der Redner bezeichnete es sodann als die Aufgabe seines Vortrages, an einem Beispiele zeigen zu wollen, in welcher Weise man diese erste Frage nach einem etwa bestehenden Zusammenhange lösen könne. Am leichtesten und sichersten ist dies bei periodisch verlaufenden Vorgängen möglich, also bei solchen, welche innerhalb gewisser Zeitfristen auftreten, verschwinden und wiederkehren. Verlaufen zwei oder mehrere Erscheinungen parallel neben einander, so dass sie zu gleichen Zeiten auftreten, wachsen, abnehmen und verschwinden, so kann man ihre Zusammengehörigkeit vermuthen, und diese Vermuthung erlangt eine um so grössere Wahrscheinlichkeit, je ötter sich der Vorgang in demiselben Sinne abspielt. An einigen bekannten Beispielen wurde das dabei anzuwendende Verfahren näher auseinandergesetzt, zugleich wurde gezeigt, wie man sich hierbei vor falschen Schlüssen zu hüten habe. So liesse sich z. B. eine Analogie zwischen der Temperatur der einzelnen Monate und der Höhe, zu welcher der Mond im Volllichte bei den verschiedenen Jahreszeiten sich erhebt, in allen Stadien

dieser beiden Erscheinungen aufstellen, und doch haben dieselben, wie wir wissen, weiter keine Beziehungen zu einander. Viele solcher periödischen Veränderungen, wie der Wechsel von Tag und Nacht, der Mondeswechsel, die Wiederkehr der Jahreszeiten und andere, sind deutlich wahrnehmbar und lange bekannt, unserem Jahrhundert war es aber vorbehalten, mittelst genauer und regelmässig fortgesetzter Beobachtungen am Himmel und auf der Erde noch andere kennen zu lernen und in der angedeuteten Weise wichtige Folgerungen aus ihnen zu ziehen; man kann daher mit Recht hierbei von einer neueren Untersuchungsmethode sprechen.

Die besten Erfolge hat man durch sie erreicht, nachdem man das periodische Auftreten der Sonnenflecken erkannt hatte. Betrachtet man durch ein Fernrohr, das zum Schutze des Auges mit einem gefärbten Planglase versehen ist, an einem heiteren Tage die Sonne, so zeigen sich fast immer grössere oder kleinere, meistens sehr unregelmässig geformte, scharf begrenzte, dunkle Stellen, die sogenannten Sonnenflecken, eingefasst mit einem aschfarbenen, gewöhnlich überall gleich breiten, also concentrischen Rande, dem Hofe oder der Penumbra. Wenn man dieselben mehrere Tage oder Wochen hindurch verfolgt, so sieht man sie an Umfang wachsen oder kleiner werden, verschiedene Gestalten annehmen, auseinander brechen und wieder zusammenfliessen, ja zuletzt sogar gänzlich verschwinden. Da die Sonne eine eigene Bewegung um ihre Achse hat, so sieht man die Flecken in einer meistens länglichen Gestalt an dem linken Rande der Sonne eintreten und sich von da langsam gegen den rechten Rand bewegen, den sie am 13. Tage nach ihrem Erscheinen erreichen, worauf sie dann eben so lange un-Mehr als zwei Jahrhunderte waren seit Sichtbar werden. der Entdeckung der Sonnenflecke im Jahre 1610 verflossen, und noch hatte man keine Spur irgend einer Gesetzmässigkeit in ihrem Auftreten bemerkt; man wusste blos, dass die Sonne

zuweilen Tage und Wochen lang entweder ganz oder doch nahezu vollkommen fleckenfrei sei, dass es ebenso Zeiten gebe, in denen sie auf vielen Stellen von Flecken überdeckt werde. Dass diese Erscheinungen in regelmässiger Folge wiederkehren, blieb zweifelsohne nur deshalb so lange verborgen, weil früher kein Beobachter daran dachte, den Fleckenbestand der Sonne nach einem gewissen System zu Da begann im Jahre 1826 der Hofrath Schwabe in Dessau seine genauen Beobachtungen der Sonnenober-Jeden heiteren Tag durchforschte er die Sonnenscheibe nach den darauf vorhandenen Flecken und schrieb sich ihre Anzahl auf. Schon 1844 konnte er als Ergebniss seiner Bemühungen aussprechen, dass in der Häufigkeit der Fleckengruppen eine auffallende Periodicität zu erkennen sei. Dieselbe lässt sich am besten mittelst der graphischen Darstellung sichtbar machen. trägt auf einer horizontalen Linie eine beliebig grosse Strecke, welche die Länge eines Jahres bezeichnen soll, vielmals ab und errichtet in ihren Endpunkten Senkrechte, welche durch ihre Längen die Zahl der in dem betreffenden Jahre beobachteten Fleckengruppen darstellen. Verbindet man die Endpunkte dieser Linien, so erhält man eine Curve, die das Anwachsen und Abnehmen der Fleckenmenge auf einen Blick zeigt. Der Vortragende construirte eine solche für die Jahre 1826 bis 1840, machte auf die Wendepunkte aufmerksam, in denen die aufsteigende Bewegung in eine absteigende übergeht und umgekehrt, und leitete aus der Zeichnung eine Periodendauer von neun Jahren her. Diese Länge ist aber nicht immer dieselbe, ihr kleinster Werth beträgt acht Jahre, ihr grösster 16, im Mittel beträgt sie 11.1 Jahre.

Ungefähr zu derselben Zeit, als Schwabe seine verdienstvollen Untersuchungen begann, hatten die Physiker angefangen, auch einer anderen Erscheinung ihre erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden, nämlich den magnetischen

Störungen. Als im Jahre 1834 auf Veranlassung von Gauss und Weber an zahlreichen Punkten in Europa an vorher sogenannten Termintagen gleichzeitige Bebestimmten obachtungen angestellt wurden, stellte sich heraus, dass diese Störungen an verschiedenen Orten gleichzeitig auftraten und eine ausserordentlich grosse Uebereinstimmung Später wurde von mehreren Naturforschern fast zu derselben Zeit die Entdeckung gemacht, dass diese magnetischen Veränderungen eine 10 bis 11jährige Periode haben. stündlichen Beobachtungen an den britischen Observatorien in beiden Erdhälften zeigten einen Zuwachs in der Grösse und Häufigkeit von 1843 bis 1848 und 1849, welcher, weil an allen Orten in gleicher Weise auftretend, nicht in irgend welchen Beobachtungsfehlern seinen Grund haben konnte. Die weitere Verfolgung der Erscheinungen zeigte dann den Beginn einer Abnahme von 1850 an, welche sich bis 1854 Zufällig bekam Sabine, der Beobachter in fortsetzte. London, während er sich mit diesem Gegenstande beschäftigte, die Probebogen des dritten Bandes von Humboldts Kosmos zur Hand, welche die Resultate von Schwabes Beobachtungen der Sonnenfleckengruppen enthielten, mit dessen eigener Schlussfolgerung, dass die Sonnenflecken eine Periode von ungefähr zehn Jahren zeigten. An die Verkündigung dieser epochemachenden Entdeckung Schwabes knupfte sich nun unmittelbar die Entdeckung Sabines von einem Zusammenhange der magnetischen Störungen mit der Ausbreitung der Sonnenflecke, eine ungeahnte und höchst merkwürdige Verknüpfung von terrestrischen und kosmischen Vorgängen.

Mit dem Erdmagnetismus aber stehen wieder jene eigenthümlichen und räthselhaften Lichterscheinungen in Beziehung, die wir unter dem Namen Polarlichter zusammenfassen und je nach der Hemisphäre, auf welcher sie auftreten, als Nord- oder Südlichter unterscheiden. Es konnte denn auch nicht fehlen, dass die Professoren Fritz in

Zürich und Loomis in Amerika für sie eine Periode fanden, deren Maxima und Minima, wie die der magnetischen Störungen, fast vollständig mit denen der Sonnenflecken zusammenfallen.

Man muss nun nicht glauben, als ob sogleich nach diesen Entdeckungen von Schwabe, Sabine, Fritz, Loomis und anderen alle Physiker in diesem nahezu gleichzeitigen Wachsen und Abnehmen der drei Erscheinungen einen inneren Zusammenhang erkannten. Es gab vorsichtige Leute genug, die darauf aufmerksam machten, wie hier nur ein zufälliges Zusammengehen auf kurze Zeit vorliegen könnte und dass es Pflicht sei, mit dem Urtheile zu warten, bis einige Jahrzehnte mehr verflossen seien. Seitdem aber sind wieder über drei volle Perioden beobachtet, in denen die Annahme vollständig bestätigt worden ist, und es giebt heute wohl keinen Physiker, der nicht das Gewicht dieser Thatsachen vollständig anerkennt.

Zur Veranschaulichung des Gesagten legte der Vortragende eine Zeichnung vor mit den Curven für die Zahl der Nordlichter eines jeden Jahres, für die Grösse der täglichen Variation der Magnetnadel und die Häufigkeit der Sonnenflecken von 1784 an, zeigte den nahezu parallelen Verlauf der drei Phänomene, das Verspäten der Maxima und Minima. bei den Nordlichtern und der magnetischen Abweichung und macht auf das rasche Ansteigen und langsame Abfallen der einzelnen Erhebungen aufmerksam. Auch eine grössere Periode lässt sich dabei erkennen. Ihre Dauer steht noch nicht ganz fest, Wolf und Fritz nehmen 55<sup>1</sup>/2, Klein 67, Hornstein 70 Jahre dafür an. Aus mehrfachen Anzeichen geht sogar noch eine dritte, mehrere Jahrhunderte umfassende Periode der Sonnenflecken und besonders der Polarlichter hervor. Die Länge derselben wird gegenwärtig zu 222 Jahren angenommen. In diesem Falle wurde die grösste Periode 4 mittlere, jede mittlere 5 kleine zu 11 Jahren umfassen, wenn man für die Länge der mittleren den Wolfschen Werth annimmt.

Während die Beziehungen zwischen den Sonnenflecken und den beiden anderen Phänomenen allgemein bekannt und anerkannt sind, kann man von den folgenden dasselbe nicht behaupten. Dahin gehört vor allem Anderen die Frage, ob die periodischen Veränderungen in der Thätigkeit der Sonne auch in den meteorologischen Erscheinungen unserer Erde wiedergefunden werden können. Von einer Wiedergabe der über diesen Punkt ausgesprochenen Ansichten, die vom Redner ziemlich vollständig angeführt wurden, muss hier Abstand genommen werden, mit Ausnahme der Untersuchungen von Dr. Köppen, da diese die beregte Frage ihrer Lösung bedeutend näher geführt und über manche bis dahin streitige Punkte hinreichend Licht gebracht haben. Köppen hatte seine Beobachtungsreihen aus allen Zonen gesammelt. Als er sie untereinander verglich, fand er, dass für die meisten Beobachtungsorte die jährliche mittlere Temperatur sich nicht gleich blieb, sondern sich zur Zeit der Fleckenminima um 1/2 bis 1° C. aber den mittleren Werth erhob, far die Fleckenmaxima bis auf 7/10° darunter ging. Die höchsten und niedrigsten Werthe treten aber nicht auf der ganzen Erde gleichzeitig ein, sondern zuerst in den Tropen, wo sie sich (etwa ein Jahr) früher als die Wendepunkte der Sonnenflecken zeigen. Etwas weiter vom Aequator ab verspäten sie sich, in dem ektropischen Gürtel ist fast vollkommene Uebereinstimmung beider Erscheinungen, weiter nach den Polen hin treten die heissen und kalten Jahre erst ein Jahr, dann zwei Jahre später ein als die Fleckenmaxima und Minima. Es ist dies Vorauseilen der Temperaturcurve vor Fleckencurve etwas hochst Auffallendes, dem man folgern muss, dass die Wärmeschwankungen nicht direct von den Sonnenflecken abhängig sein können,

sondern dass beiden Erscheinungen eine gemeinschaftliche dritte Ursache zu Grunde liegt. Jetzt vermag man auch einzusehen, warum die früheren Torscher zu so widersprechenden Angaben gelangt waren, je nachdem sie Orte mit einander verglichen, welche verschieden weit vom Aequator gelegen waren.

Von 1816 bis zur Gegenwart harmoniren die beiden Curven genau (natürlich mit Berücksichtigung der Verspätungen für die einzelnen Zonen), dagegen zeigt sich von 1779 bis 1816 eine völlige Umkehr der Wärmecurve; je mehr sich die Sonne mit Flecken bedeckt, um so wärmer werden die einzelnen Jahre, und umgekehrt. Diese Störung in der fleckenbildenden Thätigkeit der Sonne wurde wieder an einer Zeichnung veranschaulicht und gab Veranlassung, auf die Köppensche 45jährige Periode einer Wiederkehr anhaltender und strenger Kälte weiter einzugehen.

Ein anderer Zusammenhang hat sich zwischen Sonnenflecken und Luftströmungen herausgestellt. Nach den Aufzeichnungen Muschenbroeks war der Polarstrom in Holland zur Zeit eines Minimums der Sonnenflecken häufiger als bei einem Maximum. Genau zu demselben Ergebniss ist von Freeden bei seinen Untersuchungen über die Stürme des Atlantischen Oceans gelangt, und ein Gleiches ergiebt sich aus den Zusammenstellungen der tropischen Wirbelstürme von Meldrum, Piddington und Poey, überall zeigt sich in der Stärke und Richtung des Windes ein Auf- und Absteigen der Zahlen mit einer Periode von 10.1 bis 11.1 Jahren. Nimmt man nur die Aufzeichnungen aus diesem Jahrhundert, so ergiebt sich als Mittel 11.05 Jahre, ein Werth, der mit demjenigen für die Dauer der Fleckenperiode auf das Befriedigendste übereinstimmt. Die Wendepunkte der Sturmcurve treten im Allgemeinen später ein als die der Fleckencurve, die Verspätung kann bis zu drei Jahren anwachsen. Ausserdem zeigen die Wirbelstürme Westindiens noch eine

50jährige Periode, die der grösseren Sonnensleckenperiode fast genau entspricht; es ergiebt sich ein deutlich hervortretendes Maximum zwischen 1780 und 1790 und ein zweites noch höheres zwischen 1830 und 1845.

Bei den Hydrometeoren ist man zu so bestimmten Resultaten noch nicht gekommen. Die Stärke bei Bewölkung spiegelt die 11jährige Periode nur in den Sommermonaten ab, und ebenso hat sich eine Abhängigkeit der jährlich fallenden Regenmenge, der Hagelwetter und Gewitter von den Vorgängen auf der Sonne bis jetzt nur unvolkkommen nachweisen lassen. Der vorgerückten Zeit wegen konnte jedoch hierauf, so wie auf die von Mehreren behauptete Abhängigkeit der Ernteergebnisse, insbesondere vom Weinstock, auf einige hierher gehörige Erscheinungen im Thierreiche und auf die periodische Verschiebung der Alpengletscher nur kurz eingegangen werden.

In der neuesten Zeit endlich treten immer mehr Anzeichen dafür hervor, dass wir in dem gesetzmässigen Steigen und Fallen der Sonnenfleckenmenge eine Art Regulator für das gesammte Sonnensystem vor uns haben. Nachdem schon Gruithuisen die Vermuthung ausgesprochen hatte, es möchten die Veränderungen in dem Aussehen und der Farbe der Streifen auf der Oberfläche Jupiters periodisch wiederkehrende sein, ist es nachher anderen Astronomen, besonders Dr. Lohse, gelungen, die wechselnden Erscheinungen durch eine ganze Reihe von Fleckenperioden hindurch zu verfolgen und ihr Auftreten zur Zeit der Maxima, ihr Fehlen zur Minimalzeit nachzuweisen. Vielleicht mag es auch später möglich werden, in der Ausdehnung und dem Glanze der Polarzone des Mars, so wie in dem Auftreten der nicht periodisch wiederkehrenden Kometen Beweise dafür zu erbringen.

Nachdem so die Periodicität vieler Vorgänge auf der Erde und sogar am Himmel nachgewiesen ist, wird Mancher wohl die Frage aufwerfen: Welchen Nutzen kann man aus dieser Kenntniss ziehen? Ist zunächst die Periodicität, welcher man bei einer ganzen Reihe von meteorologischen Erscheinungen begegnet, von irgend welcher praktischen Bedeutung? Da ist es nothig, ganz entschieden zu warnen vor der Ansicht, es könnte mit Hülfe der eben besprochenen Thatsachen die Witterung in befriedigender Weise vorausbestimmt werden. Die bis jetzt bekannten Thatsachen erlauben nur das Aussprechen von ganz allgemeinen Urtheilen über den Charakter einer ganzen Jahresgruppe. Es lässt sich nur sagen, dass beim Eintreten eines Fleckenmaximums einige besonders kalte Jahre zu erwarten stehen, nach einem Minimum besonders heisse, man darf aber nicht sagen, das eine oder andere Jahr wird, nach dem Stande der Sonnenflecken zu urtheilen, diesen oder jenen Witterungscharakter Noch viel weniger darf man sich Urtheile über tragen. die Niederschlagsverhältnisse einer Jahresgruppe gestatten; was Fruchtbarkeit, Weinjahre und dergleichen betrifft, wird man wohl thun, sich einer jeden auf Grund der Sonnenfleckenperiode angestellten Voraussage ganz und gar zu Wenn nachgewiesen ist, dass Wirbelsturme, Hagelfälle u. s. w. in gewisser Weise mit der Fleckenperiode in Beziehung stehen, so ist damit keineswegs ausgesprochen, dass diese Erscheinungen nur in Maximaljahren sich ereigneten, vielmehr konnte nur so viel festgestellt werden, dass Cyclone und Hagelwetter zur Maximalzeit häufiger und intensiver auftreten als zur Minimalzeit.

Wenn sonach der praktische Nutzen, welchen uns die Ergebnisse dieser Untersuchungen gewähren können, vorläufig noch grade kein bedeutender zu nennen ist, so ist doch der wissenschaftliche Werth der Untersuchungen über diese Beziehungen zwischen Sonne und Erde durchaus nicht gering anzuschlagen. Es ergiebt sich aus ihnen die immer klarere Erkenntniss, dass Sonne und Erde nicht nur durch die allgemeine Massenanziehung, sondern auch noch durch andere, früher ungeahnte Beziehungen mit einander ver-

bunden sind. Wir wissen jetzt, dass dem Auftreten von bedeutenden Fleckengruppen mit grosser Regelmässigkeit das Erscheinen eines Polarlichtes sowie auch magnetischer Störungen auf der Erde antwortet, so dass wir an diesen Phänomenen, ohne das Fernrohr auf die Sonne zu richten, den Grad der Sonnenthätigkeit wenigstens annähernd bestimmen können. Wir wissen ferner, dass zahlreiche meteorologische Vorgänge auf der Erde in einer zum Theil recht engen Verwandtschaft zu denen auf der Sonne stehen, dass anhaltende, über den grössten Theil der Erde verbreitete Wärme- und Kälteperioden (wie 1822, 1834, 1868) in letzter Instanz von einer Aenderung der allgemeinen Energie der-Sonne abhängen; wir wissen endlich, dass Wirbelstürme, Hagelfälle und auch Gewitter, welche man so lange für-Erscheinungen von blos localer Bedeutung hielt, nicht allein von irdischen, sondern auch von Verhältnissen auf der Sonne abhängig sind, so dass sie damit aus Gegenständen der speciellen Klimatologie zu interessanten Objecten der allgemeinen Physik der Erde (Geophysik), ja sogar der kosmischen Physik erhoben worden sind. Endlich treten bei Beobachtungen der Jupitersobersläche immer mehr Anzeichen dafür hervor, dass wir in dem periodischen Steigen und Fallen der Sonnenfleckenmenge eine Art Regulator für das gesammte Sonnensystem vor uns haben. Diese Erweiterung unseres Gesichtskreises reicht vollkommen hin, um die Bedeutung aller bisherigen Entdeckungen über solche Beziehungen zwischen Sonne und Erde in einem günstigen Lichte erscheinen zu lassen, wenn sich künftighin der praktische Nutzen derselben selbst noch geringer, als vorhin angenommen wurde, herausstellen sollte.

Es erübrigt noch zu erwähnen, dass die Perioden der Sonnenslecken und der damit verwandten Erscheinungen nicht die einzigen sind, welche man überhaupt aufgefunden hat. Man kennt noch eine ganze Reihe von ähnlichen Perioden, von welchen vielleicht in Zukunft eine jede wieder der Ausgangspunkt von gleich fruchtbaren Untersuchungen werden kann. Da sind z. B. die veränderlichen Sterne zu nennen, von denen man schon jetzt über 100 kennt, Sterne, die in bestimmten Absätzen ihre Helligkeit wechseln. Dahin gehört ferner die periodische Wiederkehr von Sternschnuppenfällen (besonders die vom 10. August und 13. November). Die Vergleichung ihrer Perioden mit der Umlaufzeit einiger periodisch wiederkehrenden Kometen hat zu überraschenden Ergebnissen geführt.

# Sitzung vom 3. December.

Anwesend 32 Mitglieder, 5 Gäste.

Nach erfolgter Wiederwahl des bisherigen Vorstandes legte der Vorsteher des naturwissenschaftlichen Museums, Herr Stadtrath a. D. Assmann, die Jahresrechnung des Museums vor und ersuchte um Prüfung derselben, da die städtische Verwaltung das ihr zustehende Recht der Prüfung — in Folge des Zuschusses von 1000 Mark — im Vertrauen zu dem jetzigen Vorsteher, ihrem langjährigen Mitgliede, nicht auszuüben gewillt ist, der letztere aber eine Rechnungsprüfung ausdrücklich wünschte. Die erbetene Entlastung wurde ihm nach genommener Einsicht in die Belege gern ertheilt.

Hierauf sprach Herr Mertens, Lehrer an der Ober-Realschule, über die von ihm gesammelten

## Klappersteine mit Versteinerungen vom Weinberge bei Jävenitz in der Altmark.

Klappersteine (im Volksmunde auch Adlersteine) sind in tertiären Ablagerungen ganz bekannte Erscheinungen. Es sind hohle, meist aus Thoneisenstein, auch Brauneisenstein bestehende Gebilde, deren Inneres mit losem Sand und grösseren Quarzkörnern nur unvollkommen erfüllt ist, so dass beim Schütteln ein klapperndes Geräusch erzeugt wird. Zur Erhaltung organischer Reste sind sie nur wenig geeignet, die Schale ist meist zu dünn, vielfach auch zu

grobkörnig, der Sand im Innern zu locker. Daher sind Versteinerungen in ihnen sehr selten. Die vorgelegten Stücke, deren tiefbraune Schale sehr viel, selbst grosse Quarzkörner enthielt, zeigten in derselben solche jedoch in grosser Menge. Zum grossen Theil waren dieselben leider so zerbrochen, dass sie sich nicht bestimmen liessen, während einige gut erhaltene Muschelschalen und Abdrücke sich als Pectunculus Philippii, Pecten Hoffmanni, Cardium porulosum erwiesen. Auch Reste von Dentalium zeigten sich. Alle diese Versteinerungen sind in den oberoligocanen, marinen Mergeln der Altmark, besonders in den bei Wiepke und Zichtau anstehenden, sehr häufig. vorgelegten Klappersteine jedoch fanden sich in großer Menge auf secundarer Lagerstätte auf dem Gipfel des Weinberges, der sich als diluvialer, schmaler Rücken mitten aus alluvialer Moorniederung erhebt. Ueber die Entstehung der Klappersteine ist eine allgemein angenommene Ansicht nicht vorhanden. Redner erklärte ihre Bildung nach seiner Meinung auf folgende Weise. Es entstanden zunächst im Tertiärmeer sandreiche Kalkknollen, die auch die Schalen der abgestorbenen Thiere einschlossen, wie sie ja auch in anderen Formationen sich finden. Durch Zuführung kohlensäurehaltigen Wassers wurde der Kalk ausgezogen, wobei auch meist die Kalkschalen der Versteinerung verschwanden. Gleichzeitig drang von aussen her Eisen ein, welches die Sandkörner der äusseren Knollenrinde zu einer Schale verkittete, während es bis zur Mitte noch nicht vorgedrungen war. So blieb im Innern der reine, oft sehr weisse Sand zurück, der natürlich den ganzen Raum nicht mehr ausfüllen kann und daher beim Schütteln das Klappern erzeugt. Die Umsetzung ist wahrscheinlich erst an der secundären Lagerstätte erfolgt, da es sonst nicht zu erklären wäre, wie auf jenem Hügel die Klappersteine mit daneben liegenden Feuersteinen durch dasselbe eisenreiche Mittel, welches die Schale bildet, verbunden werden konnten. Dies ist aber zuweilen der Fall. Auch die Zuführung des kohlensäurehaltigen Wassers und des Eisens dürfte sich bei dieser Annahme durch die verwesende Planzendecke erklären lassen, wie ja auch der sehr eisenschüssige, noch jetzt an vielen Stellen der Altmark entstehende Ortstein durch Vermittlung der niederen Pflanzenwelt sich bilden soll.

Sodann legte Herr Mertens noch eine etwa 1 m lange und kaum fingerdicke, schwarz und weiss geringelte Schlange vor, die in einem Blauholzblocke lebend eingeführt und bei der Verarbeitung des letzteren ergriffen wurde. Eine Bestimmung derselben hat noch nicht erfolgen können.

Ferner besprach Herr Mertens an der Hand eines vorgezeigten blühenden Zweiges des Cocastrauches diese Pflanze und ihre Verwerthung in der Heilkunde. Pflanze wird bis 2 m hoch, hat wechselständige, ganzrandige Blätter von eilanzettlicher Gestalt. In den Blattwinkeln stehen zu 3-6 die kleinen, grünlichweissen, nach der 5-Zahl gebauten Blüten. Die zehn Staubgefässe sind am Grunde durch einen Discus verbunden. Die Früchte sind kleine scharlachrothe Steinfrüchte von eiförmiger Gestalt. Heimat des Cocastrauches sind die Abhänge der Anden in Peru und Bolivia, wo die Pflanze seit Alters angebaut und zwar aus Samen gezogen wird. Die Früchte werden zu Beginn der Regenzeit, Ende December, gesäet, die jungen Keimlinge an Hügelabhänge ausgepflanzt und bereits nach 1½-2 Jahren können die ersten Blätter gewonnen werden Diese Blätter werden, mit gebranntem Kalk oder Asche vermischt, von den Eingeborenen gekaut und ermöglichen es denselben, trotz ihrer schlechten Ernährung grosse Anstrengung mit Leichtigkeit zu ertragen. Der Grund liegt in den in den Blättern enthaltenen Alkaloiden, die auch den angenehm bitteren Geschmack erzeugen, namentlich dem Cocain (C<sub>17</sub> H<sub>21</sub> NO<sub>4</sub>). Die Bedeutung der Cocapflanze hat bedeutend zugenommen, seitdem ein Wiener Professor (Koller)

Lösung des Cocains, auf die Haut getupft, Gefühllosigkeit erzeugt. Seitdem hat das Cocain in der Chirurgie, besonders bei Augenoperationen, vielfach Anwendung gefunden, leider auch schon, wie das Morphium, eine Krankheit, den Cocaismus, hervorgerufen.

Herr Ober-Realschullehrer Walter lenkte die Aufmerksamkeit auf eine

"Sammlung künstlicher Krystalle",

die von dem chemischen Laboratorium des Herrn Goldbach in Heidelberg geliefert war. (Dieselbe ist von Herrn Dr. Möriës hier, Neueweg 2, zum Preise von 40 Mark erhältlich.) Natürliche Krystalle von solcher schönen, allseitigen Ausbildung zu erlangen, ist mit verhältnissmässig hohen Kosten verknupft, ja bei vielen, leicht löslichen Mineralien kaum möglich. Darum ist man schon seit einer Reihe von Jahren bemüht, zum Studium der Formverhältnisse wie der physikalischen Eigenschaften der Krystalle, die beide nur an wirklichen Krystallindividuen in ihrer Mannichfaltigkeit beobachtet werden können, auf kunstlichem Wege-Anschauungsobjecte zu schaffen. Man erhält dieselben, indem man die verschiedensten chemischen Stoffe aus ihren Auflösungen durch sehr langsames Verdunsten des Auflösungsmittels zum Krystallisiren zwingt, und erhält so meist ansehnlich grosse Formen. Der Nutzen solcher Sammlung kunstlicher Krystalle ist in mehrfacher Hinsicht hervorzuheben: 1) An der Hand derselben lernt man leicht die Hauptformen der (6) Krystallsysteme sowohl selbst als namentlich auch in ihren Combinationen mit einander kennen. Diese Kenntniss erwirbt man zwar auch durch Betrachtung der sonst vielfach angewendeten Krystallmodelle (aus Holz, Pappe, Glas u. dergl.), allein diese zeigen die Krystallformen nur in ihrem idealen Bau, nicht in der viel ungezwungeneren, von jener wesentlich abweichenden Ausbildung, wie die Natur sie hervorbringt-

Diese letztere Bildungsart haben aber die kunstlichen Krystalle mit den natürlichen gemein, denn sie zeigen uns, 2) wie die zu einer idealen Krystallform gehörenden Flächen sich in Wirklichkeit meist ungleich ausbilden, indem sie bei ungleichem Centralabstande (Abstand vom Schnittpunkte der in jedem Krystalle gedachten Axen) verschiedene Flächenausdehnung erhalten, während ihre Lage zu den Axen des Krystalles und die Kantenwinkel, welche sie mit den anderen Flächen bilden, dieselben geblieben sind. Diese so häufige Erscheinung bewirkt eine den Krystall oft bis zur Unkenntlichkeit verstellende Verzerrung, die an Holz- oder Pappmodellen nicht nachgebildet und darum nur an wirklichen Krystallen betrachtet und kennen gelernt werden kann. Es bilden daher die kunstlichen Krystalle ein besonders brauchbares Uebungsmaterial, und ihr Studium ist eine Vorschule zur Bestimmung der Formen natürlicher Krystalle. 3) Einige Krystalle der Sammlung machen auch mit der an den natürlichen Krystallen vielfach beobachteten Erscheinung des Hemimorphismus bekannt. Dieselbe besteht darin, dass sich an dem einen Ende eines meist in dieser Richtung gestreckten Krystalles Flächen ausbilden, welche sich an dem entgegengesetzten Ende nicht ausbilden. Der dadurch geschaffene Gegensatz der beiden Ecken hat in einer inneren molecularen Polarität seinen Grund, die sich auch physikalisch geltend macht in der Erscheinung der Pyroelektricität. Erwärmt man nämlich einen solchen Krystall, so zeigt er während des Erwärmens an dem einen der beiden Enden freie positive, an dem anderen freie negative Elektricität, beim Abkühlen zeigt er au denselben Enden grade entgegengesetzte freie Elektricität. Die Erscheinung hört auf, sobald der Krystall auf die gewöhnliche Temperatur der Umgebung abgekühlt ist. Man nennt den beim Erwarmen positiv werdenden, beim Abkühlen negative Elektricität zeigenden Pol den analogen, den anderen den antilogen

Pol. 4) Auch liefert die Sammlung ausgezeichnete Beispiele von Isomorphismus. Isomorph nennt man Körper von ähnlicher chemischer Constitution, die in nahezu oder völlig gleichen Krystallformen krystallisiren. Solche Substanzen vermögen sich nicht nur in Verbindungen zu ersetzen, ohne dass sich die Krystallform derselben ändert, sondern haben auch die Eigenschaft, in der Lösung der isomorphen Substanz genau so weiter zu krystallisiren, wie sie in der eigenen Lösung gewachsen wären. Diese isomorphen Verbindungen können auch in schwankenden Verhältnissen Individuum zusammenkrystallisiren, welches dann natürlich dieselbe Form hat, wie die zusammensetzenden Verbindungen sie zeigen. Der Sprachgebrauch drückt sich darüber so aus, dass die isomorphen Bestandtheile sich gegenseitig vertreten, ohne dass dadurch die Krystallform und die von dieser abhängigen physikalischen Eigenschaften eine wesentliche Veränderung erleiden. 5) Nicht weniger noch minder gute Repräsentanten wie für die Isomorphie findet man auch für die umgekehrte Erscheinung der Heteromorphie unter den kunstlichen Krystallen vertreten. Man versteht unter dieser Bezeichnung die Eigenthümlichkeit vieler mineralischen und chemischen Stoffe, nicht immer in denselben Formen, ja nicht einmal in demselben Krystallsysteme zu krystallisiren, sondern unter veränderten Verhältnissen in Gestalten eines ganz anderen Krystallsystems als gewöhnlich aufzutreten. Durch diese Eigenart zeigen manche dieser Verbindungen, die zwar chemisch ähnliche Zusammensetzung haben, meist aber in völlig verschiedenen Krystallformen fest werden, auch krystallographisch ihre sonst auffällig vermisste Verwandtschaft. 6) Zur Sammlung zwar selbst nicht gehörig, aber gleichfalls von der elben Bezugsquelle erhältlich, sind endlich genau orientirte geschliffene Platten der verschiedensten Substanzen, um an ihnen die in neuerer Zeit für das Studium der Mineralien und Gesteine so wichtig gewordenen optischen Eigenschaften der

Krystalle aller sechs Systeme selbst kennen zu lernen oder Anderen vorzeigen zu können. Es ist dies eine um so angenehmere Gabe für die Mineralogie Treibenden, da die gleichen Platten von wirklichen Mineralien theuer sind und sie selbst anzufertigen viel Zeit und Arbeit kostet, auch eine geschickte Hand und Schleifmaschinen fordert.

Herr Mechaniker Mittelstrass hier führte einen "neuen elektrischen Anzünder"

in Thätigkeit vor. Die von einer Batterie von etwa drei Elementen kommende Drahtleitung umspinnt in vielfachen Windungen einen Eisenkern und endet einerseits in eine Metallhülse, welche einen gewöhnlichen Benzinleuchter in sich birgt, andererseits in einen, von dieser Hülse isolirten, aus feinen Drahtspitzen gebildeten Metallpinsel, der bis an den nur an dieser Stelle mit Kautschukisolirung versehenen Benzinleuchter reicht. Zieht man den Leuchter langsam heraus, so stellt der Metallpinsel, an dem metallischen oberen Ende des Leuchters schleifend, den Schluss des Stromes her, sprüht aber dann beim Abgleiten vom Metall in Folge der nun eintretenden Stromunterbrechung Funken, die den benzingetränkten Docht entzunden. Das kleine, sehr geschmackvoll gearbeitete Instrument erweist sich als äusserst praktisch, kann überall an der Wand befestigt werden und dient in schöner Ausstattung zur Zierde des Zimmers. Seine Vorzüge bestehen a. darin, dass man zu seiner Handhabung keiner besonderen Elektricitätsquelle bedarf, sondern nur die Leitung der meist schon vorhandenen, die elektrischen Klingeln bedienenden Hausbatterie mit demselben zu verbinden hat; diese Stromstärke genügt vollkommen; b. dass der in die Hülse eingeschobene Benzinleuchter mit seinem oberen, konisch gearbeiteten Ende in einen entsprechenden konischen Verschluss passt, so dass ein Verdunsten von Benzin und somit ein Trockenwerden des Dochtes nicht stattfinden Dieser letztere Uebelstand kann. haftete den

her construirten Anzundern an und machte sie fast unbrauchbar.

Als zweiten, neu erfundenen Apparat legte er eine sogenannte

"elektrische Trompete"

Die Einrichtung ist gleich der einer elektrischen vor. Klingel mit Elektromagneten, nur dient hier als Stromunterbrecher eine sehr feine elastische Membran, die in Folge ihrer Feinheit eine ausserordentlich schnelle Unterbrechung hervorruft, so dass ihr Vibriren als ein unterbrochenes, lautes Tonen vernehmbar wird, ähnlich dem einer Trompete oder dumpfen Pfeife. Auch hierfür ist die Stärke jeder Hausbatterie vollständig ausreichend. empfiehlt sich diese Neuheit besonders da anstatt einer elektrischen Klingel, wo schon mehrere Klingeln vorhanden sind und eine Verwechselung mit den von diesen gegebenen Zeichen vermieden werden soll; denn der Ton der elektrischen Trompete ist von ganz anderer Klangfarbe als der einer Klingel, auch weittonend genug, dass es gleich wie ein Klingelzeichen in grösserer Entfernung gehört werden kann.

Zuletzt zeigte Herr Mittelstrass noch einige elektrische Glühlämpchen und besprach deren verschiedenartige Nutzanwendung.

Herr Kaufmann Messmer legte einen grossen, 7 Pfd. schweren Quarzkrystall aus dem oberen Floitenthale in Tyrol vor, theils klar und durchsichtig (Bergkrystall), theils bläulich (Amethyst), theils rauchgrau bis schwarz (Rauchtopas-Varietät), von der gewöhnlichen Krystallform des Quarzes, sechsseitige Säule mit sechsseitiger, pyramidenförmiger Zuspitzung. Das Exemplar liess deutlich seine Wachsthumsart erkennen, indem er noch an einzelnen Stellen zeigte, wie sich Schale auf Schale abgelagert hatte und wie die Krystallkanten eher als die Flächen gebildet waren. Die sich ausbildenden Schalen haben sich mehrfach nicht fest auf die

älteren aufgelegt, so dass Hohlräume dazwischen entstanden. Ein solcher ziemlich grosser Hohlraum an der Spitze eines Nebenkrystalls ist mit einem Flüssigkeitseinschluss versehen, in welchem eine bewegliche Blase (Libelle) munter umherschwimmt, sobald man den Krystall hin und her bewegt. Ueber die Natur der Flüssigkeit lassen sich nur Vermuthungen aufstellen, da sonst der Krystall geopfert werden müsste. Dieselbe kann reines Wasser oder eine Salzlösung (Chlorkalium, Chlornatrium, schwefelsaures Kali, Natron oder Calcium), auch kohlensäurehaltiges Wasser oder flüssige Kohlensäure sein. Das letztere liesse sich allerdings ohne Gefährdung des Krystalls durch Erwärmung desselben bis auf 32° C. nachweisen, da bei dieser Temperatur die Libelle in Folge der starken Ausdehnung der Kohlensäure verschwindet, bei sinkender Temperatur aber wieder zum Vorschein kommen müsste. Der Versuch ist jedoch nicht gemacht worden.

Als in hohem Grade interessant legte derselbe noch ein Stück

### "Steinkohle"

von der Zeche Blankenburg bei Blankenstein in Westfalen Dieselbe zeigt eine absonderliche, fast krystallisch zu nennende Structur, wie solche noch irgends anderweitig beobachtet worden ist. Es erheben sich auf einer flachen Kohlenunterlage 1/2-1 cm hohe, pyramidenähnliche Gebilde von Kohle in grosser Zahl nebeneinander, ähnlich wie die Holzspitzen eines Fleischklopfers. Die von einer fachmännischen Stelle ausgesprochene Vermuthung, dass die eigenthümliche Bildung durch Druck entstanden sei, kann schwerlich als zutreffend betrachtet werden, indem mehrere diese sonderbare Erscheinung zeigenden Schichten mit dazwischen liegenden, ganz normal flach gelagerten Kohlen-Eine anderweitig ausgesprochene schichten abwechseln. Meinung, dass die Ursache dieser Structur in einem besonders reichen Zusatze von Schwefelkies zu suchen sei, der die Kohlenmasse mit in seine Krystallgestalt zu zwängen versucht hat, verdient vielleicht mehr Glauben. Die landesgeologische Anstalt in Berlin hat von jener, wie gesagteinzig bekannten Fundstätte mehrere grössere Stufen dieser Structurart. Eine bessere Aufklärung über die Ursache der Bildung hat bisher auch dort nicht gegeben werden können. Man hat indessen dort den Namen "Pyramiden-kohle" für diese Kohlenvarietät angenommen, welcher Name die äussere Erscheinung der Bildung, ohne genau zu sein, bezeichnen soll.

Herr Realgymnasiallehrer Krause berichtete über seine längere Zeit angestellten Versuche mit einer neu in den Handel gekommenen

#### "Sicherheitstinte"

der Firma Stöss in Chemnitz. Unter diesem Namen versteht man eine Tinte, welche denjenigen chemischen Reagentien, die das Papier unangetastet lassen, gleichfalls Schon früher sind solche Widerstand leistet. empfohlen worden, besonders auch die chinesische Tusche. Letztere wird zwar von den hervorragenden Tintenvertilgern, Chlor und Cyankali, nicht angegriffen, kann aber mit lauwarmem Wasser leicht gelöst werden. Die neue Tinte von Stöss hat sich als widerstandsfähig erwiesen. Streifen von Papier, damit beschrieben, zeigten bei Behandlung mit Chlor keine wesentliche Veränderung der Schriftzeichen. Cyankali und Säuren vermochten keine Wirkung darauf auszuüben. Nach längerer Zeit wiederholte Versuche zeigten dasselbe Ergebniss, ja die Tinte hatte sogar an Haltbarkeit gewonnen. Neue Prüfungen mit oxalsaurem Kali bewiesen, dass sie auch hiergegen fast unempfindlich ist, nur hatte sie ihre Farbe etwas verändert. Es kann daher diese Sicherheitstinte als ihrem Namen entsprechend empfohlen werden.

Herr Dr. Danckwortt, Hülfslehrer an der Ober-Realschule, gedachte in Worten aufrichtigster Verehrung

des kürzlich, am 11. October 1889, in England im Alter von 71 Jahren gestorbenen, berühmten Physikers

#### · James Prescott Joule.

Geboren am 24. December 1818 zu Salford bei Manchester, hat er sich in seiner geschäftlichen Stellung als Bierbrauereibesitzer autodidaktisch in der Physik aus- und zu einem hervorragenden Physiker herangebildet. 1850 wurde er Mitglied der Royal Society in London und in rascher Aufeinanderfolge Mitglied aller bedeutenden Akademien und Gesellschaften. Seine Arbeiten sind niedergelegt im Philosophical Magazine und in Doves Repertorium. Bedeutend sind seine Leistungen auf dem Gebiete des Magnetismus und der Elektricität. Vor Allem ist zu nennen das berühmte Joules'sche Gesetz über die Erwärmung von Drähten durch den Strom. Am berühmtesten wurde Joules Name durch seine geistreichen und scharfsinnigen Experimente, das Arbeitsäquivalent der Wärmeeinheit (d. i. der Wärmemenge, welche erforderlich ist 1 kg Wasser von 0° auf 1° C. zu erwärmen) ziffermässig genau festzustellen. Als Ergebniss derselben fand er dies Arbeitsäquivalent gleich 424 Kilogrammeter, d. h. gleich einer Kraft, welche 424 kg um 1 m heben würde. Uebereifrige Verehrer Joules haben K. Mayers Verdienst um die Entdeckung dieses bekannten Gesetzes verkleinern wollen. Das Verhältniss der Leistungen Joules zu denen K. Mayers ist durch einen Brief Helmholtz an Tait klargestellt. Danach besteht Joules Verdienst hauptsächlich in der genauen experimentellen Verificirung von Mayers Princip von der Erhaltung der lebenden Kraft. Endlich ist Joule auch als Mitbegründer der modernen Gas- und mechanischen Wärmetheorie zu bezeichnen neben Clausius und Helmholtz.

#### П.

# Mittheilungen aus den Sitzungen des Botanischen Vereins.

(Section des Naturwissenschaftlichen Vereins.)

Der Botanische Verein, schon 1865 von Freunden dieses Zweiges der Naturwissenschaft unter der Führung des unermudlichen Durchforschers unseres magdeburger Gebietes, Herrn Lehrer Ebeling, gegründet, schloss sich dem vier Jahre später gebildeten naturwissenschaftlichen Vereine als ganze weite Gebiet der Naturwissenschaften das pflegenden Vereine als selbständige Section desselben an. Mit stets gleichem Eifer hat er, besonders seitdem er durch die Anlegung eines städtischen botanischen Gartens auf dem Herrenkruge (1873) wirksam unterstützt worden ist, für die Verbreitung und Vertiefung der Kenntniss Pflanzenwelt und der auf ihr lebenden Insectenwelt gewirkt und gute Früchte seiner Thätigkeit geerntet, wie sein Wachsthum und das lebendige Interesse seiner Mitglieder segensreiche den Sitzungen beweist. Ueber seine Thätigkeit ist in den Jahresheften des naturwissenschaftlichen Vereins von den Jahren 1873-1875 berichtet worden; seitdem ist eine Fortsetzung dieser Mittheilungen an dieser Stelle unterblieben. Da es jedoch wünschenswerth ist, dass die Arbeit dieser Section zu einem bleibenden Gewinn gemacht und in weitere Kreise verbreitet werde, so sollen die allgemeineres Interesse verdienenden Vorträge und Notizen aus den monatlich stattfindenden Sitzungen im Einverständnisse mit dem Vorstande des botanischen Vereins von nun an wieder in diesem Jahrbuche erscheinen.

# Sitzung vom 12. Januar.

Herr Lehrer Hahn sprach über die der Apfelfrucht schädlichen Käfer.

Apfelblütenstecher, goldgrüner Apfelstecher, Apfelstecher, Gartenlaubkäfer purpurrother und grauer Grünrüssler, wobei auch des Birnknospenstechers (Anthonomus cinctus Rdb. piri Schonh.) gedacht wird. Alle Arten von Nutz- und schmuckvollen Zieräpfeln werden von jenen Käfern alljährlich mehr oder weniger heimgesucht. Der Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum L.) steht den Nussbohrern (Balaninen) nahe, ist aber nur zwei bis drei Linien lang. Er hat einen dünnen Rüssel, der meist von der doppelten Länge des Bruststückes ist, einen nach vorn birnförmig zugespitzten Körper, ziemlich lange Beine, deren Schenkel mit deutlichen Dornen versehen sind. Die Farbe der Brust, des Kopfes und Bauches ist schwärzlich, mit feinem, grauem Haarbezug. Halsschild und Flügeldecken sind heller oder dunkler pechbraun gefärbt. Schief über das letzte Drittel der Flügeldecken läuft eine hellere, dunkel eingefasste Binde, die beide zusammen einen nach vorn geöffneten Winkel bilden. Der Schädling ist über ganz Europa verbreitet und lebt vorzugsweise auf Apfelbäumen, nur zuweilen bohrt er auch die Eine nicht unbedeutende Anzahl der Birnblüten an. Käfer überwintert unter Rindenschuppen der Stämme und Aeste, unter Moos und Flechten (Baumkrätze), seltener unter Laub und Steinen. Bei günstigem Witterungsgange ist er schon Anfangs April in Thätigkeit, kriecht am Geäst oder schwärmt bei mildem Sonnenschein in der Luft umher, um die schwellenden Blütenknospen aufzusuchen. Nach dem ersten Schwärmen erfolgt alsbald die Paarung. Das Weibchen sticht mit dem feinen Russel die etwas vorgerückte Blütenknospe an und legt auf die Bohrstelle ein weiches, weisses Ei, das mit dem Russel bis auf den Grund geschoben wird.

Bei günstiger Temperatur schlüpfen schon nach Wochenfrist die Larven aus den Eiern. Diese gelblichen, sehr beweglichen Larven benagen den Blütenboden und fressen die zarten Befruchtungsorgane, also die Staubgefässe und Stempel, aus. Die mit Insassen versehenen Blütenknospen bleiben sämmtlich geschlossen, werden bald trocken und nehmen eine schmutzig braune Farbe an. Sie haben das Ansehen, als ob sie von der Flamme berührt seien, weswegen der Schädling von den Oebstern auch Brenner genannt wird. Rauhes Wetter, das die Knospenentwicklung zurückhält, ist stets den Larven günstig; feuchtwarmes erschliesst oft schnell das Knospenwerk, die blosgelegten Larven gehen dann in der Sonne und Luft zu Grunde oder werden von Vögeln, besonders Meisen ausgeklaubt. Die schmutzig weisse, bräunlich gezeichnete schwarzköpfige Larve hat eine Lebensdauer von etwa 14 Tagen. Innerhalb der trockenen Blütenknospenkuppel findet man Ende Mai bereits die blassgelbe Puppe, welche in 7 bis 10 Tagen den zierlichen Russelkäfer liefert. Dieser beisst durch die Blumendecke ein gut nadelkopfgrosses Loch und sucht das Weite. Mit der Vernichtung der Larven sind von der Natur mehrere kleine Arten von Schlupfwespen betraut. Die ausgeschlüpften Käfer ernähren sich den Sommer über durch Abschaben oder Durchstechen junger Apfelblätter. Im Herbst, beim Abfall der Wärme und dem Vergilben des Laubes ziehen sich die Käfer in die oben bezeichneten Verstecke zurück. In blütenreichen Jahren ist der Schaden des Apfelblutenstechers ein kaum merklicher; in blutenarmen dagegen kommen bei einigermassen zahlreichem Vorhandensein des Schädlings nur wenig Blüten zum Fruchtansatz. Gegenmittel empfiehlt Redner Wahl von spät und rasch treibenden Apfelsorten mit festgeschlossenen Knospen, rechtzeitige sorgfältige Einsammlung der trockenen Knospen, soweit sie irgendwie erreichbar sind, und Verbrennung

derselben, Hegung von Meisen, Baumläufern, Rothschwänzchen u. s. w. Der goldgrüne Apfelstecher (Rhynchites auratus Scop.) ist 7 mm, der purpurrothe Apfelstecher (Rh. Bacchus S.) ist 5.5 mm lang; bei beiden Arten ist der Körper stark behaart. Beide Arten wurden früher für eine angesprochen und zwar für den Weinverderber oder Rebenstecher gehalten. Der purpuroder kupferrothe Rüssler wird besonders auf dem Apfelund Birnbaum, dagegen der goldgrüne Rüssler auf Kirschen, Weissdorn, Schlehen und Faulbaum (Prunus Padus) ange-Die überwinterten Käfer erscheinen meist schon mit Frühlingsbeginn. Das befruchtete Weibchen von Rh. Bacchus legt aber, wie die Beobachtungen lehren, seine Eier erst im Juni an die in der Entwicklung bereits vorgerückten Aepfel und Birnen. Die Larven nähren sich aber hauptsächlich von den Samen im Kernhause und bewirken das massenhafte Abfallen beider Obstarten vor der Reife. Die nach 3 bis 4 Wochen vollwüchsige Larve geht in die Erde, wo die Verwandlung zum Käfer stattfindet, der, wie schon bemerkt, zeitig im Frühling erscheint. Gegenmittel: Abklopfen der Käfer im Frühling. Einsammlung und Vernichtung der abgefallenen Früchte im Vorsommer. Der graue Grünrüssler (Phyllobius pyri F. oder Ph. mali F.) ist etwa 4 Linien lang, grun oder fast goldenhaarschuppig. Er ist im April und Mai gemein auf verschiedenen Waldbäumen, namentlich Buchen und Birken, die er zuweilen fast vollständig entblättert. Zugleich ist er auch auf Obstbäumen, namentlich Aepfeln, sehr häufig und schadet hier ebenfalls durch Benagen des Blattwerks. Das Weibchen legt seine Eier in eine kleine, mit dem Rüssel hergestellte Vertiefung an die Blütenknospen. Die fusslose Larve, welche nach 8 Tagen ausschlüpft, arbeitet sich in das Innere der Knospe, gleich den jugendlichen Raupen des Frostspanners, und benagt den Fruchtknoten, der in Folge dessen nicht zur Entwicklung kommen kann.

Ende ihrer Vollwüchsigkeit bohrt sie sich einen Gang bis zu dem Fruchstiel herab, die verkümmerte Frucht fällt hierauf mit der Larve zur Erde, in welcher sie sich verwandelt. Ein Schädiger der Apfelfrüchte endlich ist auch der Gartenlaubkäfer Anomala (Phyllopertha) horticola Fabr. mit metallisch grünem Kopf und Halsschilde, flach gewölbten, etwas gestreiften, in der Regel gelbbraunen Flügeldecken und schwarzgrünem zottig behaartem Leibe. Der Käfer erscheint in manchen Jahren vereinzelt schou Ende Mai, in grosser Anzahl aber im Juni, wenn die Maikäfer zu schwinden beginnen. Der gefrässige Käfer wirft sich auf verschiedene Arten Rosen, besonders auf die weissen und gelben Sorten, deren Blütenknospen er tief ausnagt, auf Zwergobstbäume, am liebsten Aepfel, deren junge Früchtchen er zuweilen zusammen mit den Raupen des Frostspanners, des Ringel-Schwammspinners stark befrisst. Die letzten beiden Käfer werden behufs Abminderung Morgens von dem Zwergobst auf untergebreitete Tücher geklopft und dann irgendwie vernichtet.

## Sitzung vom 2. Februar.

Gleichsam als Fortsetzung des Themas der vorigen Sitzung verbreitet sich Herr Lehrer Hahn über

# die häufigsten und verderblichsten Insekten der Birnfrucht:

Birnknospenstecher, Birnwickler, zwei Birngallmücken und Trauermücken, indem er etwa Folgendes
ausführt. Der Birnrüssler oder Birnknospenstecher,
Anthonomus cinctus Redtb. (piri Schönh.), hat in Grösse,
Gestalt und Farbe viel Aehnlichkeit mit dem früher gekennzeichneten Apfelblütenstecher. Sein eiförmiger Körper ist
rothbraun, sparsam grau behaart, das Halsschild hat auf
der Mitte eine scharfe, weisse Linie. Die Flügeldecken sind
punktirt gestreift, ihre Aussenränder roth und hinter der

Mitte mit einer breiten, geraden Binde versehen, welche aus dichter, gleichmässig grau-weisser Behaarung gebildet Die Umgebung der Binde ist fast schwarz. der Birnblütenstecher hält sein Winterlager meist unter Baumrindenschuppen, den darauf haftenden Flechten und Moospolsterchen. Verhältnissmässig frühzeitig, an milden, sonnigen Tagen schon im März, verlässt er sein Winterquartier, um die schwellenden Birnknospen, welche eben zwischen den braunen, trocknen, schützenden Winterschuppen grüne Zonen zeigen, aufzusuchen. Das Weibchen nagt mit seinem dünnen, verhältnissmässig langen Rüssel bis in die Mitte der grossen, aus 5 bis 10 Blütenanlagen bestehenden Birntragknospe und legt ein weiches, weisses Ei hinein. Die etwa drei Linien langen, schmutzig-weissen, bräunlich punktirten, schwarzköpfigen Larven höhlen nach und nach die Knospe derartig aus, dass eine erbsengrosse Höhlung im Knospengrunde entsteht. Die ausgefressenen Knospen sind schmutzig-braun und haben etwa das Ansehen, als ob ein tückischer Nachtfrost sie getödtet hätte. Im April verwandelt sich die spindelförmige, stark gerunzelte Made in eine blassgelbe Puppe und diese nach 10 bis 14tägiger Ruhe in den Käfer. Auch dieser Käfer ist im Stande, die Birnernte wesentlich zu schmälern oder ganz zu vernichten. Im Bereiche der Krone ist oft der Boden mit den trockenen Tragknospen oder Fruchtaugen förmlich übersäet, welche Stürme und Regen abgeworfen hatten, oder welche von Sperlingen, Meisen, Baumläufern theilweise abgebissen und ausgeklaubt waren. Man sammele sorgfältig und wiederholt trockene, abgefallene Knospenwerk und verbrenne dasselbe. Die Obstmade, die Raupe des Apfel- oder Birnwicklers Tortrix (Carpocapsa) pomonana macht die mehr herangewachsenen Früchte wurmstichig und bringt, wie bekannt, zahllose Aepfel und Birnen zu Fall. Dieser Schädling gehört zur grossen Abtheilung der Kleinschmetterlinge (Microlopteren), zu der ausserdem Zünsler,

Motten und Geistchen gehören, welche meist nur nächtlich ihr verderbliches Wesen treiben. Der Apfelwickler hat die Länge von 10, eine Spannbreite von 20 bis 21 mm. Seine Vorderflügel sind tief bläulich-grau und braun gewellt. Am Innenwinkel findet sich ein sammetschwarzer, von zwei röthlich goldglänzenden Querstreifen durchzogener Fleck (Spiegel). Die Franzen dieser breiten, unter der stumpfen Spitze seicht ausgerandeten Vorderflügel sind stark metallisch glänzend. Die Hinterflügel sind glänzend braungrau, ihre Franzen heller. Der Apfelwickler erscheint aus überwinterten Raupen erst in der Regel Mitte Juni, wenn schon die jungen Aepfelchen und Birnen auf den Bäumen augenfälliger werden. Bei Tage sitzt das Falterchen ruhig in den Rindenrissen der Baumstämme, woselbst es wegen seines grauen, rindenfarbigen Kleides nur schwer zu erkennen ist. Bei einbrechender Dunkelheit umschwärmen die Weichen die Kronen der Apfel- und Birnbäume, um die junge Frucht mit den gelblich-rothen Eiern zu belegen. Das schon nach 8 bis 10 Tagen ausschlüpfende Räupchen bohrt sich tief in die Frucht, meist bis in das Kernhaus hinein, auf dessen Inhalt es hauptsächlich abgesehen ist. Die zuletzt 10 bis 12 Linien lange, rothbraune Raupe zehrt einen Kern nach dem andern auf und schafft ihren Unrath durch den offen gehaltenen Gang heraus. Früchte mit weitem Kernhause bieten oft Raum genug, hier allen Unrath liegen zu lassen, oder der Wurm gräbt einen anderen Canal, der die Entfernung der Excremente bequem gestattet. Die Beobachtungen lehren, dass die feineren Obstsorten immer den geringeren vorgezogen werden. So hat z. B. Nördlinger an einem Apfelbaum, der zur Hälfte weisse Wintercalvillen und zur anderen Hälfte Kochäpfel trug, beobachtet, dass von der ersteren Sorte kaum ein einziger Apfel verschont blieb, während die letztere nur sehr wenig heimgesucht war. Berühren sich zwei Früchte, so geht die Raupe gern von einer Frucht in die andere über und spinnt dann beide

zusammen. Ebenso häufig wird ein nahe stehendes Blatt vor das Eingangsloch des Ganges gesponnen, so dass, wenn die Frucht sich nothreif vom Zweige löst, sie am Blatte hängen bleibt. Aus einer in Fäulniss übergehenden Frucht entweicht in der Regel die Made und bohrt sich in andere, noch unbesetzte gesunde ein. Viel des besseren Fallobstes wird gesammelt, eingebracht, um irgend wie verwerthet zu werden. So gelangen viele der Obstmaden in Küche, Keller und Vorrathskammern. Ende August oder Anfang September ist die jetzt gelbröthliche, über und über mit langhaarigen Warzen besetzte Raupe ausgewachsen und verlässt nun die Frucht, kriecht am Stamm herum, um sich in rauhen Schründen der Borke ein Plätzchen für die Verwandlung auszuwählen. Sie umspinnt sich zunächst mit einem weissen zähen Gewebe, welches durch abgenagte und mitverarbeitete Rindenspänchen dem Untergrunde möglichst ähnlich dargestellt wird, um es so für Meisen, Kleiber und Baumläufer zu verwischen. Mit Vorliebe nehmen diese Apfel- und Birnmaden, oft den Pflaumenwicklern (Tortrix funebrana) vergesellschaftet, unter den für die Frostspanner bestimmten, mit Hede oder Watte unterlegten Klebringen ihr Winterquartier, wo sie oft gleich zu Dutzenden gefunden wurden. Die Verpuppung der zuletzt nahezu weissen Raupe erfolgt nicht im Herbste, sondern erst wenige Wochen vor der Flugzeit des Wicklers, im Mai des nächsten Jahres. Beim Ausschlüpfen des Schmetterlings aus der gelbbraunen Puppe schiebt sich diese mittelst der kurzen Borsten an -den Hinterleibsringeln aus dem Cocon zur Hälfte heraus und bleibt in demselben hängen. Im Juli hat man Gelegenheit, an rauhen Apfel- und Birnbaumschaften eine Menge durchsichtiger Puppenhülsen hervortreten zu sehen. Redner empfiehlt behufs Abminderung dieses wie des Pflaumenwicklers thunlichste Schonung unserer wirksamsten Helfer, der Baumläufer, Spechte, Kleiber und Meisen, welche die versponnenen Raupen bezw. Puppen mit bewunderungs-

würdigem Geschick aus ihrem Versteck hervorziehen; ungesäumte, tägliche, vollständige Wegschaffung des madigen Fallobstes, Beseitigung aller Borkentäfelchen, sowie der anhaftenden Flechten und Moose (Baumkrätze) mittelst des Scharreisens, kräftigen Ueberstrich der Stämme und Aeste mit einer Mischung aus Lehm und Kalk, wodurch die Puppen am Ausschlüpfen verhindert werden. Sehr kleine aber durch ihr massenhaftes Auftreten zuweilen höchst verderbliche Schädlinge sind, wie Redner noch in Kürze ausführt, auch zwei Birn-Gallmücken und zwei Trauermücken. In manchen Jahren sind bald hier bald dort diese winzigen Mücken so häufig, dass keine Birne gesund bleibt und zur vollen Entwicklung gelangt. Schmidberger muss das Verdienst zugesprochen werden, den Lebensgang dieser kleinen Zweiflügler durch Züchtung festgestellt und darüber zuerst berichtet zu haben. Nach seinem, bezw. Nördlingers Vorgange werden unterschieden die schwarze Birngallmücke (Cecidomya nigra Mg.), die graue Birngallmücke (Cec. pyricola Nördl.), die kleine Birntrauermücke (Sciara Pyri Schmidb.) und die grosse Birntrauermücke (Sciara. Pyri major Schmidb. = Sciara Schmidbergeri Koll.). Die schwarze, ca. 2 mm lange Birngallmücke hat einen schwärzlichen Hinterleib mit gelblichen Einschnitten, ein ebenfalls schwärzliches, hinten aschgrau schillerndes Rückenschild mit schwarzen Streifen, fahlgraue Beine, schwarzbraune Fühler, blassgelbe Schwinger, blasse Flügel mit feiner, etwas grauer Behaarung und eine schmutziggelbe Legeröhre, die so lang ist als der ganze Körper. Das Weibchen legt in der zweiten Hälfte des April 10 bis 12, zuweilen bis 20 längliche, weisse Eier in die noch in der Entwicklung begriffenen Blütenknospen der Birnen. Die bereits nach 5 bis 8 Tagen auskriechenden winzigen Maden bohren sich noch vor Erschluss der Blütenknospen vom Blütenboden in den Fruchtknoten bis zum Kernhaus herab und verzehren

das Fleisch der jungen Früchte. Haben sie den Inhalt der kleinen Früchte aufgezehrt, so sind sie auch erwachsen und warten auf eine günstige Gelegenheit, die noch geschlossene, aber verkrüppelte, in der Mitte eingeschnürte und vergilbte Frucht zu verlassen. Fällt Ende Mai Regen ein, so werden jene Früchte faul, rissig und fallen massenhaft zu Boden. Jetzt verlassen die Larven die Birnchen, gehen in die Erde, verwandeln sich hier in dunkelgelbe Püppchen, welche den Winter überdauern. Erst im nächsten Frühjahr, kurz vor dem Aufbrechen der Birnblüten, geht daraus das winzige Mückchen hervor, um das Fortpflanzungsund Zerstörungsgeschäft wieder zu beginnen. Um dem Uebel zu steuern sind auch in diesem Falle die abgefallenen Birnen täglich zu sammeln und zu vernichten. Aus in gleicher Weise deformirten, auffallend gestreckten und verschrumpften Birnchen erzog Schmidberger ausser der grauen Birngallmücke noch die beiden genannten Trauermücken, welche in Form und Farbe, auch im Lebensgange grosse Aehnlichkeit mit den Birngallmücken haben. Die Maden der Trauermücken verpuppen sich aber bereits Anfangs Juli und liefern gegen Ende des Monats die kleinen schwarzen Trauermücken.

## Sitzung vom 2. März.

Dieselbe war dem Gedächtniss des hochverdienten Ehrenmitgliedes des Vereines, Herrn

## Ludwig Schneider,

Bürgermeister a. D. der Stadt Schönebeck, gewidmet. Die betreffende Rede, welche Herr Ebeling hielt, ist schon im letzten Jahreshefte als Abhandlung (Seite 62 bis 69) mitgetheilt worden.

## Sitzung vom 6. April.

Herr Lehrer Ebeling bespricht unter Benutzung blühender Zweige und vorzüglicher, in Zeichnung und Farbe naturwahrer Abbildungen, sowie der meisten Früchte die bedeutsame, grosse Pflanzengruppe der

## Kätzchenträger, Amentaceen.

Das Kätzchen (Amentum) oder Schäfchen des Volksmundes, ist ein ährenartiger Blütenstand mit dünner Spindel, welche meist in grosser Anzahl unscheinbare, gelbliche oder bräunliche, schuppenförmige Blütenhüllen trägt. Hinter denselben stehen die Staubgefässe und Stempel, in seltenen Fällen, z. B. bei den Weiden auch Honiggefässe in der Form einer Drüse. Männliche und weibliche Blüten sind getrennt (diklinisch). Bei den meisten Arten finden sich männliche und weibliche noch nachbarlich auf dem Gezweige desselben Baumes, z. B. bei den Eichen, Buchen, Erlen, Haseln u. s. w. Sie werden als einhäusige bezeichnet und stehen in der 21. Klasse Linnés, der Monoecia. Bei den weidenartigen Kätzchen- oder Troddelträgern, Weiden und Pappeln (Salicineen), sind die Geschlechter vollständig getrennt; das eine Baum- oder Strauchexemplar hat ausschliesslich männliche, ein anderes weibliche Kätzchen, wie z. B. auch Hopfen, Hanf, die grosse Nessel u. s. w. Diese stehen in der 22. Klasse (Dioecia). Gewisse Arten entwickeln ihre Kätzchen im Frühjahr oder Vorfrühling, während die Blätter derselben in ihren Knospen ruhig weiter schlummern. Das sind die vorlaufenden Kätzchenträger, z. B. die Haseln, Erlen, Pappeln und viele Weiden. Buchen, Eichen, Birken entwickeln sich Kätzchen und Blätter mitsammen oder gleichzeitig. Bei der Edelkastanie oder Marone dagegen prangt der Baum schon lange im glänzenden Laubschmuck, wenn am Gezweig die langen, schwefelgelben, eigenartig duftenden Kätzchen hervorbrechen. Den Reigen eröffnet, bei besonders gunstiger Witterung oft schon um Lichtmess, der Haselstrauch, welchem dann bald die Grauerle und Espe folgt. Den Beschluss macht immer erst um die Zeit der Lindenblüte, also erst nach Johannis, die echte Kastanie. Im ersten Anfange des Frühlings, zu

einer Zeit, in welcher noch nicht viele Insekten lebendig geworden sind, werden die Kätzchenträger durch den Wind bestäubt, erst später durch allerlei Insekten, insbesondere Immen, Falter und Käfer befruchtet. Die Amentaceen sind allesammt Holzgewächse, welche in unserer Region im Herbst das Laub abwerfen. Sie sind die Wahrzeichen oder Charakterpflanzen der nördlich kalten und gemässigten Zone und bilden mit einigen Ahornen, zwei Linden, zwei ihnen etwas verwandten Rüstern oder Ulmen, der Esche und Eberesche unsere Waldbestände. Die Familie umfasst unsere stattlichsten und schmuckvollsten Bäume, deren leichtes oder schweres und festes Holz die vielseitigste Verwendung findet. Ausserdem werden die Rinde wegen der Gerbsäure, die Früchte wegen des Farbstoffes, der Stärke oder des süssen, fetten Oels viel benutzt. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die grosse Gruppe der Kätzchenträger schildert nun Herr Ebeling in Kürze die zu derselben gehörigen Familien. 1) Die Juglandeen mit ca. 40, in Asien und Amerika einheimischen Arten innerhalb der Gattungen Walnuss (Juglans), Bitter- oder Hickorynuss (Carya) und Flügelnuss (Petrocarya). Alle haben herrliches Fiederlaub und ansehnliche, von grüner, unregelmässig zerreissender Hülle umgebene Stein-2) Die Becher- oder Napffrüchtler (Cupufrüchte. liferen), deren Name von der eigenartigen Umhullung (Cupula) der Nussfrucht hergeleitet ist. Zu dieser Familie gehören die Hain-oder Weissbuche, die Hasel, Rothbuche, die südeuropäische Edelkastanie und die Eichen. Bei näherer Besprechung unserer Stiel- und Traubeneiche streift Herr Ebeling auch die grosse Zahl der Kostgänger dieses gewaltigsten und herrlichsten deutschen Baumes, ca. 1000 Arten, unter denen besonders der Hirschkäfer, Eichenspiessbock, die Processionsraupe, der Eichenwickler, das Eichenordensband oder die Braut (Catocala sponsa), der verheerende grune Wickler

und die Gallwespen hervorgehoben werden. Demnächst folgen 3) die Betulineen mit Birken und Erlen, echte Typen der kälteren Regionen in Europa, Nordasien und Nordamerika. Endlich charakterisirt Redner 4) die Salicineen mit Weiden und Pappeln. Die Früchte sind bei beiden Gattungen lederartige, mit zwei Klappen aufspringende, vielsamige Kapseln, welche meist schon Ende Mai den kleinen, mit grossem Haarschopf für die Verbreitung ausgerüsteten Samen aussliegen lassen. Die grosse Neigung der Weiden zu Bastardbildungen leitet Redner aus dem gleichzeitigen Blühen der zahlreichen Arten und aus der Thätigkeit der mancherlei Pollen verschleppenden Insekten her. Auch des Weidentypus, der mit jenen wasserholden Sträuchern zusammen vorkommenden Krautpflanzen, welcher sich in langen, ruthenförmigen, unverzweigten, oft auch zähen Stengeln, lanzettlichen, gelben oder rothen, zu Aehren vereinigten Blüten ausspricht, geschieht Erwähnung. Als Beispiele für den Weidencharakter werden aufgeführt die Sumpfwolfsmilch (Euphorbia palustris), das Blutkraut oder rother Weiderich (Lythrum salicaria), gelbe Weidericharten (Lysimachia vulgaris und thyrsiflora), langblättriger Ehrenpreis (Veronica longifolia), die Weidenröschen (Epilobien), Hahnenfuss (Ranunculus Lingua), Astern, Kreuzkraut und Gänsedistel (Aster salicifolius, Senecio saracenicus und Sonchus paluster).

## Sitzung vom 10. August.

Herr Lehrer Ebeling charakterisirt die nur wenige Gattungen und Arten umfassende Familie der Ambrosiaceen, welche früher mit der grossen, vielleicht mehr denn 12,000 Arten umfassenden Familie der Korbblütler (Compositen) vereinigt war. Von Link wurden die Ambrosiaceen mit den Gattungen Ambrosia, Xanthium, Iva und Cychlachaena von den Korbblütlern abgetrennt und als

besondere Familie betrachtet, weil bei ihnen die fünf Staubbeutel (Antheren) der ohnehin getrennt-geschlechtigen Blüten nicht verwachsen sind. Die kleine Familie umfasst nur Kräuter mit wechselständigen, nebenblattlosen, bei den Spitzkletten sehr rauhen Blättern. Die männlichen, röhrigen Blüten sind oberwärts der Stengel zu rundlichen Köpfen vereinigt und, ähnlich wie die Korbblütler und Skabiosen, von einer mehrblättrigen Hülle umgeben. Die weiblichen Blüten stehen einzeln oder zu zweien und werden von einer geschlossenen Hülle umfasst. Die Frucht ist eine nussartige, einsamige, bei den Spitzkletten zweisamige und vielstachlige Achäne. Die meisten Glieder der Familie sind in Amerika einheimisch. Von den drei in unserer Flora vorkommenden Spitzklettenarten stammt Xanthium spinosum aus Süd- und Südosteuropa. Sie ist erweislich von dort mit Wolle oder durch Schweine eingeschleppt. Sie findet sich zuweilen plötzlich auf Schutt, an Wegen und Zäunen bei Wollspinnereien und grossen Schlächtereien in reichlicher Menge, hat sich aber an diesen Standörtern selten beständig erwiesen. Herr R. Feuerstake legte vor lebende Exemplare des Scymnus minimus Payk., ein winziges, ovales Käferchen, das die kleinste Gattung der um die Vertilgung von Blattläusen so wichtigen Familie der Marienkäfer oder Gotteswürmchen (Coccinella) repräsentirt. Er fand das schwarze Käferchen sowohl wie seine Larve stets bei der auf Linden, Weigelien, Rosen, Bohnen, Gurken, Malvaceen u. s. w. myriadenweise unter zartem Seidengespinnst lebenden und saugenden, höchst verderblichen rothen Spinne oder Milbenspinne, Acarus (Tetranychus) telarius, diesen von Gartnern sehr gefürchteten Schädling massenhaft vertilgend. Herr H. Hahn bringt zur Anschauung einige, ebenfalls lebendige, auf den Flügeldecken blauschwärzliche, auf der Unterseite herrlich irisirende Stücke des Geotrypes hypocrita Illig., ein Dungkäfer, der früher nur ab und zu in Tirel und Holland gefunden war, seit Anfang der achtziger Jahre

aber von diesem rastlos thätigen Erforscher unserer Käferwelt alljährlich in grösserer Anzahl bei Wietze (Celle), auch einige Male in Westfalen eingesammelt worden ist.

## Sitzung vom 7. September.

Herr Breddin legt die charakterischen Pflanzen der Salzwiesen zwischen Dodendorf und Sülldorf (Halophyten) Glasschmalz, Salzaster, Salzgänsefuss, Salzwegerich, Stielmelde, wilde Sellerie, Salzdreizack u. s. w. vor, Pflanzen, welche an ihren salzdurchtränkten Standortern alle und jede andere Vegetation ausschliessen. Jede einzelne Pflanzenart wird nach ihren Hauptmerkmalen in Kurze gekennzeichnet. Ein erhöhtes Interesse finden Reichs grossblumigen Canna-Hybriden: Canna iridiflora Ehmanni, Guttermanni, pictata, lutea splendeus u. s. w. An ihnen bekundet sich der überraschende Fortschritt, welchen diese Pflanzengattung seit etwa einem Decennium gemacht hat. Die Blüten erinnern in ihrer Grösse, Farbe und Zeichnung an die prächtigsten Gladiolen. Von besonderer Zartheit sind citronen- und lachsfarbige, karmin- und scharlachroth betropfte Varietäten. Diese köstlichen Blumenrohre bilden durch ihre licht- und dunkelgrüne musaartige Belaubung, durch ihr unausgesetztes Blühen von Ende Mai bis Eintritt des Frostes einen unvergleichlichen Schmuck in Blumengärten.

Hierauf bespricht Herr Ebeling unter Vorzeigung der einheimischen Arten

die Familie der Resedagewächse (Resedaceen)
ihre Stellung im System, die allgemeinen Merkmale der Vegetations- und Blütenorgane, geographische Verbreitung, die seltsamen Missbildungen der Blütenorgane, durch welche diese dann wohl einer Capper-, Hahnenfuss- oder einer Wolfsmilchblüte ähnlich werden, die Kostgänger auf Blättern und Blüten, unter denen besonders die Weisslingsfalter Pontia rapae (Rübenweissling), Pontia Napi (Grün-

ader), Pontia Daplidice (Waufalter) hervorgehoben werden. Eine eingehendere Behandlung erfährt die allbeliebte, durch köstlichen Wohlgeruch ausgezeichnete, in vielen Varietäten in Topfen und auf Freibeeten in Gärten cultivirte, aus Aegypten stammende Reseda odorata, besonders als Honigpflanze. Bei der Beschreibung des honigabsondernden Nectariums, des Saftmales und der Saftdecke unterstützt Redner seine Darlegungen in wirksamster Weise durch grosse Zeichnungen auf einer Wandtafel. Die wohlriechende Reseda wird, wie die Wahrnehmungen lehren, von den Immen fortwährend stark besucht; sie liefert verhältnissmässig lange, von Juni bis in den September hinein, reichlichen Ertrag. Sowohl Pollen wie Nectar werden aus den zahllosen, fortwährend sich erschliessenden fast farblosen, aber süss duftenden Blüten entnommen. Die aus dem Antherenstaube geformten Höschen sind stark und von orangerother Farbe; der Honig ist gewürzig, farblos, wie von der Akazie und Linde. Der schiefe Blütenboden erweitert sich zwischen den Staubgefässen und Blütenblättern zu einer halbmondförmigen, senkrecht aufgerichteten Platte. Diese sammetartig weiche Platte ist anfangs honiggelb, nimmt aber während des Blühens eine orangerothe Farbe Das ist das Saftmal, welches die honigsammelnden Insecten, die Immen und Schmarotzerbienen, Sägefliegen u. s. w. auf die Honigquelle hinweisen soll. Auf der glatten, etwas concaven grünen Hinterfläche dieser schildförmigen Platte quillt der Honig aus den Drüsen. Die muschelförmig gestalteten Nägel der oberen und mittleren Blumenblätter greifen mit Wimpern um die Ränder der Platte und schützen so im Verein mit den fein zerschlitzten Kronentheilen den Honig vortrefflich gegen Regen und unberufene Besucher. Redner schliesst mit dem Satze: Reseda ist eine der besten Honigpflanzen, für die Tracht im mehr und mehr verarmenden Hochsommer unentbehrlich, deshalbreichlichster Anbau derselben geboten. Herr

Goldschmidt legt einen schmucken, schwarzen, gelbgebänderten Bockkäfer (Clytus proximus) vor, welcher bei der Löschung einer Fernambuk-Holzladung hier gefunden war. Herr Hahn bemerkt betreffs des Käfers, dass derselbe in Mexiko, ganz Centralamerika und Brasilien verbreitet, hier im Jahre 1888 auf dem Rothenhorn am Seilerstieg erbeutet, in seiner Sammlung in drei fehlerfreien Stücken, in der städtischen (Wahnschaffeschen) Sammlung aber nur in einem defecten Exemplar vorhanden sei und dass er eine Vermehrung des schmucken Käfers hierselbst nicht für ausgeschlossen halte. Im Anschluss daran spricht Herr Hahn noch über ein hier in Korinthen wiederholt mit den Raupen zweier Motten, Ephestia elutella und interpunctella, gefundenes kleines Käferchen — Silvanus surinamensis L., frumentarius Fabr., dendatus F. hervorhebend, dass er dieses ihm seit lange bekannte winzige Käferchen oft im Korn und Mehl, niemals aber in der Korinthe wie in anderen Südfrüchten angetroffen habe.

## Sitzung vom 12. October.

Herr Ebeling erklärte zunächst eine Gruppe von Herbstblumen, die von Herrn Stadtgärtner Reich geliefert waren. Von Astern oder Sternblumen wurden vorgezeigt: Aster ericoides, Datschi, laevis, Amellus, grandiflorus pulchellus, Novae Angliae und andere Arten. Diese formenund farbenreiche Gattung der Herbstblüher wird gekennzeichnet durch einreihige, meist weibliche, seltener geschlechtslose, weisse, rothe, violette, blaue Strahlenblüten und zusammengedrückte, aber nicht gerippte Achänen mit einfacher Haarkrone (Pappus). Nur wenige Arten, wie Aster (Callistephus) chinensis sind einjährige Sommergewächse, die grössere Anzahl sind vollkommen winterharte, meist aus Nordamerika stammende, durch Theilung der Wurzelstöcke leicht zu vermehrende Stauden. Einen besonders hübschen Schmuck bilden die meist in Dolden-

trauben oder Rispen zusammengestellten zahlreichen rosenrothen, purpurnen, violetten und himmelblauen Sterne auf Blumenköpfen vor den sich herbstlich färbenden Gehölzgruppen.

Eine Zusammenstellung von Dahlien oder Georginen lenkte die Aufmerksamkeit auf diese. Das Verdienst, die allbekannte, durch Mannichfaltigkeit der Blumenfarben (mit Ausschluss der reinen blauen Farbe) ausgezeichnete Georgine (Dahlia variabilis) in Europa verbreitet zu haben, muss A. v. Humboldt zugesprochen werden. Der berühmte Reisende und Forscher hatte 1803 auf einer Prärie am Vulkan Jorullo in Mexiko die bescheidenen, fast ärmlichen, nur 1 Fuss hohen Dahlien angetroffen und deren Samen behufs Cultur nach Europa herübergesandt. Man cultivirte sie Anfangs nur im Warmhause und wagte kaum die Pfleglinge in der Hochsommerzeit des Jahres um Mittag ins Freie zu stellen. Im Jahre 1817 zeigten sich die ersten gefüllten Blüten, welche bald in Haltung, Form und Farbentonen einen bedeutenden Aufschwung nahmen. Jedes Jahr wurde der Georginenstor reicher, ja auch frühzeitiger. Es ist ja eine bekannte Thatsache, dass die schmuckvolle, namentlich durch die thüringer Züchter Degen, Sieckmann so wesentlich vervollkommnete Zierblume, welche noch in den funfziger Jahren niemals vor August und September florirte und dann in der Vollblüte fast regelmässig erfror, jetzt in den meisten Gärten schon im Juni in Blüte steht.

Das bekannte Droguengeschäft von John Harcke hierselbst hatte ein grösseres Quantum aus Südfrankreich bezogenes Patschoulykraut (Pogostemon Patschouly), Herr Handelsgärtner A. Gebhardt-Quedlinburg, auf Ansuchen einige lebende Pflanzen dieser starkriechenden Labiate übersandt. Als ursprüngliches Vaterland der Patschoulypflanze bezeichnen die Floristen die Maskarenen, Persien und China. Frisch wie getrocknet haben die Blätter einen eigenthümlichen, fast moderigen Geruch, der an die getrockneten

Blätter unserer in Kalkwäldern vorkommenden Haselwurz (Asarum europaeum) erinnert. Durch Destillation des Krautes mit Wasser gewinnt man daraus ätherisches Oel und Essenz, Parfums etwas aufdringlicher Art, die nur in gewissen Kreisen, wie es den Anschein hat, sich grösserer Beliebtheit erfreuen.

Herr R. Peters hatte von seinen Reisen durch Slawonien u. s. w. mitgebracht eine Anzahl Balgkapseln der dort massenhaft verwilderten, bei uns als duftiges Zierund Honiggewächs hier und da cultivirten Seidenpflanze (Asclepias syriaca oder A. cornuti). Der atlasweisse Seidenschopf, welcher dem braunen, scheibenförmigen Samen aufsitzt und als Ausrüstung für die Verbreitung dient, wird zum Ausstopfen von Polstern benutzt, ist auch schon als sogenannte Pflanzenseide mit Flachs-, Baum- und Thierwolle verwoben, eine Verwendung aber, die jene Stoffe bald in Misscredit gebracht hat.

Herr R. Grässner in Calbe a. S. hatte ausser anderen, zum Theil recht interessanten Pilzen den vierspaltigen, auf trockenem Sande im Herbste vorkommenden Hüllenstreuling (Geastrum quadrifidum) in mehreren Exemplaren übersandt. Dieser zur Gruppe der Lycoperdaceen gehörige Bauchpilz oder Erdstern besteht aus einer doppelten Hülle. Die äussere Hülle ist stärker, lederartig und zerreisst ausgebildet in vier auswärts gerichtete Lappen. In der Mitte des Sternes sitzt auf kurzem Stiel, gleich einem haselnussgrossen, kugeligen Bovist, die Peridie, der Sporenbehälter, welcher sich an der Spitze unregelmässig öffnet, um die braunen staubfeinen Körner zu verstreuen. Nur beim Verstäuben tritt der Erdstern aus dem Boden ans Licht und wird von der sich zurückkrümmenden äusseren Hülle emporgehoben.

Den botanischen Mittheilungen folgten in hergebrachter Weise die entomologischen. Herr Ebeling erörterte zunächst unter Vorzeigung von grösseren und kleineren Erd-

ballen mit Kammern und ihren Insassen den Entwicklungsgang des Maikäfers. Die Ausbildung dieses Käfers in seinen vier Entwicklungsstadien umfasst in Norddeutschland vier Jahre. In der Hochsommerzeit schickt sich der meist 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll lange und gut <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll starke Engerling zur Verpuppung an Er gräbt sich auf Wiesen, Triften etc., oft nur wenige Zoll unter dem Rasen, im cultivirten Boden wesentlich tiefer, eine wallnussgrosse, oval geformte Höhle, die er zuerst durch Wälzen festdrückt, dann auch mit seinem Speichel an der ganzen Innenwand ausglättet. Die Verwandluug zur Puppe findet bei dem weitaus grössten Theil der Larven in der letzten Hälfte des Juli statt. Meist nach Monatsfrist, längstens nach sechs Wochen, also Ende August oder Anfangs September, gestaltet sich die Puppe zum Käfer um. Zur Zeit des Aushubs der Kartoffeln und Rüben, der Gehölze für Herbstpflanzungen werden die Maikäfer bereits vollständig ausgefärbt und erhärtet aufgefunden.

Hierauf besprach Herr Ebeling, ebenfalls unter Vorführung zahlreicher präparirter Exemplare, eine winzige Fliegenart, die sich im September in den hiesigen Gärten und Anlagen in zahlloser Menge gezeigt hatte. Von dem rühmlichst bekannten sicheren Kenner der Dipteren-Ordnung, Herrn von Roder-Hoym, war dieselbe als Chloropisca ornata oder Chlorops notata bestimmt. Das Thierchen erreicht nur eine Lange von 1 bis 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Linien und hat viel Aehnlichkeit mit den Thau- oder Essigfliegen (Drosophilen), welche im Herbst sich stets da in grösserer Menge einstellen, wo süsse Flüssigkeiten, Wein, Bier, Honig u. s. w. in geistige Gährung übergehen, wo Gläser mit eingemachten Früchten geöffnet werden oder wo Obst zu faulen beginnt. Die Grundfarbe des bei dem Männchen eiförmigen, bei dem Weibchen zugespitzten, fünfringeligen Hinterleibes ist glänzend gelb, oben schwärzlich, mit schmalen lichten Einschnitten. aufliegenden glashellen Flügel ragen über das Leibesende hinaus. Diese Chlorops, Grunaugenfliegen, trifft man auf Blumen aller Art, deren Honigsaft sie naschen. Ihre Larven leben in den Halmen der verschiedensten Süssgräser (Gramineen), auch in Cerealien, namentlich in den Halmen und Aehrenspindeln der Gerste, des Roggens und Weizens, z. B. Chlorops taeniopus, strigula, lineata u. s. w., in denen sie öfter grosse Verwüstungen verursachen.

## Sitzung vom 9. November.

Herr R. Hampel legte vor mehrere blühende Exemplare der bei der Neustadt auf stark kalkhaltigem Boden der Kulm-Grauwacke der Wurzel wegen gebauten Bertram-wurzel (Anacyclus officinarum); die spindelförmige, feder-kielstarke Wurzel enthält ein scharfes Harz (Pyrethrin) und wird in Russland zur Verfälschung des Essigs benutzt, um dem Fabrikat mehr Schärfe zu geben. Auch gegen Zahnschmerz findet der wahrhaft brennende Saft Anwendung.

Herr Factor R. Knabe legte vor einen ziemlich ansehnlichen Blätterpilz, welcher aus dem kiefernen Balkenwerk eines vor mehreren Jahren erbauten Hauses hervorgebrochen war. Der Schwamm wurde als eine Art Zähling (Lentinus suffrutescens) bestimmt. Der zimmet- bis rostfarbige, Anfangs gewölbte, später trichterförmige, zähfleischige, an alten Stämmen, wie auch am bearbeiteten Holz vorkommende Pilz ist leicht an den gesägten oder zerrissen-gezähnten Blättern (Lamellen) der Unterseite erkennbar. Behufs Zerstörung des Schwammes wurde eine Tränkung der Standortspartie am Holze mit Kupfervitriollösung empfohlen. Herr R. Feuerstake erhielt das Wort zu seinem Vortrage über die interessante und als Vertilger von Insecten, namentlich Blattläusen, hochbedeutsame

## Familie der Marienkäfer (Coccinellen).

Unter Vorzeigung der verbreitetsten und wichtigsten Arten in sauber präparirten männlichen und weiblichen Exemplaren führt Redner etwa Folgendes aus. Der wissenschaftliche Name der Familie und Gattung Coccinellida und

Coccinella ist herzuleiten von dem griechischen xóxxos oder lateinischen coccus, Kern der Baumfrüchte, Beere, Scharlachbeere, coccinella, kleine Scharlachbeere, nach der scharlachrothen Farbe der bekanntesten Art. Im System findet man die kleinen Käfer dieser Familie in der vierten Gruppe, den Dreizehern (Trimeren), da sie an allen Füssen durchgehend drei Tarsenglieder haben. Mulsant stellt sie zu der Abtheilung Securipalpen wegen des beilförmigen Endgliedes der Kiefertasten. Bei neueren Systematikern, z. B. Seidlitz, finden sie sich in der sechsten Abtheilung Clavicornia, wegen der keulenförmigen Fühlhörner. Diese meist elfgliedrigen, etwas compressen, in den drei letzten Gliedern beträchtlich angeschwollenen, am Ende abgestutzten Fühler sind vor den Augen neben dem Seitenrande des Kopfschildes eingelenkt und unter den Kopf zurückziehbar. Die zierlichen Marienkäfer erscheinen sämmtlich stark gewölbt, nicht wenige sogar völlig halbkugelig, vereinzelt nur sind sie etwas länger als breit, umgekehrt eiförmig, unten platt gedrückt. Die meisten Arten sind ganz kahl und glänzend, durch schöne, zum Theil recht bunte, aber nie metallische Farben aus-Nur drei Arten erreichen eine Länge von gezeichnet. 4-5 Linien, die übrigen sind nur 1-3 Linien lang, trotz ihrer kurzen Beinchen sind sie doch recht behende und flinke Läufer. Die schmucken, dabei so nützlichen Käferchen sind erweislich seit ältester Zeit Jedermann bekannt gewesen. Unsere heidnischen Altvordern weihten den bekannten Siebenpunkt (Coccinella septempunctata) der Frigga und nannten ihn Friggahänna, d. i. Friggahühnchen. An die Stelle der Frigga trat mit dem Uebergang der alten Stämme zum Christenthum die Jungfrau Maria, daher Marienkäferchen, Muttergotteskäfer, Herrgottswürmchen. Je nach der Landschaft finden wir auch im Volksmunde die Bezeichnungen Johannis- oder Sonnenwendkäfer, Sonnenkälbchen oder Sonnenkindchen u. s. w., dem im Französischen die Namen vache a dieu und im Englischen

lady bird entsprechen. Coccinellen kennt man bereits 1000 Arten, wovon mehr denn 100 Arten auf Europa, etwa 70 Species auf Deutschland entfallen. Sie werden nach den Punkten, Flecken und Strichen auf den rothen, gelben oder schwarzen Flügeldecken unterschieden. Sie leben wie ihre Larven sammtlich auf Pflanzen, Holz- nnd Krautgewächsen. Die Nahrung beider besteht in kleineren, weichen Insecten, namentlich Blattläusen und Blattflöhen (Aphiden), Psyllaarten, auch wohl Schildläusen (Coccus), also Blatt- und Rindensaugern, die unseren Culturpflanzen aller Art oft so grossen Schaden zufügen. Die Hauptfeinde der auf Opuntien lebenden Cochenillen-Schildlaus sind Arten dieser Gattung. Die grösste Menge jener genannten Schädlinge verzehren die Larven. Diese laufen mit grösster Behendigkeit überall auf den mit Blattläusen besetzten Pflanzen umher und suchen ihre Beute. Sie verstehen es, das Geziefer selbst aus zusammengerollten Blättern hervorzuholen. Einzelne wenige behaarte Arten, wie die Epilachna, nähren sich, wie die Wahrnehmungen lehren, von Blätterwerk. Die Larven von Epilachna 11 maculata wurden des Oeftern im Juni beim Zerfressen der Blüten und Blätter der Zaunrüben (Bryonia alba und dioica), Epilachna globosa auf Seifenkraut, Taubenkropf, sogar auf Luzerne und Klee schmausend betroffen. Redner schildert hierauf in prägnanter Weise die Lebensweise und Entwicklungsgeschichte des allbekannten Siebenpunktes (Coccinella 7 punctata), wobei der vielfachen Verwechslung seiner Larve und Puppe mit denen des Coloradok afers Erwähnung geschieht. Alle Arten Marienkäfer überwintern meist gesellschaftlich in allen geeigneten, schaueren und trockenen Schlupfwinkeln, unter dürrem Laub, trocknen Steinen, Moos und Baumrinden, in Fugen, hohlen Stengeln u. s. w., aus welchen sie öfter an mildwarmen Wintertagen hervorkommen. Nach der Begattung im ersten Frühling legt das Weibchen seine länglichen, dottergelben Eier an die Gewächse, meist mitten in die Blattlauscolonien hinein, so dass den ausgeschlüpften Larven sich in der unmittelbaren Nähe die Nahrung anbietet. Bei günstigem Witterungsgange erscheinen jährlich in der Regel drei Generationen der Blattlauskäfer. Der gelbe, scharfe Saft, welchen die Coccinellen bei der Berührung gleich den Maiwürmern oder Oelkäfern (Meloë), besonders aus den Schenkelgelenken hervortreten lassen, ist ein öfter verwendetes und thatsächlich wirksames Mittel gegen Zahnweh. Man zerdrückt den Käfer mit den Fingern und steckt denselben in in den hohlen Zahn oder reibt damit die betreffende Partie des Zahnsleisches ein. Die Menge, in welcher die Coccinellen erscheinen, ist oft erstaunlich gross und steht gewiss im Verhältniss zur Vermehrung ihrer Frassthiere, denen sie das Gleichgewicht im Haushalte der Natur zu halten gewiesen sind. Wolkengleiche, auf der Wanderung begriffene Schwärme sind in Belgien, England und anderen Ländern beobachtet worden, worüber unter anderen Cornelius in seinen "Thierwanderungen" berichtet. — Den Schluss der Sitzung bildete die Verlesung eines Aufsatzes in Nr. 43 der "Hannöverschen Land- und Forstwirthschaftlichen Zeitung mit der Ueberschrift: Eine schwere Anklage gegen die Amsel oder Schwarzdrossel. Der Gartenbauverein zu Hildesheim unterbreitet der königlichen Regierung daselbst das Gesuch, die Schwarzdrossel (Turdus merula) aus der Zahl der schützenden Vögel zu streichen und die Erlaubniss zu ertheilen, dass die Gärtner sich durch Wegfangen, Tödten des Vogels gegen die Schädigungen desselben (Ausziehen junger Gemüsesämlinge aus dem Boden, starke Minderung, ja gänzliche Vernichtung der verschiedenen Stein-, Kern- und Beerenobstfrüchte) schützen zu dürfen. In der dadurch veranlassten kurzen Besprechung wurden die Ansichten und Urtheile des genannten Vereins über die Schädigungen des herrlichen Sängers und wirksamen Ungeziefervertilgers als einseitig und den hierorts gemachten Wahrnehmungen durchaus nicht entsprechend bezeichnet. Der wieder einmal angeklagte, sangreiche Vogel fand die wärmste Vertheidigung. Nach allseitigen und sorgfältigen Erhebungen über den Gegenstand bei unsern Parkwärtern, Gärtnern und Plantagenbesitzern wird der Verein seiner Zeit sich zur Sache äussern und die Ergebnisse an dieser Stelle vorlegen.

## Sitzung vom 7. December.

Der Vorsitzende, Herr Ebeling, legte zunächst vor drei von Herrn Gastwirth Heinrich Bode aus Oebisfelde übersandte Objecte — eine ca. 15 Pfund schwere, nahezu kugelrunde, faserarme, weisse Zuckerrübe; eine über 3 Pfund schwere, und mehr als 1 Fuss lange, aus drei Knollen verwachsene Kartoffel, von denen jede einzelne den Umfang etwa eines Kinderkopfes hat; der strangförmige Ausläufer sitzt an der Mittelknolle, so dass die Seitenknollen als links und rechts gegenüber entwickelte Augen der ersteren angesprochen werden müssen; endlich eine 3 Pfund schwere, ebenfalls sehr abnorme Mohrrübe, bei welcher von dem mehr breiten als hohen Kopfe in gleicher Höhe 5 handlange, tief und regelmässig geringelte, stumpfe Rüben ausstrahlen.

Demnächst zeigte Herr Oberrealschullehrer Mertens vor einen gut präparirten blühenden Zweig des Cocastrauches (Erythroxylon Coca Lam.) und bemerkt dazu in Kürze etwa folgendes: Die Cocapflanze gehört zu der tropischen Familie der Erythroxyleen Kth., welche in verschiedener Hinsicht den Rosskastaniengewächsen (Hippocastaneen) verwandt ist. Die Heimat des Stauches sind die Abhänge der Anden oder Cordilleren Südamerikas, namentlich in Chile, Peru und Bolivia. Daselbst wird das zierliche Gehölz gegenwärtig auch häufig angebaut. Die grünlich weissen 10-männigen Blüten stehen zu 5 bis 8 in den Blattwinkeln; die länglich eirunden, ganzrandigen Blätter zeigen einen eigenthümlichen Adernetzverlauf, haben einen

theeartigen, in grösseren Mengen fast betäubenden Geruch und einen bitterlich aromatischen Geschmack. Zerbissen erregen sie die Zungendrüsen zu lebhafter Speichelabsonderung. Sie enthalten ein eigenthümliches Alcaloid (Cocain C<sub>17</sub> H<sub>21</sub> NO<sub>4</sub>), das zuerst von Niemann-Göttingen 1860 rein dargestellt wurde. Es bildet farb- und geruchlose, in Wasser wenig, in Alkohol leicht lösliche Krystalle, die bei stärkster Speichelabsonderung der Zunge eine förmliche Betäubung derselben hinterlassen. Die Cocablätter liefern dem Indianer ein zum unentbehrlichen Lebensbedürfniss gewordenes Berauschungsmittel. Erst seit 1884 ist bei uns das Cocain zum Medicament geworden.

Aus Anlass dieser Mittheilung und im Anschluss daran zeigte Herr Ebeling vor und bespricht die Calabarbohne, Frucht von Physostigma venenosum. Die Heimat dieses zu der grossen natürlichen Familie der Schmetterlingsblüter oder Hülfenfrüchter gehörigen Gewächses sind die sumpfigen Districte Calabars, also die Gegenden Oberguineas, östlich von der Nigermündung. Die Bohne führt in England den Namen Ordeael bean, also Gottesgerichts-Bohne, weil man gewisse nicht geständige Delinquenten zwingt, davon Stückchen zu verschlucken, um nach den Symptomen der Vergiftung die Schuld zu bemessen, ein heilloses Experiment, das bei uns in den finsteren Zeiten des Mittelalters mit Feuer und Waffen geübt wurde. Die verschiedensten, namentlich von Engländern, Harley u. s. w., bei Katzen und Kaninchen angestellten Versuche haben die grosse Giftigkeit der Calabarbohnen dargethan. Christenson erprobte die Wirkungen an sich selbst. Er nahm nur eine homöopathische Dosis. Schon nach einer Viertelstunde stellte sich Schwindel ein, der sich allgemach steigerte, während die Muskeln ihren Dienst versagten, so dass der Forscher in grosse Gefahr Seiner Zeit ging durch die Zeitungen die Mittheilung, dass eine Anzahl Kinder in Liverpool, die mehrere Calabarbohnen in der Nähe eines gereinigten Schiffes gefunden und als Cacaobohnen gegessen hatten, starben. Den Chemikern gelang es, das in seinen Wirkungen dem Strychnin und den Cyankaliverbindungen ebenbürtige Gift, ein bräunliches Alkaloid (Eseridin) darzustellen. Die Lösung dieses Stoffes übt eine merkwürdige Wirkung auf das Auge aus. Ein Tröpfehen darauf gegossen bewirkt eine wesentliche Zusammenziehung der Pupille, in welcher Verengung dieselbe eine Stunde und länger verharrt, bis sie nach 5—6 Stunden die ursprüngliche Ausdehnung wieder anuimmt. So wird also der Giftstoff ein Mittel, die in Folge von Krankheiten eingetretene Erweiterung der Pupille zu rectificiren.

Herr Stadtgärtner G. Reich hatte übersandt mehrere etwa besenstielstarke dürre Zweige der kleinbättrigen Linde (Tilia europaea), welche überaus reichlich mit einem winzigen Borkenkäfer besetzt waren. Herr H. Hahn, Conservator der städtischen (Wahnschaffeschen) entomologischen Sammlungen, machte unter Vorzeigung sauber präparirter Exemplare und Benutung eines wohl 100 mal vergrösserten Bildes in Kurze folgende Bemerkungen. Der gekörnte Lindenborkenkäfer, Bostrichus, jetz Cryphalus Tiliae Panz., ist die kleinste und gedrungenste unter den verwandten Arten. Seine Länge beträgt nur nur 1.3-2 mm, die Form ist walzenförmig, die Farbe pechbraun bis gelbbräunlich, mattglänzend. Das Halsschildchen ist breiter als lang, hinter der Mitte stark gerundet erweitert und am Vorderrande in 2-4 hervorragende Zähnchen zugespitzt. Vorn auf der Scheibe des Halsschildes findet sich ein dreieckiger, stark erhöhter Höckersleck, der aus 4-5 concentrischen Kreisbogen besteht, von denen der vorderste in einzelne Höckerchen aufgelöst ist, während die hinteren leistenartig erscheinen. Die Flügeldecken sind mit nicht sehr deutlichen Punktstreifen und fast staubartig feinen, grauen Schuppenhärchen versehen. Die abschüssige Stelle der Decken ist nicht eingedrückt.

Verbreitung des Käfers erstreckt sich über das mittlere und südliche Europa, Deutschland, Oesterreich, Spanien, Frankreich, Transsylvanien bis zum Kaukasus. fand ihn bei Helmstedt, Weferlingen, Barby, Tochheim und früher schon hier bei Magdeburg. Vorzugsweise wird er in der kleinblättrigen Linde gefunden; Perris traf ihn in Südfrankreich aber auch an Hibiscus syriacus und Doebner in Hecken der Weissbuche (Carpinus betulus). Redner kennzeichnete nun unter Hinweis auf die übersandten Lindenzweige genau die Art der Schädigung in der Rinde, die Mutter- und Larvengänge, erörtert die Minderung bezw. Vertilgung durch Fangreisig, das wiederholt vom März bis September in heimgesuchten Lindenbeständen ausgelegt wird, uud weist nach, dass der Käfer in einer doppelten Generation erscheint, dass bei recht andauernd warmem Frühlingswetter, wie in diesem Jahre, sogar eine dritte Generation wahrscheinlich sei.

Hierauf nahm der Vorsitzende noch einmal das Wortzu einem längeren, populären Vortrag über die Gallenbildungen an vielen Pflanzen der heimatlichen Flora. Gallen sind Zellenwucherungen an den Vegetations- wie Vermehrungsorganen, Wurzel, Stock, Blättern, Blütenständen und Blütenstielen, Blüten und Früchten, die durch den Stich von gewissen Insektenarten entstehen und bestimmt sind, der Brut Schutz und Nahrung zugleich zu Bei vielen der Gallinsekten endigt der Leib bieten. mit einer lang vorstreckbaren Legeröhre, mittelst deren sie den ihnen von der Natur zugewiesenen Pflanzentheil anstechen. In die Oeffnung legen sie dann ein oder mehrere Eier, um welche sich nun ein eigenartiger, in seiner Form und Farbe immer in gleicher Weise wiederkehrender, oft fleischiger Auswuchs, die sogenannte Galle, bildet. Von der Substanz der Galle, gleichsam von den Wänden ihrer Wohnkammer, lebt die Larve. Die Verpuppung bezw. Verwandlung zum vollkommenen Insekt geschieht entweder in

der Galle selbst oder die Made verlässt ausgewachsen dieselbe, um sich in der Erde zu verpuppen. Die meisten und interessantesten Gallen, ca. 80 Arten, sind auf der Eiche beobachtet, während man noch kein einziges derartiges Gebilde auf phanerogamischen Wasserpflanzen und Cryptogamen gefunden hat. An den Gallenbildungen betheiligen sich vier Insektenordnungen und gewisse kleine Milbenarten (Phytoptus). Herr Ebeling legte nun vor ca. 50 Holz- und Krautgewächse mit den darauf befindlichen Gallen von Käfern, z. B. von Gymnetron Linariae an den Wurzeln des Leinkrautes, Baridius picinus, kleiner stahlblauer Rüsselkäfer, an den Wurzeln der Kohlarten; Gallen kleiner Wespen, namentlich aus den Gattungen Cynips, Rhodites, Nematus an Eichen, Rosen, Weiden etc.; Gallen von Mücken und Fliegen (Cecidomyien) an Buchen, Beifuss, Gundermann, Kressen, Mohn etc. durch Pflanzenläuse (Chermes, Schizoneura, Tetraneura etc.) hervorgebrachte Gallen an Rüstern, Pappeln, Tannen etc., endlich die nagel- oder hornartigen, pocken-, pustel- und troddelförmigen Gallen der winzigen, meist mikroskopisch kleinen Milben (Phytoptus) auf Trauer- und Goldweiden, Eschen, Ahornen, Haseln (Knospendeformation), Rüstern, Schneeball, Steinklee etc. Am eingehendsten behandelte Redner von den Gallmücken Cecidomyia Poae. Das Weibchen legt Ende Mai oder Anfangs Juni 3 bis 7 Eier zwischen Scheide und Halm, in der Regel unmittelbar über dem obersten Knoten des zierlichen Hain-Rispengrases (Poa nemoralis). Herr Ebeling fand dieselben bisher nur in grösserer Menge bei Lauterberg und an der Rothenburg im Kyffhäuser in frischen Grunden auf recht beschatteten Halmen, nie im freien sonnigen Stand. Die ausschlüpfenden Maden erzeugen an der belegten Stelle 5 bis 8 mm lange, halbrunde, wurzelartige Fäden, die sich einseitig um die Scheide wickeln, um so den Insassen vollkommen Schutz zu gewähren. An sämmtlichen vorgelegten Halmen waren die Rispen und

somit die Samen verkummert. Im August sind die Maden zu Puppen geworden, welche aber bis April des nächsten Jahres unter der seltsamen Wickelgalle verbleiben. Ein Versuch im hiesigen botanischen Schulgarten hat ergeben, dass die aus den Scheiden hervorbrechenden zahlreichen Fäden Wurzeln sind, da herabgebogene, an der Galle in der Erde festgehakte Halme in kurzer Zeit festwuchsen und neue Halme austrieben.

Endlich sprach Herr Ebeling noch die Vermuthung aus, das die berüchtigte rosenrothe sogen. "Oculirmade", welche nach seinen eigenen Wahrnehmungen, wie nach Mittheilungen von Knönagel-Magdeburg, Grube-Quedlinburg, Seippel-Ostingersleben etc. Rosenoculanten, aber auch die eingesetzten Apfel-, Weissdorn-, Ahornaugen etc. zu Tausenden vernichtet, einer Art Gallmücke (Cecidomyia) angehören dürfte. Die Zucht ist schwierig, deshalb die Bestimmung dieses Rosenschädlinges selbst den besten Kennern Taschenberg, Victor, v. Röder und P. Löw bis jetzt nicht möglich gewesen.

### III.

## Mitglieder und Vorstand.

Am 1. Januar 1888 zählte der Verein 203 Mitglieder; durch Tod und Verzug schieden im Laufe des Jahres 15 Mitglieder aus; neu aufgenommen wurden 6 Mitglieder, sodass sich die Zahl derselben am Schlusse des Berichtsjahres auf 194 belief.

Bei der in der Decembersitzung 1888 vorgenommenen Vorstandswahl wurden die im Amt befindlichen Mitglieder wiedergewählt. Da der bisherige Redacteur des Jahrbuches, Herr Oberlehrer Dr. Hintzmann, durch seine Wahl zum Rector der neu eröffneten höheren Bürgerschule hier mit Arbeiten überhäuft ist, so war er gezwungen die Redaction des Jahrbuches aufzugeben. Seinem diesbezüglichen Wunsche

zu entsprechen, sah sich der Vorstand mit Bedauern genöthigt und spricht ihm hier den aufrichtigsten Dank für die umsichtige und geschickte Leitung der Redaction aus. An seiner Stelle hat Herr Oberrealschullehrer Walter vorläufig die Mitverwaltung dieses Amtes übernommen.

### IV.

## Museum.

Die Leitung und Verwaltung der Sammlungen, sowie die Verwendung des städtischen Zuschusses von # 1000 lag wie in den früheren Jahren in den Händen des Herrn Stadtrath a. D. Assmann.

Durch Schenkung wurden die Sammlungen wiederum vermehrt, wenn auch nicht in dem Maasse, wie in früheren Jahren, da aus Raummangel grössere Schenkungen nicht untergebracht werden können. Mehrere Herren, welche gern zur Bereicherung des Museums beigetragen hätten, begnügten sich mit der Zusicherung der Uebergabe ihrer Zuwendungen, sobald das Museum in ausreichendere und passendere Räume übergeführt sein würde. Die Nothwendigkeit einer zweckentsprechenden Abänderung des bestehenden Missstandes tritt immer schärfer zu Tage und drängt zu einer Entscheidung über die schon lange schwebende Frage des Neubaues eines Museums in unserer Stadt.

Unter den eingegangenen Geschenken sind besonders hervorzuheben:

- von Herrn Glasermeister Böhme hier: 16 Nummern Fische und Amphibien;
- von Herrn Kaufmann Messmer: 4 Nummern Mineralien, 1 Sigillaria.
  """Bornemann: eine Collection Gallen.
  - " " Fleischermeister Nowraty: 1 Goldfasan, Phasianus pictus L. mas.; 1 Wildente, Anas boschas L. mas.; 1 Buntspecht, Picus major L. femina, sämmtlich ausgestopft;
- von Herrn Kaufmann Schmidt: 2 Kasten Schmetterlinge, 42 Nummern geschliffene Marmorarten und Ammoniten von Berchtesgaden;

von Herrn Rentier Gödecke: mehrere Tange der Nordsee;

" Kaufmann Schwammborn: Embryo von Hasen (Lepus timidus L.) Monstrosität mit 8 Füssen;

von Herrn Professor Dr Schreiber: 9 Stück grössere und kleinere Gletscherschliffe von anstehendem Gestein und erratischen Blöcken aus der Nordfront der Stadt Magdeburg. (Der grösste mehrere Ctr. schwer.)

### V.

## Bibliothek.

Die mit dem naturwissenschaftlichen Museum vereinigte und unter derselben Verwaltung stehende Bibliothek ist in dem letzten Jahre sowohl durch den sehr ausgedehnten Schriftenaustausch mit anderen naturwissenschaftlichen Vereinen als auch durch den ziemlich bedeutenden Ankauf von Büchern wesentlich bereichert worden, so dass sie sowohl von dem Laien wie von dem wissenschaftlich Vorgeschrittenen mit gutem Nutzen benutzt werden kann und schon benutzt wird. Das Aufsuchen der in den verschiedenen Vereinsheften und Jahrbüchern zerstreuten Arbeiten ist in der weitgehendsten Weise erleichtert, indem sich der Bibliothekar der grossen Mühe unterzieht, alle einzelnen Arbeiten und Aufsätze aus den einlaufenden Vereinsschriften ihrem Titel nach auszuschreiben und sie in einem Zettelkataloge nach Wissenschaften geordnet anzusammeln. Dieser Katalog, schon über 15,000 Nummern zählend, ist im Bibliothekszimmer selbst einzusehen, woselbst auch die Ausleihung der Bücher erfolgt.

Unter den angekauften Büchern seien erwähnt:

Bau: Handbuch für Schmetterlings-Sammler;

Brass: Die Zelle, das Element der organischen Welt;

Günther: Handbuch der Ichthyologie;

Haas: Katechismus der Versteinerungskunde;

Häckel: Natürliche Schöpfungsgeschichte;

Hallier: Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts in ihren Beziehungen zu der Entwickelung der Naturwissenschaften; Hinterwaldner: Wegweiser für Naturalien-Sammler;

Hintze: Handbuch der Mineralogie. Lieferung 1.

Hofer: Conservirung der Lehrmittel;

Hofmann: Die Gross-Schmetterlinge Europas;

Humboldt: Gesammelte Werke: 1) Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, Bd. 1—4; 2) Reise in die Aequinoktial-Gegenden, Bd. 5—8: 3) Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neuspanien, Bd. 9—10; 4) Ansichten der Natur, Bd. 11; 5) Versuch über den politischen Zustand der Insel Cuba;

Kloos und Müller: Die Hermannshöhle bei Rübeland (Text und Tafeln);

Lachmann: Das Terrarium, seine Einrichtung, Bepflanzung, Bevölkerung;

Lenz: Schlangen und Schlangenfeinde;

Leonhard: Grundzüge der Geognosie und Geologie;

Lepsius: Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten, Bd. I., Lieferung 1 und 2;

Leunis: Synopsis der Thierkunde, Bd. 1 und 2;

Lubbock: Ameisen, Bienen und Wespen;

do. Die Sinne und das geistige Leben der Thiere, insbesondere der Insecten;

Lutz: Die Raubvögel Deutschlands;

Marschall: Leben und Treiben der Ameisen;

Mohnike: Affe und Urmensch.

#### Naturkräfte:

- Bd. 1. Radau: Die Lehre vom Schall.
  - 2. Pisko: Licht und Farbe.
  - . 3. Carl: Die Wärme.
  - . 4. Pfaff: Das Wasser.
  - 5. Zech: Himmel und Erde.
  - . 6. Carl: Die elektrischen Naturkräfte.
  - 7. Pfaff: Die vulkanischen Erscheinungen.
  - 8. 2 Zittel: Aus der Urzeit.
  - . 10. Lommel: Wind und Wetter.
  - 11. Ratzel: Vorgeschichte der europäischen Menschen.
  - . 12. Thomé: Pflanzenbau und Pflanzenleben.
  - " 13. Kollmann: Mechanik des menschlichen Körpers.
  - " 14. Merkel: Das Mikroskop und seine Anwendung.
  - . 15. Zech: Das Spektrum und die Spektralanalyse.

- Bd. 16. Hartmann: Darwinismus und Thierproduction.
  - . 17. Senft: Fels und Felsboden.
  - " 18. Niemeyer: Gesundheitslehre des menschlichen Körpers.
  - , 19. Ranke: Die Ernährung des Menschen.
  - " 20. v. Hamm: Die Naturkräfte in ihren Anwendungen auf die Landwirthschaft.
  - , 21. Graber: Die Insekten. I. Der Organismus der Insekten.
  - 22. do. Die Insekten. II. Vergleichende Lebens- und Entwickelungsgeschichte der Insekten.
  - " 23. Mayr: Die Gesetzmässigkeit im Gesellschaftsleben.
  - " 24. Pfaff: Die Naturkräfte in den Alpen.
  - " 25. Krebs: Die Erhaltung der Energie als Grundlage der neueren Physik.
  - 26. Jäger: Die menschliche Arbeitskraft.
- 28. Ranke: Das Blut.
- , 29. v. Liburnau: Wald, Klima und Wasser.
- " 30. Heller: Die Schmarotzer mit besonderer Berücksichtigung der für den Menschen wichtigen.

Russ: Vögel der Heimat.

do. Das heimische Naturleben im Kreislauf des Jahres.

Steinmann und Döderlein: Elemente der Paläontologie.

Sterne: Die allgemeine Weltanschauung in ihrer historischen Entwickelung.

### VI.

## Mitgliederverzeichniss.

#### Vorstand.

Fabrikant W. König, Vorsitzender.

Realgymnasiallehrer Dr. O. Danckwortt, stellvertr. Vorsitzender.

Oberrealschullehrer O. Walter, Oberlehrer Dr. E. Hintzmann, Schriftführer.

Kaufmann Joh. Brunner, Rendant.

Stadtrath a. D. F. A. Assmann, Vorsteher des Museums.

Fabrikant G. Schmidt.

Professor Dr. E. Reidemeister, als Vorsitzender des Gewerbe-Vereins.

Lehrer Chr. W. Ebeling, als Vorsitzender des botanischen Vereins.

Lehrer L. Heyne, als Vorsitzende des mikroskopischen Vereins.

Prof. Dr. A. Schreiber, \(\) Ehrenmitglieder

Realgymnasialdirector C. Paulsiek, des Vorstandes.

### Ehrenmitglied des Vereins:

Realgymnasialdirector Prof. Dr. Ad. Hochheim in Brandenburg a/H.

### Alphabetisches Verzeichniss der Mitglieder.

Albert, Friedrich, Bankier.

Alenfeld, Eugen, Bankier.

Arnold, Otto, Kaufmann.

Assmann, Adolf F. Stadtrath a.D.

Aufrecht, Emanuel, Sanitätsrath, Dr. med.

Baensch, Emanuel, Buchdruckereibesitzer.

Baetge, Gustav, Kaufmann.

v. Banchet, Max, Eisenbahnsecretair.

Banck, Eugen, Kaufmann.

Barge, R., Dr. chem., Salbke.

Bauermeister, Friedrich, Kaufmann.

Becker, Albert, Mechaniker.

Beilschmidt, Ludwig, Standesbeamter.

Bendix, Pius, Zahnarzt.

Bennewitz, Gustav, Commerzienrath.

Bennewitz, Hans, Dr. phil.

Berger, W., Kaufmann.

Bette, Franz, Sanitätsrath, Dr. med.

Blath, Ludwig, Oberlehrer, Dr. phil.

Blell, Carl, Apotheker.

Boeck, Oscar, Dr. med.

Boeckelmann, August, Fabrikant, Ottersleben.

Boetticher, Friedr., Geh. Reg.-Rath, Oberbürgermeister.

Bonte, Fr., Brauereibesitzer.

Borckenhagen, O., Provinzial-Steuersecretair.

Boré, Gustav, Kaufmann.

Bornemann, Gustav, Kaufmann.

Brandt, Robert, Kaufmann.

Bräutigam, Georg, Kaufmann.

Brennecke, Hans, Dr. med., Sudenburg.

Brückner, Julius, Druckereibesitzer.

Brüller, Hermann, Lehrer, Buckau.

Brunner, Hermann, Kaufmann.

Brunner, Johannnes, Kaufmann.

Buhrow, Hermann, Königl. Rentmeister.

Buttenberg, Wilh., Kaufmann.

Comte, Charles, Kaufmann.

Danckwortt, Otto, Dr. phil., Real-Gymnasiallehrer.

Doering, Otto, Rector.

Dschenfzig, Theodor, Kaufmann.

Dürre, Max, Dr. chem., Sudenbg.

Duvigneau, Otto, Stadtrath.

Ebeling, Chr. Wilh., Lehrer.

Engel, Paul, Fabrikant.

Eschenhagen, Dr. med.

Faber, Alexander, Buchdruckereibesitzer.

Faerber, Martin, Lehrer, Sudenburg.

Favreau, Albert, Lehrer.

Fellmer, Robert, Postdirector, Hauptmann a. D.

Ferchland, R., Fabrikant.

Fischer, Otto, Dr. med., Sanitätsrath.

Fischer, Eduard, Dr. med.

Foelsche, Heinrich, jr., Kaufmann, Sudenburg.

Friedeberg, Gottfried, Kaufmann.

Fritze, Werner, Kaufmann.

Fritzsche, Carl, Dr. med., Generalarzt.

Fritzsche, Johannes, Director.

Funck, Reinhold, Kaufmann.

Gantzer, Richard, Dr. phil., Oberlehrer.

Goedel, Dr. med., Altenweddingen.

Goedicke, Hermann, Bankier.

Golden, Thomas, Director.

Grafe, Adolf, Fabrikant, Westerhüsen.

Grosse, Ernst, Director.

Grünhut, Dr. chem.

Gruson, Hermann, Geh. Commerzienrath, Buckau.

Grützmacher, August, Astronom.

Habs, Hermann, Bildhauer.

Hagedorn, W., Dr. med., Geh. Sanitätsrath.

Hagemann, Carl, Rector.

Hartmann, Gustav, Dr. phil., Medicinal-Assessor.

Hauswaldt, Albert, Fabrikant, Neustadt.

Hauswaldt, Hans, Fabrikant, Neustadt.

Hauswaldt, Wilhelm, Fabrikant, Stadtrath.

Heldt, Albert, Kaufmann.

Henckel, Heinrich, Kaufmann.

Henneberg, Hermann, Dr. med.

Hennige, Paul, Rittergutsbesitzer, Neustadt.

Herbst, Dr. phil., Oberlehrer.

Hesse, Carl, Ober-Postkassenrendant.

Hesse, Wilh., Apothekenbesitzer, Alte Neustadt.

Heyne, Louis, Lehrer.

Hilger, W., Dr. med., Sudenburg. Hintzmann, Ernst, Dr. phil., Ober-

lehrer.

Hochheim, Adolf, Dr., Professor, Realgymnasial-Director, Brandenburg a. d. Havel.

Hoffmann, Paul, Kaufmann.

Hofmann, Ludwig, Oberreal-schullehrer.

Holtzapfel, Carl, Kaufmann.

Holzapfel, Edgar, Dr. phil.

Hübener, Ernst, Kaufmann.

Jacoby, Albert. Dr. med.

Kaempf, A., Dr. med.

Kaesebier, Robert, Kaufmann.

Kaeselitz, Udo, Bureauvorsteher.

Kalbow, August, Maurermeister.

Kalisky, G. K., Kaufmann.

Keim, Carl, Dr. med., Sanitätsrath.

Kempfe, Robert, Zahnarzt.

Kessler, Otto, Kaufmann.

Kerckow, G., Fabrikant, Buckau.

Klotz, Karl Emil, Buchhändler.

Koch, Theodor, Kaufmann.

Köhne, Gustav, Kaufmann.

König, Julius, Fabrikant, Sudenburg.

Korn, C., Lehrer.

Krause, Bernhard, Realgymnasiallehrer.

Kretschmann, Carl, Justizrath.

Kretschmann, Reinhold, Stadtrath.

Krieg, Martin, Dr. phil., Real-gymnasiallehrer.

Kröning, Ferdinand, Mechanikus.

Krüger, Richard, Zahnarzt.

Kuntze, Heinrich, Postsecretär Lach, Director. Liebau, Hermann, Fabrikant, Sudenburg.

Lippert, Lorenz, Kaufmann.

List, R., Dr. phil., Salbke.

Listemann, Conrad, General-Director.

Lochte, Herm., Dr. jur., Justizrath.

Looff, Ferdinand, Kaufmann.

Losse, Carl, Versicherungsbeamter.

Lüdigk, Herm., Porzellan-Maler, Buckau.

Maquet, Paul, Fabrikant.

Mayer, Albert, Wechselmakler.

Meissner, Gustav, Kaufmann.

Menzel, Paul, Kaufmann.

Mertens, Dr. phil.

Mesch, Wilh., Architekt und Maurermeister.

Messmer, Hermann, Kaufmann. Meyer, Carl, Grubenbesitzer und Kaufmann.

Minner, Hermann, Mathematiker. Mittelstrass, Carl, Kaufmann. Moeller, Richard, Dr. med.

Moeriës, Gustav, Dr. phil., Chemiker.

Münchhoff, H., Güterinspector. Mummenthey, L., Partikulier. Nelson, Rudolph, Oberrealschullehrer.

Neubauer, F. A., Geheimer Commerzienrath.

Neumann, Fritz, Lehrer.

Neuschäfer, Anton, Kaufmannn.

Niemann, Ernst, Dr. med., Sanitätsrath.

Nirrnheim, Philipp, Kaufmann. Oehmichen, Richard, Dr. phil., Chemiker.

Oesterheld, O., Apothekenbesitzer. Ostwald, W., Rector.

Paul, Wilhelm, Kaufmann.

Paulsiek, Real-Gymnasial-Director.

Petersen, Louis F., Kaufmann.

Petschke, August, Kaufmann.

Plock, Albert, Kaufmann.

Pohl, Robert, Dr. med.

Pommer, Max, Kaufmann.

Quasig, F. A., Uhrmacher.

Rabe, Max, Kaufmann.

Reidemeister, Emil, Dr. phil., Professor.

Rössler, Paul, Chemiker, Westerhüsen.

Ruhberg, Carl, Kaufmann.

Rumpff, Richard, Fabrikant. Bleiche.

Saueracker, Gustav, Kaufmann.

Schindler, C. W., Photograph, Buckau.

Schmidt, Ernst, Kaufmann.

Schmidt, Albert, Ingenieur.

Schmidt, Gustav, Fabrikant.

Schmidt, Paul, Fabrikant, Westerhüsen.

Schneidewin, Ernst, Brauereibesitzer, Buckau.

Schollwer, Eugen, cand. phil.

Schreiber, Andr., Dr. phil., Professor.

Schüssler, Adolf, Kaufmann.

Schulz, Hugo, Dr. chem.

Schulze, Ernst, Kaufmann.

Schulze, Herm., Lehrer.

Seiler, Wilh., Lehrer.

Serno, Adolf, Kaufmann.

Singer, Simon, Kaufmann.

Strauch, Wilh., Regierungssecretär.

Teichner, Carl, Regierungssecretär. Thorn, Emil, Kaufmann.
Toepffer, Richard, Ingenieur.
Trenckmann, Bruno, Kaufmann.
Vester, Richard, Kaufmann.
Voelkel, Dr. phil.
Voigt, Gustav, Dr. med., Regierungs-Medizinalrath.
Vorhauer, Wilh., Kaufmann.
Wallbaum, Wilh., Brauereibesitzer.
Walter, Otto, Oberrealschullehrer.

Weibezahl, Hugo, Kaufmann.
Weissenfels, Friedrich, Rentier.
Wennhak, Rudolf, Kaufmann.
Wernecke, Julius, Kaufmann.
Wernecke, Gustav, Brauereibesitzer, Neustadt.
Wolfsteller, Adolf, Lehrer.
Woltersdorff, Willi, stud. phil.,
Halle a. S.
Wüste, Julius, Kaufmann.
Ziesenhenne, Heinrich., Kauf-

## VII.

mann.

## Cassa - Conto.

| Einnahmen.                                       |    |              |
|--------------------------------------------------|----|--------------|
| Bestand: Saldo-Vortrag aus 1888                  | M  | 646.99       |
| Beitrag von 206 Mitgliedern                      | 77 | 1030.—       |
|                                                  | N  | 1676.99      |
| Ausgaben.                                        |    |              |
| Honorare                                         | M  | 120          |
| Abonnement auf die Zeitschrift "Die naturwissen- |    |              |
| schaftliche Wochenschrift" pro 1889              | 77 | 12.—         |
| Saalmiethe                                       | 77 | <b>54</b> .— |
| Druckkosten }                                    | *  | 659.70       |
| Kleine Auslagen und Porti                        |    |              |
| Kassa-Bestand                                    | "  | 831.29       |
|                                                  | M  | 1676.99      |

Es sei hierbei noch ausdrücklich erwähnt, dass der Beitrag von 1000, welchen die Stadt Magdeburg in dankenswerther und wohl angebrachter Weise zur Erhaltung und Vervollkommnung des Museums spendet, nicht dem naturwissenschaftlichen Vereine zu Gute kommt, sondern dass derselbe nur Zwecken des Museums dient und seine eigene Verwaltung durch dessen Vorsteher erhält.

Magdeburg, den 31. December 1889.

Johannes Brunner, Rendant.

### VIII.

## Satzungen.

#### §. 1.

#### Der Zweck des Vereins.

Der naturwissenschaftliche Verein in Magdeburg hat den Zweck, die naturwissenschaftlichen Studien unter besonderer Berticksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu pflegen und in weiteren Kreisen zu beleben, für die in Magdeburg und Umgegend gemachten Beobachtungen aus den verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaft einen Sammelpunkt zu bilden und durch diese Bestrebungen, sowie durch wissenschaftliche Beleuchtung der einschlägigen Praxis die Handels- und Gewerbs-Interessen der Stadt und des Landes nach Kräften zu fördern.

### §. 2. Die Sitzungen.

Der Verein tritt zu diesem Ende in monatlichen Sitzungen zusammen, in welchen Vorträge über naturwissenschaftliche Gegenstände
gehalten, Mittheilungen über den Stand und die Fortschritte der
einzelnen naturwissenschaftlichen Wissenszweige sowie über angestellte
Beobachtungen und gewonnene Erfahrungen gemacht, interressante
Naturerzeugnisse vorgelegt und Fragen aus dem Bereiche der Wissenschaft oder des Handels und gewerblichen Lebens erörtert werden.

### §. 3. Die Sectionen.

Zur gründlichen Behandlung solcher Fragen, welche ein tieferes Eindringen in die Einzelheiten eines besonderen Wissenszweiges erfordern, vereinigen sich die Mitglieder je nach ihrer Neigung zu Sectionen, welche ihre Organisation nach freier Selbstbestimmung gestalten. Die auf diesem Wege gewonnenen Ergebnisse werden in den allgemeinen Sitzungen zur Mittheilung gebracht.

# §. 4. Die Mitgliedschaft.

Mitglied kann jeder werden, der sich für die Zwecke des Vereins interessirt und dem Vorstande durch ein Mitglied vorgeschlagen wird. Der Vorgeschlagene wird in der nächsten Sitzung als solcher genannt und in der folgenden, falls nicht ein begründeter Einspruch geschehen ist, als Mitglied aufgenommen. Wird in Folge des Einspruches Abstimmung verlangt, so findet die Aufnahme nur mit zwei Drittel Mehrheit der anwesenden Stimmen statt. Auf Vorschlag des Vor-

standes können durch die Versammlung Ehrenmitglieder des Vereins ernannt werden.

#### §. 5.

#### Der Beitrag.

Zur Bestreitung der Ausgaben des Vereins werden von jedem Mitgliede jährlich fünf Mark im Laufe des ersten Vierteljahres von dem Kassirer erhoben.

### §. 6.

#### Gäste.

Zur Einführung von Gästen in die Sitzungen ist erforderlich, dass das einführende Mitglied sie dem Vorsitzenden vorstellt. Vorträge und Mittheilungen werden von den Gästen mit Dank entgegengenommen.

#### §. 7.

#### Der Vorstand.

Der Verein wählt durch einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder mittelst Stimmzettel in der Decembersitzung jeden Jahres einen Vorstand, bestehend aus 1) einem Vorsitzenden (und 2) dessen Stellvertreter, denen die Einladung zu den Sitzungen, die Bestimmung der Tagesordnung, die Leitung der Verhandlungen und die Vertretung des Vereines nach aussen obliegt; ausserdem fünf Mitglieder, deren Befugnisse der Vorstand unter sich feststellt. Ferner wählt der Vorstand die Vorsitzenden verwandter hiesiger Vereine hinzu.

#### §. 8.

#### Pflichten des Vorstandes.

Ueber die Verhältnisse der dem Vereine gehörigen Bibliothek und Sammlungen sowie der Kasse wird jährlich ein Rechenschaftsbericht abgelegt. Nach Einsicht der Kassenverhältnisse durch zwei von der Versammlung gewählte Vertrauensmänner wird auf deren Bericht hin vom Vereine Entlastung ertheilt.

#### §. 9.

#### Wissenschaftliche Veröffentlichungen.

Der Verein giebt ein Jahrbuch heraus, welches sämmtlichen Mitgliedern zugeht und zum Austausch mit auswärtigen wissenschaftlichen Vereinen dient. Die dafür eingehenden Schriften werden der Bibliothek einverleibt.

### §. 10.

#### Austritt aus dem Vereine.

Der Austritt eines Mitgliedes aus dem Vereine kann nur durch schriftliche Mittheilung an den Vorsitzenden geschehen, jedoch ist der Austretende verpflichtet, den Beitrag für das laufende Jahr noch voll zu entrichten.

#### §. 11.

#### Abänderung der Satzungen.

Anträge auf Abänderung der Satzungen, welche von mindestens zehn Mitgliedern unterstützt werden, sind zunächst dem Vorsitzenden schriftlich anzumelden, von diesem den Mitgliedern in der nächsten allgemeinen Sitzung mitzutheilen und in der folgenden zur Berathung und Abstimmung zu bringen. Die Beschlussfassung erfolgt durch eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen der Anwesenden.

#### IX.

# Verzeichniss der Vereine und Körperschaften,

von denen dem Naturwissenschaftlichen Vereine während des Jahres 1889 Schriften im Austauschverkehre zugingen:

Altenburg, Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes.

Mittheilungen. Band IV. 1888.

Annaberg, Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde.

VIII. Bericht. 1885—1888.

Berlin, Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.

Verhandlungen. Jahrgang 30. 1888.

do. Deutsche geologische Gesellschaft.

Zeitschrift. 1888. 40. Band, Heft 2-4.

1889. 41. Band, Heft 1.

do. "Naturae novitates". Bibliographie neuer Erscheinungen aller Länder auf dem Gebiete der Naturgeschichte und der exakten Wissenschaften.

Jahrgang 1888. No. 25.

1889. No. 1—25.

Register für 1879-1888. Bericht Nr. IX-XI.

do. Gesellschaft naturforschender Freunde.

Sitzungsberichte. Jahrgang 1888.

Berlin, Kgl. Ober-Bergamt.

Production der Bergwerke, Salinen und Hütten des preussischen Staates im Jahre 1888.

do. Polytechnisches Centralblatt.

1888—1889. No. 1—5, 7—12, 14—24.

1889—1890. No. 1—7.

do. Central - Commission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland.

Bern, Naturforschende Gesellschaft.

Mittheilungen für 1888. No. 1195—1214.

Bonn a. Rhein, Naturhistorischer Verein der Preussischen Rheinlande, Westphalens und des Regierungsbezirks Osnabrück.

45. Jahrgang, 2. Hälfte. 1888.

46. . 1. . 1889.

Bremen, Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen. X. Band, Heft 3.

Breslau, Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

66. Jahresbericht für 1888.

- Brünn, Kaiserl. Königl. Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.

  Jahrgang LXVIII. 1888.
  - do. Naturforschender Verein.
    - 1) Bericht der meteorologischen Commission des Vereins. No. 6. 1886.
    - 2) Verhandlungen. Band XXVI. 1887.
  - Bruxelles, Académie royal des sciences des lettres et des beaux arts de Belgique.

1888 und 1889.

do. Bulletins.

Tome XIV. 1887.

XV. 1888.

. XVI. 1888.

XVII. 1889.

Budapest, Königlich Ungarische Geologische Gesellschaft.

Geologische Mittheilungen. Zeitschrift. 1888. Heft 11—12.

**1889.** " **1**—10.

Jahresbericht für 1887.

Mittheilungen aus dem Jahrbuche:

"Ueber Serpentine und serpentinähnliche Gesteine" von Dr. M. Kispatic.

"Die artesischen Brunnen von Hod-Mezö-Vasarhely" von Dr. J. Halavats.

"Der Rhyolith-Kaolin" von Ludwig Petrik.

Cambridge, Philosophical Society.

Proceedings Vol. VI. Part. IV-VI.

Chapel Hill, Nord Carolina, Elisha Mitchell Scientific Society.

Journal 1888. V, 2.

1889. VI.

Christiania, Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. 14 Abhandlungen. Chur, Naturforschende Gesellschaft Graubündens.

Jahresbericht für 1887/88. 32. Jahrgang.

Cordoba (Argentinien), Academia nacional de ciencias.

Boletin XI. Band Heft 3. 1888.

Danzig, Naturforschende Gesellschaft.

Schriften. Band VII. Heft 2.

Darmstadt, Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften. Notizblätter. IV. Folge, Heft 9. 1888.

Davenport, Procedings of the Davenport Academy of natural sciences. Vol. V. Part. I. 1884—1889.

Donaueschingen, Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar und angrenzenden Landestheile.

Schriften. Heft 7. 1889.

Dorpat, Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat.
Sitzungsberichte. Band VIII. Heft III. 1888.
Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands.
Band IX. Lieferung 5. 1889.

Dresden, Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Jahresbericht 1888—1889.

do. Naturwissenschaftliche Gesellschaft "Isis". Sitzungsberichte. Jahrgang 1888 Band II. Juli-December.

Emden, Naturforschende Gesellschaft.

72. und 78. Jahresbericht 1886—1888.

Erlangen, Physikalisch - Medicinische Societät. Sitzungsberichte. 1888.

Florenz, R. Biblioteca Nazionale Centrale.

1889. Bolletino No. 73—96.

1890. " No. 97.

1888. Indice alfabetico. Fol. 1-158.

Frankfurt a./M. Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. Bericht für 1888/89.

do. Physikalischer Verein.

Jahresbericht 1886-87.

1887—88.

Frankfurt a./Oder, Naturwissenschaftlicher Verein des Regierungsbezirks Frankfurt a./Oder.

Mon. Mittheilungen. 6. Jahrgang. 1888. 10-12.

Mon. Mittheilungen. 7. Jahrgang. 1889. 1-2, 6-8.

do. Societatum Litterae des Herrn Dr. Ernst Huth.

1888. No. 11—12.

1889. No. 1—10.

Freiburg i./B., Naturforschende Gesellschaft.

Berichte. Band III. 1888.

" IV. 1889.

St. Gallen, Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Bericht für 1886—1887.

Gera, Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften.

Jahresbericht 27-31. 1884-1888.

Giessen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 26. Bericht.

Görlitz, Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Neues lausitzisches Magazin. Band LXIV. Heft 2.

Graz, Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.

Mittheilungen. Jahrgang 1888.

do. Verein der Aerzte in Steiermark.

Band XXV. 1888.

Greifswald, Naturwissenschaftlicher Verein für Neuvorpommern und Rügen.

Mittheilungen. 20. Jahrgang 1888.

Güstrow, Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Archiv. 42. Jahr. 1888.

Halle a./S., Kaiserlich Leopoldinische Carolinische Deutsche Akademie "Leopoldina".

Heft XXIV. 1888. No. 19-24.

" XXV. 1889. No. 1—24.

do. Verein für Erdkunde.

Mittheilungen für 1889.

Hamburg, Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen. XI. Bd. 1889.

Hanau, Wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde. Bericht für 1887—1889.

Heidelberg, Naturhistorisch-Medicinischer Verein.

Verhandlungen. Band IV, Heft 2 u. 3.

Helsingfors, Societas pro fauna et flora fennica.

Acta Vol. V, Pars I. 1888.

Mittheilungen. Heft 15. 1888—1889.

Hermannstadt, Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Jahrgang XXXVIII. 1888.

Kassel, Verein für Erdkunde.

Bericht für 1886—1888. No. 34. u. 35.

Kiel, Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein.

Band VII. Heft 2.

, VIII. Heft 1.

Klagenfurt, Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnten. Jahrgang XXXVI. Heft 19. 1888.

Klausenburg, Siebenbürgischer Museumsverein.

Medicinisch-naturwissenschaftliche Mittheilungen.

1888. I. u. II.

1889. I. u. II.

Königsberg i./Pr., Physikalisch-Oekonomische Gesellschaft. Schriften. 29. Jahrgang 1888.

Lausanne, Société vaudoise des sciences naturelles.

Vol. XXIV. No. 99.

Leipzig, Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften. Bericht der mathemathisch-physischen Klasse.

1888. No. 1. u. 2.

1889. No. 1.

do. Museum für Völkerkunde.

Bericht No. 16. 1889.

do. Naturforschende Gesellschaft.

Jahrgang 33-34. 1886/1887.

Linz, Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns. Jahresbericht No. 18. 1888.

London, Royal Society. General Guide of the British Museum. Proceedings No. 272—279.

Lüttich, Société géologique de Belgique.

Annales. Band XIII. 1888-1889.

Mannheim, Verein für Naturkunde.

Jahresbericht 52-55. 1885-1888.

Marburg, Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften.

Sitzungsberichte 1888.

Moskau, Société impériale des naturalistes.

Bulletin 1888. No. 3-4.

1889. " 1—2.

Beilage: Meteorologische Mittheilungen für 1888.

Nouveaux Mémoires. Tome XV.

Münster i. W., Westfälischer Provinzialverein für Wissenschaft u. Kunst. Jahresbericht 1887.

Neapel, Societa reale di Napoli.

Atti della reale accademia delle scienze fisiche e matematiche, Serie II., Vol. III. 1889.

Rendiconto Serie II., Vol. II. 1888.

New-York, Academy of sciences.

Transactions. Vol. VIII, 1—4. Oct.-Jan. 1888—1889.

do. Bulletin of the American Museum of natural history. Vol. II., 2. 1889.

do. The American Museum of natural history. 1888—1889.

Nürnberg, Naturhistorische Gesellschaft.

Jahresbericht für 1888.

Osnabrück, Naturwissenschaftlicher Verein.

7. Jahresbericht. 1885—1888.

Passau, Naturhistorischer Verein.

15. Bericht. 1889-1889.

Philadelphia, Academy of natural sciences.

Proceedings 1888. Part II. u. III.

Pisa, Societa Toscana di Scienze naturali.

Prozessi Verbali Vol. VI. 1887—1889.

"Alla memoria del Prof. Meneghini."

Prag, Königlich Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften:

Abhandlungen der mathemathisch - naturwissenschaftlichen

Klasse. VII. Folge, 2. Bd. 1888.

" " 3. Bd. 1889.

Sitzungsberichte

Jahresberichte

für 1887—1888.

do. Naturhistorischer Verein "Lotus".

Jahrbuch für Naturwissenschaft, Band 37, 1889, u. 38, 1890.

Reichenberg (Böhmen), Verein der Naturfreunde.

Mittheilungen. 18.—20. Jahrgang.

Riga, Naturforscher-Verein.

Correspondenzblatt XXXI.

Rom, Reale Accademia dei Lincei.

Atti Vol. IV. 2. Sem. No. 6—12.

" V. 1. Sem. Heft 1—12.

., V. 2. " " 1—8.

do. Memorie della classe di science fisiche, matematiche e naturali.

Vol. III. 1886.

" IV. 1887.

do. Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele.

Bolletino delle Opere moderne etraniere.

Vol. III. 1888. No. 4-6.

Vol. IV. 1889. No. 1-4.

Santiago (Chile), Deutscher wissenschaftlicher Verein.

Verhandlungen. Heft 6.

Schaffhausen, Schweizerische entomologische Gesellschaft.

Mittheilungen Vol. VIII. No. 2. 1888.

No. 3. 1889.

Solothurn, Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. 71. Jahresversammlung.

Jahresbericht 1887—1888.

Topeka, Kansas Academy of science.

Transactions. Vol. X. 1885—1886.

Triest, Società adriatica di scienze naturali.

Bollettino Vol. XI.

Washington, Smithsonian Institution.

Report pro 1886 I.

do. Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution.

Part I. 1889.

Wernigerode, Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes. Band III. 1888.

Wien, Kaiserl. Königl. Naturhistorisches Hofmuseum.

Annalen pro 1888, Band III. Heft 4.

, " 1889, " IV. " 1—3.

do. Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften.

Jahrgang 1888. 25-28.

1889. 1—8 u. 10—24.

do. Kaiserl. Königl. geologische Reichsanstalt.

Verhandlungen 1888 No. 15-18.

1889 " 1-6 u. 8-17.

do. Kaiserl. Königl. Zoologisch-Botanische Gesellschaft.

Verhandlungen. Jahrgang 1888. 38. Band. III. IV.

" 1889. 39. " I. II.

Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde.

Jahrbuch No. 41. 1888.

No. 42. 1889.

Würzburg, Physikalisch-Medicinische Gesellschaft.

Sitzungsberichte. Jahrgang 1888.

Zwickau, Verein für Naturkunde.

Jahresbericht für 1887 u. 1888.

# Gletscher-Spuren

bei Magdeburg.

Von

A. Schreiber, Magdeburg.

(Hierzu eine Tafel.)

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Gletscher-Spuren bei Magdeburg.

Von A. Schreiber, Magdeburg.

(Hierzu eine Tafel.)

Im Untergrunde Magdeburgs wurden durch die Canalausschachtungen des letzten Jahres feste Gesteinsschichten angeschnitten, auf denen unter einer lockeren, sandigund thonigen Erdschicht Schrammen Schliffe bemerkt wurden, welche als Wirkungen des Druckes beträchtlicher, über die feste Unterlage hinweg bewegter Massen gedeutet werden müssen. Wenn sich diese Schrammen und Schliffe innerhalb der Gletscherregion der Alpen oder der skandinavischen Gebirge vorfänden, würde man dieselben von jeher ohne Bedenken als Gletscherspuren, denen sie völlig gleichen, bezeichnet haben; aber in so grosser Ferne von diesen Herden der Gletscherthätigkeit vermochte man dieselben selbst vor dem kurzen Zeitraume von drei Decennien noch nicht zu man dieselben jetzt mit Sicherheit als deuten. Dass Gletscherschliffe ansprechen darf, verdankt man den weit über ganz Norddeutschland, die dänischen Inseln und Skandinavien ausgedehnten Beobachtungen, welche als Resultat ergaben, dass die in Schweden und Norwegen nach Süden und Südost gerichteten Moränenzüge, wie auch die auf den dänischen Inseln bekannten Schrammensysteme von ungewöhnlicher Regelmässigkeit, welche dieselbe Richtung wie die Moranenzüge und Schrammensysteme Schwedens zeigen, ähnliche Erscheinungen in Norddeutschland und diesen

als Spuren früherer Eisströme zu betrachten sind, welche bis über die Mittelgebirge Deutschlands vordrangen.

Dass die Spuren dieser Vergletscherung im Magdeburger Gebiete so scharf ausgeprägt sich vorfinden, lässt ein kurzer Hinblick auf die eigenthümliche Gestaltung seines Untergrundes erklären: Denselben bilden nämlich Felsenschichten, welche nur an wenigen Punkten zu Tage treten; ausserdem nur durch Brunnen und Canalbauten blossgelegt sind: die Culm-Grauwacke und das Rothliegende, die in westlicher Richtung bis Flechtingen sich erstrecken. Da diese Formationen nach Süden zu einfallen und erst am nördlichen Harzrande wieder auftauchen, bilden sie den Boden und die Seitenwände einer breiten und tiefen Mulde, in welcher die mächtigen Salzlager der stassfurter Gegend, die Muschelkalkhöhen des Hackel, Huy und der Fallsteine, die Kreide- und Quadersandsteinzüge der Halberstädter und Quedlinburger Gegend eingelagert sind.

Während über dem Boden dieser Mulde die jüngeren Bildungen in langen, unter sich abgeschlossenen Zeitperioden entstanden, ragte der nördliche Rand derselben, der Magdeburger Grauwacken- und Rothliegenden - Rücken, als Insel empor und wurde erst in späterer Zeit von dem Tertiärmeere überflutet. Aus demselben setzte sich ein feiner grüner Sand ab, welcher fast überall die Decke des felsigen Bodens hiesiger Gegend bildet. Diese Oberflächenform blieb dem Boden Magdeburgs und seiner Umgebung bis zum Eintritt einer Epoche erhalten, in der ganz Norddeutschland mit sandigen und thonigen Schichten, welche gewaltige Blöcke und kleineres dem Norden entstammendes Steinmaterial eingebettet enthalten, überdeckt wurde.

Während man die Bodenschichten früherer Perioden mit ihren organischen Einschlüssen leicht als die Absätze früherer Meere deuten konnte, fanden diese Ablagerungen, welchen regelrechte Schichtung und organische Einschlüsse fehlen, bis vor 2 bis 3 Decennien keine befriedigende Er-

klärung. Man nahm allgemein an, dass dieselben die Absätze eines Meeres, des sogen. Diluvialmeeres, seien, welches grosse mit Steinmassen beladene Eisschollen von Skandinavien nach dem Süden treiben liess; beim Schmelzen derselben sanken die von ihnen mitgeführten Trümmer auf den Grund des Meeres.

So verbreitet und Allen geläufig diese Theorie war, so erscheint sie doch heute bei genauer Kenntniss der Verhältnisse physikalisch und geologisch unmöglich; denn die Eisberge, welche mit 6/7 ihres Volumens eintauchen, können nur mit 1/7 ihres Gewichtes Lasten tragen; sie konnten daher nicht die Unmasse von Blöcken, welche sich im Märkischen Sande eingebettet vorfinden, von ihrer ursprünglichen Lagerstätte bis zum fernen Süden mit sich führen. Gegen solchen Transport spricht auch die Gestalt der gefundenen Blöcke; dieselben finden sich nämlich immer abgerundet; sie würden aber scharfkantig sein, wenn sie getragen von Eisbergen hierher gelangt und beim Schmelzen derselben in die Tiefe gesunken wären. Einen anderen gewichtigen Umstand, welcher den Transport des Gesteinsmaterials durch schwimmende Eisberge ausschliesst, erkennt man darin, dass im Diluvium die verschiedensten Gesteinsarten untermischt mit einander sich vorfinden: neben denen der nordischen Heimat diejenigen, welche von den in der Nähe anstehenden Schichten losgetrennt sind.

Diese Beobachtungen boten dem schwedischen Geologen Torell das Material zur Begründung der Annahme, welche bereits früher von Agassiz ausgesprochen war, dass ganz Nordeuropa, somit auch das nördliche Deutschland, in einer bestimmten Zeitepoche vergletschert gewesen sei. Anfangs sträubte man sich gegen den Gedanken, dass Gletschermassen von Skandinavien her durch die Ostsee hätten zu uns gelangen können, ohne durch Wasserfluten herübergetragen zu sein; auch vor der Annahme scheute man zurück, dass Gletscher an Bergen bis 400 m Höhe empor-

steigen konnten; bis zu dieser Höhe hat man nämlich den von Skandinavien stammenden Steinschutt angetroffen. Diesen sich anzubequemen ward den deutschen Anschauungen Geologen, durch die Erfahrungen, welche sie in dem Schweizer Gletschergebiete gewonnen hatten, dass nämlich die Gletscher sich vorzugsweise nur auf Bergabhängen thalwärts bewegen, beträchtlich erschwert. Erst durch die in den letzten 3 Decennien in Skandinavien gemachten Beobachtungen sind die früheren Ansichten vollständig geändert; denn man hat hier die Natur und das Verhalten der Gletscher eingehender kennen gelernt und dabei erfahren, dass die Gletscher sich wie Ströme verhalten, daher nicht auf schiefer Ebene gleiten, sondern wirklich fliessen. Da sie also nicht eine starre Masse bilden, sondern in ihrem Innern eine bedeutende Beweglichkeit besitzen, können sie Höhen in aufwärtsstrebender Bewegung überschreiten und sich auch seitwärts ausbreiten.

Die Ostsee konnte das Vorrücken der Eismassen von Norden her und eben so wenig die Nordsee nach England zu nicht hindern. Als die skandinavischen Gletscher die Kuste der Ostsee bei Beginn der Gletscherzeit erreichten, bildeten zuerst die abgebrochenen Theile Eisberge, wie dies noch heute an den Küsten Grönlands beobachtet wird; später füllten sie die Ostsee mit ihrer ganzen Masse bis auf den Grund aus und schoben sich dann weiter nach Deutschland hinüber. Bei der verhältnissmässig geringen Tiefe der Ostsee ging die vollständige Vereisung derselben um so leichter von statten. Dieselbe hat nämlich westlich einer Linie von der Insel Rügen nach Malmö eine Tiefe von weniger als 40 m; von Rügen bis Bornholm misst sie in ihrer nördlichen Hälfte 40 bis 60 m, in ihrer südlichen Hälfte weniger als 40 m. Oestlich und besonders nördlich bis nordwestlich von Gotland, sowie westlich von den Alands-Inseln befinden sich die grössten Tiefen. Oestlich von Gotland nimmt die Tiefe schnell bis 100 m und

weiter an einzelnen Stellen bis ca. 250 m zu, nord-nord-westlich von Gotland finden sich sogar Stellen von 300 m Tiefe und darüber. Die drei grossen Meerbusen sind wieder flacher. Dass selbst bei Gotland, wo die Ostsee die grösste Tiefe von 250 bis 300 m besitzt, der skandinavische Eisstrom das Meeresbecken bis auf den Grund ausgefüllt hat, kann man aus dem Umstande bemessen, dass diese Insel in ihrem ganzen Umfange und in ihren höchsten, 60 m über dem Meere liegenden Theilen von dem Glacialstrom gestreift ist.

Bei seinem weiteren Fortschreiten über das Ostseegebiet hinaus führte der Glacialstrom Felsmassen mit sich, welche in vorglacialer Zeit bereits gelockert waren, rundete sie ab und bildete die leichter zerreiblichen in Geschiebelehm um, welcher die festen Geschiebe umhüllte. Die Grundmoräne, welche diese Gletscherströme bei ihrem Vorrücken und späteren Abschmelzen hinterlassen haben, enthält daher untermischt mit Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Hornblendeschiefer, Quarziten und silurischen, an Petrefacten reichen Kalken, die Feuersteinknollen der Kreideformation von der Küste und den Inseln der Ostsee, den Bernstein aus der Bernsteinerde der Ostseeküste und Kohle aus den Kohlenlagern der Mark.

Gesteinsblöcke, Granite und Quarze wurden auf ihrer Wanderung unter dem starken Druck der weiter vordrängenden Eisdecke abgerundet, geschliffen oder geschrammt. Die Beläge hierfür boten sich bei Magdeburg so zahlreich und schön, dass lohnend erschien, einen dieser ein Meter grossen Granitblöcke, an welchem sich die in gleicher Richtung verlaufende Schrammung über die ganze Fläche hinwegzieht, dem Museum als Document einer wunderbaren Vorzeit unseres Erdstrichs zu übergeben.

Da im Norden des Magdeburger Stadtgebiets die Grauwacke nicht allein unter einer Decke von tertiärem Grünsande, sondern auch unmittelbar unter Diluvialgebilden in

nicht zu grosser Tiefe angetroffen wird, so konnte man erwarten, dass nicht nur an den Gesteinsfremdlingen, sondern auch im anstehenden Gestein die wohl erhaltenen Spuren der Glacialzeit unter günstigen Verhältnissen sich würden auffinden lassen. Günstige Gelegenheit zur Auffindung derselben war in diesem Jahre durch die 5 bis 7 m tiefen Canalausschachtungen, welche im Norden und Westen des Grauwackengebiets zur Ausführung kamen, geboten. Im Norden der Stadt durchschnitt der Ringstrassencanal (Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg 1888, Seite 00) die Grauwacke, welche in einer Breite von 300 m über die Canalsohle emporragt. Ueberall, wo Grünsand die Felsschichten deckt, waren dieselben gegen den zerstörenden Einfluss des Glacialstroms geschützt, dagegen zeigten sich auf der Südseite des Grauwackenrückens, wo von demselben sowohl die schützende Grünsanddecke, als auch 2.5 m obere lockere Felsmasse abgeschält waren, in dem festen Gesteine eingeschliffene Rinnen, und einzelne Partien desselben traten als Rundhöcker über das Grundwasser hervor. Dieselben zeigten parallel laufende Schrammen, welche in der Richtung W 6° S verliefen.

Da die hier an der Südseite des Grauwackenrückens vorgefundene Schrammung gar zu sehr von der des Gommerschen Gesteins abwich, und da man doch annehmen muss, dass die Verbreitung der Gletscher von Norden her erfolgt sein muss, so suchte ich an der Nordseite des Felsenrückens, bei den Canalausschachtungen im Nordfrontterrain, Punkte auf, an welchen man Gletscherspuren erwarten konnte; ein solcher fand sich 190 m nordwestlich vom jetzigen Krökenthore, an der Nordwestecke des freien Platzes, welcher später den Kreuzungspunkt des Breitenweges und der Kaiserstrasse auszeichnen wird. (Tafel I.)

An dieser Stelle durchsetzt ein grosskörniges Grauwacken-Conglomerat E F unter einem Winkel von 18º die geschichtete Grauwacke, welche in der Richtung W 6° S streicht und unter 68° nach S 6° O fällt, und überragt nach Westen zu die geschichtete Grauwacke als 0.60 m hohe Wand E D. Der mitteloligocane Grunsand, welcher überall im Magdeburger Bereiche, und, wie Tafel I. ersehen lässt, in dem unmittelbar westlich angrenzenden Terrain von A bis B die beständige Deckschicht des Felsenbodens bildet, ist auf der östlich befindlichen Strecke B bis C bis auf den Felsengrund aufgewühlt und von Sandstreifen, welchen scharfkantige Grauwackenbrocken beigemischt sind, durchzogen. Von C bis E ist derselbe bis auf den Felsengrund ausgepflügt und von C bis D auf eine Erstreckung von 60 m sind auch die steil aufgerichteten Felsenschichten 0.60 m hoch vollständig abgekämmt. Da die aus grossen Rollstücken bestehende feste Conglomeratschicht E bis F, welche als Ausfüllungsmasse einer 25 m breiten Gebirgsspalte des geschichteten Gesteins dasselbe ursprünglich nicht überragte, dem Andrange des Glacialstromes beträchtlicheren Widerstand entgegensetzte, als das ihm westlich vorgelagerte mehr brüchige geschichtete Gestein, so wurde sie nicht gleich diesem abgetragen, sondern ragt als 0.6 m hohe Wand darüber empor. Den mitteloligocanen Grünsand A bis B, den regenerirten Grünsand B bis C, die geschichtete Grauwacke und die östlich anstossende Conglomeratschicht überzieht die Grundmorane des vordringenden Glacialstroms, ein grünlich-gelber sandiger Thon, in welchen von B bis C, innerhalb der Zone des regenerirten Grünsandes zahlreiche weisse und rothe, feste und verwitterte Sandsteinblöcke von fast 1 m Durchmesser nebst einzelnen Granit- und Gneiss-Geschieben eingebettet sind, von denen einige sogar unmittelbar dem Felsen aufliegen. In dem nach Westen zu keilformig auslaufenden Theile der Deckschicht

C D E finden sich nur wenige Geschiebe, welche Erbsengrösse erreichen; an dieser Stelle sind die wesentlichen Bestandtheile dieses Moränenschlammes 2 Theile Thon und 5 Theile Feinsand; dagegen führt bereits über der Conglomeratschicht D bis E die Grundmoräne faustgrosse geschrammte Granitgeschiebe, und in 0.5—1.0 m Höhe Sandsteinblöcke und kopfgrosse Granit- und Gneissgeschiebe.

Deutliche Spuren einer gewaltsamen Einwirkung des Glacialstromes fanden sich bereits bei C; denn hier war die Felsenoberfläche mit breiten Rinnen und geschrammten Rundhöckern bedeckt. Deutlicher ausgeprägt und regelmässiger sind die Schrammen und Schliffe in unmittelbarer Nähe der Conglomeratwand dieselbe dem geschichteten Gestein Da bei D. mittelbar angrenzt, so war für Beantwortung der Frage Gelegenheit geboten, wie verschiedenartig dieselbe Kraft auf ungleich feste Unterlagen wirken konnte: Während unter dem starken Drucke des Glacialstromes die Schichtenköpfe der Grauwacke glatt abgeschnitten, polirt und geschrammt wurden, zeigte die Conglomeratschicht nur an ihrer äussersten Oberfläche eine Lockerung der Rollstücke in ihrem festen Verbande, und an einer Stelle, wo unmittelbar am Grunde des Moranenschlammes ein granitisches Geschiebe lag, befand sich in unmittelbarer Nähe ein zerbrochenes und an der Bruchstelle und seitlich geritztes Rollstück des Conglomerats.

Da die Glacialschrammung auf der Strecke C bis D sich scharf ausgeprägt vorfand, so war die Richtung des Glacialstromes selbst durch die der ersteren, ihrer Wegspur, genau zu bestimmen; dieselbe fällt nämlich vollständig mit der Streichungsrichtung der Grauwackenschichten zusammen: W 6°S, stimmt also mit der am Südrande des Grauwackenrückens bemerkten (S. 8) überein.

Da das hier gewonnene Resultat sich nicht in den Rahmen der bisher andernorts gesammelten Erfahrungen einfügen liess, auch dem natürlichen Schlusse widersprach, dass die Gletscher von Skandinavien her in NS-Richtung zu uns gelangt sein müssen; so war nur von einer eingehenden Prüfung der örtlichen Verhältnisse eine Deutung für diese auffällige Erscheinung zu erhoffen.

Da der ältere baltische Eisstrom (Nathorst) nach Nordwestdeutschland gelangt sein wird, ehe für das übrige Deutschland von Norden her die Vergletscherung eintrat, so darf auch die Möglichkeit einer leichten und schnellen Ausbreitung dieser zuerst anrückenden baltischen Gletschermassen nach Osten zu in Gestalt eines gesonderten Glacialstromes wohl in Berechnung gezogen werden; denn nach dieser östlichen Richtung zu boten sich weite Thalrinnen zwischen den von Westen nach Osten streichenden Felsenrücken der Grauwacke und des Rothliegenden, und ausserdem ein nach Osten zu sehr abschüssiges Terrain, während dem Vorrücken dieses baltischen Stromes nach Süden zu die vorliegenden Höhenzüge Hindernisse boten. Nach Osten zu fällt nämlich das Terrain von Amalienbad bei Helmstedt bis Ummendorf, auf eine Strecke von 2 Meilen von 180 m auf 156 m, und von Drakenstedt bis zur Westgrenze Magdeburgs, auf eine Entfernung von nicht 3 Meilen, von 155 m auf 54 m, also um mehr als 100 m, und von der Westgrenze Magdeburgs bis zum Elbbett, auf eine Entfernung von 1300 m um 13 m. Dem durch diese Zahlen angedeuteten Neigungswinkel des im Westen Magdeburgs belegenen Terrain entsprechen auch die Abdachungsverhältnisse der unter dem Diluvium anstehenden Höhenzüge der Culmgrauwacke, des Rothliegenden und jenseit der Aller des Bonebed-Sandsteins.

Für Sonderströme, welche nach Osten zu von der grösseren das nordwestliche Deutschland überziehenden Gletschermasse vorrückten, zeugen auch die nach Osten zu verlaufenden Rinnen des im Untergrunde Magdeburgs über den Felsen lagernden tertiären Grünsandes, deren fünf 3-6 m tief ausgepflügt sind.

Werthvoll für Deutung der W bis O Schrammenrichtung ist auch das Vorkommen von den auf S. 9 erwähnten Sandsteinblöcken, und von weithin in der Grundmoräne fortziehenden mit Thon nicht untermischten feinkörnigen Sandadern. Ausser vielen rothen, zum Theil ganz lockern Sandsteinen fand ich bei C unmittelbar über der Grauwacke 2 von hellgrauer Farbe, von denen der eine nach Breite 0,56 m und nach Höhe 0,30 m, der andere 0,36 m und 0,40 m mass. Behandlung mit Säuren zeigten beide nur einen geringen Gehalt von löslicher Substanz. Es ist daher wohl kaum eine andere Annahme zulässig, als dass diese Sandsteine aus dem im Westen jenseit der Aller befindlichen Gebiete des Bonebed stammen. Die von Herrn Dr. Wahnschaffe in der Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft Jahrg. 1880 S. 793 niedergelegten Beobachtungen lassen ebenfalls vermuthen, dass der besondere Glacialstrom, bevor er über die Westgrenze der Börde nach Magdeburg gelangte, bereits die Schichten des Bonebed berührt hat; Herr Dr. Wahnschaffe theilt in der angeführten Zeitschrift mit, dass er auf seinem Wege von Oebisfelde über Wahrstedt nach Velpke die Bruchstücke des Bonebedsandsteins genau in der östlichen Fortsetzung der auf den dort anstehenden Felsen in grosser Zahl bemerkten WO-Schrammen verbreitet gefunden hat.

Die Richtung dieser Schrammen war im Mittel W 5°S, stimmt also fast ganz überein mit der in der Grauwacke Magdeburgs beobachteten W 6°S.

Die obigen Ausführungen lassen als Endergebniss hervorheben:

1) Nur eine Grundmoräne, ein grünlich-gelber sandiger Thon mit Geschieben ist an einzelnen Punk-

ten in der Umgebung des Grauwackenrückens bei Magdeburg vollständig erhalten; ein oberer typischer Geschiebemergel ist nirgends bemerkt. Der im Süden und Westen Magdeburgs überall als obere Schicht bekannte Bördelöss bildet entweder die unmittelbare Decke des Moränenthons oder ist von diesem durch einen Moränengrus getrennt, welcher dieselben Geschiebe führt, wie der unversehrte Moränenthon.

- 2) Im anstehenden Grauwackegestein findet sich nur ein System der Gracialschrammung W 6°S, welches mit dem im Bonebed-Sandstein Velpkes beobachteten W 5°S fast vollständig übereinstimmt.
- 3) Ein NS- (oder NW-SO) Schrammensystem, welches als Hauptsystem an allen Gletscherspuren im anstehenden gesteinführenden Punkten Norddeutschands beobachtet ist, war an keinen der bisher am Grauwackenrücken aufgeschlossenen Stellen nachzuweisen.

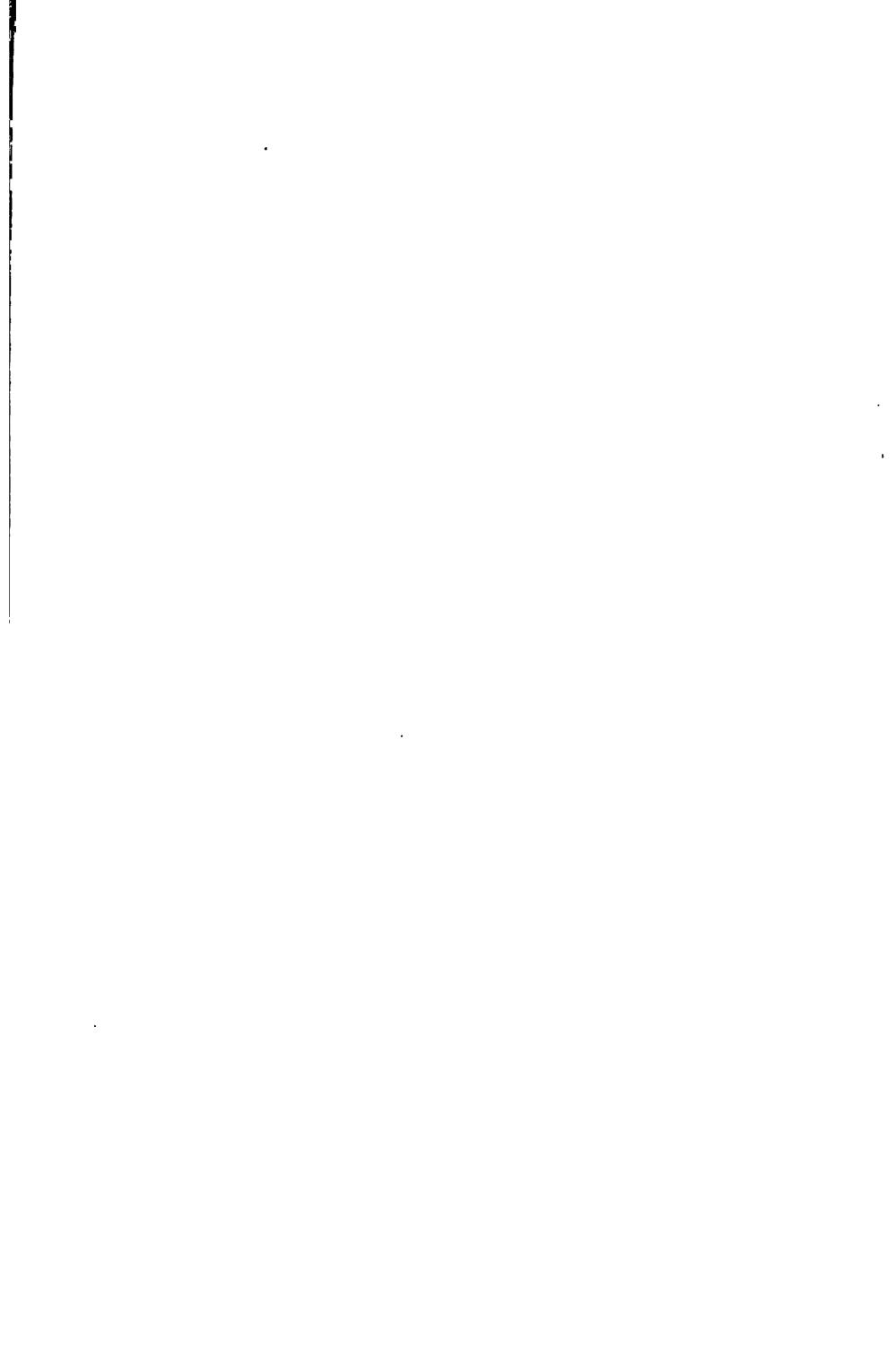

Nege se.

+ 45 Mater N.M

3 04 X

.

L

# FAUNA

# PISCIUM GERMANIAE.

## Verzeichnis der Fische

der

Stromgebiete der Donau, des Rheines, der Ems, Weser, Elbe, Oder, Weichsel, des Pregels und der Memel.



Von

ERWIN SCHULZE, D. Ph.

•

.

## Inhalt.

Vorwort 141.

Schriftenverzeichnis 143-156.

Hauptwerke 143. Schriften über die Fische Mitteleuropas 143. Schriften über Fische einzelner Stromgebiete: 1) Donaugebiet 144. 2) Rheingebiet 146. 3) Emsgebiet 150. 4) Wesergebiet 150. 5) Elbgebiet, Schleswig, Holstein, Meklenburg 152. 6) Odergebiet, Pommern 155.

7) Weichsel, Pregel, Memel 155.

Erklärung der Abkürzungen 157.

Aufzählung der Arten 159-210.

- 1. O. Cyclostomi 159.
  - 1. F. Petromyzontidae 159.
    - 1. G. Petromyzon L. 159.
- 2. O. Ganoidei 162.
  - 2. F. Acipesidae 162.
    - 1. G. Acipenser L. 162.
- 3. O. Teleostei 164.
  - 1. C. Physostomi 164.
    - 3. F. Muraenidae 164.
      - 1. G. Anguilla C. 164.
    - 4. F. Clupeidae 165.
      - 1. G. Clupea L. 165.
    - 5. F. Salmonidae 166.
      - 1. G. Thymallus C. 167.
      - 2. G. Coregonus Art. 167.
      - 3. G. Osmerus Art. 170.
      - 4. G. Salmo L. 171.
    - 6. F. Esocidae 175.
      - 1. G. Esox L. 176.

#### 7. F. Cyprinidae 177.

- 1. G. Cobitis L. 177.
- 2. G. Pelecys Ag. 179.
- 3. G. Leucaspius H. 179.
- 4. G. Alburnus H. 180.
- 5. G. Aspius Ag. 182.
- 6. G. Abramis C. 183.
- 7. G. Rhodeus Ag. 186.
- 8. G. Chondrostomus Ag. 187.
- 9. G. Tinca C. 188.
- 10. G. Leuciscus Kl. 189.
- 11. G. Gobio C. 196.
- 12. G. Barbus C. 197.
- 13. G. Cyprinus L 198.
- 8. F. Siluridae 200.
  - 1. Silurus L. 200.
- 2. C. Anacanthi 201.
  - 9. F. Pleuronectidae 201.
    - 1. G. Pleuronectes L. 201.
  - 10. F. Gadidae 202.
    - 1. G. Lota C. 202.
- 3. C. Acanthopteri 203.
  - 11. F. Gastrosteidae 204.
    - 1. G. Gastrosteus L. 204.
  - 12. F. Cottidae 205.
    - 1. G. Cottus L 205.
  - 13. F. Percidae 206.
    - 1. G. Perca L. 206.

## Vorwort.

Die vorliegende Schrift soll eine Uebersicht der in den stissen Gewässern Deutschlands vorkommenden Fische geben. Von den Fischen des Donaugebietes sind daher nur die in dessen oberem Theile vorkommenden Arten aufgenommen.

Die einzelnen Arten sind systematisch charakterisirt und kurz beschrieben. In den ichthyographischen Formeln, die als wesentlicher Bestandteil zur systematischen Charakteristik gehören, sind für die einzelnen Arten angegeben: die Zahl der Strahlen in den Kiemenhäuten und in den einzelnen Flossen, die Zahl der Schuppen in der Seitenlinie und die Zahl der Schuppenreihen über und unter der Seitenlinie an der höchsten Stelle des Leibes, und bei den Cypriniden die Zahl und Anordnung der Schlundzähne. Es bedeutet z. B. die Formel für Cyprinus carpio L.: die Kiemenhaut hat drei Strahlen; die Rückenflosse 17—22 in der Flossenhaut liegende getheilte Strahlen, davor 3-4 ungetheilte Stützstrahlen; die Brustflosse 15-16 getheilte, davor 1 ungetheilten Strahl; die Bauchflosse 8-9 getheilte, davor 2 ungetheilte Strahlen; die Afterflosse 5 getheilte, davor 3 ungetheilte Strahlen; die Schwanzflosse 17—19 Strahlen; die Seitenlinie hat 35— 39 Schuppen, darüber liegen 5-6, darunter 5-6 Schuppenreihen; die Schlundzähne stehen beiderseits in drei Reihen: in der inneren 3, in den beiden äusseren je 1 Zahn.

Bei jeder Art sind die wichtigeren Synonyma angegeben und die Hauptwerke über die Fische Deutschlands angezogen, so dass dies Buch einen Index zu den Werken von Bloch, Meidinger, Günther, Heckel und Kner, Siebold, Benecke bildet.

Die Schriften über die Fischfauna Deutschlands habe ich in einem nach Flussgebieten geordneten Verzeichnisse zusammengestellt.

Abgesehen von den auf das Alpengebiet und auf das Stromgebiet der Donau beschränkten Arten sind fast sämmtliche in den Gewässern Deutschlands vorkommenden Fische in dem ausgezeichneten Werke "Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- und Westpreussen von B. Benecke, Königsberg 1881" vortrefflich abgebildet. Diese schönen Abbildungen sind in einer wohlfeilen Sonderausgabe auf fünf Folio-Tafeln unter dem Titel "Die westpreussischen Fische, zusammengestellt von B. Benecke" im Verlage von L. Saunier zu Danzig 1887 erschienen.

Die Fische des Elbgebietes sind abgebildet in den "Schriften des Sächsischen Fischerei-Vereines. No. 1: Gemeinfassliche Belehrung über die Süsswasserfische des Elbgebietes. 2. Auflage 1886." Diese Schrift, deren Abbildungen zum grössten Theile ebenfalls dem Benecke'schen Werke entnommen sind, ist gegen 30 Pfennig (!) Briefmarken vom Bureau des sächsischen Fischerei-Vereins in Dresden zu beziehen.

Die Angaben über die in und an den einzelnen Fischarten schmarotzenden Würmer sind bis auf wenige Ausnahmen dem Compendium der Helminthologie von O. v. Linstow (2 Bde., Hannover, 1878 und 1889) entnommen.

# Schriftenverzeichnis.

## Hauptwerke über Fische.

- 1738. Artedi, P., Ichthyologia. 5 partes. Lugduni Bat. 8.
- 1758. Linné, C., Systema naturae. Ed. 10. Holmiae. 8.
- 1782—1795. Bloch, M.E., Naturgeschichte der Fische. 12 Theile. Berlin. 4.
- 1798—1805. Lacépède, B. G. E. de, Histoire naturelle des poissons. 6 vol. Paris. 4.
- 1828—1849. Cuvier, G. et Valenciennes, A., Histoire naturelle des poissons. 22 vol. Paris. 4 et 8.
- 1859—1870. Günther, A., Catalogue of the fishes in the british museum. 8 vol. London. 8.

## Schriften über die Fische Mittel-Europas.

- 1783—1785. Bloch, M. E., Oekonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. 3 Bände mit 107 Tafeln. Berlin. 8.
- 1839. Agassiz, L., Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe centrale. 1. livr. Neuchâtel. fol.
- 1840. Schinz, H., Europäische Fauna. 2. Bd. Stuttgart. 8.
- 1858. Heckel, J. u. Kner, R., Die Süsswasserfische der östreichischen Monarchie. Leipzig. 8.
- 1863. Siebold, C. Th. E. v., Die Süsswassersische von Mitteleuropa. Leipzig. 8.
- 1870. Weber, J. C., Die Fische Deutschlands und der Schweiz. Mit 67 Tf. München. Kl. 8.
- 1875. Wittmack, L., Beiträge zur Fischerei-Statistik des deutschen Reiches. Berlin. 4.
- 1878. Lori, F. A., Fauna der Süsswasserfische von Mitteleuropa nach Siebold. Passau. 8.
- 1882. Heincke, F., Naturgeschichte der Fische. Leipzig, Brock-haus. 8.

1886. von dem Borne, M., Benecke, B., Dallmer, Handbuch der Fischzucht und Fischerei. Berlin. 8. Seeley, H. G., Fresh-water fishes of Europe. London. 8.

## Schriften über Fische einzelner Stromgebiete.

#### 1. Donaugebiet.

- 1726. Marsigli, Danubius pannonico-mysicus. tom. 4. Amstelo-dami.
- 1756. Kramer, Elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatorum. Viennae.
- 1759. Schaeffer, J. C., Piscium Bavarico-Ratisbonensium pentaa. Ratisbonae. 4. (82 p., 5 t.)
- 1781. Schrank, Beitrag zur Naturgeschichte des Salmo alpinus. Schr. berl. G. ntf. Fr. 2, 297.
- 1785—1794. Meidinger, K. a., Icones piscium Austriae indigenorum. Viennae. fol. (50 t. col.)
- 1786. Schrank, F. v. P., Bayrische Reise. München.
- 1787. Schaeffer, J. C. G., Versuch einer medicinischen Ortsbeschreibung der Stadt Regensburg, p. 207.
- 1792. Schrank, Nähere Bestimmung dreier Barscharten. Abh. G. Ntf. u. Oekon. Oberdeutschl., München, p. 98.
- 1793. Schrank, Reise nach den stidlichen Gebirgen von Bayern.
  München.
- 1798. Schrank, F. v. P., Fauna boica. Bd. 1. Nürnberg.
- 1804. Schultes, Reise auf den Glockner. Theil 1-4. Wien.
- 1809. Schultes, Reisen durch Oberösterreich in den Jahren 1794 bis 1808. Tübingen.
- 1824. Martens, G. v., Reise nach Venedig. Ulm. p. 47.
- 1828. Agassiz, L., Beschreibung einer neuen Species aus dem Genus Cyprinus L. (Gobio uranoscopus). Isis 1046 t. 12.
- 1830. Martens, G. v., Ueber Württembergs Fauna. Corrbl. württb. ldw. V., Bd. 17.
  - Reisinger, J., Specimen ichthyologiae sistens pisces aquarum dulcium Hungariae. Budae. 8.
- 1832. Fitzinger, Systematische Aufzählung der im Erzherzogthume Oesterreich vorkommenden Säugethiere, Reptilien und Fische. Beitr. Landesk. Oestr., Wien, 1, 280.
  - Perty, Beiträge zur Kenntnis der Fauna monacensis. Isis 712.
  - Reuss, L., Fauna des Unter-Donaukreises. Passau. p. 441.

- 1834. Reider, J. E. v., u. Hahn, C. W., Fauna boica. Naturgeschichte der Fische Bayerns. Nürnberg. 8.
- 1840. Koch, C. L., Fauna ratisbonensis. Regensburg.
- 1846. Wagner, A., Beiträge zur Kenntnis der bayrischen Fauna. Anz. bayr. Ak., No. 81—84. 87.
- 1847. Fürnrohr, A. C., Die Fische in den Gewässern um Regensburg. Stadt am Hof. 4.
- 1851. Heckel, J., Ueber die in den Seen Oesterreichs vorkommenden Fische. Sitzb. Ak. Wien 6, 145—149.
  - Heckel, J., Ueber die in den Seen Oberösterreichs vorkommenden Fische. Sitzb. Ak. Wien 7, 189.
  - Heckel, J., Bericht über eine Reise durch Oberösterreich nach Salzburg, München, Innsbruck. Sitzb. Ak. Wien 7, 281.
  - Weber, J. C., Abbildungen der Fische, welche in den Flüssen und Seen von Bayern vorkommen. München.
- 1852. Heckel, J., Verzeichnis der Fische des Donaugebietes. Vh. zool.-bot. V. Wien, Bd. 2, Sitzb. p. 28—33.
  - Heckel, J., Die Fische der Save. Vh. zool. bot. V. Wien 2, 130. 131.
- 1853. Grandauer, A., Die Fische in den Gewässern um Augsburg. 6. Ber. ntf. V. Augsburg, p. 21.
  - Bi elz, E. A., Uebersicht der lebenden Fische Siebenbürgens. Vh. Siebenb. V. 4, 172—185.
- 1854. Heckel, J., Die Fische der Salzach, untersucht und systematisch verzeichnet. Vh. zool.-bot. V. Wien 4, 189—196.
- 1859. Aigner, J., Salzburgs Fische. Jber. Mus. Carol.-August. Salzburg, p. 72.
- 1860. Büchele, J., Die Wirbelthiere der Memminger Gegend. Memmingen.
- 1862. Peetz, H., Die Fischwaid in den bayerischen Seen. München. Jeitteles, L. H., Ueber das Vorkommen von Lucioperca volgensis C. V. bei Wien.
- 1863. Koch-Sternfeld, J. E., Der Fischfang in Bayern und Oesterreich ob der Enns, nach dem ältesten Landrechte. München.
- 1863-1864. Jeitteles, L. H., Die Fische der March bei Olmütz 2 Theile. Olmütz. 8.
- 1864. Jäckel, A., J., Die Fische Bayerns. Regensburg. 8. Kner, R., Einige für die Fauna der österreichischen Stisswasserfische neue Arten.
- 1867. Steindachner, F., Ueber eine neue Telestesart aus Kroatien. Sitzb. Ak. Wien.

- 1870. Lori, F. A., Die Fische in der Umgegend von Passau. Jber. nth. V. Passau 1869/1870.
- 1871. Heller, C., Die Fische Tirols und Vorarlbergs. Imsbruck. 8.
- 1876. Fitzinger, L. J., Ueber die an den Seen des Salzkammergutes, Salzburgs und Berchtesgadens gepflogenen Nachforschungen tiber die Natur des Silberlachses. Sitzb. Ak. Wien.
- 1878. Fitzinger, L., Bericht über die gepflogenen Erhebungen bezüglich der in den beiden Seen Niederösterreichs, dem Erlaph- und dem Lunzer-See, vorkommenden Fischarten. Sitzb. Ak. Wien, Dec.
- 1879. Krauss, F., Beiträge zur Fauna Württembergs. Jh. V. Ntk. Württb. 35, 343-353.
- 1881. Klunzinger, C. B., Die Fische in Württemberg. Jh. V. Ntk. Württb. 37, 172-304.

#### 2. Rheingebiet.

- Füssli, J. M., u. Simler, J., Eigentliche Abbildung aller in dem Zürichsee und der Limmat sich befindenden Gattung Fischen. 1 t. aen.
- 1557. Mangolt, G., Fischbuch. Von der Natur der Vischen, insonderheit deren so gefangen werdend im Bodensee. Zürich.
- 1558. Gesner, C., Historiae animalium liber 4. Tiguri.
- 1575. Gesner, C., Fischbuch. Zürich.
- 1661. Cysat, J. L., Beschreibung des Vierwaldstätten Sees. Luzern. p. 20-101.
- 1741. Gronovius, J.F., Pisces Belgii s. piscium in Belgio natantium et a se observatorum catalogus. Act. soc. Ups. 67—76.
- 1742. Gronovius, J. F., Pisces Belgii descripti. Act. soc. Ups. 79-107.
- 1750—1751. Bruckner, Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel. Basel. Stück 5 p. 554. Stück 6 p. 632. 648.
- 1754. Gronovius, L. Th., Museum ichthyologicum. Lugduni Bat.
- 1757. Gronovius, J. F., Vissen van Nederland. Uitgez. Vh. 1, 145-159.
  - Gronovius, L. Th., Lijst van eenige Vissen van Nederland, die door J. F. Gronovius in de Acta Ups. van't jaar 1741 niet angetekend zijn. Uitgez. Vh. 1, 324-332.
- 1760. Gronovius, L. Th., Centuria animalium secunda in Belgio a me observatorum. Act. Helv. 4, 256. Basileae.

- 1777. Wartmann, Beschreibung und Naturgeschichte des Blaufelchen. Beschäft. berl. Ges. ntf. Fr. 3, 184.
- 1781. Gronovius, L. Th., Zoophylacium Gronovianum. Lugduni Bat.
  - Sander, Beiträge zur Naturgeschichte der Fische im Rheine. Ntf., Stück 15 p. 163—183.
- .1783. Wartmann, Von den Rheinanken. Schr. berl. Ges. ntf. Fr. 4, 55.
- 1787. Nau, B. S., Oekonomische Naturgeschichte der Fische in der Gegend um Mainz. Beitr. Ntg. d. Mainzer Landes, Heft 1. Mainz.
- 1788. Nau, B. S., Nachtrag zur Naturgeschichte der Fische nebstden Amphibien und Vögeln des Mainzer Landes. Mainz.
- 1789. Merrem, L., Verzeichnis der rothblütigen Thiere in den Gegenden um Göttingen und Duisburg. Schr. Ges. ntf. Fr. Berlin 9, 195.
- 1791. Nau, B. S., Bemerkungen zu Sanders Beiträgen zur Naturgeschichte der Fische im Rheine. Ntf., Stück 25 p. 24-34.
- 1798. Meyer, Ch. F., Naturbeobachtungen des gebürgischen Süderlandes der Grafschaft Mark, worin das Wasser, die Luft, Grund und Boden, Gewächse, Metalle, Thiere, Vögel, Fische und Einwohner betrachtet werden. Düsseldorf.
- 1804. Hermann, J., Observationes zoologicae. Argentorati.
- 1808. Hartmann, G. L., Versuch einer Beschreibung des Bodensees. St. Gallen.
- 1824. Bennet, J. A., en Olivier, G. van, Naamlijst van nederlandsche Visschen. Ntk. Vh. Holl. Maatsch. Wetensch. Haarlem. X.
- 1827. Hartmann, G. L., Helvetische Ichthyologie. Zürich. 8. Römer-Büchner, B. J., Verzeichnis der Steine und Thiere, welche im Gebiete der freien Stadt Frankfurt gefunden werden. Frankfurt a. M. p. 68.
- 1834. Nenning, St., Die Fische des Bodensees nach ihrer äusseren Erscheinung. Konstanz. 8.
- 1835. Agassiz, L., Description de quelques espèces de cyprins du lac de Neuchâtel. Mém. soc. sc. nat. Neuchâtel, 1, 33—48 t. 1. 2.
- 1836. Fournel, B. H. L., Faune de la Moselle. Metz. 1, 368. Holandre, J., Faune du département de la Moselle. Animaux vertébrés. Metz. p. 231.
- 1837. Schinz, H., Fauna helvetica. Denkschr. schw. Ges. Ntw., Bd. 1. Neuchâtel u. Solothurn.

- 1840. Küster, H. C., Systematisches Verzeichnis der in der Umgegend Erlangens beobschteten Thiere. Erlangen. p. 8.
- 1842. Schinz, H., Der Kanton Zürich in naturgeschichtlicher Beziehung. Zürich. p. 302.
  - Selys-Longchamps, E. de, Faune belge. Liége. p. 183.
- 1844. Schäfer, M., Moselfauna. 1. Theil. Trier. 8.
- 1845. Küster ap. Lochner, Nürnbergs Vorzeit und Gegenwart. Nürnberg. p. 364.
  - Oken, L., Ueber Auson's Fische in der Mosel. Isis 5-44.
- 1846. Suffrian, E., Verzeichnis der innerhalb des Regierungsbezirks Arnsberg bis jetzt beobachteten wildlebenden Wirbelthiere. 4. Fische. Jb. V. Ntk. Nassau. Wiesbaden. 3, 166—169.
- 1847. Schnur, Systematische Zusammenstellung der im Regierungsbezirke Trier bisher aufgefundenen Reptilien, Fische und Mollusken. Jber. Ges. nützl. Forsch. Trier. p. 70.
- 1847. 1848. Die Fische unserer Gewässer. Neujahrsstücke d. zürch. ntf. G. (9 p. 1 t. und 8 p. 1 t.)
- 1851. Troschel, Ueber die Rümpchen. Vh. nth. V. Rheinl. 8, 563.
- 1852. Troschel, Alausa vulgaris und finta, verschiedene Arten. Arch. Ntg. 18, 1, 228.
- 1853. Rapp, W., Ueber einige Fische des Bodensees. Jh. V. Ntk-Württemb. 9, 33—38.
  - Günther, A., Die Fische des Neckars, untersucht und beschrieben. Jh. V. Ntk. Württemberg 9, 225—360 t. 6.
  - Leiblein, Versuch einer Aufzählung der Fische des Maingebietes. Corrbl. zool.-min. V. Regensburg. 7, 97.
- 1854. Rapp, W. v., Die Fische des Bodensees. Jh. V. Ntk. Württemberg. 10, 137—175, mit 6 t.
- 1858. Rosenhauer, Ueber die in der Umgegend von Erlangen vorkommenden Fische. Mitth. ph. med. Soc. Erlangen 1, 165—168.
  - Jäger, K., Die Fische der Wetterau. Nth. Abh. a. d. Geb. d. Wetterau. Hanau. p. 231-342.
  - Siebold, C. Th. E., Ueber den Kilch des Bodensees (Coregonus acronius). Zs. Zool. 9, 295—299.
  - Krauss, F., Ueber den Bitterling (Rhodeus amarus Ag.) Jh. V. Ntk. Württemb. 14, 115—123.
- 1859. Kirschbaum, C. L., Die Reptilien und Fische im Herzogthume Nassau. Wiesbaden. 4.
  - Spannagel, Verzeichnis der Fische der bayrischen Rheinpfalz. 16. u. 17. Jber. d. Pollichia. Neustadt a. H. p. 26.

- 1861. Besselich, Fische von Trier. Corrbl. nth. V. Rh. W. 79.
- 1862. Schlegel, H., De dieren van Nederland. Visschen. Haarlem. 8.
- 1863. Kirschbaum, C. L., Die Reptilien und Fische des Herzogthums Nassau. Verzeichnis und Bestimmungstabelle. Jb. V. Ntk. Nassau 17. u. 18. p. 77—122.
- 1866—1867. Mühr, Die Fauna der näheren Umgegend von Bingen. Progr. d. Realschule zu Bingen. 4.
- 1867. Selys-Longchamps, E. de, Sur la pêche fluviatile en Belgique. Bruxelles 8.
- 1868. Géhin, J. B., Les poissons du département de la Moselle. Metz. 8.
- 1869. Böttger, O., Beitrag zur Kenntnis der Fische der unteren Maingegend. Offenbach. 4.
- 1872. Lafontaine, A. de, Poissons du Luxembourg. Luxembourg 8.
  - Troschel, Ueber den Fang der sogenannten Ritmpchen in den Rheinischen Gebirgsbächen. Sitzb. nrh. G. Ntk. Bonn 208-210.
- 1876. Melsheimer, Beobachtungen tiber die Aale. Corrbl. nth. V. Rh. W. 84-87.
- 1877. Melsheimer, Zur Naturgeschichte der Aale. Corrbl. nth. V. Rh. W. 98. 99.
  - Leuthner, F., Mittelrheinische Fischfauna. Basel. 8.
- 1878. Melsheimer, Ueber bei Linz im Rheine gefangene Fische. Vh. nth. V. Rh. W.
- 1880. Fraisse, P., Die Fische des Maingebietes von Unterfranken und Aschaffenburg. Würzburg. 8. (19 p.)
  - Kollbrunner, E, Erhebungen über die Fischfauna und die hierauf bezüglichen Verhältnisse der Gewässer des Cantons-Thurgau. Mitt. Thurg. ntw. G. 4, 3—104.
  - Miescher, F., Statistische und biologische Beiträge zur Kenntnis vom Leben des Rheinlachses im Stisswasser. Schweiz. Kat. d. Fischerei-Ausst. Berlin, p. 154—232.
- 1881. Miescher, F., Ueber das Leben des Rheinlachses im Süsswasser. Arch. Anat. Entwg. 193-220 t. 8. 9.
  - Klunzinger, C. B., Die Fische in Württemberg, faunistischbiologisch betrachtet, und die Fischereiverhältnisse daselbst. Jh. V. Ntk. Württb. 37, 172-304.
  - Musy, Statistique sur la distribution des poissons, les lacs et les cours d'eau du canton de Fribourg. Fribourg 8. (208 p.)
- 1882. Fatio, V., Faune des vertébrés de la Suisse. Histoire naturelle des poissons. Partie 1. Genève. 8.

- 1883. Studer, Th., Der Lachs im Bielersee. Mitt. ntf. G. Bern 1, 9-13.
  - Nüsslin, O., Ueber das Leben des Rheinlachses. Vh. ntw. V. Karlsruhe 9, 25—33.
  - Goll, H., Contribution à l'histoire naturelle des corégones du lac de Neuchâtel. Arch. Soc. Ph. Nat. Genève (3) 10, 341—343.
- 1884. Fatio, V., Les corégones de la Suisse. Arch. Soc. Ph. Nat. Genève 12, 433—437.
  - Klunzinger, C. B., Ueber die Felchenarten des Bodensees. Jh. V. Ntk. Württb. 40, 105-128.
  - Nüsslin, O., Ueber das Wesen der Species bei den nordalpinen Coregonen. Ber. 56. Vs. D. Ntf. Freiburg, p. 113-116.
  - Veesenmayer, G., Barbus fluviatilis v. auratus. Jh. V. Ntk. Württb. 40, 325. 326.
- 1885. Gens, E., Notices sur les poissons d'eau douce de Belgique. Bruxelles. 8.
- 1888. Geisenheyner, L., Wirbelthierfauna von Kreuznach unter Berticksichtigung des ganzen Nahegebietes. 1. Fische, Amphibien, Reptilien. Kreuznach. 8.
- 1889. Buxbaum, L., Der Zug der Fische im Maine im Frühjahre 1889. Zool. Gart. Bd. 30. Nr. 8.

# 3. Emsgebiet.

- 1872. Lohmeyer, C. F., Verzeichnis der Fische, welche in den ostfriesischen Gewässern vorkommen. 58. Jber. ntf. Ges. Emden p. 9.
- 1879. Metzger, A., Ueber Laichplätze des Lachses im Emsgebiete und über Massregeln zur Hebung des Lachsstandes daselbst. Circ. D. Fisch.-V. p. 163—165.
- 1880. Zimmermann, G. F., Ostfrieslands Antheil an der Binnen-, Küsten- und Hochseefischerei. Emden.
- 1881. Vries, J. F. de, u. Focken, Th., Ostfriesland p. 232-239.
- 1883. Wengen, v. d., Die Besetzung des Emsgebietes und der Else mit Lachsbrut 1883. Circ. D. Fisch.-V. p. 80—89.
  - Wengen, v. d., Ueber die Lachsfischerei in der Ems. Circ. D. Fisch.-V. p. 162.

# 4. Wesergebiet.

1790. Hönert, J. W., Etwas vom Fischfange, als einem beträchtlichen Nahrungszweige im St. Jürgens-Lande und übrigen

- am Hamme- und Wümmeslusse belegenen Gegenden im Herzogthume Bremen. Han. Mag. 28, Stück 59-63.
- 1794. Seetzen, U. J., Versuch eines Verzeichnisses der Jeverschen, Oldenburgischen und Ostfriesischen Fische. Meyer's Zool. Annalen. Weimar. 1, 399-402.
- 1818. Menke, K. F., Pyrmont und seine Umgebungen. Pyrmont. p. 150.
- 1822. Meyer, G. F. W., Beiträge zur chorographischen Kenntnis des Flussgebietes der Innerste. Göttingen. 1, 281—283.
- 1830. Menil, A. du, Der Rehburger Brunnen als Kur- und Erholungsort. Hannover.
- 1836. Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der Hecht. Han. Mag., No. 30. 31.
- 1837. Heineken, Ph., Die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet. Bremen. 2, 148.
- 1838. Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Von den Fischen im Jetzeflusse. Han. Mag., No. 49. 50.
- 1839. Wächter, J.K., Etwas über Fische und Fischerei und Aufforderung zu Beobachtungen und Mittheilungen über die Naturgeschichte der einheimischen Fische. Han. Mag., No. 68-71.
- 1849. Schreiber, C., Physikalisch-medicinische Topographie des Physikats-Bezirks Eschwege. Schr. Ges. Bef. Ntw. Marburg 8, 117.
- 1851. Schwaab, W., Geographische Naturkunde von Kurhessen. Kassel. p. 78.
- 1872. Schieber, Ch., Der Weserlachs. Circ. D. Fisch.-V. No. 8 p. 192-196.
- 1873. Buchenau, F., Ein Fischregen. Abh. ntw. V. Bremen 3, 440.
- 1874. Preuss, W. G., Fische und Fischerei der Unterweser. Weserzeitung No. 9689. 9698; Circ. D. Fisch.-V., No. 2 p. 75—83.
- 1876. Greve, E., in Wiepken u. Greve, Systematisches Verzeichnis der Wirbelthiere im Herzogthume Oldenburg. Oldenburg. p. 78—92.
  - Häpke, L., Ichthyologische Beiträge. 1) Zur Entdeckungsgeschichte der künstlichen Fischzucht. 2) Zur Kenntnis der Fischfauna des Wesergebietes. Abh. ntw. V. Bremen 5, 157—192. Circ. D. Fisch.-V. No. 3.
- 1877. Häpke, Petromyzon planeri und Cobitis taenia aus Bassum. 12. Jber. ntw. V. Bremen p. 18.
- 1878. Greve, E., in Wiepken u. Greve, Die Wirbelthiere des Herzogthums Oldenburg analytisch bearbeitet. Oldenburg. p. 238-261.

- 1880. Häpke, L., Ichthyologische Beiträge. Fische und Fischerei im Wesergebiete. Abh. ntw. V. Bremen 6, 577-616.
- 1882. Britssow, Reise in der Provinz Hannover zur Förderung der Fischerei. Circ. D. Fisch.-V. No. 7 p. 198—202.
- 1883. Borne, M. v.d., Fischerei und Fischzucht am Harze. Berlin. 8.
- 1885. Adickes, Mittheilungen über Förderung der Fischerei in Hannover. Circ. D. Fisch.-V., No. 5 p. 153. 154.

# 5. Elbgebiet, Schleswig-Holstein, Meklenburg.

- 1624. Schonevelde, St. a, Ichthyologia et nomenclaturae animalium marinorum fluviatilium lacustrium quae in ducatibus Slesvici et Holsatiae et emporio Hamburgo occurrunt triviales. Hamburgi. 4.
- 1679. Balbin, B., Miscellanea historica regni Bohemiae. dec. 1. lib. 1. cap. 52-57: de piscibus Bohemiae. Pragae.
- 1703. Behrens, G. H., Hercynia curiosa p. 121. 122. 124. Nordhausen. 4.
- 1750. Kannegiesser, G. H., De cura piscium per Slesvigiam et Holsatiam. Kiloniae. 8.
- 1770. Birkholz, J. Ch., Oekonomische Beschreibung aller Arten Fische, welche in den Gewässern der Churmark gefunden werden. Berlin u. Stralsund.
- 1774. Leske, N. G., Ichthyologiae lipsiensis specimen. Lipsiae. 8.
- 1780. Bloch, M. E., Oekonomische Naturgeschichte der Fische in den preussischen Staaten, besonders der märkischen und pommerschen Provinzen. Schr. Ges. ntf. Fr. Berlin 1, 231—296.
- 1790. Stübner, J. Ch., Denkwürdigkeiten des Fürstenthums Blankenburg und Stiftsamts Walkenried 2, 121—124: Von den Fischen und der Fischerei. Wernigerode. 8.
- 1791. Mayer, J., Beschreibung einer neuen Fischart aus den böhmischen Gebirgen. Abh. böhm. G. 1, 275—280.
- 1794. Siemssen, A. Ch., Die Fische Meklenburgs. Rostock und Leipzig. Kl. 8.
- 1795. Schmidt, F. W., Versuch eines Verzeichnisses aller in Böhmen bisher bemerkten Thiere. Sammlung phys.-ökon. Aufsätze, 1, 64. Prag. 8.
- 1801. Rambach, J., Versuch einer physisch-medicinischen Beschreibung von Hamburg p. 104. Hamburg.
- 1804. Telge, A. W., Beitrag zur Naturgeschichte des Aals, besonders in Hinsicht seines Aufenthaltes im Elbstrome. Han. Mag. 14, Stück 80.

- 1822. Amerling, C., Fauna čili Zvířena česká. V Praze.
- 1830. Hamburg in naturhistorischer und medicinischer Beziehung p. 64. 65.
- 1834. Zimmermann, Ch., Das Harzgebirge 1, 231. 232. Darmstadt. 8.
- 1837. Von dem Verfalle der Fischerei in den Flutgegenden der Elbe. Han. Mag., No. 21. 22. 23.
- 1838—1853. Krøyer, H., Danmarks fiske. Kjøbenhavn. 8.
- 1845. Schulz, J. H., Fauna marchica. Die Wirbelthiere der Mark Brandenburg. Berlin. 8.
- 1851. Giebel, Ch., Syngnathus acus in der Drecksaale bei Halle. Jber. ntw. V. Halle 1850 p. 22. 23.
- 1858. Woldfich, J. N., Ueber die Fische und ihr Leben in den Waldbächen des Centralstockes des Böhmerwaldes. Lotos 8, 138—158. 172—179. 185—196.
- 1859. Fritsch, A., Kritisches Verzeichnis der Fische Böhmens. Lotos 9, 199—205.
  - Frič, A., České ryby. Živa.
  - Boll, E., Die Fische Meklenburgs. Arch. V. Fr. Ntg. Meklbg. 13, 143.
- 1861. Beiträge zur Naturgeschichte des Fürstenthums Lüneburg p. 17-23. Lüneburg.
- 1865. Lüning, Zur Naturgeschichte der Aale. Jahresh. ntw. V. Lüneburg 1, 68. 69.
- 1866. Claudius, W., Flüchtige Blicke in die Natur des Südrandes des Herzogthums Lauenburg. Jahresh. ntw. V. Lüneburg 2, 112.
- 1867. Fritsch, A., Diagramm der Fische Böhmens. Prag. fol.
- 1869. Steinvorth, H., Raubaale. Jahresh. ntw. V. Lüneburg 4, 130-132.
  - Steinvorth, H., Zur Kenntnis der lüneburgischen Fische. Jahresh. ntw. V. Lüneburg 4, 135—137.
- 1870. Voigt, J. F., Ueber den Fischereibetrieb auf der Unterelbe. Hamburg.
- 1871. Ebeling, W., Ueber die Fischfauna der Magdeburger Gegend. Blätter für Handel, Gewerbe und sociales Leben. No. 27 p. 212. 213.
- 1872. Fritsch, A., Die Fische Böhmens. Arch. ntw. Landesdurchforschung Böhm. Bd. 2. Abt. 4. p. 111—133. Prag. 8.
  - Fritsch, A., Die Flussfischerei in Böhmen und ihre Beziehungen zur künstlichen Fischzucht und zur Industrie. Arch. ntw. Landesdurchforschung Böhm. Bd. 2. Abt. 4. p. 153—198. Prag. 8.

- 1874. Fritsch, A., Die künstliche Fischzucht in Böhmen. Ein Bericht über die Fortschritte der Lachs- und Forellenzucht in den Jahren 1871—1874. Prag.
  - Boltze, F., Ueber die Fischerei in der Grafschaft Mansfeld. Circ. D. Fisch.-V. 1874 No. 1. p. 5-8.
- 1877. Dallmer, E., Fische und Fischerei im süssen Wasser, besonders in Schleswig. Segeberg. 8.
- 1878. Giebel, Gastrosteus aculeatus und G. pungitius bei Halle. Zs. Ntw. 51, 359. 360.
  - Hirschberg, Fischereibestrebungen (Forellenzucht) im Fürstenthume Schwarzburg-Sondershausen. Circ. D. Fisch.-V. 1878 No. 2 p. 67.
- 1879. Jacobs, E., Karpfenzucht in Wernigerode 1494. Zs. Harzv. Gesch. Alterthumsk. 12, 371.
- 1880. Blanck, A., Fische der Seen und Flüsse Meklenburgs. Arch. V. Fr. Ntg. Meklb. 34, 94—154.
  - Taschenberg, O., Gastrosteus aculeatus und G. pungitius in der Salza bei Seeburg. Zs. Ntw. 53, 534.
  - Griepenkerl, Fastenau, Rindfleisch, Protokoll und Reisebericht, betreffend die Hebung der Fischerei in den Harzgewässern. Verhandelt zu Harzburg 1880. Sept. 21. Circ. D. Fisch.-V. 1880 No. 6 p. 178—184.
  - Friedel, E., Verzeichnis der Fischarten in der Mark. Führer durch die Fischerei-Abth. des märk. Prov.-Mus. Berlin, p. 22—29.
- 1883. Möbius, K., und Heincke, F., Die Fische der Ostsee. Berlin. 8.
  - Borne, M. v. d., Fischerei und Fischzucht am Harze mit besonderer Berücksichtigung der Forellen und der Central-Fischzuchtanstalt zu Michaelstein. Berlin. 8.
- 1884. Hirschfeld, v., Rückgang des Lachsfanges und Massnahmen zur Hebung desselben. Saale und Mulde. Circ. D. Fisch.-V. 1884 No. 1 p. 7—9.
  - Gemeinfassliche Belehrung über die Süsswasserfische des Elbgebietes. Schriften des sächsischen Fischereivereines, No. 1. Dresden. 8. Mit 48 Abbildungen. Zweite Auflage 1886.
- 1885—1887. Fritsch, A., Untersuchungen über die Biologie und Anatomie des Elbelachses. Mitth. Oesterr. Fischerei-V., No. 17. 19. 23.
- 1887. Zacharias, O., Zoologische Mittheilungen über die mansfelder Seen. Saale-Zeitung 1887 Sept. 16. No. 216.
  - Saale-Zeitung 1887 Nov. 29. No. 279, 3. Beilage. (Welse in der Saale.)

# 6. Odergebiet. Pommern.

- 1603. Schwenckfeld, C., Theriotropheum Silesiae. Lignicii. p. 377.
- 1779. Bloch, M. E., Naturgeschichte der Maräne. Besch. berl. Ges. ntf. Fr. 4, 60.
- 1780. Bloch, M. E., Oekonomische Naturgeschichte der Fische in den preussischen Staaten, besonders der märkischen und pommerschen Provinzen. Schr. berl. Ges. ntf. Fr. 1, 231.
- 1781. Börner, J. C. H., Zoologiae silesiacae prodromus. Pisces. Der patr. Ges. in Schles. ökon. Nachr. 2, 187.
- 1806. Weigel, J. A. V., Faunae silesiacae prodromus. Berlin. p. 41.
- 1815. Kaluza, A., Systematische Beschreibung der schlesischen Amphibien und Fische. Breslau.
- 1833. Gloger, C. L., Wirbelthierfauna von Schlesien. Breslau. 8.
- 1839. Creplin ap. Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern. Hamburg. 1, 81.
- 1845. Schulz, J. H., Fauna marchica. Berlin. 8.
- 1856. Heinrich, A., Mährens und Schlesiens Fische, Reptilien und Vögel. Brünn. 8.
- 1881. Holland, T., Die Wirbelthiere Pommerns. Stolp. 8.

# 7. Weichsel, Pregel, Memel.

- 1721. Rzaczynski, G., Historia naturalis regni Poloniae. Sandomiriae. p. 131. 153.
- 1740—1749. Klein, J. Th., Historiae piscium naturalis missus 1—5. Gedani. 4.
- 1765. Wulff, J. C., Ichthyologia cum amphibiis regni borussici. Regiomonti. 8.
- 1784. Bock, F. S., Versuch einer wirthschaftlichen Naturgeschichte von dem Königreiche Ost- und Westpreussen. Dessau. 4, 522.
- 1824. Rathke, H., Schr. ntf. Ges. Danzig. 1, 3, V.
- 1834. Lorek, C. G., Fauna prussica. Königsberg.
- 1836. Siebold, C. Th. v., Cyprinus farenus Art., ein preussischer Fisch. Arch. Ntg. 2, 1, 327.
- 1837. Bujack, J. G., Fauna prussica. Königsberg. 8.

  Löffler, H., Ueber einige einheimische Fische. Preuss.

  Prov.-Bl. 18, 539—547.
- 1840. Zawadski, A., Fauna der galizisch-bukowinischen Wirbelthiere. Stuttgart.

- 1846. Rathke H., Verzeichnis der in Ost- und Westpreussen vorkommenden Wirbelthiere. Preuss. Provinzialbl. Königsberg. 2, 1, 17.
- 1863—1864. Walecki, A., Mater. do fauny ichthyol. polski. Warszawa. 8.
- 1881. Benecke, B., Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- und Westpreussen. Königsberg. 8. 514 p.
  - Benecke, B., Die Schuppen unserer Fische. Mit 4 Tafeln. Königsberg 4.
  - Stobiecki, S., Do rybiej fauny Babiej gory. Sprawozd. Kom. Fizyjogr. Ak. Umjetr. Krakowie 15, 323. 324.
- 1884. Benecke, B., Ein neuer Cyprinidenbastard (Alburnus lucidus × Leuciscus erythrophthalmus) Zool. Anz. 7, 228—230.
- 1887. Benecke, B., Die westpreussischen Fische. Aus seinem Werke "Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- und Westpreussen" zusammengestellt. Danzig. 5 Tafeln fol.

# Erklärung der Abkürzungen.

# I. Abtheilungen des Systems.

Phylum

Klasse

Ordnung

Cohorte, Familiengruppe
Familie

Genus, Gattung Sektion

Species, Art.

# 2. Abkürzungen in den ichthyographischen Formeln.

A = pinna analis, Afterflosse.

B = membrana branchiostega, Kiemenhaut.

C = pinna caudalis, Schwanzflosse.

D = pinna dorsalis, Rückenflosse.

Df = dentes faucales, Schlundzähne.

P = pinnae pectorales, Brustflossen.

Sq = squamae, Schuppen.

V = pinnae ventrales, Bauchflossen.

# 3. Stromgebiete.

Donau.

Elbe.

Ems.

Memel.

Pregel.

Rhein.

Weichsel.

Weser.

Oder.

|   |   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   | • |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

# Kl. PISCES. Fische.

Rhachidozoa branchiata nuda aut squamosa cristata, artubus pinnaceis, corde simplici.

RUCKGRATTHIERE, durch Kiemen athmend, mit nackter oder beschuppter Haut, unparem Flossenkamme, flossenförmigen Gliedmassen, einfachem Herzen.

# 1. 0. CYCLOSTOMI. Rundmäuler.

Pisces teretes nudi, ore suctorio, nare una, branchiis sacciformibus, rhachide cartilaginea, artubus nullis.

FISCHE mit walzigem Leibe, nackter Haut, kieferlosem Saugmunde, unparer Nase, beutelförmigen Kiemen, knorpeliger Rückensäule, ohne Gliedmassen.

#### 1. F. PETROMYZONTIDAE.

Os labiatum, cirris nullis; naris supera caeca; spiracula utroque latere 7; pinna dorsalis.

Mund mit fleischigen, zu einer Längsspalte zusammenlegbaren Lippen, ohne Bartfäden; Nasenhöhle auf der Oberseite des Kopfes, blind geschlossen; jederseits 7 äussere Kiemenöffnungen; Rückenflosse vorhanden.

### 1. G. PETROMYZON L.

Os fimbriatum; lamina maxillaris superior bicuspis, inferior cuspidibus 7—8; lingua dentibus serratis; pinnae dorsales 2, posterior cum caudali conjuncta.

Mund mit kurzen Fransen; an Stelle der Kiefer 2 Hornleisten, die obere mit 2, die untere mit 7—8 Zacken; Zunge mit gesägten Zähnen; 2 Rückenflossen, die hintere mit der Schwanzflosse verbunden.

- 1. PETROMYZON branchialis L. Neunauge. Larve: Querder.
- P. laminis maxillaribus obtuse dentatis, superioris dentibus distantibus; pinnis dorsalibus contiguis.

Petromyzon branchialis Linné f. suec. 105; 1761. syst. nat. 394; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 3, 58 t. 78 f. 2; 1785. (larva.)

PETROMYZON planeri Bloch, Fische Deutschl., 3, 60 t. 78 f. 3; 1785. Günther, Fische d. Neckars, 135; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 380; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 375; 1863. Benecke, Fische Preuss., 197; 1881. (imago.)

Ammocoetes branchialis. Günther, Fische d. Neckars, 135; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 382; 1858. (larva.)

15—20 cm. Leib walzig, hinten zusammengedrückt. Kieferplatten mit stumpfen Zähnen. Rückenflossen zusammenhängend. Afterflosse beim Manne eine niedrige Kante; beim Weibe grösser, am After am höchsten. Haut geringelt. Rücken olivengrün; Seiten schmutziggelb; Bauch silberig; Flossen violett. Larve schmutziggelb ohne Silberglanz, mit kleinem zugespitztem Kopfe, zahnlosem, mit verästelten Barteln besetztem, zweilippigem Munde, dessen Oberlippe die Unterlippe weit überragt, unter der Haut verborgener Augen, in einer Längsfurche liegenden Kiemenlöchern.

Laichzeit März, April. Die Weiber saugen sich gesellig in flachem, schnell fliessendem Wasser am Kiesgrunde, die Männer am Nacken der Weiber fest, und entleeren unter heftigem Schütteln Eier und Samen. Nach dem Ablaichen sterben sie ab. Eier 1 mm gross, hellgrau oder graugelblich. Die Larven wühlen sich gleich nach dem Ausschlüpfen in den Schlamm ein und wandeln sich nach 3—4 Jahren in das geschlechtsreife Thier um.

Schmarotzer: Neuronaina lampretae Gull., Ligula digramma Cr. In klaren Bächen. Verbreitet.

## 2. PETROMYZON fluviatilis L. Pricke.

P. laminis maxillaribus acute dentatis, superioris dentibus distantibus; pinnis dorsalibus sejunctis.

Linné f. suec. 104; 1761. syst. nat. 394; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 3, 53 t. 78 f. 1; 1785. Meidinger pisc. austr. t. 50; 1794. Günther, Fische d. Neckars, 134; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 377; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 372; 1863. Benecke, Fische Preuss., 196; 1881.

30-50 cm. Leib walzig, hinten zusammengedrückt. Zähne der Kieferplatten spitz, die der oberen auseinanderstehend. Kopfporen deutlich. Rückenflossen getrennt. Afterflosse eine niedrige Hautfalte. Haut querrunzelig. Rücken dunkel olivengrün oder braungrün; Seiten schmutziggelb, silberglänzend; Bauch weiss.

Laichzeit April, Mai. Einige Tausend 1 mm grosser, graugelblicher, undurchsichtiger Eier in seichtem, schnellsliessendem Wasser auf Steingrund. Stirbt nach dem Ablaichen.

Nahrung: Insekten, Würmer, Fische.

Schmarotzer: Gordius aquaticus Gm., Ascaris petromyzontis Lw., Tylodelphus petromyzontis fluviatilis D., Distomum roseum Ben., appendiculatum R., semiflavum Lw., inerme Lw., Scolex petromyzontis Lw.

An den Meereskiisten; im Herbste und Winter zum Laichen in die Flüsse aufsteigend.

## 3. PETROMYZON marinus L. Lamprete.

P. laminis maxillaribus acute dentatis, superioris dentibus approximatis; pinnis dorsalibus distantibus.

Linné f. suec. 105: 1761. syst. nat. 394; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 3, 49 t. 77; 1785. Günther, Fische d. Neckars, 131; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 374; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 368; 1863. Benecke, Fische Preuss., 194; 1881.

50-90 cm. Leib walzig, hinten zusammengedrückt. Zähne der Kieferplatten spitz, die der oberen dicht nebeneinander. Kopfporen deutlich. Rückenflossen weit von einander getrennt. Afterflosse fehlt. Gelblichweiss oder bleigrau, Oberseite schwarzbraun oder dunkel olivengrün marmorirt.

Laichzeit April bis Juni.

Nahrung: Fische.

In der Nordsee und Ostsee; im Frühjahre zum Laichen in die Flüsse aufsteigend.

# 2. 0. GANOIDEI. Schmelzschupper.

Pisces branchiis liberis operculatis, intestino spiratim plicato, cono cordis arterioso, physa aperta.

FISCHE mit freien Kiemen, Kiemendeckel, Spiralklappe des Darmes, conus arteriosus des Herzens, in den Schlund geöffneter Schwimmblase.

#### 2: F. ACIPESIDAE.

Rostrum productum. Os inferum minutum protensile edentulum. Cirri 4. Corpus scutorum ordinibus 5 tectum. Sceletum cartilagineum. Pinnae medianae fulcratae. Radii branchiostegi nulli. Parabranchiae.

Schnauze verlängert. Mund unterständig, klein, vorstreckbar, zahnlos. 4 Barteln in einer Querreihe. Leib mit 5 Reihen von Knochenplatten. Skelet theilweise knorpelig. Die unparen Flossen beschindelt. Kiemenhäute an der Kehle zusammenfliessend, strahlenlos. Nebenkiemen vorhanden.

#### 1. G. ACIPENSER L.

Scutorum ordines discreti. Siphones super spiraculis. Cauda pinna caudali inclusa.

Die Reihen der Knochenplatten am Schwanze nicht zusammenfliessend. Spritzlöcher vorhanden. Schwanzspitze von den Strahlen der Schwanzflosse eingeschlossen.

### 1. ACIPENSER sturio L. Stör.

A. rostro longiusculo, labio superiore angusto, inferiore crasso bipartito, cirris teretibus simplicibus, scutis dorsalibus medio culminatis, lateralibus magnis confertis.

D 11/29 P 1/38 V 11/14 A 11/14 C 11/11/75.

Linné f. suec. 107; 1761. syst. nat. 403; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 3, 113 t. 88; 1785. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 362; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 363; 1863. Benecke, Fische Preuss., 191; 1881.

2-3 m. Schnauze mässig lang, dreieckig, auf der Oberseite zugespitzt. Barteln drehrund, ungefranst. Oberlippe schmal; Unterlippe wulstig, in der Mitte unterbrochen. Leib gestreckt, fünfkantig.

Unterseite eben. Rückenschilder 11—13, in der Mitte am höchsten. Seitenschilder jederseits 26—31, dicht aneinander gereiht. Bauchschilder jederseits 11—13. Haut durch eingelagerte Knochentäfelchen rauh.

Laichzeit April bis Juni. Mehrere Millionen 2 mm grosser, schwarzer Eier.

Nahrung: wirbellose Thiere, kleine Fische.

Schmarotzer: Ascaris constricta R., acipenseris Lw., Dacnitis sphaerocephala Duj., Cucullanus papillifer Mol., Echinorynchus proteus W., plagiocephalus W., Distomum hispidum Abg., grandiporum R., rufoviride R., appendiculatum R., Amphiline foliacea R., Nitzschia elegans Baer, Dichelestium sturionis Herm.

In der Nordsee und Ostsee, zum Laichen in die Flüsse aufsteigend. Memel bis Tilsit; Pregel bis Insterburg; Weichsel bis Galizien; Elbe bis Böhmen; Weser bis Münden; Ems bis Weener; Rhein bis Basel. Fehlt dem Donaugebiete.

# 3. 0. TELEOSTEL Knochenfische.

Pisces squamosi aut nudi, sceleto osseo, branchiis liberis oper-culatis.

Fische mit beschuppter oder nackter Haut, knöchernem Skelet, freien Kiemen, Kiemendeckel, ohne Spiralklappe des Darmes, mit nur 2 Klappen im Grunde des Aortenbulbus.

## 1. C. PHYSOSTOMI.

Ossa intermaxillaria et supramaxillaria mobilia; branchiae pectinatae; pinnarum radii articulati; pinnae ventrales abdominales aut nullae; physa aperta aut nulla.

Zwischenkiefer und Oberkiefer beweglich; Kiemen kammförmig; Flossenstrahlen weich; Bauchflossen, wenn vorhanden, bauchständig; Schwimmblase, wenn vorhanden, mit Luftgang.

#### 3. F. MURAENIDAE.

Ossa supramaxillaria dentata; intermaxillaria cum vomere et ethmoideo connata; corpus elongatum cylindricum aut lineare; pinnae ventrales nullae; squamae minutae aut nullae.

Oberkiefer bezahnt, den seitlichen Rand der Oberkinnlade bildend; Zwischenkiefer mit Pflugscharbein und Siebbein verwachsen; Leib gestreckt, walzig oder bandförmig; keine Bauchflossen; Haut nackt oder mit verkümmerten Schuppen.

#### 1. G. ANGUILLA C.

Dentes minuti fasciatim dispositi; lingua libera ; spiracula angusta; pinnae dorsalis caudalis analis unitae; cutis squamosa.

Zähne klein, in Streifen; Zunge frei; Kiemenöffnungen eng; Kiemenspalten weit; Rücken-, Schwanz- und Afterflosse nicht gesondert; Haut mit verkümmerten Schuppen.

#### 1. ANGUILLA vulgaris Flem. Aal.

A. mala inferiore longiore, trunco cylindrico, cauda compressa. B 10 P 19 D + C + A 1100.

MURAENA anguilla Linné f. suec. 108; 1761. syst. nat. 426; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 3, 6 t. 73; 1785. Meidinger, pisc. austr., t. 31; 1790.

Anguilla vulgaris Flemming. Günther, Fische des Neckars, 128; 1853. Siebold, Fische Mitteleur., 342; 1863. Benecke, Fische Preuss., 173; 1881.

Anguilla fluviatilis Agassiz. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 319; 1858.

60—100 cm. Leib walzig, hinten zusammengedrückt. Schnauze spitz oder stumpf. Unterkinnlade vorstehend. Vordere Nasenlöcher röhrenförmig. Augen klein, über den Mundwinkeln. Kiemenöffnung eng, vor der Brustflosse. Schuppen sehr klein, nicht deckend, zickzackförmig geordnet, tief in der Haut eingelagert. Brustflossen rundlich. Schwimmblase lang, walzig. Rücken dunkelblau oder schwarzgrün; Seiten heller; Bauch weiss.

Laichgeschäft im Meere. Eier 0,1 mm gross. Ein Theil der ausgeschlüpften Brut steigt im Frühjahre in den Flüssen hinauf und entwickelt sich zu Weibern, die, nachdem sie geschlechtsreif geworden, in das Meer zurückwandern, um mit den immer im Meere verbleibenden Männern zusammenzutreffen. Nach dem Ablaichen kehren sie nicht in das Süsswasser zurück.

Nahrung: Krebse zur Zeit der Häutung, Insekten, Würmer, Schnecken, Muscheln, junge Fische, Fischeier.

Schmarotzer: Ascaris labiata R., Cucullanus elegans Z., Filaria solitaria Ldy., denticulata R., quadrituberculata Ldy., conura Lw., echinata Lw., Nematoxys tenerrimus Lw., Ichthyonema sanguineum R., Nematoideum muraenae anguillae R., Trichina anguillae Bowm., Echinorynchus globulosus R., tuberosus R., angustatus R., proteus W., propinquus Duj., lateralis Mol., Distomum inflatum Mol., bergense Ols., globiporum R., polymorphum R., appendiculatum R., angulatum Duj., commune Ols., fasciatum R., rufoviride R., varicum Z., ventricosum R., grandiporum R., simplex R., Gastrostomum fimbriatum Sb., Taenia macrocephala Cr., hemisphaerica Mol., Bothriocephalus claviceps R., Ergasilus gibbus Ndm.

In Flüssen und Seen. Fehlt dem Donaugebiete, sonst allgemein verbreitet.

#### 4. F. CLUPEIDAE.

Cirri nulli. Caput nudum, corpus squamosum. Malae superioris margo ossibus intermaxillaribus et supramaxillaribus constans. Spiraculum amplum. Physa simplex. Pinna adiposa nulla.

Mund ohne Barteln. Kopf nackt, Körper beschuppt. Rand der Oberkinnlade von Zwischenkiefer und Oberkiefer gebildet. Kiemenöffnung sehr weit. Schwimmblase einfach. Keine Fettflosse.

#### 1. G. CLUPEA L.

Mala superior non prominens. Abdomen carinatum serratum.

Oberkinnlade nicht vorspringend. Körper seitlich zusammengedrückt mit gesägter Bauchkante.

## 1. CLUPEA alosa L. Perpel.

C. palato edentulo, oculis palpebratis, operculo radiato, arcubus branchialibus intus pectinatis.

B 8 D 4-5/15-16 P 1/14-15 V 1/8 A 3/20-24 C 19 Sq 8-10/48-55/10-12.

CLUPEA alosa Linné syst. nat. 523; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 266 t. 30 f. 1; 1783. Gtinther, Fische d. Neckars, 121; 1853.

CLUPEA finta Cuvier règne animal 2, 320; 1829.

Alosa finta Yarrel brit. fish. 2, 208; 1841. Siebold, Fische Mitteleur., 332; 1863. Benecke, Fische Preuss., 167; 1881.

Alosa vulgaris Valenciennes poiss. 20, 391 t. 604; 1847. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 228; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 328; 1863.

30—70 cm. Mundspalte bis hinter die Augen reichend. Mundränder schneidend, der obere mit kleinen, spitzen, leicht ausfallenden Zähnen. Unterkiefer am Kinnwinkel stark verdickt, in einen Ausschnitt der oberen Kinnlade eingreifend. Augen vorne und hinten von einem halbmondförmigen, knorpelartigen, glashellen Lide bedeckt. Kiemenbögen auf der konkaven Innenseite mit 23—118 kammförmig gestellten Lamellen. Auf der Bauchkante eine Reihe winklig geknickter Kielschuppen mit langen seitlichen und kürzerem hinteren Fortsatze. Zu beiden Seiten der Schwanzflosse zwei grosse längliche Schuppen mit verästelten Kanälen. Oberseite dunkel olivengrün, Seiten silberfarben mit grüngoldenem Glanze, Bauch weiss. Dicht hinter der Kiemenspalte auf der Schulter ein dunkler Fleck, dahinter bisweilen noch 3—8 kleinere Flecke. Schwanzflosse tief ausgeschnitten.

Laichzeit April bis Juni.

Nahrung: Crustaceen.

Schmarotzer: Ascaris adunca R., capsularia D., Agamonema alausae Mol., Echinorynchus subulatus Z., Distomum appendiculatum R., ventricosum R., mollissimum Lev., carolinae Stoss., Octoplectanum lanceolatum D., Glossocotyle alosae Ben., Ophicotyle fintae Ben., Bothriocephalus fragilis R., Scolex alosae fintae Ben.

Nordsee, Ostsee; zum Laichen in die Flüsse aufsteigend.

#### 5. F. SALMONIDAE.

Cirri nulli. Caput nudum, corpus squamosum. Malae superioris margo ossibus intermaxillaribus et supramaxillaribus constans. Parabranchiae. Abdomen rotundatum. Pinna adiposa. Physa simplex.

Mund ohne Barteln. Kopf nackt, Leib beschuppt. Rand der Oberkinnlade von Zwischenkiefer und Oberkiefer gebildet. Nebenkiemen vorhanden. Bauch gerundet. Hinter der Rückenflosse eine kleine Fettflosse. Schwimmblase einfach.

#### 1. G. THYMALLUS C.

Os angustum. Maxillae, vomer, palatum dentata; lingua edentula. Pinna dorsalis longa. Squamae fixae.

Mundspalte eng. Kiefer, Pflugscharbein und Gaumen fein bezahnt; Zunge zahnlos. Rückenflosse lang. Schuppen festsitzend.

# 1. THYMALLUS vexillifer Ag. Äsche.

T. mala superiore prominente, dorso antice carinato.

B 9—10 D 5—7/14—17 P 1/14—15 V 1/10 A 3—4/9—10 C 19 Sq 7—8/86—88/9—12.

Salmo thymallus Linné f. suec. 124; 1761. syst. nat. 512; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 199 t. 24; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 33; 1790.

THYMALLUS vulgaris Nilsson. Siebold, Fische Mitteleur., 267; 1863. Benecke, Fische Preuss., 153; 1881.

THYMALLUS vexillifer Agassiz poiss. eur. t. 16. 17. 17 bis; 1839. Valenciennes poiss. 21, 438; 1848. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 242; 1858.

THYMALLUS gymnothorax Valenciennes poiss. 21, 445 t. 625; 1848. Günther, Fische d. Neckars, 117; 1853.

20—40 cm. Mund halbunterständig. Vorderrücken scharfkantig. An Brust und Kehle beiderseits der Mittellinie schuppenlose Stellen. Rückenflosse lang und sehr hoch. Kopf oben bräunlich, an den Seiten gelblich, schwarz gefleckt. Rücken grünlichbraun, Seiten heller, Bauch silberglänzend. Oberseite schwarzbraun gefleckt und punktiert Seiten mit bräunlichen Längsstreifen. Parige Flossen gelbröthlich, unpare bräunlichroth; Rückenflosse mit 3—4 schwärzlichen Fleckenbinden, zur Laichzeit violett mit purpurrothem Spiegel.

Laichzeit März bis Mai. Eier 4 mm gross, gelblich oder röthlich, an seichten Stellen mit starker Strömung auf Kiesboden.

Nahrung: Witrmer, Mollusken, Insekten, Fischlaich.

Schmarotzer: Ascaris dentata R., thymalli Lw., Ancyracanthus cystidicola R., Gordius aquaticus Gm., Echinorynchus proteus W., fusiformis Z., Distomum folium Olf., laureatum Z., varicum Z., tereticolle R., Octobothrium sagittatum Ols., Taenia longicollis R., Triaenophorus nodulosus R., Bothriocephalus infundibuliformis R., latus L.

In klaren, schattigen Bächen und Flüssen. Verbreitet.

## 2. G. COREGONUS Art.

Os angustum. Dentes minutissimi aut nulli. Pinna dorsalis brevis. Squamae caducae.

Mundspalte eng. Zähne sehr klein oder fehlend. Rückenflosse kurz. Schuppen lose sitzend.

#### 1. COREGONUS albula V. Kleine Marane.

C. ore supero.

B 8 D 4/8—9 P 1/14—15 V 2/10 A 4/11—12 C 19 Sq 7—9/82—88/8—10.

Salmo albula Linné f. suec. 124; 1761. syst. nat. 512; 1766.

Salmo maraenula Bloch, Fische Deutschl., 1, 222 t. 28 f. 3; 1783.

Coregonus albula Valenciennes poiss. 21, 520 t. 633; 1848. Siebold, Fische Mitteleur., 265; 1863. Benecke, Fische Preuss. 152; 1881.

12—35 cm. Unterkiefer vorstehend; Kinn schwach verdickt, in einen seichten Ausschnitt des Zwischenkiefers passend. Seitenlinie an der Schulter herabsteigend, von der Brustflosse bis zum Schwanze geradlinig. Rücken blaugrün; Seiten und Bauch silberglänzend; Rücken-, Fett- und Schwanzflosse grau, die übrigen Flossen farblos.

Laichzeit November, December. Etwa 10000 ungefähr 2 mm grosse Eier werden in einiger Entfernung vom Ufer ins Wasser fallen gelassen.

Nahrung: Crustaceen, Würmer, Fischbrut.

Schmarotzer: Ascaris albulae R., Monostomum maraenulae R., Taenia longicollis R., Ligula digramma Cr.

In den Seen der baltischen Seenplatte.

# 2. COREGONUS wartmunni Rapp. Renke.

C. ore truncato, cauda tenui.

D 4/10—11 P 1/14—15 V 2/10—11 A 4/11—12 C 19 Sq 9—10/83—95/8—9.

Salmo wartmanni Bloch, Fische Deutschl., 3, 203 t. 105; 1785.

Salmo lavaretus Meidinger, pisc. austr., t. 34; 1790.

Coregonus lavaretus Valenciennes poiss. 21, 466 t. 627; 1848.

Coregonus palea Valenciennes poiss. 21, 477 t. 628; 1848.

Coregonus reisingeri Valenciennes poiss. 21, 496; 1848.

Coregonus wartmanni Rapp, Fische d. Bodensees, 12 t. 1; 1854. Heckel u. Kner, Fische Oesterr., 235; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 243; 1863.

20-65 cm. Schnauze gestreckt, senkrecht abgestutzt. Schwanz schlank. Rücken und Flossen schwarzblau; Seiten und Bauch silberglänzend.

Laichzeit November, December.

Schmarotzer: Ascaris obtusocaudata R., Echinorynchus proteus W., Discocotyle hirundinacea D., Distomum varicum Z., Trematodum salmonis lavareti F., Taenia longicollis R., Ligula digramma Cr.

In den grösseren Seen auf der Nordseite der Alpen. R Züricher, Vierwaldstädter, Brienzer, Thuner, Hallwyler, Sempacher, Neuenburger See; Bodensee; D Riegsee, Staffelsee, Ammersee, Starenberger See, Chiemsee, Tegernsee, Kochelsee, Walchensee, Eibsee, Traunsee, Attersee, Mondsee, St. Wolfgangsee, Hallstädter See, Fuschelsee, Achensee, Plansee, Wörther, Faaker, Keutschacher See.

#### 3. COREGONUS hiemalis Jur. Kilch.

C. ore semiinfero, cervice convexa.

rie.

CBY

t Wi

1.3

1 %

he Pres

ाट 🏂

die

THE Y

Danie

ees T.

ME:

THE :

- D 4/9—13 P 1/15—16 V 2/10—11 A 4/9—13 C 19 Sq 8—9/78—90/8—9.
- C. hiemalis Jurine poiss. du lac léman. Mém. soc. de phys. et d'hist. nat. Genève 3, 200 t. 8; 1825. Siebold, Fische Mitteleur., 254 t. 2; 1863.
- C. acronius Rapp, Fische d. Bodensees, 22; 1854. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 240; 1858.
- 20—35 cm. Mund halb unterständig. Nacken stark gewölbt. Rücken braungelb; Seiten und Bauch mattsilberig; Flossen farblos. Laichzeit September, Oktober.

Im Bodensee und Ammersee in grosser Tiefe.

#### 4. COREGONUS lavaretus Kr. Marane.

C. ore oblique truncato.

D 3-4/10-12 P 1-2/15-17 V 1-2/9-11 A 1-4/10-12 C 19 Sq 9-11/80-98/8-10.

Salmo lavaretus Linnė f. suec. 124; 1761. syst. nat. 512; 1766. Salmo maraena Bloch, Fische Deutschl., 1, 216 t. 27; 1783.

Coregonus fera Jurine poiss. du lac léman. Mém. soc. ph. et hist. nat. de Genève 3, 190 t. 7; 1825. Valenciennes poiss. 21, 472; 1848. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 238; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 251; 1863.

Coregonus lavaretus Krøyer Danm. fisk. 3, 55; 1853. Benecke, Fische Preuss., 150; 1881.

Coregonus maraena Valenciennes poiss. 21, 481 t. 629; 1848. Siebold, Fische Mitteleur., 263; 1863. Benecke, Fische Preuss., 149; 1881.

30-60 cm. Schnauze kurz, dick, schräg nach unten und hinten abgestutzt. Fettflosse über der Afterflosse.

Laichzeit November, December. 20—50 000 etwa 3 mm grosse, kugelige, nicht klebende Eier in flachem Wasser.

Nahrung: Muscheln, Schnecken, Crustaceen, Insektenlarven, Fischeier.

Schmarotzer: Cercariseum coregoni ferae Chav., Cyathocephalus truncatus P., Taenia cyclops Lw., longicollis R., ocellata R., torulosa Batsch, Bothriocephalus infundibuliformis R., Triaenophorus nodulosus R.

Ostsee; Selenter See in Holstein; • Maduisee; E Schallsee in Lauenburg; R Neuenburger, Murtener, Sempacher, Hallwyler, Vierwaldstädter, Zuger, Züricher See, Bodensee, D Würmsee, Schliersee.

## 5. COREGONUS oxyrynchus Art. Schnäpel.

C. mala superiore rostrata.

D 4/10 P 1/15—16 V 2/10—11 A 4/10—13 C 19 Sq 9—10/80—88/9.

Coregonus oxyrynchus Artedi syn. pisc. 21; 1738. Valenciennes poiss. 21, 488 t. 630; 1848. Siebold, Fische Mitteleur., 259; 1863.

Salmo oxyrynchus Linné syst. nat. 512; 1766.

Salmo lavaretus Bloch, Fische Deutschl., 1, 206 t. 25; 1783.

Salmo thymallus latus Bloch, Fische Deutschl., 1, 214 t. 26; 1783.

40-50 cm. Oberkinnlade die untere weit überragend, in eine kegelförmige weiche Schnauze verlängert. Rücken blau; Seiten silbrig. Laichzeit Oktober, November.

Nahrung: kleine Fische, Fischlaich, Mollusken, Würmer, Insekten. Schmarotzer: Ascaris obtusocaudata R., Cucullanus elegans Z., Ancyracanthus cystidicola R., Echinorynchus angustatus R., Distomum appendiculatum R., varicum Z., laureatum Z., conostomum Ols., Cryptobothrium longicolle Ben., Bothriocephalus proboscideus R.

In der südöstlichen Nordsee und westlichen Ostsee; zum Laichen die Flüsse hinaufsteigend.

#### 3. G. OSMERUS Art.

Os amplum. Maxillae, palatum, pterygoidea, lingua dentata. Squamae caducae.

Mundspalte weit. Kiefer, Gaumen, Flügelbeine, Zunge bezahnt. Schuppen lose.

## 1. OSMERUS eperlanus Art. Stint.

O. mala inferiore longiore, linea laterali brevi.

B 7-8 D 3/7-8 P 1/9-10 V 2/7 A 3/11-13 C 19.

OSMERUS eperlanus Artedi sp. pisc. 45; 1738. Valenciennes poiss. 21, 371 t. 620; 1848. Siebold, Fische Mitteleur., 271; 1863. Benecke, Fische Preuss., 155; 1881.

Salmo *eperlanus* Linné f. suec. 123; 1761. syst. nat. 511; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 226 t. 28 f. 2; 1783.

Salmo eperlano-marinus Bloch, Fische Deutschl., 1, 229 t. 28 f. 1; 1783.

Osmerus spirinchus Pallas. Valenciennes poiss. 21, 387; 1848.

8-30 cm. Leib gestreckt, zusammengedrückt, Rücken ziemlich gerade. Mund bis unter den hinteren Augenrand gespalten. Unterkiefer vorragend, mit einer äusseren Reihe kleinerer, einer inneren grösserer Zähne. Zähne des Oberkiefers klein, die am Pflugscharbeine und der Zungenspitze am grössten. Schuppen queroval, zart, ohne Silberglanz, lose sitzend. Seitenlinie auf die ersten 8-10 Schuppen beschränkt. Körper durchscheinend. Rücken licht blaugrün; Seiten und Bauch gelblich. An den Seiten ein blaugrüner glänzender Längsstreif.

Laichzeit März April. Eier 0,6-0,8 mm gross.

Nahrung: Würmer, Garneelen, Fischbrut.

Schmarotzer: Ascaris hirsuta Ben., osmeri Lw., eperlani R., Ichthyonema sanguineum R., Cucullanus elegans Z., Ancyracanthus impar Sd., Agamonema bicolor D., Nematoideum salmonis eperlani R., salmonis spirinchi R., Echinorynchus proteus W., eperlani R., Distomum rufoviride R., microphyllum Ben., macrobothrium Ben., tectum Lw., Monostomum gracile R., Tetracotyle ovata Lw., Taenia longicollis R., eperlani Ach., Cryptobothrium longicolle Ben., Bothriocephalus osmeri Lw.

Nordsee; Ostsee; masurische Seen; Kellersee, gr. Eutiner, Diek-, Beler-, Suhrer See in Holstein; E Ruppiner See, Havel-Seen bei Brandenburg und Potsdam; Ems Zwischenahner See.

#### 4. G. SALMO L.

Os amplum. Maxillae, palatina, vomer, lingua dentata; pterygoidea edentula. Squamae parvae.

Mundspalte weit. Kiefer, Gaumenbeine, Phugscharbein und Zunge mit kräftigen, kegelförmigen Zähnen; Flügelbeine zahnlos. Schuppen klein.

#### 1. S. Trutta Nils.

Vomer petiolo elongata dentato.

Pflugscharbein mit langem, bezahntem Stiele.

### 1. SALMO fario L. Forelle.

S. rostro brevi obtuso, vomeris lamina triangulari postice dentata, petiolo elongato ecarinato dentium ordinibus 2.

B 9—10 D 3—4/9—10 P 1/12 V 1/8 A 3/7—8 C 17—19 Sq 20—24/110—120/20—22.

Salmo fario Linné f. suec. 122; 1761. syst. nat. 509; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 188 t. 22, 23; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 20; 1786. t. 46; 1794. Agassiz poiss. eur., t. 3. 3a. 3b. 4. 4b. 5; 1839. Günther, Fische d. Neckars 113; 1853.

Salmo alpinus Bloch, Fische Deutschl., 3, 200 t. 104; 1785.

Salmo punctatus Cuvier règne animal 2, 304; 1829.

Salar ausonii Valenciennes poiss. 21, 319 t. 618; 1848. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 248; 1858.

TRUTTA fario Siebold, Fische Mitteleur., 319; 1868. Benecke, Fische Preuss., 162; 1881.

20—30 cm. Schnauze kurz, abgestumpft. Platte des Pflugscharbeins dreieckig, am Hinterrande mit 4—5 Zähnen. Stiel des Pflugscharbeins flach ausgehöhlt, mit 2 Zahnreihen. Schwanzflosse in der Jugend ausgerandet, später abgestutzt. Rücken blauschwarz oder dunkel olivengrün; Seiten dunkel messingglänzend; Bauch weiss oder gelblich; Rücken und Seiten mit schwarzen oder rothen, oft blaugesäumten Flecken. Brust-, Bauch- und Afterflosse gelblich; Rücken-, Fett- und Schwanzflosse wie der Rücken gefärbt.

Laichzeit Oktober bis December. 500—2000 gelbliche oder röthliche, 4—5 mm grosse Eier an kiesigen Stellen klarer Bäche.

Nahrung: kleine Fische, Würmer, Insekten, Krebse, Tritonen.

Schmarotzer: Ascaris obtusocaudata R.. Ancyracanthus cystidicola R., impar Sd., Cucullanus globosus Z., Echinorynchus clavaeceps Z., globulosus R., angustatus R., proteus W., clavula Duj., fusiformis Z., linstowii Ham., Distomum laureatum Z., appendiculatum R., tereticolle R., Placoplectanum sagittatum D., Taenia longicollis R., Triaenophorus nodulosus R., Lernaea esocina Brm., Argulus foliaceus L.

In klaren Bächen und Flüssen mit steinigem Grunde und von Flüssen durchströmten Seen. Verbreitet.

#### 2. SALMO trutta L. Meerforelle.

S. rostro brevi obtuso, vomeris lamina triangulari postice dentata, petiolo elongato carina alta dentata.

B 11—13 D 3/9—11 P 1/12—13 V 1/8 A 3/8—9 C 19 Sq 20—24/120—130/18—20.

Salmo trutta Linné f. suec. 122; 1761. syst. nat. 509; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 181 t. 21; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 21; 1788. Agassiz, poiss. eur., t. 6. 7. 7a. 8; 1839.

Salmo *lacustris* Linné syst. nat. 510; 1766. Agassiz, poiss. eur. t. 14. 15. 15a; 1839.

Salmo goedenii Bloch, Fische Deutschl., 3, 196 t. 102; 1785. Salmo schiefermülleri Bloch, Fische Deutschl., 3, 198 t. 103; 1785. Rheinanken Wartmann ap. Bloch, Fische Deutschl., 3, 227; 1785. Fario argenteus Valenciennes poiss. 21, 294 t. 616; 1848. Fario lemanus Valenciennes poiss. 21, 300 t. 617; 1848.

Salar schiffermülleri Valenciennes poiss. 21, 344; 1848. Heckel, Sitzb. Ak. Wien 8, 349 t. 3 f. 1. 2. 3; 1851. Heckel u. Kner, Fische Oestr. 261; 1858.

FARIO marsiglii Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 8, 848 t. 3 f. 6. 7. 8; 1851. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 267; 1858.

SALAR lacustris Heckel u. Kner, Fische Oestr., 265; 1858.

TRUTTA lacustris Siebold, Fische Mitteleur., 301; 1863.

TRUTTA trutta Siebold, Fische Mitteleur., 314; 1863.. Benecke, Fische Preuss., 161; 1881.

50-60 cm. Schnauze kurz, abgestumpft. Mann zur Laichzeit oft mit Unterkieferhaken. Platte des Pflugscharbeins dreieckig, am Hinterrande mit 3-4 Zähnen. Stiel des Pflugscharbeins lang, mit einer hohen, 1-2 reihig bezahnten Längsleiste. Schwanzflosse in der Jugend ausgeschnitten, später abgestutzt. Rücken blaugrau; Seiten und Bauch silberglänzend, meist mit zerstreuten schwarzen Flecken; Rücken-, Fett- und Schwanzflosse grauschwarz; Brust-, Bauch- und Afterflosse ungefärbt.

Laichzeit Oktober bis December.

Nahrung: Amphipoden, Fische.

Schmarotzer: Ascaris acus Bl., clavata R., obtusocaudata R., dentata R., Cucullanus globulosus Z., elegans Z., Echinorynchus proteus W., fusiformis Z., Distomum laureatum Z., tereticolle R., appendiculatum R., folium Olf., truttae Moul., Triaenophorus nodulosus R., Taenia longicollis R., Cyathocephalus truncatus P., Bothriocephalus proboscideus R., infundibuliformis R., latus L., Caligus rapax Edw.

Nordsee, Ostsee, zum Laichen in die Flüsse aufsteigend; als Standfisch in Alpenseen: R Bodensee; D Ammersee, Würmsee, Tegernsee, Schliersee, Chiemsee, Walchensee, Königsee.

#### 3. SALMO salar L. Lachs.

S. rostro producto angusto, vomeris lamina quinquangulari inermi, petiolo elongato carina humili uniseriatim dentata.

B 11-12 D 3-4/9-11 P 1/13 V 1/8 A 3/7-8 C 19 Sq 25-26/120-130/18.

Salmo salar Linné f. suec. 121; 1761. syst. nat. 509; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 162 t. 20; 1783. 3, 185 t. 98; 1785. Agassiz poiss. eur. t. 1. 1a. 1b. 2; 1839. Günther, Fische d. Neckars, 111; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 273; 1858.

Salmo hamatus Cuvier règne animal 2, 303; 1829. Valenciennes poiss. 21, 212 t. 615; 1848.

Salmo salmo Valenciennes poiss. 21, 169 t. 614; 1848.

TRUTTA salar Siebold, Fische Mitteleur., 292; 1863. Benecke, Fische Preuss., 157; 1881.

1 m. Schnauze schmächtig, gestreckt, beim laichreifen Manne mit Unterkieferhaken. Platte des Pflugscharbeins fünfeckig, zahnlos. Stiel des Pflugscharbeins lang, mit einer niedrigen, einreihig bezahnten Längsleiste. Schwanzflosse in der Jugend ausgerandet, später abgestutzt. Rücken graublau oder schwarzblau; Seiten heller; Bauch silberweiss. Oberseite mit zerstreuten schwarzen Flecken. Zur Laichzeit die Haut auf Rücken und Flossen schwartig verdickt.

Laichzeit September bis November. 10—20 000 orangerothe, 6 mm grosse Eier auf kiesigem Grunde der Flüsse.

Nahrung: Thiere aller Art, besonders Fische.

Schmarotzer: Ascaris clavata R., capsularia D., Agamonema capsularium D., commune D., Cucullanus elegans Z., Echinorynchus proteus W., pachysomus Cr., Distomum varicum Z., ocreatum R., appendiculatum R., reflexum Cr., miescheri Zsch., Stenobothrium appendiculatum D., Schistocephalus dimorphus Cr., Bothriocephalus cordiceps Ldy., proboscideus R., Tetrabothrium minimum Lw., Tetrarynchus grossus R., solidus Dr., Argulus foliaceus L.

In der Nordsee und Ostsee; steigt zum Laichen im Sommer die Flüsse hinauf.

## 2. S. Epitomynis.1)

Vomer brevis, petiolo edentulo.

Pflugscharbein kurz, mit zahnlosem Stiele.

## 4. SALMO hucho L. Huch.

S. subteres; vomeris lamina postice ordine 5—7 dentium transverso, petiolo planiusculo utrinque carinato; osse linguali medio edentulo.

Linné syst. nat. 510; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 3, 193 t. 100; 1785. Meidinger pisc. austr. t. 45; 1794. Agassiz poiss. eur. t. 12. 13. 13a; 1839. Valenciennes poiss. 21, 226; 1848. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 277; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 288; 1863.

1—2 m. Leib fast walzig. Auf der Pflugscharplatte hinten 5—7 Zähne quer; Stiel fast flach, mit einer starken Mittelleiste auf der oberen und einer kurzen dünnen auf der unteren Seite. Mittleres Zungenbein zahnlos. Rücken grau oder braun; Seiten heller; Bauch silberweiss. Rücken und Seiten mit schwarzen eckigen Flecken. Flossen weisslich.

<sup>1)</sup> επίτομος kurz, υνις Pflugschar.

Laichzeit April, Mai.

Schmarotzer: Triaenophorus nodulosus R., Bothriocephalus proboscideus R., Distomum tereticolle R., Echinorynchus clavaeceps Z., proteus W., Cucullanus globosus R.

In der Donau und ihren aus den Alpen kommenden Nebenflüssen.

## 5. SALMO salvelinus L. Saibling.

- S. compressiusculus; vomeris lamina postice ordine 5—7 dentium angulato, petiolo concavo; osse linguali antico grosse dentato, medio minute dentato.
  - D 3/9-10 P 1/12-14 V 1/8 A 3/8-9 C 19.
- S. salvelinus Linné syst. nat. 511; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 3, 189 t. 99; 1785. Meidinger, pisc. austr. t. 22; 1788. Valenciennes poiss. 21, 246; 1848. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 280; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 280; 1863.
- S. alpinus Linné f. suec. 122; 1761. syst. nat. 510; 1766. Schrank, Schr. berl. Ges. ntf. Fr., 2, 297; 1781. Meidinger, pisc. austr., t. 19; 1786.
- S. umbla Linné syst. nat. 512; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 3, 195 t. 101; 1785. Agassiz poiss. eur. t. 9. 10. 10a. 11; 1839. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 285; 1858.
- 15-60 cm. Leib etwas seitlich zusammengedrückt. Auf der Pflugscharplatte hinten 5-7 gekrümmte Zähne, in der Jugend oft quer, im Alter stets im Dreieck; Stiel seitlich zusammengedrückt, tief kahnförmig ausgehöhlt. Vorderes Zungenbein grob bezahnt; auf dem mittleren eine kleinbezahnte längliche Knochenplatte. Rücken blaugrau oder braungrün; Seiten weisslich oder gelblich mit hellen runden Flecken; Bauch orangeroth oder gelb; Brust-, Bauch- und Afterflosse gelblich bis orangeroth, am Vorderrande milchweiss gesäumt.

Laichzeit Oktober bis December. Eier 4-5 mm gross.

Schmarotzer: Ascaris truncatula R., Echinorynchus proteus W., Distomum seriale R., folium Olf., laureatum Z., tereticolle R., Taenia longicollis R., salmonis umblae Zsch., ocellata R., Triaenophorus nodulosus R., Tetrarynchus lotae Ben., Bothriocephalus infundibuliformis D., salmonis umblae Köll., latus L., Ligula digramma Cr.

In klaren Gebirgsseen, in der Tiefe. R Vierwaldstädter, Wallenstädter, Züricher, Zuger See, Egerisee, Bodensee; D Christsee, Weissensee, Alpsee, Hintersee, Königsee, Würmsee, Ammersee, Tegernsee, Schliersee, Walchensee, Grünsee.

#### 6. F. ESOCIDAE.

Cirri nulli. Malae superioris margo ossibus intermaxillaribus et supramaxillaribus constans. Os dentatum, supramaxillaria edentula.

Spiraculum amplum. Pinna dorsalis postica, e regione analis. Pinna adiposa nulla.

Mund ohne Barteln. Rand der Oberkinnlade von Zwischenkiefer und Oberkiefer gebildet. Bezahnung stark, Oberkiefer zahnlos. Kiemenöffnung sehr weit. Rückenflosse auf dem Schwanze über der Afterflosse. Keine Fettflosse.

#### 1. G. ESOX L.

Rostrum depressum, mala inferiore longiore, rictu amplo. Squamae cyclodes minutae fixae. Pinna caudalis emarginata.

Schnauze gestreckt, breit, abgeplattet, mit vortsehendem Unterkiefer; Mundspalte sehr weit. Kleine festsitzende Rundschuppen. Schwanzflosse ausgerandet.

#### 1. ESOX lucius L. Hecht.

E. trunco aequali, cauda contracta, linea laterali interrupta.

B 12 D 7-8/13-15 P 1/13 V 1/8 A 4-5/12-13 C 19 Sq 14/110-130/16-20.

Linné f. suec. 125; 1761. syst. nat. 516; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 291 t. 32; 1783. Meidinger pisc. austr. t. 10; 1785. Valenciennes poiss. 18, 279; 1846. Günther, Fische d. Neckars 107; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 287; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 325; 1863. Benecke, Fische Preuss., 165; 1881.

30 cm bis 2 m. Leib gestreckt, mässig zusammengedrückt. Rücken und Bauch fast geradlinig und parallel. Schwanz abgesetzt zusammengezogen. Kopf breit, vorne flach gedrückt, stumpf; Unterkiefer vorstehend; Maul bis unter die Augen gespalten. Seitenlinie unregelmässig unterbrochen und verschoben. Schwanzflosse stumpfwinklig ausgeschnitten. Oberseite graugrün oder gelblichgrün; Rücken dunkler; Seiten heller mit gelblichen Flecken; Bauch weiss mit schwarzen Punkten.

Laichzeit Februar bis April. Etwa 100 000 gelbliche, 3 mm grosse Eier an flachen, pflanzenbewachsenen Ufern.

Nahrung: Fische, Mäuse, Ratten, junge Wasservögel.

Schmarotzer: Ascaris mucronata Sk., acus Bl., adiposa Sk., cristata Lw., capsularia R., Filaria obturans Pr., Cucullanus elegans Z., Echinorynchus tuberosus Z., angustatus R., proteus W., Distomum folium Olf., tereticolle R., appendiculatum R., nodulosum Z., esocis lucii R., campanula Duj., Gyrodactylus elegans Nm., Gastrostomum fimbriatum Sb., Tetraonchus monenteron D., Tylodelphys clavata D., Triaenophorus nodulosus R., Taenia ocellata R., Bothriocephalus infundibuliformis R., latus L., Caryophyllaeus mutabilis R., Ligula digramma Cr., Cyathocephalus truncatus P., Piscicola geometra Blv.,

Ergasilus sieboldii Ndm., Lernaeocera esocina Burm., Argulus foliaceus L.

In stehenden und ruhig fliessenden Gewässern. Gemein.

# 7. F. CYPBINIDAE.

Corpus sqamosum. Malae superioris margo ossibus intermaxillaribus constans. Os edentulum. Ossa faucalia inferiora dentium ordinibus 1—3. Pinna adiposa nulla.

Körper beschuppt. Rand der Oberkinnlade von den Zwischenkiefern gebildet. Mund zahnlos. Auf den unteren Schlundknochen 1—3 Reihen von Zähnen. Keine Fettflosse.

#### 1. G. COBITIS L.

Os cirrosum. Dentes faucales uniseriales. Infra oculos aculeus. Pinna dorsalis super ventralibus. Squamae exiguae. Physa bilocularis, bulla ossea inclusa.

Am Munde 6—12 Barteln. Schlundzähne einreihig. Auf den Unteraugen - Knochen ein Stachel. Rückenflosse den Bauchflossen gegentiber. Schuppen sehr klein. Schwimmblase theilweise von einer mit den Wirbeln zusammenhängenden Knochenkapsel umschlossen, durch eine Längsscheidewand getheilt.

### 1. COBITIS taenia L. Steinpeitzger.

C. compressa, ore infero, cirris 6 brevibus in mala superiore, dentibus faucalibus 8—10 gracilibus acutis, aculeis subocularibus furcatis erectilibus, pinna caudali rotundata.

B 8 D 3/7 P 1/6-8 V 1/5 A 3/5 C 15-16.

Linné f. suec. 120; 1761. syst. nat. 499; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 280 t. 31 f. 2; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 32; 1790. Valenciennes poiss. 18, 58; 1846. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 303; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 338; 1863. Benecke, Fische Preuss., 147; 1881.

8—12 cm. Leib gestreckt, seitlich zusammengedrückt. Mund klein, unterständig, mit 6 sehr kurzen Barteln. Schlundzähne schlank und spitz. Augenstachel beweglich, gabelig. Seitenlinie sehr kurz. Schwanzflosse abgerundet. Beim Manne der zweite Strahl der Brustflosse verdickt. Gelblich; Oberseite schwarzbraun punktirt; auf dem Rücken und auf beiden Seiten je eine Längsreihe brauner Flecken.

Laichzeit April, Mai.

Nahrung: kleine Thiere, modernde Pflanzenstoffe.

Schmarotzer: Echinorynchus clavaeceps Z., Distomum transversale R., Diplostomum cuticola D., Caryophyllaeus mutabilis R., Ligula digramma Cr.

In fliessenden und stehenden Gewässern, im Schlamme und Sande wühlend. Verbreitet.

### 2. COBITIS barbatula L. Schmerle.

C. antice teres, postice compressiuscula, ore infero, cirris 6 in mala superiore, dentibus faucalibus 8—10 gracilibus acutis, aculeis subocularibus brevibus obtusis subcutaneis, pinna caudali truncata.

B 3 D 3/7 P 1/12 V 1/7 A 3/5 C 18.

Linné f. suec. 120; 1761. syst. nat. 499; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 284 t. 31 f. 3; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 18; 1786. Valenciennes poiss 18, 14 t. 520; 1846. Günther, Fische d. Neckars, 104; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 301; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 337; 1863. Benecke, Fische Preuss., 145; 1881.

10—15 cm. Leib vorne walzig, hinten mässig zusammengedrückt. Mund klein, unterständig, mit 6 ziemlich langen Barteln, wovon 4 kürzere in der Mitte der Oberlippe, 2 längere an den Mundwinkeln stehen. Schlundknochen schlank und spitz. Augenstachel sehr kurz, in einer Hautfalte verborgen. Rücken und Bauch unbeschuppt. Schwanzflosse abgestutzt. Oberseite olivengrün bis schwärzlich; Bauch graugelblich; Seiten mit beiden Farben marmorirt.

Laichzeit April, Mai. Eier klein, zahlreich, zwischen Steinen. Nahrung: Insekten, Würmer, Fischlaich.

Schmarotzer: Ascaris trigonura D., dentata R., barbatulae R., Gordius aquaticus Gm., tricuspidatus Meissn., subbifurcus Sb., Echinorynchus proteus W., clavaeceps Z., linstowii Ham., Distomum globiporum R., Gyrodactylus elegans Nm., Cysticercus cobitidis Bgh., Caryophyllaeus mutabilis R., Taenia sagittata Gr.

In rasch fliessenden Bächen, an Seeufern mit kiesigem Grunde. Allgemein verbreitet.

# 3. COBITIS fossilis L. Schlammpeitzger.

C. antice teres, postice anceps, ore terminali, cirris 6 in mala superiore, 4 in inferiore, dentibus faucalibus 12—14 compressis obtusis, aculeis subocularibus longis subcutaneis, pinna caudali rotundata.

B 4 D 3/5-6 P 1/10 V 1/5 A 3/5 C 16.

Linné f. suec. 120; 1761. syst. nat. 500; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 275 t. 31 f. 1; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 47; 1794. Valenciennes poiss. 18, 46; 1846. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 298; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 335; 1863. Benecke, Fische Preuss., 143; 1881.

15-30 cm. Leib lang gestreckt, vorne walzig, hinten zusammengedrückt. Mund klein, endständig, sehr beweglich, mit 10 Barteln, von denen 6 an der Oberlippe, 4 kleinere an der Unterlippe stehen. Haut schleimig. Augenstachel lang, in einer Hautfurche verborgen. Schlundzähne zusammengedrückt. Schwanzflosse abgerundet. Ober-

seite ledergelb bis dunkelbraun, dunkler gefleckt; an den Seiten eine breite schwarzbraune Längsbinde; Bauch orange.

Laichzeit April bis Juni. Etwa 140 000 Eier an Wasserpflanzen. Nahrung: Insekten, Würmer, Fischlaich.

Schmarotzer: Ascaris piscicola Lw., Gordius aquaticus Gm., Distomum transversale R., Tylodelphys craniaria D., Tetraonchus cruciatus Wedl.

In Gewässern mit schlammigem Grunde. Verbreitet.

## 2. G. PELECYS Ag.

Cirri nulli. Os superum. Corpus compressum, humile, ventre cultratum. Pinnae pectorales longae; dorsalis brevis; analis longa. Stria lateralis flexuosa. Squamae caducae.

Mund oberständig, ohne Barteln. Leib zusammengedrückt, niedrig, mit scharfer Bauchkante. Brustflossen lang; Rückenflosse kurz; Afterflosse lang. Seitenlinie mit starken Krümmungen. Schuppen leicht abfallend.

## 1. PELECYS cultratus Ag. Sichling.

B 3 D 3/7—8 P 1/15 V 2/7 A 3/26—29 C 19 Sq 14—15/100—108/5—6 Df 2.5—5.2.

CYPRINUS c. Linné f. suec. 130; 1761. syst. nat. 531; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 327 t. 37; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 25; 1788.

Pelecus c. Agassiz Mém. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 39; 1835. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 126; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 152; 1863. Benecke, Fische Preuss., 125; 1881.

Leuciscus c. Valenciennes poiss. 17, 330; 1844.

25-35 cm. Leib gestreckt, stark zusammengedrückt. Rücken gerundet, fast gerade. Bauch messerartig scharf, weich, stark gewölbt. Mundspalte steil aufwärts gerichtet. Kinn verdickt, in einen Ausschnitt des Zwischenkiefers eingreifend. Brustflossen lang, spitz, sichelförmig. Schwanzflosse gablig. Schuppen lose. Seitenlinie wellenförmig gebogen. Oberseite blau oder grünlich; Seiten röthlich silberfarben; Brust-, Rücken- und Schwanzflosse graulich, Bauch- und Afterflosse gelblich oder röthlich.

Laichzeit Mai bis Juli. Etwa 100 000 Eier an Pflanzen.

Nahrung: Würmer, ? Stichlinge.

Schmarotzer: Ancyracanthus denudatus D., Caryophyllaeus mutabilis R.

In den der Ostsee zufliessenden Strömen und der Donau.

#### 3. G. LEUCASPIUS H.

Cirri nulli. Os superum. Abdomen inter pinnas ventrales et anum carinatum. Stria lateralis brevis. Squamae caducae.

Mund oberständig, ohne Barteln. Bauch zwischen Bauchflossen und After kantig. Seitenlinie unvollständig. Schuppen leicht abfallend.

1. LEUCASPIUS delineatus Sb. Moderlieschen.

B 3 D 3/8 P 1/13 V 2/8 A 3/11—13 C 19 Sq 7—8/48—50/4 Df 5—4 aut 5—5.

Squalius delineatus Heckel, Fische Syr., 51; 1843. Fische Oestr., 193; 1858.

Leuciscus stymphalicus Valenciennes poiss. 17, 295 t. 498; 1844. Leucaspius abruptus Heckel u. Kner, Fische Oestr., 145; 1858.

Leucaspius delineatus Siebold, Fische Mitteleur., 171; 1863. Benecke, Fische Preuss., 131; 1881.

6—10 cm. Leib gestreckt, zusammengedrückt. Bauch zwischen Bauchflossen und After gekielt. Mundspalte steil aufwärts gerichtet. Kinn etwas verdickt, in eine Vertiefung des Zwischenkiefers eingreifend. Schlundzähne meist 5—4, seltener 5—5, zusammengedrückt, gekerbt, an der Spitze umgebogen. Seitenlinie auf die ersten 8—12 Schuppen beschränkt. Schuppen sehr leicht abfallend. Hinter dem After eine aus 3 Wülsten bestehende Geschlechtswarze. Rücken grünlichgelb; Seiten silberglänzend, mit einem stahlblauen Längsstreifen; Flossen farblos, durchscheinend.

Laichzeit April.

In Seen, Sümpfen, an Flussufern. Kurisches Haff; P Pregel; WI Spirdingsee, Heubuder See bei Danzig; E Havel; Wr in einem Nebenflüsschen der Oker bei Braunschweig,? bei Gifhorn in Torfgräben.

#### 4. G. ALBURNUS H.

Cirri nulli. Mentum prominens. Dentes faucales biseriales, extus bini. Pinna dorsalis brevis, aculeo nullo, ventralibus posterior; analis longa. Abdomen inter pinnas ventrales et anum acute carinatum nudum. Squamae caducae.

Mund ohne Bartein. Kinn verdickt, in einen Ausschnitt des Zwischenkiefers passend. Schlundzähne zweireihig, in der äusseren Reihe 2. Rückenflosse kurz, ohne Stachel, hinter den Bauchflossen. Afterflosse lang. Zwischen Bauchflossen und After eine scharfe schuppenlose Bauchkante. Schuppen lose.

#### 1. ALBURNUS lucidus H. Ukelei.

A. ore obliquo, dentibus faucalibus interioribus crenatis.

B 3 D 3/8 P 1/15 V 2/8 A 3/17—20 C 19 Sq 8/47-53/3 Df 2.5-5.2 aut 2.5-4.2.

CYPRINUS alburnus Linné f. suec. 130; 1761. syst. nat. 531; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 69 t. 8 f. 4; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 30; 1788.

ABRAMIS alburnus Nilsson ichth. scand. 31; 1832. Günther, Fisched. Neckars, 86; 1853.

Leuciscus alburnus Valenciennes poiss. 17, 272; 1844.

ALBURNUS lucidus Heckel u. Kner, Fische Oestr., 181; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 154; 1863. Benecke, Fische Preuss., 127; 1881.

10—12 cm. Mundspalte schief. Unterkiefer vorstehend, am Kinne verdickt, in eine Grube des Zwischenkiefers eingreifend. Schlundzähne zusammengedrückt, am Ende hakig; die inneren gekerbt. Rückenflosse über dem After. Afterflosse vor dem Ende der Rückenflosse beginnend. Schuppen fast glatt. Rücken bläulichgrün; Seiten und Bauch silberglänzend; Flossen grau.

Laichzeit April bis Juni. 30-80 000 Eier an seichten Stellen.

Nahrung: Würmer, Insekten.

Schmarotzer: Filaria echinata Lw., Ancyracanthus denudatus D. Dispharagus filiformis Zsch., Echinorynchus proteus W., clavaeceps Z., tuberosus Z., Distomum globiporum R., Dactylogyrus minor Wg., alatus Lw., Taenia torulosa Batsch, Caryophyllaeus mutabilis R., Ligula monogramma Cr., digramma Cr.

In Flüssen und Seen; gesellig an der Oberfläche. Gemein.

## 2. ALBURNUS bipunctatus H. Alandbleke.

A. ore terminali subobliquo, dentibus faucalibus integris, strialaterali nigro-marginata.

B 3 D 3/7—8 P 1/14 V 2/7—8 A 3/15—17 C 19 Sq 9/47—50/4 Df 2.5—5.2 aut 2.5—4.2.

CYPRINUS bipunctatus Bloch, Fische Deutschl., 1, 64 t. 8 f. 1; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 16; 1786.

Leuciscus bipunctatus Valenciennes poiss. 17, 259; 1844.

Leuciscus baldneri Valenciennes poiss. 17, 262 t. 497; 1844.

Abramis bipunctatus Günther, Fische d. Neckars, 83; 1853.

ALBURNUS bipunctatus Heckel u. Kner, Fische Oestr., 135; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 163; 1863. Benecke, Fische Preuss., 128; 1881.

9—12 cm. Mund endständig, etwas schief. Kinn wenig verdickt. Schlundzähne ungekerbt, am Ende hakig. Afterflosse hinter der Rückenflosse. Rücken bräunlichgrün oder blau, Seiten hellgrünlich. Seitenlinie beiderseits von einem schmalen schwarzen Streifen eingefasst. Oberhalb der Seitenlinie, manchmal auch unterhalb, je 3 Schuppenlängsreihen mit einem dreieckigen schwarzen Flecke auf jeder Schuppe. Zu beiden Seiten des Rückens eine schwarzblaue Binde vom Kiemendeckel bis zum Schwanze. Rücken-, Brust- und Schwanzflosse grau; Bauch- und Afterflosse gelblich oder röthlich, zur Laichzeit orange.

Laichzeit Mai, Juni. Eier auf Kiesgrund in schnellfliessendem Wasser.

Schmarotzer: Taenia torulosa Batsch, Caryophyllaeus mutabilis R. In klaren fliessenden und stehenden Gewässern; am Grunde, gesellig. Verbreitet.

## 3. ALBURNUS mento H. Schiedling.

A. mento crasso prominente; ore obliquo; ossium faucalium processu anteriore elongato; dentibus faucalibus interioribus crenatis.

B 3 D 3/8 P 1/15 V 2/8-9 A 3/14-16 C 19 Sq 10/65-68/4.

Asprus m. Perty Isis 720; 1832.

Leuciscus m. Valenciennes poiss. 17; 271; 1844.

Alburnus m. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 139; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 161; 1863.

14—24 cm. Leib langgestreckt, wenig zusammengedrückt; Rücken fast gerade. Kinn verdickt, stark hervorragend; Mundspalte schief. Vorderer Schlundknochen-Fortsatz sehr verlängert. Innere Schlundzähne gekerbt. Afterflosse hinter der Rückenflosse, nach hinten sehr niedrig. Schuppen klein mit ziemlich deutlichen Radien. Rücken blaugrün ins stahlblaue; Seiten silberweiss, atlasglänzend; Rückenund Schwanzflosse schwärzlich angeflogen; untere Flossen blassröthlich oder graulich.

Laichzeit Mai, Juni.

In Voralpen-Seen. **D** Ammersee, Starenberger See, Chiemsee, Attersee, Traunsee.

## 5. G. ASPIUS Ag.

Cirri nulli. Mentum prominens incrassatum. Dentes faucales biseriales, extus terni. Pinna analis longa. Abdomen inter pinnas ventrales et anum obtuse carinatum; carina squamosa. Squamae mediocres.

Mund ohne Barteln. Kinn verdickt, in einen Ausschnitt des Zwischenkiefers passend. Schlundzähne zweireihig, in der äusseren Reihe jederseits 3. Afterflosse lang. Zwischen Bauchflossen und After eine stumpfe, beschuppte Bauchkante. Schuppen mässig gross.

# 1. ASPIUS rapax Ag. Rapfe.

A. ore amplo subobliquo, pinna anali profunde emarginata.

B 3 D 3/8 P 1/16 V 2/8—9 A 3/14 C 19 Sq 11—12/67—70/4—5 Df 3.5—5.3.

CYPRINUS aspius Linné f. suec. 128; 1761. syst. nat. 530; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 61 t. 7; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 35; 1790.

Asprus rapax Agassiz Mém. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 38; 1835. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 142; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 169; 1863. Benecke, Fische Preuss., 130; 1881.

Leuciscus aspius Valenciennes poiss. 17, 265; 1844.

40-80 cm. Mund weit, etwas schräg. Schlundzähne cylindrisch, ungekerbt, am Ende hakig. Rückenflosse vorne viel höher als hinten; ausgerandet. Afterflosse tief ausgerandet. Scheitel dunkel olivengrün; Rücken blau- oder grüngrau; Seiten bläulich silberglänzend; Bauch weiss. Rücken- und Schwanzflosse grau; Brustflosse grauröthlich; Bauch- und Afterflosse röthlich. Mann zur Laichzeit auf dem Kopfe und dem Hinterrande der Brust-, Rücken- und Schwanzschuppen mit einem Ausschlage von halbkugeligen Körnchen.

Laichzeit April bis Juni. 80—100 000 Eier an Steinen oder Pflanzen auf dem Grunde langsam fliessender Gewässer.

Nahrung: Fische, vorzüglich Alburnus lucidus; Mäuse, Wasserratten.

Schmarotzer: Cucullanus elegans Z., Agamonema aspii D., Taenia torulosa Batsch.

In grösseren Strömen und Seen. Verbreitet.

## 6. G. ABRAMIS C.

Cirri nulli. Labium inferius medio interruptum. Dentes faucales sulcati. Corpus valde compressum. Abdomen inter pinnas ventrales et anum carinatum; carina nuda. Pinna dorsalis brevis; analis elongata. Squamae fixae, mediocres; praedorsales diremptae.

Mund ohne Barteln. Unterlippe in der Mitte unterbrochen. Schlundzähne mit einer Furche. Leib stark seitlich zusammengedrückt. Zwischen Bauchflossen und After eine unbeschuppte Bauchkante. Rückenflosse kurz, ohne starken Stachel. Afterflosse lang. Schuppen mässig gross, festsitzend, die des Vorderrückens gescheitelt.

# 1. ABRAMIS brama Ag. Brachse.

A. alta, ore subinfero, dentibus faucalibus uniserialibus, pinna anali sub dorsali incipiente.

B 3 D 3/9 P 1/15 V 2/8 A 3/23—28 C 19 Sq 12—13/51—54/6—7 Df 5—5.

CYPRINUS b. Linné f. suec. 127; 1761. syst. nat. 531; 1766. Bloch, Fische Deutschl, 1, 95 t. 13; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 43; 1794. Valenciennes poiss. 17, 9; 1844.

ABRAMIS b. Agassiz Mém. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 39; 1835. Günther, Fische d. Neckars, 96; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 104; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 121; 1863. Benecke, Fische Preuss., 118; 1881.

40-70 cm. Leib sehr hoch. Schnauze nicht vorspringend; Mund halb unterständig. Rückenflosse hinter der Körpermitte, vorne viel höher als hinten. Afterflosse unter der Rückenflosse beginnend. Brustflossen zurückgelegt die Bauchflossen erreichend. Rücken grau oder braun; Seiten silbergrau oder bräunlich; Bauch weisslich; Flossen grau. Mann zur Laichzeit mit kleinen, erst weissen, später gelben Knötchen auf Scheitel, Schnauze, Kiemendeckel, Schuppen und den Strahlen der parigen Flossen.

Laichzeit Mai, Juni. 2—300 000 gelbliche, 1,5 mm grosse, klebrige Eier an Wasserpflanzen.

Nahrung: Insekten, Würmer, Pflanzen.

Schmarotzer: Ascaris cristata Lw., Ichthyonema sanguineum R., Echinorynchus angustatus R., clavaeceps Z., globulosus R., proteus W., Distomum globiporum R., Monostomum praemorsum Nm., constrictum D., Diplozoum paradoxum Nm., Gyrodactylus elegans Nm., Dactylogyrus auriculatus D., dujardinianus D., Holostomum musculicola Wdb., Diplostomum cuticola D., Tetracotyle ovata Lw., Taenia torulosa Batsch, Caryophyllaeus mutabilis R., Ligula digramma Cr., Ergasilus sieboldii Nm.

In Haffen, Seen, Teichen; auf pflanzenbewachsenem Grunde. Verbreitet.

#### 2. ABRAMIS vimba V. Zärte.

A. longa, ore infero, rostro producto, dentibus faucalibus uniserialibus, pinna anali post dorsalem incipiente, squamis postdorsalibus carinatis.

B 3 D 3/8 P 1/15 V 2/9—10 A 3/17—20 C 19 Sq 9—10/58—60/5—6 Df 5—5.

CYPRINUS wimba Linné f. suec. 130; 1761. syst. nat. 531; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 49 t. 4; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 38; 1790.

ABRAMIS melanops Heckel, Ann. Wien. Mus., 2, 1, 154 t. 9 f. 3; 1840. Valenciennes poiss. 17, 61; 1844. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 112; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 127; 1863.

ABRAMIS vimba Valenciennes poiss. 17, 65; 1844. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 109; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 125; 1863. Benecke, Fische Preuss., 120; 1881.

Abramis elongatus Valenciennes poiss. 17, 75; 1844.

20-30 cm. Leib gestreckt. Schnauze weit über den Unterkiefer hervorragend, stumpf. Hinterrücken durch eine Längsleiste der Schuppen in der Mittellinie gekielt. Brustflossen zurückgelegt die Bauchflossen nicht erreichend. Afterflosse hinter der Rückenflosse

beginnend. Oberseite grünblau, Seiten und Bauch silberweiss; Rückenund Schwanzflosse graublau; Brust-, Bauch- und Afterflosse blassgelb.
Zur Laichzeit Oberseite bis unter die Seitenlinie herab tief schwarz;
Lippen, ein Streifen auf der Unterseite von der Kehle bis zum
Schwanze, die parigen Flossen und der Grund der Afterflosse dunkel
orange; Rücken- und Schwanzflosse, der obere Rand der Brustflossen
und der Saum der Afterflosse schwarz. Mann zur Laichzeit mit
kleinen weisslichen Körnchen am Kopfe und auf vielen Schuppen.

Laichzeit März bis Mai. 2-300 000 Eier.

Nahrung: pflanzliche und thierische Stoffe.

Schmarotzer: Ascaris vimbae Lw., Echinorynchus proteus W., globulosus R., Distomum globiporum R., Diplostomum lenticola Lw., Diplozoum paradoxum Nm., Dactylogyrus cornu Lw., sphyra Lw., Caryophyllaeus mutabilis R.

Ostsee, zum Laichen in die Flüsse steigend; Elbe; Donau, bayrische und österreichische Seen.

## 3. ABRAMIS ballerus V. Zope.

A. longa, ore terminali obliquo.

B 3 D 3/8 P 1/15 V 2/8 A 3/36—39 C 19 Sq 14—15/69—73/8—9 Df 5—5.

CYPRINUS b. Linné f. suec. 129; 1761. syst. nat. 532; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 78 t. 9; 1783.

ABRAMIS b. Valenciennes poiss. 17, 45; 1844. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 113; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 130; 1863. Benecke, Fische Preuss., 122; 1881.

30 cm. Leib stark zusammengedrückt, gestreckt. Kopf klein. Mund endständig; Spalte schräg aufwärts. Schlundknochen sehr schlank. Rücken bläulich-, schwärzlich- oder bräunlichgrün; Seiten und Bauch silberglänzend. Unpare Flossen graulich, parige gelblich, alle schwärzlich gesäumt.

Laichzeit Mai, Juni.

Schmarotzer: Diplozoum paradoxum Nm., Caryophyllaeus mutabilis R.

Im unteren Stromlaufe der der Ostsee zuströmenden Flüsse und der Elbe.

#### 4. ABRAMIS sapa Ndm.

A. longiuscula, ore subinfero, rostro obtuso crasso.

Cyprinus s. Pallas zoogr. rosso-as. 3, 328; 1831.

Leuciscus s. Valenciennes poiss. 17, 49; 1844.

ABRAMIS s. Nordmann f. pont. 506 t. 21 f. 2. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 115; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 131; 1863.

20—30 cm. Leib stark zusammengedrückt, etwas gestreckt. Mund halb unterständig; Schnauze stumpf, dick. Silberweiss, atlaaglänzend; Rücken wenig dunkler; Flossen weisslich, schwärzlich gesäumt.

Laichzeit April, Mai,

Donau.

## 5. ABRAMIS blicca Ag. Gileter.

A. alta, ore terminali, dentibus faucalibus biserialibus uncinatis. B 3 D 3/8 P 1/14—15 V 2/8 A 3/19—28 C 19 Sq 9—10/45—48/5—6 Df 2.5—5.2 aut 3.5—5.3.

Cyprinus björkna Linné f. suec. 130; 1761.

CYPRINUS blicca Bloch, Fische Deutschl., 1, 83 t. 10; 1783.

CYPRINUS ballerus Meidinger, piec. austr., t. 7; 1785.

Abrants blicca Agassis Mem. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 39; 1835. Günther, Fische d. Neckars, 93; 1853.

Leuciscus blicea Valenciennes poiss. 17, 31; 1844.

BLICCA argyroleuca Heckel u. Kner, Fische Oestr., 120; 1858.

BLICCA laskyr Heckel u. Kner, Fische Oestr., 123; 1858.

BLICCA björkna Siebold, Fische Mitteleur., 138; 1863. Benecke, Fische Preuss., 123; 1881.

20-30 cm. Leib hoch. Schnauze nicht vorspringend. Schlundzähne am Ende hakig. Afterflosse unter dem Hinterrande der Rückenflosse beginnend. Oberseite dunkel blaugrün mit bräunlichem Schimmer; Seiten bläulich oder röthlich silberglänzend; Bauch weiss. Rücken-After- und Schwanzflosse graublau; Brust- und Bauchflossen ganz oder am Grunde röthlich. Zur Laichzeit die Seiten geschwärzt, Brust- und Bauchflossen und der Grund der Afterflosse orange, Rücken- und Schwanzflosse am Grunde röthlich durchscheinend. Mann zur Laichzeit mit weissem, kleinkörnigem Hautausschlage auf den Kiemendeckeln und dem Hinterrande vieler Schuppen.

Laichzeit Mai, Juni, Etwa 100 000 fast 2 mm grosse Eier an Wasserpflanzen.

Nahrung: Würmer, Insekten.

Schmarotzer: Ascaris piscicola Lw., Trichosoma brevispiculum Lw., Echinorynchus proteus W., Distomum globiporum R., bliccae Lw., Diplozoum paradoxum Nm., Dactylogyrus alatus Lw., Gastrostomum fimbriatum Sb., Diplostomum cuticola D., Tetracotyle ovata Lw., Caryophyllaeus mutabilis R., Ligula monogramma Cr., digramma Cr.

In Flüssen und Seen. Verbreitet.

# 7. G. RHODEUS Ag.

Cirvi nulli. Dentes faucales 5 uniscriales compressi sulcati. Corpus compressum altum. Stria lateralis brevis. Squamae magnae. Mund ohne Bartein. Schlundzühne 5. einreihig, zusammengedrückt, mit einer Furche. Leib zusammengedrückt, hoch. Seitenlinie unvollständig. Schuppen gross.

## 1. RHODEUS amarus Ag. Bitterling.

B 4 D 3/9—10 P 1/10 V 2/6 A 3/9 C 19 Sq 10—12/34—38/5 Df 5—5. CYPRINUS a. Bloch, Fische Deutschl., 1, 67 t. 8 f. 3; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 37; 1790. Valenciennes poiss. 17, 81; 1844.

Rhodeus a. Agassiz Mém. soc sc. nat. Neuchâtel 1, 37; 1835. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 100; 1858. Krauss, Jahresh. V. Ntk. Württemb., 14, 117; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 116 t. 1; 1863. Benecke, Fische Preuss., 116; 1881.

6-8 cm. Mund klein, halb unterständig. Seitenlinie auf die ersten 5-6 Schuppen beschränkt. Rücken grau- oder braungrün. Seiten bläulich silberglänzend, in der hinteren Hälfte mit grünem Längsstreife. Rückenflosse grau, die anderen Flossen röthlich. Mann während der Laichzeit mit weissem körnigem Höker auf der Schnauze, metallglänzend, mit blauen Seiten, rothem Bauche, hochrother, schwarzgesäumter Rücken- und Afterflosse. Weib mit 5 mm hoher Geschlechtswarze, die sich zur Laichzeit zu einer 3 cm langen Legeröhre verlängert.

Laichzeit Mai, Juni. Das Weib legt wenige, längliche, 3 mm lange, schwefelgelbe Eier in die Kiemenhöhle von Unionen, namentlich U. cygneus.

Nahrung: Algen, Würmer.

Schmarotzer: Diplozoon paradoxum Ndm., Dactylogyrus megastomus Wg., Caryophyllaeus mutabilis R.

In langsam fliessenden reinen Gewässern; gesellig. Verbreitet.

# 8. G. CHONDROSTOMUS Ag.

Cirri nulli. Os inferum; labium inferius cartilagineum cultratum. Dentes faucales uniscriales. Squamae mediocres.

Mund unterständig, ohne Barteln. Unterkiefer mit knorpelhartem, schneidendem Lippenrande. Schlundzähne einreihig. Schuppen mässig gross.

## 1. CHONDROSTOMUS naso Ag. Nase.

C. rostro producto conico, rictu transverso subrecto.

B 3 D 3/8-10 P 1/15-16 V 1-2/6-9 A 3/10-12 C 19 Sq 8-9/56-66/5-6 Df 6-6 aut 7-6 aut 7-7.

CYPRINUS nasus Linné syst. nat. 530; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 45 t. 3; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 12; 1786.

Сиондковтома мавив Agassiz Mem. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 38; 1835. Valenciennes poiss. 17, 384; 1844. Günther, Fische d. Neckars,

99; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 217; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 225; 1863. Benecke, Fische Preuss., 142; 1881.

25-40 cm. Schnauze stark vorragend, kegelförmig. Mund von fast geraden, hornartigen Lippenrändern begrenzt. Schlundzähne seitlich zusammengedrückt, oben schräg abgeschliffen. Leib gestreckt, müssig zusammengedrückt. Oberseite schwärzlich grün; Seiten und Bauch silberfarben; Rückenflosse graulich, die übrigen Flossen röthlich, Schwanzflosse dunkelgrau gesäumt. Zur Laichzeit Mann auf Kopf und Schuppenrändern, Weib auf Scheitel und Schnauze mit weisslichem körnigem Hautausschlage.

Laichzeit April, Mai. Etwa 8000 Eier auf Kiesgrund in schnell-fliessendem Wasser.

Nahrung: Algen, kleine Thiere.

Schmarotzer: Echinorynchus clavaeceps Z., Distomum globiporum R., Dactylogyrus forceps Lkt., Diplozoon paradoxum Nm., Diplostomum cuticola D., volvens Nm., Caryophyllaeus mutabilis R., Tracheliastes polycolpus Nm.

In Flüssen. Verbreitet.

## 2. CHONDROSTOMUS genei Bp.

C. rostro brevi obtuso, rictu arcuato.

B 3 D 3/8 P 1/14—15 V 2/8 A 3/8—9 C 19 Sq 8—9/52—56/5—6 Df 5—5.

LEUCISCUS g. Bonaparte ic. f. it., fol. 126\* t. 114 f. 2; t. 116 f. 1. CHONDROSTOMA g. Bonaparte pesci eur. 28; 1846. Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 8, 377 t. 7 f. 7—11; 1851. Fische Oestr., 220; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 230; 1863.

20 cm. Schnauze wenig vorragend, stumpf abgerundet. Mundspalte flach gebogen. Leib gestreckt. Rücken hellgrünlichgrau, matt goldglänzend; Seiten silberig, etwas geschwärzt; über der Seitenlinie eine graue Längsbinde. Flossen gelblichweiss, orange gesäumt.

Rhein bei Basel.

#### 9. G. TINCA C.

Cirri 2. Os terminale. Dentes faucales uniseriales. Squamae parvae, cuti crassae immersae.

Mund endständig; in jedem Mundwinkel eine Bartel. Schlundzähne einreihig. Schuppen klein, tief in die dicke, schleimige Haut eingelagert.

# 1. TINCA chrysitis Ag. Schleihe.

B 3 D 4/8-9 P 1/15-17 V 2/8-9 A 3-4/6-7 C 19 Sq 30-32/95-100/20 Df 5-4 aut 5-5.

CYPRINUS *tinca* Linné f. suec. 128; 1761. syst. nat. 526; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 105 t. 14.15; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 13; 1786.

Tinca chrysitis Agassiz Mém. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 37; 1835. Tinca vulgaris Valenciennes poiss. 16, 322 t. 484; 1842. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 75; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 106; 1863. Benecke, Fische Preuss., 111; 1881.

LEUCISCUS tinca Günther, Fische d. Neckars, 50; 1853.

20—30 cm. Leib gedrungen, wenig zusammengedrückt. Schlundzähne keulenförmig. Am Kopfe, auf dem Vordeckel, Unteraugenknochen, Unterkiefer und in der Seitenlinie feine dichtstehende Poren. Der ganze Körper mit einer dicken, schleimigen, durchsichtigen Oberhautschicht bedeckt, in welche die kleinen Schuppen eingelagert sind. Flossen dick, fleischig, abgerundet; Schwanzflosse schwach ausgerandet. Der 1. Strahl der Bauchflossen beim Manne verdickt. Körper schwarzoder olivengrün mit durchschimmerndem Goldglanze, am Bauche heller; Rücken- und Schwanzflosse dunkelgrün, dunkelblau oder schwarz; Brust- und Bauchflossen braun.

Laichzeit Mai bis Juli. 2-300 000 kleine gelbliche Eier an Wasserpflanzen.

Nahrung: todte und lebende Pflanzen und Thiere.

Schmarotzer: Cucullanus tincae R., Agamonema tincae D., Ascaris acus Bl., Echinorynchus clavaeceps Z., globulosus R., proteus W., angustatus R., Distomum globiporum R., perlatum Nm., Taenia unilateralis R., macropeos Wedl., Caryophyllaeus mutabilis R., Triaenophorus nodulosus R., Monobothrium tuba D., Argulus foliaceus L.

In Flüssen, Seen, Teichen mit schlammigem Grunde. Verbreitet.

#### 10. G. LEUCISCUS KI.

Cirri nulli. Pinna dorsalis brevis, radio osseo nullo. Pinna analis post dorsalem, brevis.

Mund ohne Barteln. Rückenflosse kurz, ohne Knochenstrahl. Afterflosse nach vorn nicht bis unter die Rückenflosse reichend, kurz.

## 1. S. Phoxinus Ag.

Dentes faucales 2.5—4.2 compressi uncinati. Squamae exiguae. Linea lateralis interrupta. Pinna dorsalis post ventrales.

Schlundzähne 2.5-4.2, zusammengedrückt, mit hakiger Spitze. Schuppen sehr klein. Seitenlinie unvollständig. Rückenflosse zwischen Bauch- und Afterflosse.

# 1. LEUCISCUS phoxinus V. Elritze.

L. P. teres, ore terminali, rostro obtuso convexo.

B 3 D 3/7 P 1/15 V 2/8 A 3/7 C 19 Sq 8-10/80-90/8-10 Df 2.5-4.2 aut 2.4-4.2.

CYPRINUS phoximus Linné syst. nat. 528; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 76 t. 8 f. 5; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 39; 1790.

CYPRINUS aphya Linné f. suec. 131; 1761. syst. nat. 528; 1766. Meidinger, pisc. austr., t. 15; 1786.

CYPRINUS rivularis Pallas zoogr. rosso-as. 3, 330; 1831.

PHOXINUS laevis Agassiz Mém. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 37; 1835. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 200; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 222; 1863. Benecke, Fische Preuss., 140; 1881.

Leuciscus phoxinus Valenciennes poiss. 17, 363; 1844. Günther, Fische d. Neckars 53; 1853.

8—13 cm. Leib walzlich, Schwanz zusammengedrückt. Mund klein, endständig; Schmauze stumpf, gewöldt. Schuppen klein, zart, wenig deckend. Ein Längsstreif am Rücken und am Bauche schuppenlos. Seitenlinie hinter der Mitte unregelmässig unterbrochen. Rücken dunkel olivengrün, schwärzlich marmorirt; Seiten silberglänzend oder messinggelb; Bauch weiss, gelblich oder purpurroth.

Laichzeit Mai, Juni. Eier an flachen, sandigen Ufern.

Nahrung: kleine Wasserthiere.

Schmarotzer: Ascaris phoxini Lw., Ancyracanthus denudatus D., Agamonema ovatum D., Echinorynchus proteus W., tuberosus Z., linstowii Ham., Diplozoum paradoxum Ndm., Gyrodactylus elegans Ndm., Dactylogyrus auriculatus Ndm., Diplostomum cuticola D., Distomum globiporum R., Bothriocephalus granularis R., Tracheliastes polycolpus Ndm.

In klaren Bächen, Flüssen und Seen mit Sand- und Kiesgrund. Verbreitet.

# 2. S. Telestes Bp.

Dentes faucales 2.5—4.2 compressi uncinati. Squamae mediocres. Linea lateralis integra. Pinna dorsalis supra ventrales.

Schlundzähne 2.5—4.2, zusammengedrückt, an der Spitze hakenfürmig gebogen. Schuppen mittelgross. Seitenlinie vollständig.
Rückenflosse den Bauchflossen gegenüber.

# 2. LEUCISCUS aphya Ag. Strömer.

L. T. teres, ore subinfero, pinna anali rotundata.

B 3 D 2/8 P 1/13—14 V 2/8 A 3/8—9 C 19 Sq 8—9/46—60/4—5. CYPRINUS aphya Hartmann helv. ichth. 200; 1827. Agassiz Isis. 1048; 1828.

Leuciscus aphya Agassiz Mėm. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 38; 1835. Leuciscus agassizii Valenciennes poiss. 17, 254 t. 495; 1844. Telestes aphya Bonaparte cipr. eur. 1845.

Telestes agassizii Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 8, 386; 1851. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 206; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 212; 1863.

Leuciscus muticellus Günther, Fische d. Neckars 57; 1853 c. ic.

12—25 cm. Leib gestreckt, walzig. Mund klein, halbunterständig; Schnauze mässig gewölbt. Unterrand der Afterflosse abgerundet. Rücken gran; Seiten und Bauch weissglänzend; Seitenlinie orangegelb; fiber ihr zur Laichzeit eine breite schwärzliche Längsbinde.

Laichzeit März, April.

In schnellfliessenden klaren Flüssen. D Iller, Lech, Isar, Amper, Würm, Inn, Mangfall; R Sihl, Neckar.

## 3. S. Squalius Bp.

Dentes faucales 2.5—5.2 compressi uncinati. Pinna dorsalis supra ventrales.

Schlundzähne 2.5-5.2, zusammengedrückt, an der Spitze hakenförmig gebogen. Rückenflosse den Bauchflossen gegenüber.

## 3. LEUCISCUS vulguria V. Häsling.

L. S. compressiusculus, ore subinfero angusto, rostro convexo, pinna anali emarginata.

B 3 D 3/7 P 1/16—17 V 2/8 A 3/8—9 C 19 Sq 7—8/47—52/4 Df 2.5—5.2.

CYPRINUS leuciscus Linné syst. nat. 528; 1766. Bloch, Fische Deutschi., 3, 178 t. 97 f. 1; 1785.

CYPRINUS dobula Bloch, Fische Deutschl., 1, 54 t. 5; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 29; 1788.

Leuciscus argenteus Agassiz Mém. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 38; 1835.

Leuciscus rodens Agassiz Mém. soc. sc. nat. Neachâtel 1, 39 t. 1 f. 1.2; 1885.

Leuciscus rostratus Valenciennes poiss. 17, 201; 1844.

Leuciscus vulgaris Valenciennes poiss. 17, 302; 1844. Günther, Fische d. Neckars, 65; 1853.

Squalius lepusculus Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 9, 109 t. 11 f. 1—4; 1852. Fische Oestr., 186; 1858.

Squalius chalybaene Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 9, 111 t. 12 f. 1—1; 1852. Fische Oestr., 188; 1858.

Squalius rodens Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 9, 113 t. 12 f. 5.6; 1852. Fische Oestr., 189; 1858.

Squalius rostratus Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 9, 113 t. 18; 1852. Fische Oestr., 192; 1858.

Squalius leuciscus Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 9, 110 t. 11 f. 5.6; 1852. Fische Oestr., 191; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 203; 1863. Benecke, Fische Preuss., 139; 1881.

20-25 cm. Leib etwas zusammengedrückt. Maul klein, etwas unterständig; Schnauze etwas gewölbt. Rücken- und Afterflosse schwach ausgerandet. Rücken und Scheitel bräunlich oder schwarzblau; Seiten und Bauch silberglänzend, Seiten oft gelblich. Rücken- und Schwanzflosse schwärzlich grün oder graulich gelb; übrige Flossen gelblich oder orange; Vorderrand der Brustflossen rauchig getrübt. Iris gelblich.

Laichzeit April, Mai.

Schmarotzer: Ligula digramma Cr., Caryophyllaeus mutabilis R., Taenia torulosa Batsch, Gyrodactylus elegans Nm., Gastrostomum fimbriatum Sb., Echinorynchus clavaeceps Z., proteus W.

In Bächen, Flüssen, Seen. Verbreitet.

## 4. LEUCISCUS cephalus Kr. Döbel.

L. S. teretiusculus, ore terminali amplo, rostro depresso, pinnae analis margine convexo, squamis nigro limbatis.

B 3 D 3/8 P 1/16—17 V 2/8 A 3/7—9 C 19 Sq 7—8/44—46/3—4 Df 2.5—5.2.

Stämm Linné act. upsal. 35 t. 3; 1744.

CYPRINUS grislagine Linné f. suec. 129; 1761.

CYPRINUS cephalus Linné syst. nat. 527; 1766.

CYPRINUS idus Bloch, Fische Deutschl., 1, 328 t. 36; 1783.

Leuciscus dobula Valenciennes poiss. 17, 172; 1844. Günther, Fische d. Neckars, 69; 1853.

Leuciscus frigidus Valenciennes poiss. 17; 234; 1844.

SQUALIUS dobula Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 9, 80 t. 8 f. 1—7; 1852. Fische Oestr., 180; 1858.

Leuciscus cephalus Krøyer Danm. fiske 3, 482; 1853.

SQUALIUS cephalus Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 9, 69 t. 8 f. 8.9; 1852. Siebold, Fische Mitteleur., 200; 1863. Benecke, Fische Preuss., 137; 1881.

40-60 cm. Leib wenig zusammengedrückt. Maul weit, endständig, etwas schief. Schauze platt. Rücken- und Afterflosse mit leicht convexem Rande. Rücken schwarzgrün; Seiten gelblichgrün; Bauch heller. Seitenschuppen schwarz gesäumt. Rücken- und Schwanzflosse schwärzlichgrün; Bauch- und Afterflosse mennigroth, feuerroth, oder orange mit besonders lebhaft gefärbten Strahlen. Iris silberglänzend.

Laichzeit Mai, Juni. Ungefähr 100 000 Eier an Wasserpflanzen.

Nahrung: kleine Thiere, Frösche, Mäuse.

Schmarotzer: Ascaris dentata R., Dispharagus denudatus D., Agamonema ovatum D., Echinorynchus proteus W., globulosus R., Distomum globiporum R., tereticolle R., Aspidogaster limacodes D., Dactylogyrus forceps Lkt., tuba Lw., Diplostomum cuticola D., Tetracotyle typica D., Caryophyllaeus mutabilis R., Ligula digramma Cr.

In klaren Flüssen an langsam fliessenden Stellen. Verbreitet.

#### 4. S. Scardinius Bp.

Dentes faucales 3.5-5.3 compressi crenati. Abdomen carinatum squamis circumflexis. Pinna dorsalis post ventrales.

Schlundzähne 3.5—5.3, zusammengedrückt, gekerbt. Bauch zwischen Bauchflossen und After scharfkantig mit dachförmigen Schuppen. Rückenflosse zwischen Bauch- und Afterflosse.

## 5. LEUCISCUS erythrophthalmus V. Rothfeder.

L. S. ore terminali perobliquo.

B 3 D 3/8—9 P 1/15—16 V 2/8 A 3/10—12 C 19 Sq 7/40—42/3—4 Df 3.5—5.3.

CYPRINUS e. Linné f. suec. 129; 1761. syst. nat. 530; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 37 t. 1; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 24; 1788.

SCARDINIUS e. Bonaparte f. it. t. 115.116. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 153; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 180; 1863. Benecke, Fische Preuss., 134; 1881.

Leuciscus e. Valenciennes poiss. 17, 107; 1844. Günther, Fische d. Neckars 80; 1853.

20-30 cm. Leib zusammengedrückt, ziemlich hoch. Mund klein, sehr steil. Rücken blau- oder braungrün; Seiten silberig mit etwas Messingglanz; Bauch weiss. Flossen blutroth. Iris goldgelb mit rothem Flecke.

Laichzeit April, Mai. Etwa 100 000 Eier an pflanzenreichen Stellen.

Nahrung: Würmer.

Schmarotzer: Diplozoum paradoxum Nm., Dactylogyrus fallax Wg., difformis Wg., crucifer Wg., Distomum globiporum R., Holostomum musculicola Wdb., Diplostomum volvens Nm., cuticola D., Ligula digramma Cr., Triaenophorus nodulosus R., Caryophyllaeus mutabilis R., Echinorynchus proteus W., angustatus R., clavaeceps Z. Trichosoma tomentosum Duj., Ascaris acus Bl., cyprini erythrophthalmi R., mucronata Sk., Ancyracanthus denudatus D.

In ruhigen Gewässern. Gemein.

#### 5. S. Ides H.

Dentes faucales 3.5-5.3 compressi uncinati integri. Abdomen obtusum. Pinna dorsalis post ventrales.

Schlundzähne 3.5-5.3, zusammengedrückt, an der Spitze hakig gebogen, ungekerbt. Bauch ohne scharfe Kante. Rückenflosse hinter den Bauchflossen.

#### 6. LEUCISCUS idus V. Aland.

L. I. compressus, ore terminali.

B 3 D 3/8 P 1/15-16 V 2/8 A 3/9-10 C 19 Sq 9-10/54-59/4-5 Df 3.5-5.3.

Cyprinus idus Linné f. suec. 128; 1761. syst. nat. 529; 1766.

CYPRINUS orfus Linné syst. nat. 530; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 3, 175 t. 96; 1785.

CYPRINUS jeses Linné syst. nat. 530; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 58 t. 6; 1783. Meidinger, piec. austr., t. 42; 1794.

CYPRINUS idbarus Meidinger, pisc. sustr., t. 14; 1786.

Leuciscus jeses Valenciennes poiss. 17, 160; 1844.

LEUCISCUS orphus Valenciennes poiss. 17, 224; 1844.

Leuciscus idus Valenciennes poiss, 17, 228; 1844.

IDUS melanotus Heckel u. Kner, Fische Oestr., 147; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 176; 1863. Benecke, Fische Preuss., 133; 1881.

IDUS miniatus Heckel u. Kner, Fische Oestr., 151; 1858.

30-60 cm. Leib gestreckt, zusammengedrückt. Mund endständig, klein. Rücken schwarzblau oder schwarzgrün, messingglänzend; Seiten bläulichweiss; Bauch silberglänzend. Rücken- und Schwanzflosse grauviolett, übrige Flossen röthlich.

Laichzeit April, Mai. Gegen 100 000 sehr kleine Eier an Steinen und Wasserpflanzen.

Schmarotzer: Ancyracanthus denudatus D., Ascaris leucisci idi D., acus Bl., Trichosoma tomentosum Duj., Echinorynchus proteus W., globulosus R., angustatus R., Distomum globiporum R., inflexum R., Aspidogaster limacodes D., Diplostomum cuticola D., Tetracotyle typica D., echinata D., Diplozoum paradoxum Ndm., Taenia torulosa Batsch, idi Vib., Caryophyllaeus mutabilis R., Bothriocephalus capillicollis Mégn., Lamproglena pulchella Ndm., Tracheliastes polycolpus Ndm.

In grösseren Flüssen und Seen; an der Oberfläche. Verbreitet.

## 6. S. Metallites.<sup>1</sup>)

Dentes faucales 6-5 aut 5-5, anteriores conici, posteriores compressi oblique defricti.

<sup>1)</sup> µεταλλίτης metallglänzend.

Schlundzähne 6-5 oder 5-5, die vorderen kegelig; die hinteren zusammengedrückt, schräg abgeschliffen.

## 7. LEUCISCUS ratilus Ag. Plötze.

L. M. compressus, ore terminali, dentibus faucalibus posterioribus crenatis, pinna dorsali ventralibus posteriore.

B 3 D 3/10—11 P 1/15 V 2/8 A 3/9—11 C 19 Sq 7—8/42—44/3—4 Df 6—5 aut 5—5.

CYPRINUS rutilus Linne f. suec. 130; 1761. syst. nat. 529; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 41 t. 2; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 26; 1788.

Leuciscus rutilus Agassiz Mém. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 38; 1835. Valenciennes poiss. 17, 130; 1844. Günther, Fische d. Neckars, 74; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 169; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 184; 1863. Benecke, Fische Preuss., 136; 1881.

Leuciscus pausingeri Heckel, Fische Syr., 49; 1843. Fische Oestr., 172; 1858.

20—25 cm. Leib zusammengedrückt. Mund endständig, wenig schräg, klein. Zwischen Bauchflossen und After keine Kante. Rücken blaugrün oder graublau; Seiten silberglänzend; Bauch weiss. Flossen mennigroth. Iris roth.

Laichzeit April, Mai. 80—100 000 Eier an pflanzenreichen Untiefen. Mann mit weissen Knötchen auf Scheitel und Rücken.

Schmarotzer: Ichthyonema sanguineum R., Ascaris dentata R., acus Bl., Distomum globiporum R., Diplozoum paradoxum Nm., Dactylogyrus fallax Wg., dujardinianus D., trigonostomus Wg., Diplostomum volvens Nm., cuticola D., Ligula digramma Cr., Caryophyllaeus mutabilis R.

In stillen Gewässern. Gemein.

## 8. LEUCISCUS virgo H. Nerfling.

L. M. compressus, ore subinfero, dentibus faucalibus posterioribus crenatis, pinna dorsali ventralibus contraria.

B 8 D 3/9-12 P 1/16-17 V 2/8-9 A 8/11 C 19 Sq 7/46-49/4 Df 6-5 aut 5-5.

CYPRINUS ides Meidinger, pisc. austr., t. 36; 1790.

LEUCISCUS virgo Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 9, 69 t. 6.7; 1852. Fische Oestr., 175; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 191; 1863.

20-40 cm. Leib zusammengedrückt, gestreckt. Kopf kurz, stumpf zugespitzt; Schnauze stumpf; Mund klein, halb unterständig. Schlundknochen plump, eckig; hintere Schlundzähne gekerbt. Schuppen gross. Rückenflosse über den Bauchflossen. Schwanzflosse breit,

halbmondförmig ausgeschnitten. Rücken grünlichbraun; Seiten bläulich stahlglänzend; Bauch weiss. Rückenflosse geschwärzt; Brustflosse gelblich; Bauch-, After- und Schwanzflosse orange.

Laichzeit April, Mai. Mann mit knotigem Hautausschlage. Donau, Inn.

#### 9. LEUCISCUS meidingeri H. Perlfisch.

L. M. teretiusculus elongatus, ore subinfore, rostro tumido, dentibus faucalibus integris, pinna dorsali ventralibus contraria.

B 3 D 3/8-9 P 1/16-17 V 2/8-9 A 3/9-11 C 19 Sq 9-10/62-67/5-6 Df 6-5.

CYPRINUS grislagine Meidinger, pisc. austr., t. 40; 1790.

Leuciscus meidingeri Heckel, Sitzb. Ak. Wien, 9, 88 t. 9; 1852. Fische Oestr., 178; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 196; 1863.

40-60 cm. Leib walzlich, langgestreckt. Kopf vorne abgestumpft; Stirn breit; Schnauze aufgetrieben; Mund halb unterständig. Schlundzähne mit grosser Krone und gewölbten Kauflächen, ungekerbt. Schuppen klein. Rückenflosse über den Bauchflossen; Schwanzflosse tief ausgeschnitten. Rücken schwärzlichgrün; Seiten heller; Bauch weiss. Schuppen schwärzlich gefleckt. Bauch- und Afterflosse röthlich oder bläulich; übrige Flossen grau.

Laichzeit Mai, Juni. Mann mit dornigem, bernsteingelbem Haut-ausschlage.

Schmarotzer: Distomum globiporum R., Caryophyllaeus mutabilis R. D Chiemsee, Traunsee, Attersee, Mondsee; in grosser Tiefe.

#### 11. GOBIO C.

Cirri 2. Os inferum. Dentes faucales biseriati uncinati. Pinna dorsalis brevis, radio osseo nullo, e regione ventralium; analis brevis.

2 mundwinkelständige Barteln. Mund unterständig. Schlundzähne zweireihig, hakig. Rückenflosse kurz, ohne verknöcherten Strahl, den Bauchflossen gegenüberstehend. Afterflosse kurz.

# 1. GOBIO fluviatilis Ag. Gründling.

G subcylindricus, cauda compressa, rostro obtuso convexo, cirris brevibus.

B 3 D 3/7 P 1/14—15 V 2/8 A 3/6 C 19 Sq 6/40—44/5 Df 2.5—5.2 aut 3.5—5.2.

CYPRINUS gobio Linné syst. nat. 526; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 73 t. 8 f. 2; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 23; 1788.

Gobio fluviatilis Agassiz Mém. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 36; 1835. Valenciennes poiss. 16, 300 t. 481; 1842. Siebold, Fische Mitteleur., 112; 1863. Benecke, Fische Preuss., 115; 1881.

Gobio obtusirostris Valenciennes poiss. 16, 311; 1842.

Leuciscus gobio Günther, Fische d. Neckars, 44; 1853.

Gobio vulgaris Heckel u. Kner, Fische Oestr., 90; 1858.

10-15 cm. Leib gestreckt, wenig zusammengedrückt. Schnauze stumpf, gewölbt. Barteln bis unter die Augen reichend. Rücken grau- oder gelbgrünlich, schwarz gesprenkelt; Seiten silberglänzend mit bläulichem Schimmer. Flossen graugelb; Rücken- und Schwanzflosse dunkel gefleckt.

Laichzeit Mai, Juni. Eier 2 mm gross, hell bläulich, an flachen Stellen mit Steingrund.

Nahrung: kleine Thiere, faulende Pflanzenstoffe.

Schmarotzer: Ascaris cuneiformis R., Agamonema ovatum D., Echinorynchus clavaeceps Z., angustatus R., proteus W., globulosus R., linstowii Ham., Gastrostomum fimbriatum Sb., Dactylogyrus major Wg., Diplostomum cuticola D., Diplozoum paradoxum Nm., Caryophyllaeus mutabilis R., Ligula digramma Cr.

In Bächen mit Sand- oder Thongrund, gesellig. Verbreitet.

## 2. GOBIO uranoscopus Ag.

G. cylindricus, cauda tereti tenui, capite dorsoque depressis, rostrolato declivi, cirris longis.

B 3 D 2/7 P 1/13 V 1/6 A 2/6 C 19 Sq 5/40-42/4.

CYPRINUS u. Agassiz Isis 1048 t. 12 f. 1; 1828.

Gobio u. Agassiz Mém. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 36; 1835. Valenciennes poiss. 16, 312; 1842. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 93; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 115; 1863.

12—13 cm. Leib gestreckt, walzig; Kopf und Rücken niedergedrückt; Schwanz walzig, schmächtig. Schnauze breit, schräg abfallend. Barteln fast bis zur Brustflosse reichend. Weisslich; Oberseite grau, ungefleckt; vom Rücken zur Seitenlinie herab mehrere schwarze Querbinden. Flossen gelblich; auf der Rücken- und Schwanzflosse 1 oder 2 braune Fleckenbinden.

Laichzeit Mai, Juni.

D Isar, Salzach.

#### 12. G. BARBUS C.

Cirri 2 aut 4. Dentes faucales triseriati. Pinna dorsalis brevis, radio tertio osseo crasso; analis brevis.

Mund mit 2 oder 4 Barteln. Schlundzähne dreireihig. Rückenflosse kurz; ihr dritter Strahl verknöchert, verdickt. Afterflosse kurz.

## 1. BARBUS fluviatilis Ag. Barbe.

B. labiis tumidis, cirris 4 crassis, pinnae dorsalis radio osseo serrato. B 5 D 3/8—9 P 1/15—17 V 2/8 A 3/5 C 19 Sq 11—12/58—60/7—8 Df 2.3.5—5.3.2. CYPRINUS barbus Linné syst nat. 525; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 138 t. 18; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 11; 1786.

Barbus fluviatilis Agassiz Mem. soc. sc. nat. Neuchâtel 1, 37; 1835. Valenciennes poiss. 16, 125; 1842. Günther, Fische d. Neckars, 40; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 79; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 109; 1863. Benecke, Fische Preuss., 113; 1881.

rüsselförmig; Oberlippe weit vorstehend, sleischig; Unterlippe wulstig. 2 Barteln an der Oberlippe, 2 längere in den Mundwinkeln. Nasenöffnung doppelt, die hintere durch einen Hautlappen bedeckt. Der
3. Strahl der Rückenslosse am Hinterrande gesägt. Schwanzslosse tief ausgeschmitten. Rücken grau- oder olivgrün mit bläulichem Schimmer; Seiten gelblich; Bauch weiselich. Rückenslosse dunkel graugrün, Schwanzslosse graugelblich; übrige Flossen gelbröthlich.

Laichzeit Mai, Juni. 8-10 000 hirsekorngrosse Eier.

Nahrung: Insektenlarven, Würmer, kleine Fische, thierische Abfälle.

Schmarotzer: Ascaris dentata R., Echinorynchus clavaeceps Z., globulosus R., angustatus R., proteus W., Distomum nodulosum Z., globiporum R., punctum Z., ferruginosum Lw., Monostomum cochleariforme R., Diplostomum brevicaudatum Nm., Dactylogyrus malleus Lw., Caryophyllaeus mutabilis R., Bothriocephalus rectangulus R., Triaenophorus nodulosus R.

In Flüssen und Seen; am Grunde. Verbreitet.

#### 13. G. CYPRINUS L.

Os terminale. Squamae magnae. Pinnae dorsalis longae et analis brevis radius tertius osseus postice serratus.

Mund endständig. Schuppen gross. Rückenflosse lang, Afterflosse kurz; in beiden der dritte Strahl stark, am Hinterrande gesägt.

# 1. CYPRINUS carpto L. Karpfe.

C. cirris 4, dentibus faucalibus triserialibus, pinna dorsali truncata, caudali excisa.

B 3 D 3-4/17-22 P 1/15-16 V 2/8-9 A 3/5 C 17-19 Sq 5-6/35-39/5-6 Df 1.1.3-3.1.1.

C. carpio Linné f. suec. 127; 1761. syst. nat. 525; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 117 t. 16; 1783 Meidinger, pisc. austr., t. 6; 1785. t. 41; 1794. Valenciennes poiss. 16, 23; 1842. Günther, Fische d. Neckars, 35; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 54; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 84; 1863. Benecke, Fische Preuss., 106; 1881.

Rex eyprinorum Bloch, Fische Deutschl., 1, 137 t. 17; 1788.

- C. nudus Bloch, Fische Deutschl., 3, 226; 1785.
- C. hungaricus Heckel, Ann. Wien. Mus., 1, 222 t. 19 f. 1; 1835. Valenciennes poiss. 16, 65; 1842. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 60; 1858.
  - C. elatus Valenciennes poiss., 16, 62; 1842.
- C. regina Valenciennes poiss. 16, 68; 1842. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 62; 1858.
  - C. acuminatus Heckel u. Kner, Fische Oestr., 58; 1858.
- 30-60 cm. Leib mässig zusammengedrückt. Mund ziemlich weit; Lippen dick. Jederseits am Unterkiefer eine kleine, am Mundwinkel eine grüssere Bartel. Krone der Schlundzähne rundlich. Rückenflosse abgestutzt; Schwanzslosse ausgeschnitten. Der 3. Strahl der Rücken- und Afterslosse am Hinterrande grob gesägt. Rücken schwärzlich; Seiten und Bauch gelblich.

Laichzeit April bis Juni. 3-700 000 gelbliche 1,8 mm grosse Eier an Steinen und Pflanzen. Mann mit weissen Hautwarzen.

Nahrung: kleine Wasserthiere, zerfallende Pflanzenstoffe.

Schmarotzer: Piscicola geometra Blv., Gyrodactylus elegans Ndm., Dactylogyrus auriculatus Ndm., mollis Wedl., dujardinianus D., anchoratus Duj., Ascaris acus Bl., carpionis Lw., Echinorynchus clavaeceps Z., globulosus R., angustatus R., proteus W., Distomum globiporum R., Diplostomum cuticola D., Tetracotyle typica D., Caryophyllaeus mutabilis R., Lernaeocera cyprinacea L, Ergasilus sieboldii Ndm., Argulus foliaceus L.

In langsam fliessenden und stehenden Gewässern mit schlammigem Grunde. Verbreitet.

#### 2. CYPRINUS carassius L. Karausche.

C. cirris subnullis, dentibus faucalibus uniserialibus, pinna dorsali rotundata, caudali emarginata.

B 3 D 3/14—21 P 1/12—13 V 2/7—8 A 3/5—6 C 19—20 Sq 7—8/31—35/5—6 Df 4—4.

CYPRINUS carassius Linné f. suec. 128; 1761. syst. nat. 526; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 87 t. 11; 1783. Meidinger, piec. austr., t. 27; 1788. Valenciennes poiss. 16, 82 t. 459; 1842. Günther, Fische d. Neckars, 38; 1853.

CYPRINUS gibelio Bloch, Fische Deutschl., 1, 90 t. 12; 1783. Valenciennes poiss. 16, 90; 1842.

Carassius vulgaris Nilsson. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 67; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 98; 1863. Benecke, Fische Preuss., 109; 1881.

Carassius gibelio Nilsson. Heckel u. Kner, Fische Oestr, 70; 1858.

CYPRINUS moles Valenciennes poiss. 16, 89; 1842.

Carassius moles Heckel u. Kner, Fische Oestr., 71; 1858.

Carassius oblongus Heckel u. Kner, Fische Oestr., 73; 1858.

10-30 cm. Leib stark zusammengedrückt, hoch. Mund eng; Lippen dünn. Barteln fehlend oder schwach angedeutet. Schlundzähne 4, einreihig; der erste kegelig, die übrigen spatelig mit einer Furche. Rückenflosse abgerundet; Schwanzflosse leicht ausgerandet. Der 3. Strahl der Rücken- und Afterflosse am Hinterrande fein gesägt. Rücken braungrün; Seiten messinggelb; Bauch gelblichweiss. Flossen gelblich, schwärzlich gesäumt.

Laichzeit Mai, Juni. 1-300 000 Eier an Pflanzen.

Nahrung: kleine Thiere, zerfallende Pflanzenstoffe.

Schmarotzer: Ichthyonema sanguineum R., Echinorynchus clavaeceps Z., Dactylogyrus anchoratus Duj., Diplozoum paradoxum Nm., Caryophyllaeus mutabilis R., Ligula digramma Cr., monogramma Cr., Lernaeocera cyprinacea L.

In stehenden Gewässern. Verbreitet.

#### 8. F. SILURIDAE.

Os cirrosum. Malae superioris margo ossibus intermaxillaribus constans. Suboperculum nullum. Cutis nuda aut scutosa.

Mund mit Barteln. Oberkieferknochen verkümmert; Rand der Oberkinnlade von den Zwischenkiefern gebildet. Unterdeckel fehlend. Haut nackt oder mit Knochenschildern.

#### 1. G. SILURUS L.

Cutis nuda. Pinna dorsalis brevis aculeo nullo; ventrales dorsali posteriores; analis elongata; caudalis rotundata; adiposa nulla.

Haut nackt. Rückenflosse sehr kurz, stachellos; Bauchflossen hinter der Rückenflosse; Afterflosse sehr lang; Schwanzflosse abgerundet; keine Fettflosse.

# 1. SILURUS glanis L. Wels.

S. cirris 6, capite lato, ore amplo.

B 16 D 1/4 P 1/14—17 V 11—13 A 90—92 C 17—19.

Linné f. suec. 120; 1761. syst. nat. 501; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 1, 309 t. 34; 1783. Meidinger, pisc. austr., t. 9; 1785. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 308; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 79; 1863. Benecke, Fische Preuss., 103; 1881.

1—4 m. Kopf breit, platt, vorne abgerundet; Leib vorne drehrund, hinten zusammengedrückt. Maul weit, mit mehreren Binden von Hechelzähnen. Am Oberkiefer 2 lange Barteln, am Unterkiefer 4 kürzere. Augen sehr klein. Vordere Nasenlöcher röhrenförmig,

nahe der Oberlippe; hintere vor und zwischen den Augen. Rückenflosse mitten zwischen Brust- und Bauchflossen. Dicht hinter und
über der Wurzel der Brustflossen eine enge, in einen innerhalb der
Brustmuskeln gelegenen Hohlraum führende Oeffnung. Hinter dem
After eine Geschlechtswarze. Seitenlinie dem Rücken genähert.
Oberseite schwärzlichgrün, heller marmorirt; Bauch weisslich.

Laichzeit Mai, Juni. 60-100 000 gelbliche 3 mm grosse Eier an Wasserpflanzen.

Nahrung: Wasserthiere, Aas.

Schmarotzer: Cucullanus elegans Z., Ascaris siluri Gm., glanidis Lw., Filaria bicolor Lw., Nematoideum siluri glanidis R., Echinorynchus globulosus R., angustatus R., proteus W., Distomum torulosum R., Dactylogyrus siluri glanidis Wg., Taenia osculata Gz., Ligula digramma Cr.

In grösseren Strömen und Seen auf dem Grunde. Verbreitet; fehlt im Wesergebiete.

## 2. C. ANACANTHI. Weichflosser.

Ossa supramaxillaria et intermaxillaria mobilia. Ossa faucalia inferiora discreta. Branchiae pectiniformes. Pinnarum radii articulati. Pinnae ventrales jugulares aut pectorales aut nullae. Physa clausa aut nulla.

Zwischenkiefer und Oberkiefer beweglich. Untere Schlundknochen getrennt. Kiemen kammförmig. Flossenstrahlen weich, gegliedert. Bauchflossen kehl- oder brustständig oder fehlend. Schwimmblase, wenn vorhanden, ohne Luftgang.

#### 9. F. PLEURONECTIDAE.

Branchiae 4. Parabranchiae. Corpus valde compressum, pinnis dorsali et anali limbatum. Oculi in uno latere. Pinnae ventrales jugulares. Physa nulla.

4 Kiemen; Nebenkiemen vorhanden. Kopf und ein Theil des Körpers unsymmetrisch. Körper stark zusammengedrückt, sehr hoch, mit der einen Seite nach unten, mit der andern nach oben gerichtet. Obere Seite gefärbt, untere farblos, zuweilen gefleckt. Beide Augen auf der oberen Seite. Rücken- und Afterflosse sehr lang, ungetheilt. After weit nach vorn gerückt. Bauchflossen kehlständig. Keine Schwimmblase.

## 1. G. PLEURONECTES L.

Oculi dextri. Os angustum. Dentes maxillares minuti 1—2-seriales, in latere cacco majores. Vomer et palatina edentula. Pinna dorsalis supra oculos incipiens, radiis subsimplicibus. Squamae minutae aut nullae.

Augen auf der rechten, ausnahmsweise auf der linken Seite. Mundspalte eng. Kieferzähne klein, in ein oder zwei Reihen, auf der augenlosen Seite stärker. Pflugscharbein und Gaumenbeine zahnlos. Rückenflosse über den Augen beginnend, mit meist ungetheilten Strahlen. Schuppen sehr klein oder fehlend.

#### 1. PLEURONECTES Aesus L. Flunder.

P. dentibus conicis, cute scabra, squamis cycloideis, stria laterali subrecta, pinnae analis radio primo spinaceo.

B 6 D 55-57 P 10-11 V 6 A 1/38-42 C 14-18.

PLEURONECTES f. Linné f. suec. 115; 1761. syst. nat. 457; 1776. Bloch, Fische Deutschlands, 2, 52 t. 44; 1784. Benecke, Fische Preussens, 98; 1881.

Platessa f. Siebold, Fische Mitteleur., 77; 1863.

20-30 cm. Zähne kegelförmig. Erster Strahl der Afterflosse ein kurzer Stachel. Haut mit spärlichen, tiefliegenden kleinen Rundschuppen bedeckt. Am Grunde jedes Strahles der Rücken- und Afterflosse ein vielspitziger Knochenhöker; eben solche zu beiden Seiten der die Brustflosse in einem sehr flachen Bogen umgehenden Seitenlinie; kleinere über die ganze Oberfläche zerstreut. Augenseite braungelb mit dunkleren Flecken; augenlose Seite gelblich weiss, schwarz gesprenkelt.

Laichzeit: Mai.

Nahrung: Muscheln, Insektenlarven.

Schmarotzer: Ascaris collaris R., flesi Lw., Agamonema commune C., flesi Lw., Heteracis toveolata R., Dacnitis fusiformis Mol., Echinorynchus angustatus R., proteus W., gibbosus R., pleuronectis platessoidis R., teriticollis, Distomum atomum R., appendiculatum R., furciferum Ols., Bothriocephalus punctatus R., Triaenophorus nodulosus R., Cucullanus heterochrous, Caligus curtus M.

In der Nordsee und Ostsee, in die Flüsse aufsteigend.

#### 10 F. GADIDAE.

Spiraculum amplum. Pinnae dorsales 1-3, anales 1-2; ventrales jugulares. Squamae minutae cycloideae. Physa clausa.

Kiemenöffnung weit. 1—3 Rückenflossen; 1—2 Afterflossen. Bauchflossen kehlständig. Kleine Rundschuppen. Schwimmblase vorhanden.

#### 1. G. LOTA C.

Cirrus 1 mentalis. Maxillae et vomer dentata; palatina edentula. Membrana branchiostega radiis 7. Pinnae dorsales 2; analis 1; caudalis discreta; ventrales radiis 6.

1 Bartel am Kinne. Kiefer und Pflugscharbein bezahnt; Gaumenbeine zahnlos. Kiemenhaut 7strahlig. 2 Rücken-, 1 Afterflosse. Schwanzflosse selbständig. Bauchflossen 6strahlig.

## 1. LOTA vulgaris C. Quappe.

L. teres, cauda compressa, mala inferiore superiori subaequali, dentibus minutis aequalibus.

B 7 D<sub>1</sub> 12—14 D<sub>2</sub> 68—74 P 18—20 V 5—6 A 65—70 C 36—40. Gadus lota Linné f. suec. 112; 1761. syst. nat. 440; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 2, 246 t. 70; 1784. Meidinger, pisc. austr. t. 8; 1785.

Lota vulgaris Cuvier. Günther, Fische des Neckars, 124; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 313; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 73; 1863. Benecke, Fische Preuss., 89; 1881.

30-60 cm. Körper gestreckt, vorne rundlich, hinten zusammengedrückt. Kiefer fast gleich lang, mit zwei Reihen von Bürstenzähnen. Pflugscharbein mit etwas stärkeren Zähnen. Am Kinne eine Bartel, manchmal daneben noch eine kleinere. Nasenlöcher doppelt, rundlich, das vordere mit einer kleinen Bartel. Schwanzflosse gerundet. Alle Flossenstrahlen sehr weich, mit fast häutigem Ende. Haut schleimig, mit kleinen ovalen concentrisch gestreiften Schuppen. Schwimmblase lang, vorne tief eingebuchtet. Oberseite olivengrün, braun und schwarz marmorirt; Unterseite weisslich.

Laichzeit December, Januar. Etwa 1 Million 1 mm grosser Eier. Nahrung: kleine Thiere, Fische, Fischlaich.

Schmarotzer: Ascaris mucronata Sk., tenuissima R, lotae Lw., Cucullanus elegans Z., Trichosoma brevispiculum Lw., Agamonema bicolor D., Echinorynchus globulosus R., tuberosus Z., angustatus R., proteus W., Distomum tereticolle R., appendiculatum R., simplex R., Diplostomum volvens Nm., Gastrostomum fimbriatum Sb., Diplozoum paradoxum Nm., Tetrarynchus lotae Ben., Cyathocephalus truncatus P., Taenia ocellata R., torulosa Batsch, Bothriocephalus rugosus R., infundibuliformis R., latus L., Triaenophorus nodulosus R., Acrobothrium typicum Ols., Lernaeocera esocina Bm.

In Flüssen mit klarem Wasser. Verbreitet.

# 3. C. ACANTHOPTERI. Stachelflosser.

Ossa intermaxillaria et supramaxillaria mobilia. Ossa faucalia inferiora discreta. Branchiae pectinatae. Pinnarum dorsalis analis ventralium radii anteriores spinacei. Physa clausa.

Zwischenkiefer und Oberkiefer beweglich. Untere Schlundknochen getrennt. Kiemen kammförmig. Strahlen des vorderen Theiles der

Rücken-, After- und Bauchflossen ungegliederte Stacheln. Schwimmblase, wenn vorhanden, im ausgebildeten Zustande ohne Luftgang.

#### 11. F. GASTROSTEIDAE.

Rostrum subproductum; ore angusto. Spinae dorsales liberae. Schnauze vorgezogen; Mund klein. Stacheltheil der Rückenflosse aus freien Stacheln bestehend.

#### 1. G. GASTROSTEUS L.

Os obliquum. Ossa suborbitalia genam obtegentia. Operculum nerme. Cutis nuda aut scutata. Pinnae ventrales abdominales, radiis 2.

Mundspalte schief. Unteraugenknochen die Wange bedeckend. Deckel ohne Dornen. Haut nackt oder mit Schildern. Bauchflossen zweistrahlig, bauchständig.

## 1. GASTROSTEUS pungitius L. Zwergstichling.

G. rostro brevi, corpore compresso, spinis dorsalibus 8—11, pinna caudali rotundata.

B 3 D 8-11/11 P 9-10 V 1/1 A 1/9-11 C 13.

Linné f. suec. 118; 1761. syst. nat. 491; 1766. Bloch, Fische-Deutschl., 2, 108 t. 53 f. 4; 1784. Cuvier poiss. 4, 506; 1829. Siebold, Fische Mitteleur., 72; 1863. Benecke, Fische Preussens, 75; 1881.

4-5 cm. Schauze nicht verlängert. Rumpf seitlich zusammengedrückt, nicht kantig; nackt oder am Schwanze jederseits mit einer Längsreihe von 10-11 Kielschuppen. 8-11 kleine Rückenstacheln. Rücken- und Afterflosse nach hinten allmählich abfallend. Schwanzflosse abgerundet. Rücken grün- oder blauschwärzlich, Seiten und Bauch silberglänzend. Mann im Sommer unten oft tief schwarz.

Laichzeit April bis Juni. Eier in einem kugeligen Neste.

Nahrung: kleine Thiere, Fischlaich.

Schmarotzer: Echinorynchus tuberosus Z., Gyrodactylus elegans Nm., Taenia filicollis R., Triaenophorus nodulosus R., Schistocephalus dimorphus Cr.

In Gewässern aller Art. Nordsee, Sylt; Ostsee, Rügen; R Rhein bei Speyer; Wr Oker bei Braunschweig; E Salziger See, Teiche bei Torgau, Wupatzsee bei Erkner, Rüdersdorfer Kalkbruch.

# 2. GASTROSTEUS aculeatus L. Stichling.

G. rostro brevi, corpore compresso, spinis dorsalibus 3, pinna caudali truncata.

B 3 D 3/10-12 P 9-10 V 1/1 A 1/8 C 12.

- G. aculeatus Linné f. suec. 118; 1761. syst. nat. 489; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 2, 104 t. 53 f. 3; 1784. Heckel u. Kner, Fische Oestr. 38; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 66; 1863. Benecke, Fische Preuss., 73; 1881.
- G. trachurus Cuvier règne animal 2, 170; 1829. poiss. 4, 481; 1829.
  - G. gymnurus Cuvier règne animal 2, 170; 1829.
- G. leiurus Cuvier poiss. 4, 481 t. 98; 1829. Günther, Fische des Neckars 29; 1853.
- 6-8 cm. Schnauze nicht verlängert. Rumpf seitlich zusammengedrückt, nicht kantig; nackt oder an den Seiten mit einer Reihe von Schuppenplatten. Drei starke Rückenstacheln, der mittlere am grössten. Rücken- und Afterflosse nach hinten allmählich abfallend. Schwanzflosse abgestutzt, etwas ausgerandet. Rücken dunkler oder heller olivengrün oder blauschwarz, Seiten und Bauch silberglänzend, Flossen grünlichgrau. Seiten, Brust und Bauch des Mannes zur Laichzeit roth.

Laichzeit April bis Juni. 60—100 Eier in einem aus Pflanzenfasern bestehenden, kugeligen, vom Manne gebauten und bewachten Neste.

Nahrung: kleine Thiere, Fischlaich.

Schmarotzer: Cucullanus elegans Z., Ascaris gastrostei R., aculeati Lw., Agamonema papilligerum D., bicolor D., Agamonematodum gastrostei Lw., Echinorynchus angustatus R., tuberosus Z., linstowii Ham., Distomum ventricosum R., appendiculatum R., Monostomum caryophyllinum Z., Gyrodactylus elegans Nm., Triaenophorus nodulosus R., Taenia filicollis R., Schistocephalus dimorphus Cr., Lernaeocera esocina Bm., Argulus foliaceus L.

In Gewässern aller Art. Fehlt im Donaugebiete, tibrigens gemein.

#### 12. F. COTTIDAE.

Dentes minuti. Ossa suborbitalia dilatata cum praeoperculo conjuncta. Pinnae ventrales inter pectorales.

Bezahnung schwach, bürstenförmig. Knochen des unteren Augenhöhlenrandes breit, durch eine knöcherne Stütze mit dem Winkel des Vordeckels verbunden. Bauchflossen brustständig.

## ,1. G. COTTUS L.

Caput latum depressum antice rotundatum; truncus teres; cauda compressa. Palatum edentulum. Operculum spinosum. Pinnae pectorales magnae rotundatae. Cutis nuda, linea laterali. Physa nulla.

Kopf breit, platt, vorne abgerundet; Rumpf drehrund, hinten seitlich zusammengedrückt. Gaumen zahnlos. Deckelapparat bedornt.

Brustflossen gross, gerundet. Haut nackt, mit Seitenlinie. Keine Schwimmblase.

## 1. COTTUS gobio L. Groppe.

C. naribus anterioribus tubulosis, praeoperculo et suboperculo spina 1, cute mucosa verrucosa.

B 6 D, 6-9 D, 15-18 P 13-14 V 1/4 A 12-13 C 13.

Linné f. suec. 114; 1761. syst. nat. 452; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 2, 17 t. 39 f. 2; 1784. Meidinger pisc. austr. t. 17; 1786. Valenciennes poiss. 4, 145; 1829. Günther, Fische des Neckars, 17; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 27; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 62; 1863. Benecke, Fische Preuss., 68; 1881.

10-15 cm. Am Vordeckel und Unterdeckel je ein gekrümmter Dorn. Vordere Nasenlöcher röhrenförmig. Haut schleimig mit warzigen Erhebungen. Kopf und Seitenlinie mit Poren. Schwanzflosse abgerundet. Oberseite graubräunlich mit dunkleren Flecken; Unterseite grauweiss, beim Manue bräunlich gefleckt, beim Weibe ungefleckt.

Laichzeit März, April. Eier röthlichgelb, in Klumpen von 100 bis 1000 Stück in einer vom Manne gescharrten und bewachten Kiesgrube.

Nahrung: kleine Thiere, Fischlaich.

Schmarotzer: Echinorynchus angustatus R., proteus W., Scolex polymorphus R., Triaenophorus nodulosus R., Diplozoum paradoxum Nm., Monostomum cotti Zsch.

In Bächen und Seen mit steinigem Grunde. Gemein.

#### 13. F. PERCIDAE.

Cirri nulli. Intermaxillaria inframaxillaria vomer palatum dentata. Opercula dentata aut spinosa. Squamae ctenodes. Linea lateralis integra.

Mund ohne Barteln. Zwischenkiefer, Unterkiefer, Pflugscharbein, Gaumen bezahnt. Kiemendeckelstücke gezähnelt oder bedornt. Kammschuppen. Seitenlinie ununterbrochen.

#### 1. G. PERCA L.

Lingua laevis. Radii branchiostegi 7. Squamae fixae. Zunge unbezahnt. 7 Kiemenhautstrahlen. Schuppen festsitzend.

#### 1. S. Aspro C.

Os inferum. Dentes aequales. Praeoperculum serratum, operculum spina 1. Pinnae dorsales discretae, analis spina 1.

Mund unterständig. Nur Bürstenzähne. Vordeckel gesägt, Deckel mit einem Dorne. Rückenflossen getrennt; Afterflosse mit 1 Stachel.

## 1. PERCA aspera L. Streber.

P. A. capite rotundato, cauda gracili, pinnarum ventralium radiis longis.

B 7  $D_1$  8—9  $D_2$  1/12—13 P 14 V 1/5 A 1/12 C 17 Sq 5/70—80/10.

Perca asper Linné syst. nat. 482; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 3, 223 t. 107 f. 1; 1785.

Aspro vulgaris Heckel u. Kner, Fische Oestr., 14; 1858.

Aspro streber Siebold, Fische Mitteleur., 54; 1863.

14—17 cm. Kopf rundlich; Schwanz lang und schmächtig; Schwanzflosse kurz. Strahlen der Bauchflossen sehr lang. Grau bis braungelb mit 4—5 schwärzlichen schiefen Binden; Bauch weisslich; Flossen
gelblich grau.

Laichzeit März, April.

Schmarotzer: Ascaris dentata R., Distomum nodulosum Z.

Im Donaugebiete in fliessendem Wasser auf dem Grunde.

## 2. PERCA zingel L. Zingel.

P. A. capite subtriangulari, cauda brevi.

B 7 D<sub>1</sub> 12—14 D<sub>2</sub> 1/18—20 P 14 V 1/5 A 1/12—13 C 21 Sq 7/90/13—14.

Perca z. Linné syst. nat. 480; 1766. Bloch, Fische Deutschl, 3, 219 t. 106; 1785. Meidinger pisc. austr. t. 4; 1785.

Aspro z. Cuvier poiss. 2, 194; 1828. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 16; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 53; 1863.

30—40 cm. Kopf beinahe dreieckig. Schwanz kurz und gedrungen. Grau- oder braungelb, schwärzlich punktirt mit schwärzlichen schiefen Binden vom Rücken nach vorne. Bauch weisslich. Flossen gelbgrau. Brust und Schwanzflosse am Grunde geschwärzt.

Laichzeit April, Mai.

Schmarotzer: Cucullanus elegans Z., Distomum nodulosum Z. Im Donaugebiete in fliessendem Wasser auf dem Grunde.

#### 2. S. Lucioperca C.

Os terminale. Dentes inaequales. Praeoperculum denticulatum, operculum subspinosum. Pinnae dorsales contiguae, analis spinis 2.

Mund endständig. Zwischen den Bürstenzähnen einige grössere kegelförmige Zähne. Vordeckel gezähnelt; Deckel undeutlich bedornt. Rückenflossen dicht hinter einander. Afterflosse mit 2 Stacheln.

## 3. PERCA lucioperca L. Zander.

P. L. capite acutiusculo.

B 7 D<sub>1</sub> 14 D<sub>2</sub> 1/20—22 P 15 V 1/5 A 2/11 C 17 Sq 12—14/75—90/16—20.

Perca lucioperca Linné f. suec. 117; 1761. syst. nat. 481; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 2, 81 t. 51; 1784. Meidinger pisc. austr. t. 1; 1785.

LUCIOPERCA sandra Cuvier poiss. 2, 110 t. 15; 1828. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 8; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 51; 1863. Benecke, Fische Preuss., 63; 1881.

0,4—1,2 m. Leib gestreckt. Kopf stumpf zugespitzt. Der 4., 5. und 6. Strahl der ersten Rückenflosse am längsten. Rückenflossen dicht hintereinander, zuweilen durch einen Hautsaum verbunden. Schwanzflosse mässig ausgebuchtet. Bleigrau, gelblich- oder grünlichgrau, oben dunkler; Bauch weiss. Bisweilen 8—9 dunklere wolkige Querbinden an den Seiten. Rücken- und Schwanzflosse graulich, dunkel gefleckt; übrige Flossen gelblichgrau.

Laichzeit April bis Juni. 2-300 000 leicht gelbliche 1-1,5 mm grosse Eier an Steinen und Pflanzen.

Nahrung: kleine Fische.

Schmarotzer: Ascaris truncatula R., Cucullanus elegans Z., Echinorynchus proteus Westr., angustatus R., globulosus R., Distomum tereticolle R., nodulosum Z., Gastrostomum fimbriatum Sb., Tetraonchus unguiculatus D., Diplostomum volvens Nm., Tylodelphys clavata D., Dactylogyrus paradoxus Cr., Ligula digramma Cr., Achtheres percarum Nm.

In ruhigen Gewässern in der Tiefe. Ostsee; in Norddeutschland in Flüssen und Seen von der Elbe ab ostwärts; Donau.

#### 3. S. Acerina C.

Os terminale. Dentes aequales. Ossa capitis foveolata. Praeoperculum et operculum spinosa. Parabranchiae nullae. Pinnae dorsales concretae, analis spinis 2. Pectus et abdomen subnuda..

Mund endständig. Zähne sammetförmig. Kopfknochen mit Gruben. Deckel und Vordeckel bedornt. Keine Nebenkiemen. Rückenflossen verwachsen. Afterflosse mit 2 Stacheln. Brust und Bauch schuppenlos.

#### 4. PERCA cernua L. Kaulbars.

P. A. rostro obtuso, cute mucosa.

B 7 D<sub>1</sub> 12—14 D<sub>2</sub> 11—14 P 13 V 1/5 A 2/5—6 C 17 Sq 6—7/37—40/10—12.

Perca cernua Linné t. suec. 117; 1761. syst. nat. 487; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 2, 97 t. 53 f. 2; 1784. Meidinger pisc. austr. t. 3; 1785.

Acerna vulgaris Cuvier poiss. 3, 4 t. 41; 1829. Günther, Fische d. Neckars, 14; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr. 19; 1858.

ACERINA cernua Siebold, Fische Mitteleur. 58; 1863. Benecke, Fische Preuss., 65; 1881.

14—20 cm. Leib gedrungen. Kopf dick; Schnauze stumpf, gewölbt. Augen gross. An den Kopfseiten grosse schleimgefüllte Gruben. Vordeckel fein gezähnt, mit einigen stärkeren Dornen; Deckel hinten unten mit starkem Stachel. Haut sehr schleimig. An Brust und Bauch schuppenlose Stellen. Gelbgrünlich; Rücken dunkler; Rücken und Seiten schwarz punktirt; Bauch weiss. Rückenund Schwanzflosse grünlichgelb mit 4—5 schwärzlichen Punktreihen; übrige Flossen gelblich.

Laichzeit März bis Mai. 50—100 000 gelblichweisse 0,8—1 mm grosse Eier auf Kiesgrund, an Steinen oder Pflanzen.

Nahrung: junge Fische, Fischlaich, Würmer, Arthropoden.

Schmarotzer: Ascaris acerinae Lw., truncatula R., Cucullanus elegans Z., Agamonema bicolor D., acerinae Lw., Echinorynchus globulosus R., angustatus R., proteus W., Distomum nodulosum Z., globiporum R., embryo Olf., Diplostomum volvens Nm., Tylodelphus clavata D., Tetracotyle echinata D., ovata Lw., Dactylogyrus amphibothrus Wg., Taenia ocellata R., Triaenophorus nodulosus R.

In Seen und Flüssen in der Tiefe. Verbreitet.

#### 5. PERCA schraetser L. Schrätzer.

P. A. rostro producto.

B. 7 D<sub>1</sub> 18—19 D<sub>2</sub> 12—13 P 13—14 V 1/5 A 2/6—7 C 17 Sq 7—8/60—70/13—14.

Perca s. Linné syst. nat. 487; 1766. Meidinger pisc. austr. t. 2; 1785.

Acerina s. Cuvier poiss. 3, 13; 1829. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 22; 1858. Siebold, Fische Mitteleur. 60; 1863.

17-25 cm. Leib gestreckt. Schnauze verlängert. Citrongelb mit 3-4 schwärzlichen Längslinien an den Seiten. Zwischen den Strahlen der 1. Rückenflosse dunkle Fleckenreihen. Flossen gelblich.

Laichzeit April, Mai.

Schmarotzer: Ascaris dentata R., Echinorynchus proteus W. In der Donau und ihren Nebenflüssen, am Grunde.

## 4. S. Epitrachys. 1)

Os terminale; dentes aequales; praeoperculum denticulatum; operculum spina 1; parabranchiae; pinnae dorsales discretae, analis spinis 2.

<sup>1)</sup> ėmireazus mit rauher Oberfläche, barsch.

Mund endständig; Bürstenzähne; Vordeckel gezähnelt; Deckel mit 1 Dorne; Nebenkiemen vorhanden; Rückenflossen getrennt; Afterflosse mit 2 Stacheln.

## 6. PERCA fluviatilis L. Bars.

P. E. gibba, squamis scabris.

B 7 D<sub>1</sub> 13—15 D<sub>2</sub> 1/14—15 P 14 V 1/5 A 2/8—9 C 17 Sq 7—9/60—68/13—15.

Linné f. suec. 116; 1761. syst. nat. 481; 1766. Bloch, Fische Deutschl., 2, 87 t. 52; 1784. Meidinger, pisc. austr., t. 5; 1785. Cuvier poiss. 2, 20; 1828. Günther, Fische d. Neckars, 10; 1853. Heckel u. Kner, Fische Oestr., 3; 1858. Siebold, Fische Mitteleur., 44; 1863. Benecke, Fische Preuss., 61; 1881.

20—35 cm. Leib mässig zusammengedrückt. Vorderrücken am höchsten. Schuppen rauh, hart, festsitzend. Seiten messinggelb oder gelblichgrün, meist mit 5—9 schwärzlichen Querbinden; Rücken schwarzgrün; Bauch weiss. 1. Rückenflosse grauviolett, am hinteren Ende mit schwarzem Augenflecke; 2. Rückenflosse graugelb; Brust-, Bauch- und Afterflosse gelbröthlich bis zinnoberroth; Schwanzflosse grünlich, röthlich angelaufen.

Laichzeit April, Mai. 2—300 000 Eier von 2—2,5 mm Durchmesser mit dicker doppelter Eihaut, in Form eines 3 cm weiten, 1—2 m langen, netzartig durchbrochenen Schlauches zusammenhängend auf Steinen oder an Wasserpflanzen.

Nahrung: Würmer, Crustaceen, Insekten, Schnecken, Amphibien, Fischeier, kleine Fische, ? auch Stichlinge.

Schmarotzer: Ascaris truncatula R., Cucullanus elegans Z., Agamonema bicolor D., Echinorynchus proteus W., tuberosus Z., angustatus R., clavaeceps Z., Distomum globiporum R., appendiculatum R., nodulosum Z., musculorum percae Wdb., annuligerum Nm., Diplostomum volvens Nm., Gastrostomum fimbriatum Sb., Tylodelphys clavata D., Tetracotyle percae Moul., Dactylogyrus tenuis D., auriculatus D., Tetraonchus unguiculatus D., Taenia ocellata R., filicollis R., Ligula digramma Cr., Triaenophorus nodulosus R., Bothriocephalus infundibuliformis R., latus L., Cyathocephalus truncatus P., Cysticercus taeniae gracilis Lw., Achtheres percarum Nm., Argulus foliaceus L.

In Flüssen und Seen; allgemein verbreitet.

| Aal              | 164   | Aspro C.           | 206   | palea V.        | 168        |
|------------------|-------|--------------------|-------|-----------------|------------|
| Abramis C.       | 183   | streber Sb.        | 207   | reisingeri V.   | 168        |
| alburnus N.      | 181   | vulgaris H.        | 207   | wartmanni Rapp  | <b>168</b> |
| ballerus V.      | 185   | zingel C.          | 207   | Cottidae        | 205        |
| bipunctat. Gthr. | . 181 | Barbe              | 197   | Cottus L.       | 205        |
| blicca Ag.       | 186   | Baibus C.          | 197   | gobio L.        | 206        |
| brama Ag.        | 183   | fluviatilis Ag.    | 197   | Cyclostomi      | 159        |
| elongatus V.     | 184   | Bars               | 210   | Cyprinidae      | 177        |
| melanops H.      | 184   | Bitterling         | 187   | Cyprinus L.     | 198        |
| sapa Ndm.        | 185   | Blicca argyrol. H  | . 186 | acuminatus H.   | 199        |
| vimba V.         | 184   | björkna Sb.        | 186   | alburnus L.     | 180        |
| Acanthopteri     | 203   | laskyr H.          | 186   | amarus Bl.      | 187        |
| Acerina C.       | 208   | Brachse            | 183   | aphya Htm.      | 190        |
| cernua Sb.       | 209   | Carassius gibel. N | r.199 | aphya L.        | 190        |
| schraetser C.    | 209   | moles H.           | 200   | aspius L.       | 182        |
| vulgaris C.      | 208   | oblongus H.        | 200   | ballerus L.     | 185        |
| Acipenser L.     | 162   | vulgaris N.        | 199   | ballerus Md.    | 186        |
| sturio L.        | 162   | Chondrostomus Ag   | z.187 | barbus L        | 198        |
| Acipesidae       | 162   | genei Bp.          | 188   | björkna L.      | 186        |
| Aesche           | 167   | naso Ag.           | 187   | bipunctatus Bl. | 181        |
| Aland            | 194   | Clupea L.          | 165   | blicca Bl.      | 186        |
| Alandbleke       | 181   | alosa L.           | 166   | brama L.        | 183        |
| Alburnus H.      | 180   | finta C.           | 166   | carassius L.    | 199        |
| bipunctatus H.   | 181   | Clupeidae          | 165   | carpio L.       | 198        |
| lucidus H.       | 180   | Cobitis L.         | 177   | cephalus L.     | 192        |
| mento H.         | 182   | barbatula L.       | 178   | cultratus L.    | 179        |
| Alosa finta Y.   | 166   | fossilis L.        | 178   | dobula Bl.      | 191        |
| vulgaris V.      | 166   | taenia L.          | 177   | elatus V.       | 199        |
| Ammocoetes bran  | n-    | Coregonus Art.     | 167   | erythrophthalm  | us         |
| chialis          | 160   | acronius Rapp      | 169   | L.              | 193        |
| Anacanthi        | 201   | albula V.          | 168   | gibelio Bl.     | 199        |
| Anguilla C.      | 164   | fera Jur.          | 169   | gobio L.        | 196        |
| fluviatilis Ag.  | 165   | hiemalis Jur.      | 169   | grislagine L.   | 192        |
| vulgaris         | 164   | lavaretus Kr.      | 169   | grislagine Md.  | 196        |
| Aspius Ag.       | 182   | lavaretus V.       | 168   | hungaricus H.   | 199        |
| mento Perty      | 182   | maraena V.         | 169   | idbarus Md.     | 194        |
| rapax Ag.        | 182   | oxyrynchus Art     | . 170 | idus Bl.        | 192        |

| Cyprinus          | 1    | obtusirostris V. | 197 | mento V.          | 182        |
|-------------------|------|------------------|-----|-------------------|------------|
| idus L.           | 194  | uranoscopus Ag   | 197 | muticellus Gthr   | .191       |
| idus Md.          | 195  | vulgaris H.      | 197 | orphus V.         | 194        |
| jeses L.          | 194  | Groppe           | 206 | pausingeri H.     | 195        |
| leuciscus L.      | 191  | Gründling        | 196 | phoxinus V.       | 189        |
| moles V.          | 200  | Güster           | 186 | rodens Ag.        | 191        |
| nasus L.          | 187  | <b>H</b> äsling  | 191 | rostratus V.      | 191        |
| nudus Bl.         | 199  | Hecht            | 176 | rutilus Ag.       | 195        |
| orfus L.          | 194  | Huch             | 174 | sapa V.           | 185        |
| phoxinus L.       | 190  | Idus H.          | 194 | stymphalicus V    | . 180      |
| regina V.         | 199  | melanotus H.     | 194 | tinca Gthr.       | 189        |
| rivularis P.      | 190  | miniatus H.      | 194 | virgo H.          | 195        |
| rutilus L.        | 195  | Karausche        | 199 | vulgaris V.       | 191        |
| sapa P.           | 185  | Karpfe           | 198 | Lota C.           | 202        |
| tinca L.          | 189  | •                | 208 | vulgaris C.       | <b>203</b> |
| uranoscopus Ag    | .197 | Kilch            | 169 | Lucioperca C.     | 207        |
| vimba L.          | 184  | _                | 164 | sandra C.         | 208        |
| Döbel             | 192  | Lachs            | 173 | Maräne            | 169        |
| Elritze           | 189  | Lamprete         | 161 | kleine            | 168        |
| <b>Epitomynis</b> | 174  | •                | 179 | Meerforelle       | 172        |
| Epitrachys        | 209  | abruptus H.      | 180 | Metallites        | 194        |
| Esocidae          | 175  | delineatus Sb.   | 180 | Moderlieschen     | 180        |
| Esox L.           | 176  | Leuciscus Kl.    | 189 | Muraena anguillaL | .164       |
| lucius L.         | 176  | agassizii V.     | 190 | Muraenidae        | 164        |
| Fario argenteus V | .172 | alburnus V.      | 181 | Nase              | 187        |
| lemanus V.        | 172  | aphya Ag.        | 190 | Nerfling          | 195        |
| marsiglii H.      | 173  | argenteus Ag.    | 191 | Neunauge          | 159        |
| Fische            | 159  | aspins V.        | 183 | Osmerus Art.      | 170        |
| Flunder           | 202  | baldneri V.      | 181 | eperlanus Art.    | 170        |
| Forelle           | 171  | bipunctatus V.   | 181 | spirinchus P.     | 171        |
| <b>Ga</b> didae   | 202  | blicca V.        | 186 | Pelecys Ag.       | 179        |
| Gadus lota L.     | 203  | cephalus Kr      | 192 | cultratus Ag.     | 179        |
| Ganoidei          | 162  | cultratus V.     | 179 | Perca L.          | 206        |
| Gastrosteidae     | 204  | dobula V.        | 192 | aspera L.         | 207        |
| Gastrosteus L.    | 204  | erythrophthalm.  | !   | cernua L.         | 208        |
| aculeatus L.      | 204  | V.               | 193 | fluviatilis L.    | 210        |
| gymnurus C.       | 205  | frigidus V.      | 192 | lucioperca L.     | 207        |
| leiurus C.        | 205  | genei Bp.        | 188 | schraetser L.     | 209        |
| pungitius L.      | 204  | gobio Gthr.      | 197 | zingel L.         | 207        |
| trachurus C.      | 205  | idus V.          | 194 | Percidae          | 206        |
| Gobio C.          | 196  | jeses V.         | 194 | Perlfisch         | 196        |
| fluviatilis Ag.   | 196  | meidingeri H.    | 196 | Perpel            | 166        |

| Petromyzon L.       | 159   | goedenii Bl.    | 172         | chalybaeus H.  | 191   |
|---------------------|-------|-----------------|-------------|----------------|-------|
| branchialis L.      | 159   | hamatus C.      | 173         | delineatus H.  | 180   |
| fluviatilis L.      | 160   | hucho L.        | 174         | dobula H.      | 192   |
| marinus L.          | 161   | lacustris L.    | 172         | lepusculus H.  | 191   |
| planeri Bl.         | 160   | lavaretus Bl.   | 170         | leuciscus H.   | 192   |
| Petromyzontidae     | 159   | lavaretus L.    | 169         | rodens H.      | 191   |
| Phoxinus Ag.        | 189   | lavaretus Md.   | 168         | rostratus H.   | 191   |
| laevis Ag.          | 190   | maraena Bl.     | 169         | Stachelflosser | 203   |
| Physostomi          | 164   | maraenula Bl.   | 168         | Stiimm         | 192   |
| Pisces              | 159   | oxyrynchus L.   | 170         | Steinpeitzger  | 177   |
| Platessa flesus Sb. | 202   | punctatus C.    | 172         | Stichling      | 204   |
| Pleuronectes L.     | 201   | salar L.        | 173         | Stint          | 170   |
| flesus L.           | 202   | salmo V.        | 173         | Stör           | 162   |
| Pleuronectidae      | 201   | salvelinus L.   | 175         | Streber        | 207   |
| Plötze              | 195   | schiefermülleri |             | Strömer        | 190   |
| Pricke              | 160   | Bl.             | 172         | Teleostei      | 164   |
| Quappe              | 203   | thymallus L.    | 167         | Telestes Bp.   | 190   |
| Querder             | 159   | thymallus latus |             | agassizii H.   | 191   |
| Rapfe               | 182   | Bl.             | 170         | aphya Bp.      | 190   |
| Renke               | 168   | trutta L.       | 172         | Thymallus C.   | 167   |
| Rex cyprinorum      |       | umbla L.        | 175         | gymnothorax V  | . 167 |
| Bl.                 | 198   | wartmanni Bl.   | 168         | vexillifer Ag. | 167   |
| Rheinanken          | 172   | Salmonidae      | 166         | vulgaris N.    | 167   |
| Rhodeus Ag.         | 186   | Scardinius Bp.  | 193         | Tinca C.       | 188   |
| amarus Ag.          | 187   | erythrophthalm  | us          | chrysitis Ag.  | 188   |
| Rothfeder           | 193   | Bp.             | 193         | vulgaris V.    | 189   |
| Rundmäuler          | 159   | Schiedling      | 182         | Trutta N.      | 171   |
| Saibling            | 175   | Schlammpeitzger | 178         | fario Sb.      | 172   |
| Salar ausonii V.    | 172   | Schleihe        | 188         | lacustris Sb   | 773   |
| lacustris H.        | 173   | Schmelzschupper | 162         | salar Sb.      | 174   |
| schiffermülleri V   | 7.173 | Schmerle        | 178         | trutta Sb.     | 173   |
| Salmo L.            | 171   | Schnäpel        | 170         | Ukelei         | 180   |
| albula L.           | 168   | Schrätzer       | 209         | Weichflosser   | 201   |
| alpinus Bl.         | 172   | Sichling        | 179         | Wels           | 200   |
| alpinus L.          | 175   | Siluridae       | <b>20</b> 0 | Zander         | 207   |
| eperlano-marinu     | 18    | Silurus L.      | 200         | Zärte          | 184   |
| Bl.                 | 170   | glanis L.       | 200         | Zingel         | 207   |
| eperlanus L.        | 170   | Squalius Bp.    | 191         | Zope           | 185   |
| fario L.            | 171   | cephalus H.     | 192         | Zwergstichling | 204   |
|                     |       | •               |             |                |       |

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

# Der Mond und das Wetter in Magdeburg

während der Jahre 1881-1889.

Von

A. W. Grützmacher.

# Der Mond und das Wetter in Magdeburg während der Jahre 1881—1889.

Von A. W. Grützmacher in Magdeburg.

Wenn man den Mond so ruhig und still zwischen den Sternen des Himmels dahinziehen sieht, will einem schon nach dem blossen Anblick der Vorwurf von Schlechtigkeiten, die der Mond uns gegenüber in hohem Grade ausführen soll, wenig gerecht erscheinen. Glücklicherweise ist die Zahl jener Leute, die den Mond für allerhand traurige Ereignisse auf unserer Erde verantwortlich machen, nur eine sehr geringe, sonst würde der gute Ruf unseres Trabanten, der uns in treuer Anhänglichkeit auf unserem Wege durch den Himmelsraum begleitet, sehr bald vollständig untergraben sein, und kein Mensch wurde ihn mehr freundlich ansehen. etwas launenhaft ist und eine gewisse Veränderung liebt, weiss ein jeder; bald beliebt es ihm sich als Sichel, bald als kreisrunde Scheibe zu zeigen, oder aber er versucht es gerade, wenn er am hellsten leuchten sollte, sich für ein paar Stunden in dem Erdschatten zu verstecken, oder gar durch Verdecken der Sonne uns für kurze Zeit den Anblick des Tagesgestirnes zu entziehen. Aber dies sind doch nur harmlose Spielereien, die noch dazu jeden von uns erfreuen, und wir können daher diese kleinen Seitensprünge gern verzeihen. Nun hat sich aber herausgestellt, dass der Mondauch bei dem Zustandekommen der Flut und Ebbe des Meeres sehr stark betheiligt ist, und dieser Umstand ist die Veranlassung gewesen, dass man von jetzt ab dem Monde

auch die Erzeugung einer atmosphärischen Flut zuschrieb, von welcher wiederum die Witterung im Allgemeinen, das Auftreten von Gewittern und Stürmen, von Erdbeben und Schlagwetterexplosionen, abhängen sollte.

Besonders ist es Rudolf Falb, der, wie wir sehen werden, in ganz ungerechtfertigter Weise jedes Unwetter und jede mögliche Katastrophe dem Einflusse des Mondes zuschreibt, indem er annimmt, dass durch die Einwirkung der Flutkraft des Mondes auf unsere Atmosphäre in der letzteren Auflockerungen und Wirbelbewegungen erfolgen, welche stark genug sind, um gewaltige Witterungsänderungen zu erzeugen. Dass eine Einwirkung des Mondes auf unsere Atmosphäre ähnlich jener, wie wir sie in der Ebbe und Flut des Meeres kennen, vorhanden sein muss, unterliegt keinem Zweifel, nur wird von Falb und seinen Anhängern diese Einwirkung in ihrer Aeusserung auf den Luftdruck, von welchem dann wieder die übrigen Wetterfactoren abhängig gedacht werden können, wohl zweihundert mal grösser angenommen, als sie in Wirklichkeit ist. Nach der mathematischen Theorie ist der Unterschied zwischen den Fluthöhen der Atmosphäre selbst bei den extremsten Stellungen des Mondes noch immer so gering, dass er kaum in den Oscillationen des Luftdruckes aus vieljährigen Beobachtungsreihen mit Sicherheit erkannt werden kann, und da wir täglich sehen können, dass unsere Witterungsumschläge nur in Folge von wirklich messbaren und ins Auge fallenden Luftdruckänderungen auftreten, so folgt schon nach ganz oberflächlicher Ueberlegung, dass der etwa vorhandene Einfluss des Mondes auf unsere Witterungsverhältnisse nur als sehr klein angenommen werden darf. Jedenfalls darf schon von vornherein behauptet werden, dass die fragliche Einwirkung des Mondes unter keinen Umständen ausreichend sein kann, um so starke und plötzliche Umwälzungen in dem Gleichgewichtszustande unserer Atmosphäre hervorzubringen, wie sie dem Mondeinflusse von Falb und seinen Anhängern zugeschrieben werden, denn sonst müsste die von der Erwärmung durch die Sonne herrührende und an jedem ziemlich normal verlaufenden Tage auftretende Druckschwankung von nahe 1 mm zu den schrecklichsten Katastrophen Veranlassung geben, da die eben erwähnte Druckschwankung den Maximalwerth der vom Monde erzeugten Aenderung im Luftdruck noch mehr als 10 mal übertrifft.

Wie schon erwähnt, gehören vieljährige Beobachtungsreihen dazu, um die kleinen Schwankungen, welche dem Mondeinflusse zuzuschreiben sind, mit Sicherheit zu erkennen, denn durch andere, aussergewöhnliche Störungen wird dieser Mondeinfluss in sehr vielen Fällen eben wegen seiner Kleinheit verwischt erscheinen, und nur aus einer hinreichend grossen Reihe von Beobachtungen, deren Mittelwerth als frei von allen zufälligen Störungen angesehen werden darf, kann die Grösse der Mondwirkung rein zu Tage treten.

Wenn daher im Folgenden nur die 9jährigen Beobachtungen der Wetterwarte der "Magdeburgischen Zeitung" der Untersuchung zu Grunde gelegt werden, so kann man nicht erwarten, aus diesem Material schon den fraglichen Mondeinfluss in voller Reinheit hervortreten zu sehen. Dies war auch nicht der eigentliche Zweck dieser Arbeit; es war nur beabsichtigt, eine ganz allgemeine Uebersicht über den möglichen Zusammenhang der verschiedenen Mondstellungen mit den Witterungsverhältnissen zu erlangen, um durch die Grösse der Differenz zwischen den für entgegengesetzte Mondstellungen gefundenen Resultaten den Werth der sogenannten "kritischen Tage" zu kennzeichnen. Dass aber für diesen Zweck selbst eine 9jährige Beobachtungsreihe ausreichen muss, kann selbst von gegnerischer Seite nicht bestritten werden, denn wenn verschiedenen Stellungen des Mondes ein so grosser Einfluss zugesprochen wird, dass sie Sturm und sonstiges Unwetter bedingen, so darf man wohl mit Recht verlangen, dass auch in Mittelwerthen,

die aus 9jährigen Beobachtungen abgeleitet sind, für die einzelnen Mondstellungen sich solche Unterschiede ergeben, die dazu berechtigen, die eine Mondstellung einer anderen gegenüber als "kritische" zu bezeichnen. Zugleich sei noch bemerkt, dass die Beobachtungsreihe von 9 Jahren eine nicht ungünstige ist, weil in diesem Zeitraum die Erdnähe des Mondes einen ganzen Umlauf vollendet und daher die für die Mondphasen gefundenen Werthe von der Einwirkung der Erdnähe kaum noch beeinflusst sind.

Es sind nun im Folgenden der Luftdruck, die Temperatur, Bewölkung und Niederschlagshäufigkeit mit den 4 Mondphasen, mit Erdnähe und Erdferne und mit dem Durchgange des Mondes durch den Aequator verglichen worden; ferner ist noch die Gewitterhäufigkeit für die einzelnen Mondphasen und auch für die verschiedenen Abstände des Mondes von seiner Erdnähe abgeleitet. Die Aequatordurchgänge wurden getrennt behandelt, indem alle Uebergänge zu nördlicher oder südlicher Declination gesondert zusammengefasst wurden, um einen etwaigen Unterschied in dem Verhalten der Witterung bei den genannten Wendepunkten des Mondes erkennen zu können. Da jede einzelne Mondstellung mindestens einmal in jedem Monat und mindestens 12 bis 13 mal im Jahre vorkommt, so ist sie in 9 Jahren in runder Zahl 120 mal eingetreten. Es wurde daher zu weit führen, wollten wir hier das ganze Zahlenmaterial veröffentlichen, und wir werden uns damit begnügen müssen, nur die für die einzelnen Jahre erhaltenen Mittelwerthe mitzutheilen.

Es wurde nicht nur das dem Datum der Mondstellungen entsprechende Tagesmittel von Luftdruck, Temperatur u. s. w. für die Rechnung benutzt, sondern auch noch die Werthe des vorausgehenden und folgenden Tages, weil in dem aus diesen 3 Tagen sich ergebenden Mittel zufällige anderweitige Störungen mehr und mehr abgeschwächt erscheinen müssen. Es wurde durchgängig für diesen dreitägigen Durchschnitts-

werth einfach das arithmetische Mittel genommen aus den 3 Tagesmitteln; die einzelnen Tagesmittel selbst wurden aus den 3 täglichen Beobachtungen von 8 Uhr Morgens, 2 Uhr Mittags und 8 Uhr Abends abgeleitet, und zwar wurde für Luftdruck und Bewölkung das arithmetische Mittel aus den obigen 3 Terminsbeobachtungen gebildet, während für die Temperatur das Tagesmittel nach den für die erwähnten Beobachtungen gültigen Vorschriften berechnet wurde. Bezüglich der Niederschläge wurde ein anderes Verfahren eingeschlagen. War nämlich an allen 3 Tagen, die nach dem vorher gesagten einer bestimmten Mondstellung zugehörten, messbarer Niederschlag (\$\otings0.2 mm) gefallen, so wurde dies mit 100 bezeichnet; fiel nur an 2 Tagen Niederschlag, so erfolgte die Bezeichnung durch die Zahl 67, während 1 Niederschlagstag den Werth 33 und eine vollständig trockene dreitägige Periode die Bezeichnung 0 erhielt.

Auf die eben beschriebene Art erhält man in den einzelnen Jahren die folgenden Mittelwerthe des Luftdruckes für die einzelnen Mondstellungen, wobei für die Mondphasen die bekannten Kalenderzeichen gebraucht sind und P Erdnähe (Perigaeum), A Erdferne (Apogaeum) bedeutet. Ausserdem bezeichnet + D den Aequatordurchgang des Mondes zu nördlicher, — D den Uebergang zu südlicher Declination.

|        | •    | 3           | <b>©</b>    | 3           | P    | A           | + D  | — D         |
|--------|------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 1881   | 52.6 | 57.2        | 58.6        | 55.4        | 56.1 | 53.6        | 58.0 | 57.5        |
| 1882   | 55.4 | <b>54.6</b> | 53.5        | <b>59.1</b> | 55.3 | 54.7        | 55.4 | 55.5        |
| 1883   | 58.2 | <b>56.4</b> | 57.8        | 56.3        | 55.6 | <b>57.0</b> | 57.2 | <b>55.6</b> |
| 1884   | 55.6 | <b>56.5</b> | <b>55.9</b> | 58.0        | 58.8 | <b>58.4</b> | 55.9 | <b>59.3</b> |
| 1885   | 55.0 | 57.7        | <b>56.4</b> | 53.9        | 553  | <b>54.3</b> | 56.9 | <b>54.3</b> |
| 1886   | 57.2 | 56.4        | <b>53.1</b> | <b>54.0</b> | 57.2 | 54.2        | 57.1 | 56.8        |
| 1887   | 56.3 | 57.4        | 57.4        | 56.7        | 58.0 | <b>55.0</b> | 56.0 | 57.3        |
| 1888   | 56.1 | 56.0        | 56.9        | 55.6        | 56.4 | 55.4        | 58.6 | 54.1        |
| 1889   | 55.3 | 54.6        | 56.1        | <b>59.3</b> | 55.7 | 53.5        | 56.2 | 57.5        |
| Mittel | 55.7 | 56.3        | 56.2        | 56.5        | 56.5 | 55.1        | 56.8 | 56.4        |

Der Durchschnitt der für die 4 Mondphasen gefundenen neunjährigen Mittelwerthe beträgt 756.2 mm; der Raumersparniss wegen war in der vorigen Tabelle die erste Ziffer 7 durchgängig fortgelassen worden. Vergleicht man hiermit die für die einzelnen Phasen abgeleiteten Mittelwerthe, so zeigt sich, dass der Luftdruck bei Neumond während der letzten 9 Jahre um 0.5 mm niedriger, beim ersten Viertel um 0.1 mm höher war und beim Vollmond seine mittlere Höhe hatte; gegen das letzte Viertel hin nahm der Luftdruck wieder zu und lag 0.3 mm über der durchschnittlichen Höhe, während er gegen Neumond wieder bis zu 0.5 mm unter den mittleren Stand herabsank. Die folgende Figur, in welcher die horizontale grade Linie der mittleren Höhe von 756.2 mm entspricht, bringt diese kleinen Druckschwankungen noch in klarerer Weise zum Ausdruck.



Nach der vorher gegebenen Tabelle war der mittlere Luftdruck für die Erdnähe zu 756.5 und für die Erdferne des Mondes zu 755.1 mm gefunden, so dass der Unterschied für beide Mondstellungen 1.4 mm beträgt. Es war also das Barometer gegen die aus beiden Mondstellungen folgende mittlere Höhe von 755.8 mm im Perigäum um 0.7 mm zu hoch, im Apogäum um 0.7 mm zu niedrig. Diese Oscillation des Barometerstandes giebt die Curve der folgenden Figur an, die nach demselben Massstabe entworfen ist wie die vorige, und in welcher der durchschnittliche Stand von 755.8 mm durch die grade Linie gekennzeichnet ist.



Endlich giebt die nachstehende Figur den aus 9 Jahren folgenden mittleren Verlauf in der Höhe des Barometerstandes für die beiden Aequatordurchgänge des Mondes. Für den Durchgang zu nördlicher Declination (+ D) betrug die Höhe des Luftdruckes 756.8 mm, für den entgegengesetzten (- D) 756.4 mm, so dass das Barometer bei Annäherung des Mondes um 0.4 mm höher stand als bei

zunehmender Entfernung. Es zeigt sich hier also dasselbe Verhalten des Luftdruckes wie vorher bei Erdnähe und Erdferne. Es entspricht die grade Linie in der folgenden Figur einem mittleren Barometerstande von 756.6 mm.



Diese Beobachtungen ergeben also für die verschiedenen Stellungen des Mondes bezüglich des Luftdruckes nur ganz geringfügige Unterschiede, und selbst für Erdnähe und Erdferne beläuft sich die Abweichung vom mittleren Barometerstande nur auf 0.7 mm. Alle unsere Witterungsänderungen, welche diesen Namen wirklich verdienen, treten aber immer nur in Verbindung mit Barometerschwankungen auf, gegen welche die kleine Oscillation von 0.7 mm vollständig verschwindet. Es drängt sich uns daher von selbst die Ueberzeugung auf, dass der theoretisch wohl begründete Einfluss des Mondes auf unsere Atmosphäre viel zu gering ist, um wirkliche Witterungsänderungen veranlassen zu können, und dass er daher in der praktischen Witterungskunde auch nicht die geringste Berücksichtigung verdient. Und zu derselben Ansicht führen uns auch die für die übrigen Wetterfactoren erhaltenen Resultate.

Es folgen nun zunächst, entsprechend der ersten Tabelle, welche die Luftdruckverhältnisse bei den verschiedenen Mondstellungen enthielt, die für die Temperatur gefundenen Resultate in Celsiusgraden.

|        | •    | 3    | <b>(</b> | 3     | P    | A    | + D  | — D   |
|--------|------|------|----------|-------|------|------|------|-------|
| 1881   | 80.4 | 90.0 | 60.8     | 80.0  | 70.7 | 70.9 | 80.5 | 7°.3  |
| 1882   | 90.7 | 90.6 | 90.0     | 80.4  | 90.7 | 90.7 | 80.7 | 10°.1 |
| 1883   | 80.4 | 70.9 | 80.5     | 90.2  | 90.3 | 9°.1 | 80.4 | 10°.2 |
| 1884   | 80.8 | 80.2 | 10°.0    | 100.1 | 80.3 | 9°.6 | 80.4 | 90.8  |
| 1885   | 90.4 | 80.4 | 80.9     | 80.7  | 90.3 | 80.4 | 70.8 | 90.5  |
| 1886   | 90.1 | 80.0 | 90.1     | 10°.6 | 80.1 | 80.8 | 80.5 | 80.6  |
| 1887   | 70.6 | 70.9 | 70.9     | 60.5  | 70.8 | 90.4 | 80.5 | 70.6  |
| 1888   | 70.4 | 80.1 | 7°.8     | 80.8  | 80.1 | 70.9 | 70.1 | 80.3  |
| 1889   | 80.4 | 80.7 | 80.5     | 70.8  | 8•.8 | 80.6 | 70.5 | 90.7  |
| Mittel | 80.6 | 80.4 | 80.5     | 80.5  | 80.6 | 80.8 | 80.2 | 90.0  |

Die Unterschiede dieser Mittelwerthe für die einzelnen Mondstellungen sind auch so geringfügig, dass sie keine praktische Bedeutung haben; es lässt sich nur soviel sagen, dass die Temperatur bei höherem Luftdruck etwas niedriger, bei tieferem Barometerstande im Allgemeinen um eine geringe Grösse höher war.

Auch die Bewölkungsverhältnisse, wie sie den verschiedenen Stellungen des Mondes entsprechen, geben keinen Anhalt für die Annahme eines wirklich zu Tage tretenden Mondeinflusses, wie folgende Tabelle zeigt. Es bedeutet hier 0.0 ganz heiteren, 10.0 völlig bedeckten Himmel.

|                  | •           | 3          | <b>©</b>   | •           | P   | Ā          | +D  | — D        |
|------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|------------|-----|------------|
| 1881             | 7.0         | 6.6        | 6.0        | 7 2         | 6.9 | 7.1        | 6.9 | 7.1        |
| 1882             | 6.1         | 7.7        | <b>6.4</b> | <b>60</b>   | 6.4 | 6.5        | 6.9 | 6.5        |
| 1883             | 5.4         | 6.5        | <b>6.8</b> | <b>5.</b> 3 | 5.5 | 6.5        | 5.7 | 6.0        |
| 188 <del>4</del> | 6.5         | 6.7        | 6.0        | 6.0         | 6.8 | 5.0        | 7.8 | <b>5.9</b> |
| 1885             | <b>5</b> .6 | <b>5.9</b> | <b>6.3</b> | <b>5.4</b>  | 5.8 | 7.1        | 5.9 | 6.2        |
| 1886 -           | 5.9         | 5.5        | 6.2        | 6.0         | 6.8 | 5.1        | 5.5 | 6.7        |
| 1887             | 6.5         | 6.2        | 6.5        | 5.1         | 6.3 | <b>6.4</b> | 6.5 | 5.7        |
| 1888             | 6.9         | 6.6        | 6.0        | <b>62</b>   | 6.8 | 7.6        | 6.2 | 6.7        |
| 1889             | 6.5         | <b>6.4</b> | 7.9        | 6.7         | 7.3 | 65         | 7.1 | 7.1        |
| Mittel           | 6.3         | 6.5        | 6.5        | 6.0         | 6.5 | 6.4        | 6.5 | 6.4        |

Bezüglich der Niederschlagshäufigkeit ergaben sich für die einzelnen Jahre die nachstehenden Zahlen, deren Bedeutung am Eingange erläutert ist.

|        | •         | 3  | <b>O</b>   | 3          | P  | A         | + D | — D        |
|--------|-----------|----|------------|------------|----|-----------|-----|------------|
| 1881   | 78        | 61 | 42         | 67         | 64 | 59        | 36  | 56         |
| 1882   | <b>58</b> | 67 | <b>62</b>  | 50         | 69 | <b>54</b> | 64  | 57         |
| 1883   | 38        | 42 | <b>53</b>  | 47         | 51 | <b>62</b> | 49  | 49         |
| 1884   | 69        | 46 | <b>5</b> 3 | <b>5</b> 0 | 55 | <b>36</b> | 72  | <b>4</b> 5 |
| 1885   | <b>39</b> | 61 | 41         | 61         | 62 | <b>69</b> | 38  | 66         |
| 1886   | 54        | 33 | 59         | <b>5</b> 0 | 39 | 48        | 54  | <b>5</b> 6 |
| 1887   | <b>53</b> | 46 | 36         | <b>5</b> 3 | 46 | <b>55</b> | 55  | 33         |
| 1888   | 36        | 42 | 31         | 46         | 31 | 54        | 31  | 40         |
| 1889   | 56        | 39 | 61         | 44         | 59 | 36        | 43  | 54         |
| Mittel | 53        | 49 | 49         | 52         | 53 | 53        | 49  | 51         |

Die Mittelzahlen unterscheiden sich nur so wenig von einander, dass sie als gleich anzusehen sind, und es zeigt sich in ihnen klar und deutlich, dass irgend ein hervortretender Einfluss der einen Mondstellung gegenüber einer anderen bezüglich der Niederschläge nicht vorhanden war, eben so wenig wie bei Luftdruck, Temperatur und Bewölkung.

Zum Schluss soll noch in Kürze untersucht werden, ob sich in den letzten 9 Jahren eine wahrnehmbare Einwirkung des Mondes auf die Gewitter zeigte, wie es ja von Manchen ganz fest behauptet wird. Diese Frage musste auch noch aus dem Grunde behandelt werden, weil im Vorhergehenden gesagt war, unsere Witterungsänderungen träten immer in Verbindung mit grösseren Schwankungen des Luftdruckes auf. Bei den Gewitterausbrüchen ist dies nur theilweise der Fall; die meisten erfolgen bei ganz minimalen Aenderungen des Luftdruckes, besonders wenn derselbe seinem mittleren Stande nahe ist. Diese Ausnahmestellung der Gewitter machte es daher nothwendig, derselben eine abgesonderte Behandlung angedeihen zu lassen.

Alle Gewitter — die Ferngewitter mit eingeschlossen — wurden den Beobachtungsjournalen entnommen und nach ihrer zeitlichen Entfernung von den Hauptphasen des Mondes geordnet und summirt. Hierbei wurde der Kürze wegen der Neumondstag mit , die darauf folgenden mit 1, 2 u. s. w. und der Tag vor dem Neumonde mit 29 bezeichnet. Auf diese Weise erhielt man für die verschiedenen Tage des Mondalters, worunter die Anzahl der seit dem Neumonde verflossenen Tage verstanden wird, die in der folgenden Tabelle unter G stehenden Zahlen.

|                                      | ,             |      |                   |            |    |      |                                               |
|--------------------------------------|---------------|------|-------------------|------------|----|------|-----------------------------------------------|
|                                      | G             | Z    | Δ                 |            | G  | Z    | Δ                                             |
| •                                    | 9             | 7.5  | <b>- 0.8</b>      | 15 😙       | 8  | 7.8  | -0.5                                          |
| 1                                    | 9             | 9.5  | + 1.2             | 16         | 7  | 7.2  | 1.1                                           |
| 2                                    | 11            | 9.3  | $+\overline{1.0}$ | 17         | 7  | 7.2  | -1.1                                          |
| $\ddot{3}$                           | 6             | 7.8  | - 0.5             | 18         | 8  | 7.0  | -1.3                                          |
| 4                                    | 6<br>8        | 8.2  | -0.1              | 19         | 5  | 6.3  | <b>— 2.0</b>                                  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 11<br>5<br>8  | 8.8  | +05               | 20         | 7  | 6.5  | -1.8                                          |
| 6                                    | 5             | 7.3  | <b>—</b> 1.0      | 21         | 7  | 6.5  | <b>— 1.8</b>                                  |
| 7_                                   | 8             | 7.7  | - 0.6             | 22<br>23 € | 5  | 6.3  | - 2.0                                         |
| <b>8</b> 3                           | 10            | 9.5  | +1.2              | 23 €       | 8  | 8.7  | +0.4                                          |
| 9                                    | 10            | 10.3 | +2.0              | 24         | 14 | 12.0 | +3.7                                          |
| 10                                   | 11            | 11.0 | +2.7              | 25         | 12 | 11.5 | $\begin{array}{c c} +3.7 \\ +3.2 \end{array}$ |
| 11                                   | 12            | 11.0 | +2.7              | 26         | 8  | 8.5  | +0.2                                          |
| 12                                   |               | 9.3  | + 1.0             | 27         | 6  | 5.5  | <u>-</u> 2.8                                  |
| 13                                   | 9 7           | 7.8  | -0.5              | 28         | 2  | 3.5  | <b>- 4.8</b>                                  |
| 1,4                                  | 8             | 7.7  | - 0.6             | 29         | 4  | 4.8  | <b>— 3.5</b>                                  |
| 15 🕦                                 | <b>8</b><br>8 | 7.8  | <b>- 0.5</b>      |            | 9  | 7.5  | <b>- 0.8</b>                                  |

Um den Einfluss von Zufälligkeiten abzuschwächen, wurden diese Zahlen nach der Formel  $\frac{a + 2b + c}{4}$  ausgeglichen, und diese ausgeglichenen Grössen befinden sich neben G unter der Rubrik Z. Da die Summe aller beobachteten Gewitter 242 beträgt, so würde einem jeden der 29 Tage eine durchschnittliche Anzahl von 8.3 zukommen, und es wird uns daher der Unterschied A zwischen der eben genannten normalen Zahl und der wirklich beobachteten Summe Z ein Urtheil darüber gestatten, ob eine sicher erkennbare Einwirkung des Mondes vorhanden war. Die in der Tabelle angeführte Grösse A ist gleich Z — 8.3, so dass bei + \( \Delta \) eine grössere, bei -- \( \Delta \) eine geringere Anzahl von Gewittern vorkam als der Durchschnittswerth. Hiernach zeigte sich ein Maximum der Gewitterhäufigkeit 2-3 Tage nach dem ersten Viertel und gleichfalls etwa 2 Tage nach dem letzten Viertel, während die wenigsten Gewitter 2 Tage vor Neumond beobachtet wurden. Wollte man dies wirklich einer Einwirkung des Mondes zuschreiben, so müssen selbst diejenigen, die den Mondeinfluss auf jede Weise retten wollen, eingestehen, dass eine Einwirkung des Mondes, die nur im Stande ist, für verschiedene Phasen im Maximum die Anzahl der Gewitter um vier zu vermehren oder fünf zu verringern, und zwar während eines Zeitraumes von 9 Jahren, für die Praxis nicht vorhanden ist. Unsere neunjährigen Beobachtungen geben grade für Neuund Vollmond, wohin von anderer Seite die stärksten Einwirkungen verlegt werden, subnormale Werthe, so dass hier die Thatsachen der Ansicht von Rudolf Falb direct widersprechen.

Werden dieselben Gewitter, ähnlich wie vorher, auch nach der zeitlichen Entfernung von Perigäum und Apogäum geordnet, so erhält man eine der vorigen ganz entsprechende Tabelle, in welcher nur P und A die Tage der Erdnähe und Erdferne bezeichnen, während G, Z die gleiche Bedeutung haben wie zuvor, und A hier gleich Z—8.9 ist.

|                                                       | G            | Z    | Δ              |         |   | G      |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|---------|---|--------|
| P                                                     | 7            | 6.0  | - 2.9          | 14.     | 4 | 1 10   |
| 1                                                     | 8            | 7.8  | <b>— 1.1</b>   | 15      |   | 7      |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | 8            | 7.5  | - 1.4          | 16      |   | 11     |
| 3                                                     | 8<br>6<br>9  | 7.3  | <b>— 1.6</b>   | 17      |   | 9      |
| 4                                                     |              | 8.5  | 0.4            | 18      |   | 9      |
| 5                                                     | 10           | 8.0  | 0.9            | 19      |   | 10     |
| 6                                                     |              | 5.5  | 3.4            | 20      |   | 11     |
| 7                                                     | 3<br>6<br>9  | 6.0  | <b>— 2.9</b>   | 21      | ١ | 10     |
| 8                                                     | 9            | 9.0  | + 0.1          | 22      |   | 10     |
| 9                                                     | 12           | 10.0 | + 1.1<br>- 1.1 | 23      |   | 13     |
| 10                                                    | 7            | 7.8  | - 1.1          | 24      |   | 9      |
|                                                       | 12<br>7<br>5 | 7.0  | <b>— 1.9</b>   | 25      | - | 9<br>8 |
| 12                                                    | 11           | 10.3 | +1.4           | 26      |   | 6      |
| 13                                                    | 14           | 12.3 | + 3.4          | 27      |   | 4      |
| 14 A                                                  | 10           | 10.2 | + 1.3          | ${f P}$ | 1 | 7      |

Hiernach fallen auf die Zeit der Erdferne 3 Gewitter mehr, auf die Erdnähe 3—4 Gewitter weniger als die normale Zahl 8.9 angiebt. Aber auch diese Differenz ist gegenstandslos, wenn bedenkt, dass unter der Annahme eines Mondeinflusses derselbe 9 Jahre hindurch wirken musste, um jene winzige Differenz hervorzubringen. Auch bezüglich der Erdnähe des Mondes, welcher Falb einen so hervorzagenden Einfluss auf die Gewitter zuschreibt, kann die Falb'sche Ansicht eine Bestätigung nicht erfahren, weil auch hier die Thatsachen mit ihr im Widerspruch stehen.

Zum Schluss wollen wir noch in Kürze auf eine andere Weise die Kleinheit des vermeintlichen Mondeinflusses auf die Gewitter ableiten. Trägt man sämmtliche Gewitter während des neunjährigen Zeitraumes zusammen und ordnet sie nach der Tageszeit ihres Ausbruches, wobei der Kürze wegen das Intervall von 2 Stunden zu Grunde gelegt wurde, so erhält man folgende Zusammenstellung, in welcher nur die wirklich zum Ausbruch gelangten Gewitter benutzt wurden.

| Stunde     | Anzahl | Stunde      | Anzahl |
|------------|--------|-------------|--------|
| 12— 2      | 8      | 12— 2       | 13     |
| 2— 4       | 5      | 2— 4        | 53     |
| Vorm. 4— 6 | 2      | Nachm. 4— 6 | 37     |
| 6— 8       | 5      | 6— 8        | 28     |
| 8—10       | 2      | 8—10        | 17     |
| 10—12      | 7      | 10—12       | 9      |

Danach fällt allgemein das Maximum der Gewitterhäufigkeit auf die Zeit von 2 bis 4 Uhr Nachmittags und diese Zeit stimmt überein mit der höchsten Sonnenwärme während des Tages. Wenn nun der Mond einen bestimmenden Einfluss besässe auf das Losbrechen von Gewittern, so müssten die Stunden der grössten Gewitterhäufigkeit zu den Zeiten des Neumondes, ersten Viertels u. s. w. unter einander beträchtlich verschieden sein, da ja der Mond dann immer andere Stellungen gegen den Horizont einnimmt. Die den 4 Phasenzeiten zugehörigen Gewittter, deren Anzahl natürlich viel geringer ist als vorher, wurden daher auch nach den Tagesstunden geordnet, und es ergaben sich folgende Resultate.

| Stunde                                | •<br>Anzahl       | 3<br>Anzahl | <b>T</b><br>Anzahl | €<br>Anzahl      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Vorm.                                 |                   |             |                    |                  |
| 12— 2                                 | 1                 | 2           | 2                  | 1                |
| 2-4                                   | 1                 | 1           | <u> </u>           |                  |
| 4-6                                   | 1                 | 1           | _                  |                  |
| 2-4<br>4-6<br>6-8<br>8-10             | 1                 | 1           |                    | 1                |
| 8—10                                  |                   | 1           | 1                  | 1                |
| 10—12                                 | 1                 | 1           | 2                  | 1                |
| Nachm.                                |                   |             |                    |                  |
| 12-2                                  | 4                 | 1           | 7                  | 3                |
| 2-4                                   | 10                | 10          | 9                  | 3<br>9<br>7<br>5 |
| 4 6                                   | 2                 | 8 3         | 3                  | 7                |
| 6 8                                   | 10<br>2<br>2<br>3 | 3           | 9<br>3<br>4<br>2   | 5                |
| 12— 2<br>2— 4<br>4— 6<br>6— 8<br>8—10 | 3                 | <b></b> -   | 2                  | 2                |
| 10—12                                 | _                 | 1           | 1                  |                  |

Wir finden also auch hier trotz der verschiedenartigen Stellungen, die der Mond bei den verschiedenen Phasen einnimmt, dennoch dieselbe Stunde für die grösste Häufigkeit der Gewitter, und es folgt daraus, dass es nicht der Mond sein kann, der bei verschiedenen Stellungen die Gewitter zu derselben Tageszeit zum Losbrechen bringen kann, dass es vielmehr die Sonne ist, die während der Jahresperiode, wo Gewitter auftreten, zur selben Stunde immer wieder dieselbe Stellung gegen den Horizont einnimmt.

Fassen wir die vorhergehenden einzelnen Ergebnisse kurz zusammen, so müssen wir sagen, dass die neunjährigen Beobachtungen in Magdeburg keinen derartigen Mondeinfluss auf die Witterung erkennen lassen, der in der ausübenden Wetterkunde irgend welche Beachtung verdiente. Die Einwirkung des Mondes ergiebt sich als so unmerklich und für die Praxis unbedeutend, dass es zu verwundern ist, wie trotzdem das Märchen von den kritischen Tagen immer wieder von Neuem erzählt wird.

| • |   |   |  |         |
|---|---|---|--|---------|
| : |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
| : |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
| , |   |   |  |         |
| : |   |   |  |         |
| : |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
| • |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  | Ì       |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   | • |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   | • |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  | <b></b> |
|   |   |   |  |         |
|   |   |   |  |         |

# Jahresbericht und Abhandlungen

des

# Naturwissenschaftlichen Vereins

in

Magdeburg.

Redaction:
Oberrealschullehrer O. Walter.

1890.



Magdeburg.

Druck: Faber'sche Buchdruckerei A. & R. Faber. 1891. Alle Rechte vorbehalten.

Q 49 ,1192 Conti, Hur, 7-21-26

## Inhalts-Verzeichniss.

|       | Jahresbericht.                                          |           |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| I.    | Sitzungsberichte                                        | 1         |
| II.   | Mittheilungen aus den Sitzungen des Botanischen Vereins |           |
|       | (Section des Naturwissenschaftlichen Vereins)           | <b>58</b> |
| III.  | Mitglieder und Vorstand                                 | 91        |
| IV.   | Museum                                                  | 91        |
| V.    | Bibliothek                                              | 93        |
| VI.   | Mitgliederverzeichniss                                  | 94        |
| VII.  | Cassa - Conto                                           | 97        |
| VIII. | Satzungen                                               | 98        |
| IX.   | Verzeichniss der Vereine und Körperschaften, von denen  |           |
|       | dem Naturwissenschaftlichen Vereine während des         |           |
|       | Jahres 1890 Schriften im Austauschverkehre zugingen     | 100       |
|       |                                                         |           |
|       | Abhandlungen.*)                                         |           |
| Dr. A | Albert Danckwortt, Magdeburg:                           |           |
|       | "Ueber die vom Monde verursachte atmosphärische         |           |
|       | Ebbe und Fluth in Bezug auf Entfernung und Stunden-     |           |
|       | winkel des Mondes"                                      | 109       |
| Erwi  | in Schulze, Ph. D., Quedlinburgensis:                   |           |
|       | "Amphibia Europaea"                                     | 163       |
| Dr. A | A. Mertens, Magdeburg:                                  |           |
|       | "Klima, Thier- und Pflanzenleben der südlichen Alt-     |           |
|       | mark"                                                   | 179       |

<sup>\*)</sup> Die Verantwortlichkeit für ihre Abhandlungen tragen die Verfasser selbst.

| Ludw. von Mehelÿ, Lehrer an der Staats-Oberrealschule zu |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Brasso (Kronstadt) in Ungarn:                            |     |
| "Standorte und Verbreitung der braunen Frösche           |     |
| (Rana fuscae) in Ungarn                                  | 223 |
| Dr. Hermann Stade:                                       |     |
| "Ueber die geographische Verbreitung des Thee-           |     |
| strauches"                                               | 233 |
| Kleinere Mittheilungen:                                  |     |
| "Gefangenschaftsleben eines Iltis"                       | 307 |
| "Der Springfrosch (Rana agilis) im Hochzeitskleide".     | 316 |
| "Vollständige Entwicklung eines Frosches (Hylodes?)      |     |
| im Ei"                                                   | 317 |
| "Verbreitung der Feuerkröte (Bombinator igneus)".        | 318 |

## Jahresbericht.

T.

### Sitzungsberichte.

## Sitzung vom 7. Januar.

Anwesend 50 Mitglieder, 26 Gäste.

Der Vorsitzende, Herr König, eröffnete die Sitzung mit herzlichen Glückwünschen für das Gedeihen des Vereins in dem neuen Jahre. Als angenehmen Neujahrsgruss verkündete er die Wiederannahme der Vorstandsämter seinerseits und seitens der übrigen Herren, welche in Folge Abwesenheit in der Wahlsitzung selbst diese Erklärung nicht hatten abgeben können.

Nach Aufnahme neuer Mitglieder ergriff Herr Realgymnasiallehrer Dr. Danckwortt das Wort, um auf ein
neues, durch die Buchhandlung von Julius Neumann hier
gütigst zur Ansicht geliefertes Harzrelief hinzuweisen,
welches im Längenmassstabe von 1:100,000 gefertigt ist,
während die Erhebungen der deutlicheren Darstellung halber
zehnfach überhöht, also in einem Höhenmassstabe von
1:10,000 gebildet sind. Das Kunstwerk bietet ein
höchst anschauliches Bild der Höhenzüge und
Thäler des Harzgebirges mit seinen Flussläufen
und Ortschaften, so dass es ein sehr schätzbares
Hülfsmittel für das geographische Studium des
Harzes ist. Da der Preis ein mässiger zu nennen ist
(50 Mk.), so dürfte sich die Anschaffung dieses Reliefs für
Schulen, geographische und Touristenvereine wohl empfehlen.

Hierauf sprach Herr Privatdocent Dr. Assmann, wissenschaftlicher Oberbeamter im kgl. meteorologischen

Institute zu Berlin, über seinen vierwöchentlichen Aufenthalt auf dem Säntis, den er im Auftrage der Akademie der Wissenschaften zu Berlin im vorigen Sommer dort nahm, um eingehende Prüfungen mit seinem vorvollkommneten Aspirationspsychrometer vorzunehmen. Sein Thema lautete:

#### Meteorologische Beobachtungen auf dem Säntis.

Unter dem Namen Säntis versteht man einen Gebirgsstock zwischen Canton Appenzell und Obertoggenburg, welcher aus drei nach diesen beiden Cantonen steil abstürzenden, nach St. Gallen zu abfallenden, parallelen Leisten von südwest-nordöstlicher Richtung besteht. Diese sind durch einen Querriegel verbunden, dessen höchste Spitze der Säntis selbst ist (2504 m). Er ragt von allen Seiten frei empor. Nach Süden wird er durch eine sich stark erniedrigende Leiste nach dem Toggenburg begrenzt, während ihn der Querriegel mit einer andern, ebenfalls massigen Erhebung, dem Altmann (2400 m) verbindet. Auf der anderen Seite liegt die Gyrenspitz, nur um 150 m niedriger als der Säntis.

Der letztere tritt aus der eigentlichen Gebirgskette dominirend hervor. Er ist so weit gegen den Bodensee vorgeschoben, dass bis jenseits des Rheinthales keine Beeinflussung durch vorliegende Kämme stattfinden kann, und auch so weit von den Alpenspitzen entfernt, dass von dieser Seite kein Einfluss möglich ist. Die beiden mit ihm rivalisirenden Kuppen, Altmann und Gyrenspitz, kehren dem Säntis ihre Schmalseiten zu, sodass Windrichtung und -stärke wenig geändert werden. Er ist somit in ausgezeichneter Weise für eine meteorologische Station geeignet.

Auf dem steil abfallenden Gipfel desselben ist daher ein Observatorium errichtet worden, so, dass man nur die kleine Spitze selbst, den Wünschen der umwohnenden Bevölkerung entsprechend, frei gelassen hat. Durch Aussprengen eines Theiles des Gipfels hat man eine Nische geschaffen, in welche das Haus hineingebaut wurde. Es erschien dies auch rathsam, da die Gewalt der Stürme hier eine sehr grosse ist und ein höheres Gebäude auf der Spitze selbst arg gefährdet sein würde. Das Dach des Hauses hat mit dem Gipfel gleiche Höhe, in Folge dessen der Wanderer seinen Blick ungestört darüber hinweg lenken kann. Besser wäre es allerdings, wenn es um einige Meter darüber hinausragte.

Die Anlage ist vom Züricher Institute erfolgt. Ein reicher Züricher Bürger wies hierzu ein Legat an. Zum Hausbau wurden allein 70,000 Frcs. gebraucht, da der Bau grosse Schwierigkeiten machte, indem das gesammte Material hinaufgetragen werden musste.

In Bezug auf Lage und Einrichtung ist das Observatorium das beste, doch ist noch Manches zu wünschen übrig, namentlich fehlen manche Instrumente. Das sogenannte "Gelehrtenzimmer", für fremde Beobachter bestimmt, war im vorigen Jahre zum Arbeiten nicht gut brauchbar, da es ihm noch an allem Mobiliar gebrach. Dagegen sind die Räume für den stetigen Beobachter im ersten Stock und im Erdgeschoss wohnlich und ausreichend. Ausser einem dem öffentlichen Verkehr dienenden Telegraphen besitzt das Observatorium noch eine Telephon-Verbindung mit der "Schwenda", einem vor Appenzell gelegenen Orte.

Während des Aufenthaltes des Vortragenden (vom 11. Juni bis 5. Juli) war das Wetter schlecht und für die beabsichtigten Untersuchungen über die wahre Lufttemperatur mittelst des Aspirationspsychrometers sehr ungünstig in so fern, als eine zusammenhängende Untersuchungsreihe nicht zu ermöglichen war. Es war selten heiterer Himmel. Eine derartige Ungunst, wenn auch nicht in so hohem Maasse, war zwar vorauszusehen gewesen, doch war Vortragender an die Zeit des höchsten Sonnenstandes gebunden, um zu prüfen, ob auch bei der stärksten Sonnenstrahlung das Aspirationspsychrometer seinen Zweck

erfülle. (Der von Herrn Dr. Assmann am 4. December 1888 im naturwissenschaftlichen Vereine gehaltene Vortrag giebt über dieses Instrument näheren Aufschluss.)

Als der Vortragende auf seiner Reise nach dem Säntis in Weissbad zuerst in die Alpen eintrat, erhob sich dort gerade der Föhn. Weissbad liegt unter dem Querriegel des Santisstockes ungefähr 1700 m unter der Spitze des Säntis. Der Föhn entsteht durch das Aufsteigen von Luftströmen an der Niederschlagsseite des Gebirges. Dieselben erfahren in Folge des verminderten Luftdruckes und der Abgabe des condensirten Wasserdampfes eine Temperaturabnahme von etwa 0.5° auf 100 m Aufstieg. Wenn also z. B. die Luft vorher 20° Warme hatte, so würde sie auf 1600 m Höhe mit 120 den Querriegel erreichen. Sinkt die trocken gewordene Luft auf der anderen Seite des Gebirges herab, dann findet umgekehrt eine Erwärmung statt und zwar jetzt um 1º auf 100 m. Die Luft wurde demnach nach 1600 m Abstieg nicht nur wieder auf 20°, sondern auf 28° erwärmt werden. Dadurch wird zugleich eine Abnahme des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft auf der Abstiegsseite eintreten. So konnte der Vortragende in Weissbad eine Temperatur von 24.20 messen, während auf dem Säntis zu derselben Zeit eine Temperatur von nur 9.5° herrschte. Die relative Feuchtigkeit ging in Weissbad von 32 pCt. auf 27 pCt. und dann am Abend auf 21 pCt. zurück. Der Föhn blies kräftig, ohne ein Orkan zu sein, da die Höhendifferenz hier nicht so gross ist wie in den Hauptföhnthälern der Centralalpen. Später hat der Vortragende noch einen Föhn beobachtet, hatte aber leider keine Messinstrumente zur Hand.

Wie oben bemerkt, war die Witterung während des Aufenthaltes auf dem Säntis für zusammenhängende Prüfungen nicht günstig. Um so günstiger war die Zeit zu anderen meteorologischen Beobachtungen. Fast täglich stellten sich zur bestimmten Zeit ein oder mehr Gewitter ein. In den meisten Fällen war der erste Anfang sehr harmlos. Nach heiterem Morgen bildeten sich in den Thälern leichte Cumuluswolken, die sich vermehrten, höher stiegen und niedere Gipfel überzogen. Als Wetterzeichen diente der Todi. Seine Spitzen verschleierten sich bald, während die niederen Berge hier noch lange unbewölkt blieben. Ueber den Centralalpen bewölkten sich also zuerst die Höhen, am Rande derselben mehr die Thäler. Der gewöhnliche Vorgang war folgender: Während der Himmel über dem Säntis noch klar war, hörte man plötzlich einen ziemlich nahen, aber schwachen Donner. Das Donnergeräusch war stets gering, da das Echo fehlt. Die Zeit von 12 bis 4 oder 5 Uhr war fast ununterbrochen von Gewittern eingenommen. Sehr häufig waren Niederschläge, auch Hagel. Der letztere Vorgang war besonders eines Abends bemerkenswerth. Man hörte bei fast völliger Windstille auf den Bergen ein unheimliches Brausen, so dass man einen Wolkenbruch oder doch sehr starken Regen vermuthete. So kam das Geräusch näher, es war ein intensiver Hagelfall von Körnern, die etwa Bohnen- bis Haselnussgrösse hatten. Das Getöse entstand nicht durch das Zusammenschlagen der Hagelkörner in der Luft, wie man sonst angenommen hat, sondern erst durch das Aufschlagen auf den gefrorenen Schnee und die Felsen. Nicht selten fiel der Hagel in einer Höhe von 10-25 cm, der viele Stunden liegen blieb. Benachbarte Berge waren oft ohne Hagelbedeckung, ein Beweis für das strichweise Auftreten des Hagels. Wunderbar war, dass derselbe aus Wolken kam, die vielleicht nur 400 m über den Beobachter hinaufreichten und doch mit einer so starken Gewalt niederschlug.

Die fast täglich stattfindende reichliche Wolkenbildung regte dazu an, dieselbe photographisch aufzunehmen. Einige durch Verwendung von Eosinplatten besonders gelungene Aufnahmen zeigen deutliche Charakteristika des aufsteigenden Luftstromes; säulenförmig streben dichte

Wasserwolken empor, um in höheren Schichten seitlich sich auszubreiten und hierdurch den sogenannten "Cirrusschirm" der Gewitter zu bilden. Derselbe dürfte indess nicht als wahrer, d. h. aus Eiskrystallen bestehender Cirrusanzusehen sein, da niemals die bekannten optischen Erscheinungen (Sonnenringe, Nebensonnen) in denselben beobachtet werden konnten. Zwischen den Säulen aufsteigender Luft waren überall Wolkenlücken sichtbar, welche compensatorisch niedersinkenden Luftmassen entsprachen.

Was nun die Prüfung des Aspirationspsychrometers, den Hauptzweck des vierwöchentlichen Aufenthalts auf dem Säntis, anbelangt, so konnte trotz der Ungunst der Witterung festgestellt werden, dass das Instrument in seiner neuen Form vollkommen unabhängig von der Wirkung der Sonnenstrahlen ist. Die Mängel, welche es in seiner ersten Ausführung noch aufwies, sind beseitigt, besonders ist für ein gleichmässiges Aspiriren der Luft dadurch gesorgt, dass ein Uhrwerk mittelst eines Centrifugal-Aspirators (Exhaustors) das Ansaugen bewirkt.

Um Beobachtungen, die mit denen auf dem Säntisgleichzeitig wären, zu erzielen, hatte der Vortragende den um meteorologische Untersuchungen verdienten Herrn von Sigsfeld gebeten, zu genau verabredeter Zeit mit seinem Luftballon einen Aufstieg vorzunehmen. Derselbe sollte von Kempten aus erfolgen, musste aber unvorhergesehener Hindernisse halber von München aus stattfinden. Herr von Sigsfeld sollte mit Ostwind, wie er für den Tag vorauszusehen war, aufsteigen, um nach dem Säntis zugetrieben zu werden. Leider stieg er einen Tag zu spät auf; an diesem trat bald Westwind ein, so dass er nach Passau getrieben wurde. Wenn somit der eigentliche Zweck der möglichst benachbarten Beobachtung nicht erreicht wurde, so sind doch schöne Resultate gewonnen worden. Denn zu gleicher Zeit stiegen auch in Berlin drei Ballons der MilitärLuftschifferabtheilung auf, in Hamburg ein Fesselballon, die Beobachtungen der baierschen, österreichischen und schweizerischen Hoch-Observatorien traten dazu, so dass viele Aufzeichnungen aus 2000-3000 m Höhe zu gleicher Zeit gemacht wurden. Es sind hierbei die Isothermenkarten aufgezeichnet worden und die Vertheilung des Luftdruckes in den verschiedenen Luftschichten, in Folge dessen deutlich nachgewiesen werden konnte, dass am Tage der Beobachtung, dem 19. Juni 1889, über einem barometrischen Maximum, welches seinen Stern über Böhmen hatte, ein nach Sudwest verschobenes Minimum mit ausgesprochen cyclonaler Anordnung der Windbahnen lag, was der Theorie vollkommen entspricht. Der Ballon des Herrn von Sigsfeld ist in Folge dessen, trotzdem er noch bei Ostwind abfuhr, in ganz anderer Richtung nach dem Minimum zu getrieben worden. Während dieser Zeit war die Temperatur auf dem Santis eine ziemlich hohe (6°, 8° u. s. w.), wenig verschieden davon war diejenige über Baiern in entsprechender Höhe. Der Ballon jedoch, welcher bei Berlin bis 3500 m Hohe aufstieg, verzeichnete eine solche von --- 7°, so dass die grösste Differenz 150 betrug. Eine ähnliche Verschiedenheit zeigte sich auch in dem Feuchtigkeitsgehalte der Luft. Der Säntis und der Sigsfeld'sche Ballon befanden sich in einem Gebiete feuchter Luft mit langsam abnehmender Temperatur, während über Berlin und ostwärts desselben eine Zone trockener Luft vorhanden war, in welcher die Temperaturabnahme mit der Höhe dem theoretischen Werthe von 1º pro 100 m nahe kam.

Von den mancherlei anderen Beobachtungen, welche Herr Dr. Assmann auf dem Säntis machte, verdient als besonders interessant noch erwähnt zu werden die der Beobachtung eines Elmsfeuers. Schon am ersten Tage seines Aufenthalts dortselbst bemerkte er an einem eisernen Tische auf dem Gipfel des Berges ein eigenthumblich zischendes Geräusch. Bald darauf folgte ein starker

Blitzschlag. Ein noch stärkeres "Singen" liess sich an den Eisenstangen vernehmen, die am Rande der Plattform angebracht waren. Es mussten Elmsfeuer sein, welche bei Tage nur nicht sichtbar waren. Glücklicherweise war es möglich, aber nur ein einziges mal, dieselben bei Abend beobachten zu können. Die aus einem T-Eisen bestehenden Pfähle, deren dreizehn an der Zahl nahe bei einander angebracht waren zur Sicherung der Plattform vor dem Säntiswirthshause, welches etwa 40 m unterhalb der Spitze liegt, zeigten an dem stumpfen, frei nach aussen ragenden Ende der Leiste eine violett leuchtende Lichterscheinung, ausgehend von einem weiss leuchtenden Stiele. Das Licht war so hell, dass man funkelnde Sterne zu erblicken glaubte, oder auch Lichter, mit deren Hülfe Bergsteiger an den gegenüberliegenden Bergen ihren Weg suchten. Ein lautes Zischen machte sich dabei bemerkbar, genau gleich dem, welches die Stangen so oft bei Tage vor einem Gewitter hören liessen. Näherte man sich den Stangen, so dass der Körper dieselben überragte, dann hörte die Erscheinung an der Stange auf und an dem erhobenen Finger und über dem Kopfe brach die Lichterscheinung hervor. Es war somit klar, dass es Elmsfeuer waren, und zwar gehörten sie zu den sogenannten positiven Elmsfeuern, da sie eine Lichtlänge von 5 cm aufwiesen, einen Lichtstiel und einen Oeffnungswinkel von etwa 90° besassen. Die negativen haben keinen Stiel, sind selten über 1 cm lang und man vermag nicht die einzelnen Strahlen zu unterscheiden, wie dies hier deutlich möglich war. Leider hatte der Vortragende an jenem Abend seinen photographischen Apparat nicht bei sich, so dass es ihm nicht möglich war, naturgetreue Bilder anders als durch die Zeichnung davon zu gewinnen.

Zum Schluss seines Vortrages sprach Herr Dr. Assmann die Ueberzeugung aus, dass ein längeres Studium auf Bergstationen viel wissenschaftliche Entdeckungen liefern wird, besonders dann, wenn die Beobachtungen in Verbindung gesetzt werden mit solchen in Luftballons.

Auf eine Anfrage aus der Versammlung machte derselbe Redner noch Mittheilungen über die Beschaffenheit und Einrichtung des Fesselballons, welcher vom Verein für Luftschifffahrt in Berlin jetzt hergestellt wird zum Zwecke fortgesetzter meteorogischer Beobachtungen (Feuchtigkeit, Temperatur, Barometerstand). Derselbe fasst etwa 140 cbm Gas, die Hulle besteht aus feinstem Seidenstoff und wird von einem dünnen Kabel von Wolframsthal gehalten, da dieses bei grösster Leichtigkeit die grösste Festigkeit besitzt. Ballon ist nicht zur Aufnahme von Personen bestimmt, obgleich er eine Person wohl tragen würde, sondern soll nur mit Registrirapparaten für meteorologische Zwecke ausgerüstet werden. Dieselben werden selbstthätig und zwar photographisch die betreffenden Curven auf einen empfindlichen Papierstreifen entwerfen, der in bestimmter Zeit an den Apparaten vorbeizieht. Man musste die photographische Fixirung der Curven wählen, da für jede andere Art der Aufzeichnung die Stösse der Winde zu heftig werden könnten. Im Frühjahre soll mit den Auffahrten des Ballons begonnen werden. Am Fusse des Ballons werden zur Erde mit gleichen Apparaten dieselben Beobachtungen angestellt werden, damit eine Vergleichung stattfinden kann. Sämmtliche Apparate sind von der Sonnenstrahlung unabhängig.

Sodann sprach derselbe Vortragende sich noch über die Influenza vom Standpunkte des Klimatologen

aus und begründete seine Ausführungen mit dem Hinweise, dass er zur Zeit des Auftretens dieser Krankheit die Witterungsverhältnisse Europas untersucht habe. Wenn ein Bacillus in der Atmosphäre suspendirt ist, so wird er sicher durch die Vorgänge in derselben beeinflusst, besonders durch die Niederschläge. Zur Wassercondensation sind stets Staubkörnchen nöthig. Wo kein Staub ist, giebt

es auch keine Niederschläge, keine Wolken, keinen Nebel, keinen Thau. Bei Vorhandensein genügender Feuchtigkeit der Luft wird dann aber jedes Staubkörnchen, jeder Bacillus von Condensationsproducten umhüllt, beschwert und niedergezogen oder als Wolkentheilchen fortgeführt. So wird eine Unmasse von Staub unschädlich gemacht. Daher ist die reinigende Kraft der Niederschläge zu erklären.

Vom November bis zum Januar hat nun eminente Trockenheit in Europa geherrscht. Es waren nur minimale Niederschläge zu verzeichnen, die bald wieder eintrockneten. In den Ebenen lag kein Schnee, selbst in Russland nicht. Der Boden war daher den Luftströmungen nicht mehr entzogen, es entwickelte sich eine enorme Staubbildung und viele Schädlichkeiten wurden in der Luft verbreitet. aber der nöthige Feuchtigkeitsgehalt der Luft mangelte, so konnten diese Staubtheile nicht umhüllt, niedergerissen und unschädlich gemacht werden. Die Trockenheit und fehlende Schneedecke ist sicher mit der Ausbreitung der Influenzaeng verbunden gewesen. Hierzu kommt, dass wir vielfach Gebiete hohen Luftdrucks hatten, weshalb die Theilchen, welche unsere Luft verschlechterten, in der Atmosphäre nicht aufsteigen konnten und ein Niedersinken reinerer Luft unmöglich war. Da hierbei, wie stets, Nebelbildung eintrat, so wurden die vom Nebel umhüllten Bacillen um so mehr in den untersten Luftschichten gehalten, in denen sie zwar feucht, doch eingeathmet werden konnten. Die Nebelbildung war daher ein Förderungsmittel für die Influenza.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit lässt sich demnach feststellen, dass grosse Trockenheit, fehlende Schneedecke mit herrschendem hohen Luftdrucke und mangelnder Ventilation Mitursachen für die Verbreitung von Epidemien sind.

Hierzu bemerkte Herr Hauptmann a. D. Fellmer ergänzend, dass nach den neuesten Nachrichten aus Persien anch dort ein völliger Niederschlagsmangel herrsche, nur in den Gebirgen Schnee liege. Daher befürchte man in jenen Gegenden eine Hungersnoth im nächsten Jahre, wie dieselbe bei fehlender Bodenfeuchtigkeit dort regelmässig eintrete.

## Sitzung vom 4. Februar.

Anwesend 28 Mitglieder, 10 Gäste. Herr Dr. List sprach

#### über fluorescirende Farbstoffe.

Die grossen Erfindungen und Entdeckungen des 19. Jahrhunderts haben ihren gewaltigen Einfluss auf das praktische Leben überall geltend gemacht. In hervorragendem Maasse zeigt dies die Einwirkung der rasch emporgeblühten Chemie auf die Entwicklung der Farbenindustrie. Wer hätte vor 40 Jahren vermuthet, dass der Steinkohlentheer, ein damals lästiges Abfallproduct der Leuchtgasfabrikation, der Ausgangsstoff für die werthvollen Anilinfarben werden sollte! Zwar hatten die deutschen Chemiker Reichenbach und Runge schon in den 30er Jahren bei ihren eingehenden Untersuchungen des Steinkohlentheers farbige Körper erhalten, allein ihre Beobachtungen geriethen in Vergessenheit. Erst durch die fractionirte Destillation wurden die Muttersubstanzen der Anilinfarben entdeckt, und ihr gegenseitiger Zusammenhang klargestellt. Dieselben sind das Benzol, Toluol, Xylol, Phenol, Kresol, Anilin u. a. Im Jahre 1856 brachte der englische Chemiker Perkin den ersten Anilinfarbstoff von violetter Farbe, Mauveln genannt, in den Handel, ein Farbstoff, der noch gegenwärtig in England zum Drucken der Briefmarken verwerthet wird. Vor allem sind die classischen Arbeiten des Professors A. W. Hofmann in Berlin bahnbrechend für die Entwickelung dieser Farbenindustrie geworden. Dieselben knüpften sich an die Entdeckung des Fuchsins, oder, wie der wissenschaftliche Name lautet, des Rosanilins, eines rothen Farbstoffes, der im Jahre 1859 von Rénard und Franc in Lyon im Grossen

hergestellt wurde. Durch geistvolle Anwendung der beiden Untersuchungsmethoden auf dem Gebiete der organischen Chemie, der Elementaranalyse und der Synthese, gelang es Hofmann in den 60er und 70er Jahren, den Anstoss zu der mächtigen Entfaltung der Anilin-Farbenerzeugung zu geben. Nächst ihm sind es die deutschen Chemiker Gräbe und Liebermann gewesen, die im Jahre 1869 eine epochemachende Arbeit über die künstliche Darstellung des in der Krappwurzel vorkommenden rothen Farbstoffes, des Alizarins, aus dem Anthracen, einem Bestandtheile des Steinkohlentheers, veröffentlichten. Diese Entdeckung, welche in Frankreich die Krappwurzelindustrie brachlegte und in Deutschland einer grossen Industrie das Leben gab, ist zugleich ein glänzendes Beispiel einer zum ersten Male technisch durchgeführten Synthese eines in der Natur vorkommenden Farbstoffes. Der hervorragendste Triumph, den unsere chemische Forschung in Deutschland gefeiert hat, war die 1880 ausgeführte Synthese des Indigos durch den genialen Chemiker v. Bayer in München. Jahrzehnte hindurch hatte sich Bayer mit der Untersuchung dieses werthvollen Farbstoffes beschäftigt, bis es ihm schliesslich gelang, den Indigo aus einfachen, auch auf künstlichem Wege zu erhaltenden Spaltungsproducten wieder zu erzeugen. Wenn auch die Darstellung für die Gewinnung im Grossen zu kostspielig war, so löste sie doch die Frage nach Constitution einer der complicirtesten Verbindungen endgültig.

Eine besondere Bedeutung für die Färberei erlangten die von Witt und Roussin in die Technik eingeführten Azofarbstoffe, so genannt nach azote, der französischen Bezeichnung für Stickstoff. Es sind ihrer Structur nach ziemlich verwickelte Verbindungen, in denen zwei Stickstoffatome bestimmte Reste von Anilinderivaten mit einander verketten. Diese Stoffe von gelber, orange und brauner Farbe zeichnen sich durch grosse Echtheit aus und fanden wegen ihrer wundervollen Farben und ihres prächtigen Farbenspieles trotz

der kostspieligen Darstellung und des demgemäss hohen Preises schnell Eingang in den Handel. Neue Farbstoffe schossen nun wie Pilze aus der Erde und mit ihrer Entdeckung ergab sich eine Fülle wissenschaftlicher Untersuchungen, die aufklärend über das Wesen der künstlichen Farben wirkten und eine förmliche Systematik derselben begründeten. Im Jahre 1888 zählte man 270 in den Handel eingeführte Farbstoffe, und seitdem hat sich die Zahl erheblich vermehrt.

Durch alle die zahlreichen Untersuchungen hat sich ergeben, dass die Farbe abhängig ist vom Bau des Molekuls. Wesentlich für den Farbstoffcharakter ist zunächst eine gewisse Anhäufung von Kohlenstoffatomen im Molekül und der Eintritt von gewissen zusammengesetzten Atomgruppen. Diese die Farbe bedingenden Gruppen zeigen ein höchst charakteristisches Verhalten gegen Wasserstoff in statu nascendi. Wird ein solcher Farbstoff mit Zinkstaub und Ammoniak oder Zink und Salzsäure erhitzt, so wird er entfärbt. Es entsteht ein farbloser Körper, der in naher Beziehung zu dem betreffenden Farbstoffe steht; man nennt ihn den Leukokörper (von λευκός, weiss). Diese Leukokörper gehen unter dem Einflusse von oxydirenden Mitteln wieder in die ursprünglichen Farbstoffe über. Manche von ihnen nehmen schon aus der Luft Sauerstoff auf, so der Leukokörper des Indigo, weshalb man in der sogenannten Küpenfärberei Wolle und Baumwolle nur mit dem Indigoweiss tränkt und der Einwirkung der Luft das Blaufärben überlässt.

Witt hat eine ausführliche Theorie über das Wesen der Farbstoffe entwickelt, die sich in folgenden Sätzen zusammenfassen lässt:

Die Farbstoffnatur eines Körpers ist bedingt durch die Anwesenheit einer gewissen Atomgruppe, welche als farbegebende Gruppe, Chromophor, zu bezeichnen ist. (Solche Gruppen sind beispielsweise das Radical der Salpetersäure, NO<sup>2</sup>, und die vorher erwähnte

Azogruppe, N<sup>2</sup>.) Treten diese Chromophore in eine kohlenstoffreiche Verbindung wie Benzol (C<sup>6</sup> H<sup>6</sup>) u. a. ein, z. B.  $C^6 H^5 - NO^2 = Nitrobenzol$ , oder verbinden zwei derselben, wie C<sup>6</sup> H<sup>5</sup>-N<sup>2</sup>-C<sup>6</sup> H<sup>5</sup> = Azobenzol, so erhalten sie dadurch die Eigenschaft, gefärbte Körper bilden zu können; sie werden zu chromogenen. Diese Chromogene sind selbst noch keine Farbstoffe, sie werden aber solche durch den Eintritt gewisser Radicale, welche ihnen saure oder basische Eigenschaften verleihen. Solche Radicale sind z. B. das Radical der Kohlensäure (COOH), das der Schwefelsäure (SO<sup>2</sup>—OH), das des Wassers (OH), welches letztere bei den aromatischen Kohlenwasserstoffen schon einen säurebildenden Einfluss hat, wie es die allbekannte Carbolsaure (C\* H5-OH) beweist. Basischen Charakter verleiht das Radical des Ammoniaks (NH<sup>3</sup>). Treten gleich mehrere solche säure- oder basenbildende Gruppen in das Chromogen ein, so wird das Färbevermögen verstärkt. Man kann daher die Farbstoffe eintheilen in Säure- und Basenfarbstoffe. Die Säurefarbstoffe verbinden sich mit den Basen der anorganischen Chemie, z. B. Kali und Natron, die Basenfarbstoffe mit Mineralsäuren, wie Salzsäure und Schwefelsäure, zu wohl gekennzeichneten Salzen. In den meisten Fällen kommen die kunstlichen Farbstoffe erst in Form dieser Salze in den Handel.

Es entsteht nun die Frage: Welcher Vorgang spielt sich bei der Fixirung des Farbstoffes auf der thierischen und pflanzlichen Faser, z. B. auf Seide, Wolle, Baumwolle ab? Bringt man einen Seidenstrang in die Lösung eines Farbstoffes, so wird der Lösung, falls sie nicht zu concentrirt war, der Farbstoff vollständig entzogen und auf der Faser niedergeschlagen. Haben wir es hier mit einem chemischen Processe oder einem rein physikalischen Vorgange zu thun, etwa einer Absorptionserscheinung, ähnlich wie Thierkohle und andere poröse

Substanzen Farbstoffe entziehen? Die neuesten Untersuchungen auf diesem Gebiete machen es zur Gewissheit, dass es sich hier um einen chemischen Vorgang handelt. Die Faser spielt dem Farbstoffe gegenüber je nach der Natur desselben bald die Rolle einer Base, bald die einer Säure und verbindet sich mit dem Farbstoffe zu einer salzartigen Verbindung. Das Rosanilin z. B., ein basischer Farbstoff, ist als freie Base ungefärbt, das Färbungsvermögen äussert sich erst in seinen Salzen. Bringt man in die farblose Lösung der freien Rosanilinbase einen seidenen oder wollenen Strang, so färbt sich dieser intensiv roth, gleichsam als ob wir die Faser unmittelbar mit salzsaurem Rosanilin gefärbt hätten. Auch bei sauren Farbstoffen beobachten wir analoge Erscheinungen.

Die vegetabilische Faser, die Baumwolle, besitzt keine so ausgeprägte Verwandtschaft zu den Farbstoffen. Wir müssen ihr erst durch Beizen einen basischen oder sauren Charakter verleihen. Als basische Beizen dienen basische Metalloxyde, wie Eisenoxyd, Thonerde oder Chromoxyd, als saure Beizen Gerbsäure und Sulfoölsäure.

Im Handel nennt man diejenigen Farbstoffe, welche sich ohne Zuhülfenahme einer Beize mit der thierischen oder pflanzlichen Faser verbinden, substantive Farbstoffe, im Gegensatz zu den adjectiven, die erst einer Beize bedürfen. Nach neueren Forschungen erklärt sich aber auch der bald saure, bald basische Charakter der thierischen Faser aus ihrer chemischen Constitution. Die thierische Faser enthält Stickstoff, sie gehört zur Klasse der Proteinsubstanzen. Diese enthalten complicirte Amidosäuren, Säuren, welche gleichzeitig einen sauren und basischen Charakter besitzen. Die vegetabilische Faser hingegen, die Baumwolle, ist Cellulose. Sie hat ihrer Constitution nach einen mehr alkoholischen Charakter, verhält sich in Folge dessen im Allgemeinen indifferent gegen die Farbstoffe. Behandelt man aber reine Pflanzenfaser mit Oxydationsmitteln, wie

Chlor oder Chromsäure, so erhält sie die Fähigkeit, gleich der Seide und Wolle basische Farbstoffe unmittelbar zu fixiren. Beim Färben mit anorganischen Farbstoffen, wie Ultramarin, Ocker, Zinnober, müssen wir allerdings eine rein mechanische Imprägnirung der Faser annehmen. Die Gegner der chemischen Färbungstheorie bei organischen Farbstoffen wollen einen ähnlichen Vorgang auch hier annehmen und stützen sich besonders auf einen Grund. Wir können mit einem Farbstoffe alle möglichen Nuancen hervorrufen, schwach oder stark färben. Daher stehen Gewicht der Faser und des Farbstoffes in keinem bestimmten Verhältniss. Dem ist aber entgegen zu halten, dass der sehr complicirte anatomische Bau der Faser eine einheitliche Verbindung unmöglich macht. Die Oberfläche der Faser wird immer stärker gefärbt sein als das Innere. Ferner sieht man auch bei bestimmten Metalllegirungen, dass sich die Metalle in beliebig vielen Verhältnissen legiren lassen, und dass es doch darunter ganz bestimmte Verbindungen giebt. Zu einem ganz überraschenden Ergebnisse, welches einen weiteren Beweis zu Gunsten der basischen Theorie des Färbens liefert, ist im letzten Jahre Knecht gelangt. Er fand, dass Wolle beim Färben mit grossen Ueberschüssen von Farbstoffen diese im Verhältniss ihrer Molekulargewichte oder einfacher Multipla derselben aufnimmt.

Der Vortragende legte kleine Proben verschiedener Farbstoffe, die zur Klasse der Phtaleine gehörten, in wässerigen und alkoholischen Lösungen, auch ihre Ausfärbungen auf Seide und Wolle vor. Diese Phtaleine, durch v. Bayer entdeckt und ihrer Constitution nach klar gestellt, führen ihren Namen nach der Phtalsäure, einem Oxydationsproducte des Naphtalins. Erhitzt man ein inniges Gemenge von 1 Molekül Phtalsäureanhydrit und 2 Moleküle Resorcin längere Zeit auf 180—200°, so bildet sich ein gelber Säurefarbstoff, dessen wässerige alkalische Lösung sich durch eine

prachtvolle Fluorescenz nach grün auszeichnet. Bayer hat diesen Farbstoff wegen dieser Eigenschaft Fluorescein genannt. Um die Einführung der Phtaleine haben sich besonders zwei Farbenfabriken in Deutschland verdient gemacht, die badische Anilin- und Sodafabrik und die Höchster Farbwerke. Beide Fabriken waren so liebenswürdig gewesen, die reiche Auswahl von Proben zu schicken.

Das Fluorescein kommt in Form seines Natronsalzes als Uranin in den Handel. Wird Fluorescein mit Brom in alkalischer Lösung behandelt, so nimmt es unter geeigneten Bedingungen vier Atome Brom auf. Es entsteht ein scharlachrother Farbstoff, nach seiner der Morgenröthe gleichen Färbung Eosin genannt. Die Seidenfärbung dieses Farbstoffes zeichnet sich durch ihre gelbrothe Fluorescenz ganz besonders aus. Das aus Fluorescein und Jod entsprechend zu erhaltene Tetrajodfluorescein kommt unter dem Namen Erythrosin in den Handel. In seinen Ausfärbungen hat es einen viel bläulicheren Ton als der entsprechende Bromfarbstoff.

Wendet man statt der Phtalsäure eine mit Chlor behandelte Phtalsäure (Dichlorphtalsäure) an, so entstehen gechlorte Fluoresceine, die wiederum das Ausgangsmaterial für eine Reihe sehr schöner Phtaleinfarbstoffe liefern, welche Nölting in die Industrie eingeführt hat. Das Tetrabromderivat dieses Fluoresceins kommt unter dem Namen Phloxin, die Tetrajodverbindung als Rose bengale in den Handel. Diese Farbstoffe zeichnen sich weniger durch ihre Fluorescenz als vielmehr durch ihre schönen rosarothen Nuancen aus und finden deshalb in der Seiden- und Wollfärberei eine ziemlich ausgedehnte Verwendung.

Wohl die schönste und intensivste Fluorescenz zeigt ein erst vor 3 Jahren von beiden Fabriken in den Handel gebrachter Farbstoff, das Rhodamin. Wegen seines Gehaltes an Amidogruppen ist es ein basischer Farbstoff. Rhodamin färbt Seide prachtvoll rosentoth. Bei Tage ist die Fluorescenz nach gelb so intensiv, dass die Seide förmlich leuchtet.

Die badische Anilin- und Sodafabrik stellt noch zwei prächtig fluorescirende Farbstoffe dar, das Resorcinblau und das Auramin. Die alkoholische Lösung des ersteren erscheint im durchfallenden Lichte azurblau, im auffallenden zinnoberroth, der letztere weist auf der gelbgefärbten Seide eine starke Fluorescenz nach grün auf.

Der Phtalsäure entspricht chemisch in gewisser Hinsicht Diese zuerst im Laboratorium in die Sulfobenzoësäure. Salbke dargestellte Säure ist die Muttersubstanz des Saccharins. Es sind nun Untersuchungen ebenda angestellt worden, ob die Sulfobenzoësäure auch im Stande ist, mit Phenolen, mit Resorcin eine ähnliche Klasse von Farbstoffen zu bilden. In der That liefert sie ganz entsprechende Verbindungen, so mit Resorcin das Sulfofluorescern, welches allerdings eine etwas dunklere Färbung und Fluorescenz zeigt, als das Phtaisäurefluorescein. Es bildet sich, wenn man ganz geringe Spuren Saccharin mit Resorcin bei Gegenwart von Schwefelsäure erhitzt. Man hat daher vorgeschlagen, diese Reaction zum Nachweise von Saccharin zu benutzen. Eine derartige Methode ist aber ganz unbrauchbar, da es eben sehr zahlreiche Körper giebt, die beim Erhitzen mit Resorcin fluorescirende Verbindungen liefern. --- Der Vortragende hatte die Gute, die ihm gelieferten Proben von Farbstoffen, wie ihre Ausfärbungen in Seide, dem hiesigen Museum zu überweisen.

Im Anschluss an diese Auseinandersetzungen sprach Herr Rector Dr. Hintzmann noch über chemische Verwandtschaft verschiedener organischer Verbindungen zu einander, besonders über die auch im alltäglichen Leben vielfach eintretende Verwandlung alkoholischer Stoffe in Säuren (das sog. Sauerwerden). Er legte an der Hand der chemischen Formeln dar, wie aus dem Grubengase (CH4) durch Ersatz eines Wasserstoffatomes (H) durch das Radical des Wassers, das Hydroxyl (OH), sich ein Alkohol, der Methylalkohol oder Holzgeist (CH8OH), dann durch Ersatz zweier weiteren Wasserstoffatome durch Sauerstoff (O) sich eine Säure, die

Ameisensäure (CHOOH) oder in der üblichen Schreibweise H-COOH) bildet, ebenso wie aus dem im Leuchtgase mitvorkommenden Aethan (C³H⁵) in der gleichen Weise der Alkohol (C³H⁵OH) und die Essigsäure (CH³-COOH) entsteht, aus dem Benzol (C⁶H⁶) der Phenylalkohol (C⁶H⁶—OH), der aber schon Säurecharakter besitzt und darum allgemein Carbolsäure genannt wird. Den Uebergang des einen Körpers in den andern durch Eintritt von gewissen Atomgruppen erläuterte er noch an einem anderen Beispiele. Das bekannte harmlose Glycerin [C³H⁶(OH³), ein dreiatomiger Alkohol] geht bei Behandlung mit Schwefelsalpetersäure durch Austausch der Wasserstoffe der Hydroxyle gegen die Nitrogruppe (NO³) in das gefährliche Sprengmittel Nitroglycerin [C³H⁶(ONO²)³] über, welches mit Kieselguhr gemischt den Dynamit liefert.

Gleichfalls im Anschluss an den obigen Vortrag verbreitete sich Herr Hauptmann a. D. Fellmer über die Eigenschaften der Metalllegirungen, den Schmelzpunkt derselben, der meist niedriger ist als das arithmetische Mittel der Schmelzpunkte der beiden legirten Metalle, das oft stattfindende Auskrystallisiren ganz bestimmter Metallverbindungen u. s. w.

### Sitzung vom 4. März.

Anwesend 40 Mitglieder, 38 Gäste.

Nach Erledigung innerer Angelegenheiten und der Vorlegung des Kassenberichtes für 1889 seitens des Rendanten Herrn Brunner, begann Herr Härtwig vom Grusonwerke seinen interessanten Vortrag über

#### die Photographie, deren Entwickelung und Fortschritte.

Die Kenntniss der Mitwirkung des Lichtes auf die Veränderung der Materie ist nachweislich schon im grauen Alterthume bekannt gewesen. Das Bleichen von Leinen u. s. w. war nicht nur den Griechen und Römern, sondern auch den alten Aegyptern und Indern bekannt. Es ist gewiss kein Zufall, dass die Farben, welche die Alten zum Färben von Zeugen und zur Herstellung ihrer Gemälde benutzten, grösstentheils echt und lichtbeständig sind, was nicht nur aus den erhaltenen Ueberresten der ägyptischen, babylonischen und assyrischen Kunst ersichtlich ist, sondern auch aus den Zeugnissen der griechischen und römischen Autoren, besonders des Plinius und Vitruvius, hervorgeht. Sehr alt mag die Erfahrung sein, dass das Licht zum Grünen der Gewächse nothwendig ist. Aristoteles spricht in seinem Buche von den Farben aus, dass die Pflanzentheile weiss bleiben, wenn die Sonnenstrahlen nicht zutreten können, dagegen im Lichte alles grün wird und jene Theile der Früchte, welche gegen Sonne und Wärme stehen, sich stark färben.

Die zerstörende Wirkung des Lichtes auf gewisse Malerfarben, besonders auf Zinnober, war schon vor zwei Jahrtausenden bekannt. Jener römische Baukunstler Vitruvius sagt über den Zinnober: "Er verdirbt sogleich, wenn er von den Strahlen der Sonne und des Mondes getroffen wird, verliert an Glanz und Lebhaftigkeit und wird schwarz. Durch Ueberstreichen mit Wachs, versicherte er, werde der Zinnober lichtbeständig. Auch bemerkt er, dass die Bildersäle und die Werkstätten der Maler gegen Mitternacht gerichtet sein sollen, damit die Farben vom directen Sonnenlichte nicht leiden. Plinius machte in seiner Naturgeschichte später (im 1. Jahrh. n. Chr.) dieselbe Angabe.

Die Farben liessen die Einwirkung des Lichtes nicht nur hinsichtlich ihres Verblassens und Vergehens, sondern auch hinsichtlich des Entstehens beobachten. Hierüber findet sich eine alte Angabe in einer Schrift mit dem Titel "Jonia", welche von der als Schriftstellerin berühmten Tochter des griechischen Kaisers Konstantin VIII gegen Ende des 10. Jahrhunderts geschrieben wurde. Daselbst ist angegeben, dass die mit dem Farbstoffe der Purpurschnecke getränkten Zeuge erst dann ihre volle Pracht und den hohen Glanz bekommen, wenn man sie an die Sonne bringt, welche Angaben später Cole (1685), Reaumur (1711) und Duhamel (1736) genau präcisirten.

Von der Eigenschaft der Silbersalze, die Haut des Menschen zu schwärzen, spricht wohl schon ein Albertus Magnus (13. Jahrh.), und Glauber sagte (1658) Aehnliches bezüglich des mit Silberlösung bestrichenen Holzes, Pelzwerkes und der Federn; Boyle erwähnte 1660, dass Goldsolution die Haut roth färbe — aber nirgends findet sich eine Spur, dass hierbei das Licht eine Hauptrolle spiele.

Aber bereits im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts gewann die Photochemie an Boden. Ein gewisser Bestuschew z. B. entdeckte 1725 die Lichtempfindlichkeit der Eisensalze - Entfärbung einer ätherischen Eisenchloridlösung an der Sonne — worauf das heutige Lichtpausverfahren basirt ist. Im Jahre 1727 beschäftigte sich der deutsche Arzt J. H. Schulze in Halle a. d. S. mit Versuchen, den "Balduinschen Phosphorus" (Leuchtstein) herzustellen. diesen Versuchen musste Scheidewasser (Salpetersäure) mit Kreide gesättigt werden. Schulze wollte die Wirkung eines Zusatzes von Silber zu dem hierbei benutzten Scheidewasser untersuchen. Er löste deshalb etwas Silber in Scheidewasser auf und goss dieses auf die Kreide. Zufällig nahm er diese Arbeit an einem Fenster vor, an welchem die Sonne stark hineinschien. Zu seiner Verwunderung bemerkte er, wie sich die Oberfläche des dem Lichte zugewendeten Theiles des kreidigen Bodensatzes dunkel färbte, während die dem Lichte abgewendete Seite unverändert blieb. Schulze versuchte diese Erscheinung weiter, wies durch unzweifelhafte Experimente nach, dass diese Schwärzung durch das Licht und nicht durch die Wärme verursacht werde, und wurde dadurch der Entdecker der Lichtempfindlichkeit der Silbersalze. Aus seinen ferneren Versuchen und Angaben geht unzweifelhaft hervor, dass Schulze nicht nur

die Lichtempfindlichkeit der Silbersalze schon 1727 vollständig kannte, sondern dieselbe auch benutzte, um mittelst des Sonnenlichtes Schriftzüge zu copiren. Demnach muss Schulze, ein Deutscher, als Erfinder der Photographie bezeichnet werden.

Durch diese Entdeckung angeregt, traten dann eine ganze Reihe von Forschern auf, welche sich die Aufgabe stellten, die Lichtempfindlichkeit auch anderer Stoffe zu untersuchen, und so finden wir, dass bereits Hellot (1737) die Lichtempfindlichkeit eines mit Silbernitratlösung getränkten Papieres nachwies. Die Lichtempfindlichkeit des Chlorsilbers wurde von dem Turiner Professor Beccarius 1757 entdeckt. 1777 fand Scheele, dass Chlorsilber (auf Papier gestrichen) in den violetten Strahlen des Sonnenspectrums weit eher sich schwärzt als in den anderen Farben. Sennebier, welcher diese Versuche wiederholte, stellte fest, dass Chlorsilber im violetten Lichte des Spectrums innerhalb 15 Secunden, im blauen nach 29 Secunden, im grünen nach 37 Secunden, im gelben nach 5½ Minuten gefärbt wird 1).

Die erste sichere Angabe über die Lichtempfindlichkeit der Harze verdanken wir Hagemann aus Bremen 1782, über die der Quecksilbersalze berichteten Neumann 1737, Meyer 1764, Abildgaard 1800 und Harup 1802. In demselben Jahre veröffentlichte der berühmte Wedgwood seine Arbeit über die Wiedergabe von Bildern durch das Licht und Davy kam, anknüpfend an diese Versuche, so weit, die vergrösserten Bilder des Sonnenspectrums zu fixiren. Jedoch misslangen Versuche, in der damals schon lange bekannten Camera obscura zu photographiren.

<sup>1)</sup> Man ersieht hieraus, dass es durchaus nicht gleichgültig ist, welche Farben bei der Wahl des Costums für eine photographische Aufnahme zu berücksichtigen sind, um das Resultat einer harmonischen Wirkung im fertigen Bilde zu erlangen.

Seebeck 1810 und Bérard 1812 bestätigten, dass die grösste chemische Wirkung des Spectrums auf Chlorsilber im äussersten Violett liege und allmählich gegen das Roth hin abnehme. Der Erstere fand dabei die Grundlagen für die Photographie in natürlichen Farben.

Joseph Nicéphore Niepce aus Chalons, welcher sich seit 1814 mit der Photographie beschäftigte, war der Erste, dem es um das Jahr 1824 gelang, die flüchtigen Bilder, welche das Licht im Brennpunkte der Camera obscura entwirft, zu fixiren. Sein Verfahren war Folgendes: Auf die Lichtempfindlichkeit der Harze gegründet, bereitete er seine empfindliche Schicht mit Hülfe von Judenpech (Asphalt), welches, in Lavendelöl gelöst, mit einem Pinsel auf eine versilberte Kupferplatte aufgetragen wurde. Diese exponirte er dann 8 Stunden lang im Brennpunkte seiner Dunkelkammer und rief das Bild mit einem aus Steinöl und Lavendelöl gemischten Lösungsmittel hervor, welches die Asphaltschicht überall wegnahm, wo das Licht nicht eingewirkt hatte.

Niepce und Daguerre vereinten sich 1829 in der Absicht, ihre Untersuchungen über das Licht gemeinschaftlich fortzusetzen. Niepce starb aber schon 1833 voll Verzweiflung am Erfolge seiner Bestrebungen. Sein Asphaltverfahren, von seinem Nessen, Niepce de Victor, weiter ausgebildet, wird heute noch ohne wesentliche Aenderung zur Herstellung heliographischer Druckplatten angewendet.

Daguerre setzte indessen seine Versuche mit Silberplatten und Jod (einem Gedanken Niepces) fort und fand
vollständig (allerdings durch einen reinen Zufall) das Wichtigste und Charakteristische im ganzen Processe,
die Entwicklung des Bildes mit Quecksilberdämpfen, wodurch allein eine Aufnahme in der
Camera möglich ward. Er legte nämlich seine misslungenen und bereits exponirten Platten in einen kleinen
Schrank und bemerkte nach einiger Zeit, dass sich darauf

Bilder entwickelt hatten. Neue Versuche ergaben denselben Erfolg. In diesem Schranke befanden sich die verschiedensten Chemikalien; er war daher genöthigt, alle diese auf seine Platten einwirken zu lassen. Doch waren alle Versuche vergebens. Jetzt wurde Alles aus dem Schranke entfernt. Platten wurden in der gewöhnlichen Weise präparirt, kurze Zeit dem Lichte ausgesetzt und - der geheimnissvolle Schrank that wie zuvor seine Schuldigkeit. Er praparirte nunmehr absichtlich schlechte Platten und auch diese ergaben dasselbe Resultat. Nunmehr wurde erst der Schrank bis in alle Ecken und Winkel durchsucht; es fand sich nichts weiter, als einige Kügelchen Quecksilber, die von einem zerbrochenen Thermometer herrühren mochten. Nach Entfernung derselben ergaben die nun angestellten Versuche unter Benutzung des gereinigten Schrankes natürlich nicht die Spur eines Bildes. Daraufhin stellte er in einem Schälchen eine Portion Quecksilber in einen kleinen Kasten, die Platte darüber und - in kurzer Zeit hatte er das erfreulichste Resultat. Die grosse Entdeckung war vollendet.

Am 19. August 1839 wurde die bewunderungswerthe Entdeckung, Bilder auf Silberplatten herzustellen, von der französischen Regierung der Gelehrten- und Künstlerwelt übergeben, nachdem der Staat eine lebenslängliche Pension von 6000 Frcs. an Daguerre, und von 4000 Frcs. an Niepces Sohn bewilligt hatte. Das Verfahren Daguerres bestand jetzt darin, dass man eine wohlpolirte, silberplattirte Kupferplatte den Dämpfen von Jod aussetzte, wodurch sie sich mit einer äusserst zarten Jodsilberschicht bedeckte, welche in der Camera obscura das Licht empfing. Das unsichtbare Bild trat durch die Dämpfe von warmem Quecksilber deutlich hervor, indem sich das Quecksilber nur an den vom Lichte getroffenen Stellen niederschlug, und wurde in der heutigen

Weise durch eine Lösung von unterschwefligsaurem Natron fixirt.

Noch vor der Veröffentlichung von Daguerres Verfahren legte ein dritter Forscher, Fox Talbot, am 20. Januar 1839 der königl. Gesellschaft in London eine Beschreibung seines ersten Verfahrens mit Chlorsilberpapier vor, welches er 1840 bereits dahin vervollständigte, dass er durch die Camera negative Bilder auf Papier erhielt und dieselben dann in beliebiger Anzahl durch Copiren in positive Bilder umwandelte. Er war demnach der Erste, welcher unserem heutigen Copirverfahren Bahn brach.

Es währte jedoch kein Jahrzehnt, bis es 1847 dem schon erwähnten Neffen von Niepce gelang, das Glas zur Herstellung photographischer Negative nutzbar zu machen. Dieselben gaben denn auch ungleich bessere Resultate als die Papiernegative; denn es ist leicht erklärlich, dass das Glas vermöge seiner gleichmässigeren Durchsichtigkeit gegenüber geöltem Papier das Licht viel leichter durchlässt, daher auch die Wirkung des Lichtes eine günstigere sein muss.

Blanquart-Evrard verdanken wir seit 1848 die Einführung des matt glänzenden Albuminpapiers, welches heute noch in vielen tausend Riess alljährlich verbraucht wird. Von hier ab datirt eigentlich unsere heutige Photographie, nur mit dem
Unterschied, dass jene Grundlagen von Jahr zu Jahr durch
eine ansehnliche Reihe von weiteren Forschern verbessert
wurden bis zu dem gegenwärtigen Stande der trefflichen
Kunst.

Es stellte sich schon in jener Zeit (1848—1850) immer mehr das Bedürfniss heraus, den Träger der lichtempfindlichen Masse, welcher aus Eiweiss und Stärke bestand, durch einen indifferenten und für die Manipulationen einfacheren Stoff

zu ersetzen. Diesen fand Legray 1850 in dem bekannten Collodium. Bereits im folgenden Jahre veröffentlichten Fry und Archer eine vollständige Negativmethode auf Grundlage des Collodiums; welches während 30 Jahren, bis zur höchsten Vollkommenheit und Empfindlichkeit gebracht, bis zum Jahre 1880 Dienste leistete. In diesem Zeitraume richtete man ein besonderes Augenmerk auf die positiven Bilder und suchte auch diese Erzeugnisse auf eine hohe Stufe der Vollkommenheit zu bringen. Daneben bemühten sich andere Männer, um ein Negativverfahren ausfindig zu machen, welches die Unbequemlichkeit des sog. nassen Collodiumverfahrens aus der Welt schaffen liesse. Bereits 1855 wurde ein Collodiumtrockenverfahren von Taupenot, 1858 ein solches von Folhergile und 1862 Russels Tanninverfahren der photographischen Welt übergeben. Da aber jene Trockenverfahren an Lichtempfindlichkeit das Vier- bis Sechsfache gegenüber dem nassen Verfahren einbüssten, so verdrängten sie das nasse Verfahren nicht, regten aber zu weiteren Versuchen an. ging zu fertig bereiteten Collodiumemulsionen über und fand, dass man dazu statt des Jodsilbers nur das Bromsilber als lichtempfindlichere Substanz verwenden konnte. Da aber das Bromsilber in Folge seiner Unlöslichkeit in ätherischen Lösungen eine innige Mischung nicht zuliess, so war ein englischer Arzt Maddox so glücklich, den Stein der Weisen zu finden. Er verwendete statt des Collodiums als Träger für das staubförmigkörnige, unlösliche Bromsilber den weissen Leim, die Gelatine (1871). Nach mancherlei Verbesserungen, um welche sich besonders Belgier und Deutsche verdient gemacht haben, ist dies Bromsilbergelatineverfahren innerhalb eines Jahrzehntes zu dem geworden, was es jetzt ist, zu dem sogenannten trockenen Momentverfahren, durch welches es möglich geworden ist, die Natur bis zum kürzesten Moment herab auf die photographische Platte zu fixiren.

Die beiden weltbewegenden photographischen Aufnahmeverfahren verdienen hier noch näher angegeben zu werden. Das nasse Verfahren benutzt das lichtempfindliche salpetersaure Silber oder den Höllenstein als Ausgangsmaterial. Dieses, durch Auflösen von metallischem Silber in mit Wasser verdünnter Salpetersäure oder Scheidewasser erhalten und nach Verdampfen der Lösung bis zur Trockne durch Schmelzen und zwei- bis dreimaliges Umkrystallisiren aus wenig Wasser rein gewonnen, wird zu ein auf zwölf Theile destillirten Wassers aufgelöst und liefert das sog. Silberbad. Um nun die-Lichtempfindlichkeit des Silbersalzes einerseits zu erhöhen, anderseits es in eine greifbare, sahneähnliche Schicht umzuwandeln, dienen vorzugsweise Jod- und Bromsalze, wie z. B. Jodkalium, Jodnatrium, Jodammonium und eben so die Bromsalze von derselben Verbindung. Diese Jod- und Bromsalze werden dem als Träger bestimmten Collodium einverleibt. Collodium ist eine Lösung des Pyroxilins. oder der Schiessbaumwolle in einem Gemenge von Aether mit wenig Alkohol. Mit einem solchen jod- und bromhaltigen Collodium wurde eine chemisch rein geputzte Glasplatte überzogen und in das Silberbad eingelegt. Auf der Platte bildete sich dann im Collodium als Träger das gegen das Licht höchst empfindliche Jodbromsilber, indem sich die im Collodium enthaltenen Jod- und Bromsalze mitdem salpetersauren Silber umsetzen. In diesem Zustande war die Platte zur Aufnahme bereit. Freilich war eine solche empfindliche Platte sehr unbeständig. Ihre grössten Feinde waren der Staub und das bereits nach ein paar Minuten vor sich gehende Eintrocknen während der Belichtungszeit. im Apparate.

Dieser letztere Umstand namentlich war die Ursache, ein trockenes Verfahren ausfindig zu Das glücklich gefundene Bromsilbergelatine-Trockenverfahren bietet grosse Vortheile gegenüber dem vorigen Verfahren. Der Photograph ist der so zeitraubenden lästigen Zubereitung jeder einzelnen Platte vor einer Aufnahme überhoben, er hat nicht mehr in dem seiner Gesundheit nachtheiligen Aetherdunste, wie es bei dem nassen Verfahren unvermeidlich war, zu arbeiten und, was noch wichtiger ist, er kann in Folge der grossen Lichtempfindlichkeit der Platten schneller arbeiten, die Bilder werden aus diesem letzteren Umstande ohne Zweifel ähnlicher. Die Bromsilbergelatine-Emulsion besteht aus einem Gemisch von Gelatine mit Wasser, welchem Bromsalz (Bromkalium oder Bromammonium) und salpetersaures Silber in bestimmten Verhältnissen einverleibt wird. In diesem Zustande ist eine solche Emulsion, welche gelblich-weisses Bromsilber enthält, nur wenig lichtempfindlich; erst durch Kochen derselben und gewisse chemische Zusätze wird das Bromsilber in die blaugrune, hochst empfindliche Modification übergeführt. Die so erhaltene Emulsion wird nunmehr im warmen Zustande auf Glasplatten oder auch für besondere Aufnahmezwecke auf Papier aufgetragen. Nach dem Eintrocknen ist die Platte vier bis acht mal empfindlicher als eine Platte nasser Collodium praparation. Derartige Platten werden jetzt fabrikmässig mittelst maschineller Einrichtungen hergestellt und sind stets zur photographischen Aufnahme bereit.

Ist nun eine Aufnahme mittelst des Apparates, gleichviel ob nach dem früheren Collodiumverfahren oder nach dem gegenwärtigen Gelatine-Emulsionsverfahren, bewerkstelligt, so wird die auf der Platte bis jetzt noch vollständig unsichtbare Wirkung des Lichtes

mittelst sogenannter Reductionsmittel, welche salpetersaures Silber aus seiner Lösung zu fällen im Stande sind, weiter fortgesetzt. Hierzu dient die sogenannte Dunkelkammer, ein dunkler, mit mässig rothem Lichte versehener, dagegen von dem geringsten activen Lichtstrahle abgeschlossener Raum. Grade dieser Entwicklungsprocess eines Bildes, wie man es nennt, ist der Kernpunkt, um den sich alle photographische Arbeit dreht. In der ersten Zeit benutzte man hierzu die Gallussäure, die später durch die Pyrogallussäure als energischerer Entwickler ersetzt wurde, noch später griff man zu dem schwefelsauren Eisen, dem bekannten Eisenvitriol, und in dem gegenwärtigen Trockenverfahren bedient man sich des Eisensalzes sowohl wie der Pyrogallussäure in wässrigen Lösungen unter Zusätzen, welche die Wirkung des Entwicklers entweder beschleunigen oder zurückhalten, je nachdem der Lichteindruck, den die empfindliche Platte im Apparate erhalten hat, es erfordert. In neuester Zeit, während der letzten drei Jahre, hat die photographische Chemie noch mehrere Stoffe eingeführt, wodurch man in den Stand gesetzt ist, namentlich Momentbilder mit Leichtigkeit zu einem harmonischen Bilde zu ent-Es sind dies das Hydrochinon, ein chemisches Product des Chinins oder auch der Chinarinde, und das zuletzt entdeckte Eikunagen, dessen Bereitung bis jetzt der Entdecker noch als sein Eigenthum betrachtet. Das kohlensaure Kali oder Pottasche und das kohlensaure Natron, oder die gewöhnliche Waschsoda geben als Zusätze den Entwicklungsstoffen eine derartig belebende Kraft, dass es jetzt möglich ist, die kürzeste Lichtwirkung eines Momentes bis zu 1/200 Secunde zu fixiren und festzuhalten.

Von jeher hat man sich auch künstlicher Lichtquellen bedient; dieselben wurden aber, da sie sich theils als unzureichend, theils als zu umständlich in der Behandlung, aber auch als zu kostspielig erwiesen, nur für Repro-

ductionszwecke und Vergrösserungen nach bereits vorhandenen Bildern verwendet. Unserer gegenwärtigen Zeit war es vorbehalten, das künstliche Licht auch unmittelbar für Aufnahmen auszunutzen. Das elektrische Licht wird heute meist nur zur Anfertigung von Vergrösserungen ver-Das Drummond'sche Kalklicht ebenfalls wegen seines ruhigen Brennens, das Magnesiumbandlicht aber unmittelbar zu Aufnahmen in dunklen Räumen und unterirdischen Behältnissen. Das gemeine Gas- und auch das Petroleum- (Steinöl) Licht gebraucht man zur Vervielfältigung von Negativen, zur Reproduction von Glaspositiven für den Nebelbilderapparat, in neuerer Zeit auch zur Vervielfältigung directer Abdrücke auf Papier für den Entwicklungsprocess und zu directen Vergrösserungen auf Papier. Zu Aufnahmen von Personen wie auch ganzer Gruppen dient in allerneuester Zeit das Magnesiumblitzlicht. Die Fortschritte im photographischen Fache haben sich, wie aus dem Obigen hervorgeht, in rastloser Aufeinanderfolge gehäuft, und zwar in dem letzten Jahrzehnt derartig, dass ansässige Photographen ohne eine gewisse Störung im geschäftlichen Betriebe denselben kaum folgen konnten. Die Neuerungen und Verbesserungen aber, die in Bezug auf die photographischen Apparate in den letzten 10 Jahren gemacht wurden, sind geradezu staunenerregend. An die unübersehbare Zahl derselben eine den Fortschritten entsprechende Betrachtung zu knüpfen, würde hier zu weit Es haben namentlich die Fortschritte in der Optik mit denen der Photographie gleichen Schritt gehalten, so dass auch sie einen nicht minder grossen Antheil an dem Zustandekommen der photographischen Leistungen nehmen. Während man früher mit meist unvollkommenen optischen Instrumenten sich behelfen musste, ist man seit Einführung der aplanatischen Instrumente, welches Verdienst in erster Linie dem Optiker Steinheil in München gebührt, in der Lage, für jegliches Bedürfniss ausgerüstet zu sein.

minder gross wie die Fortschritte in der Erzeugung photographischer Aufnahmen sind die Errungenschaften auf dem Gebiete der Erzeugung positiver Bilder, d. h. derjenigen Bilder, wie sie das Publicum als der Wirklichkeit entsprechende empfängt. Das Heer dieser Verfahrungsarten von dem ersten einfachen stumpfen Silberdruck an bis zu den vorzüglichen Erzeugnissen unserer Tage, einschliesslich der verschiedenen Verfahren des Pressendruckes, vorzuführen, dürfte Sache eines Vortrages für sich sein, den einmal zu halten der Vortragende sich gern bereit erklärte.

Im Anschlusse an diese Mittheilungen führte Herr Härtwig mehrere künstliche Lichtquellen vor. Zuerst zeigte er das bekannte Drummond'sche Kalklicht, mit welchem ein vergrössertes Negativbild auf eine ausgespannte Leinwand entworfen wurde; die Eigenthümlichkeiten eines Negativbildes (Helligkeit da, wo an dem photographirten Gegenstande Schatten war) wurden hierbei erklärt. entzundete er ein Magnesiumbandlicht. Zur Vermeidung des zu schnellen Abbrennens wurde das Magnesiumband mittelst eines genau arbeitenden Uhrwerkes abgerollt, so dass die Abwicklung erst binnen einiger Stunden vollendet und während dieser langen Zeit ein vollständig gleichmässiges, ruhiges und sehr helles Licht erzielt wird. Trotz der Intensität desselben gebraucht man zu einer photographischen Aufnahme doch 10-20 Secunden. Viel kräftiger wirkt das Magnesiumblitzlicht. Man hat zu photographischen Aufnahmen mit demselben besondere Blitzlampen construirt, deren man zur Aufnahme von Gruppen jedesmal mehrere bedarf, dafür aber auch Momentbilder fertigen kann. Da die für den Vortragsabend bestellten Lampen nicht eingetroffen waren, so zeigte der Vortragende die ältere Art der Herstellung eines Magnesiumblitzlichtes. Eine Glasröhre wird zur Hälfte mit Magnesiumpulver gefüllt; durch einen an der Röhre angebrachten Gummischlauch wird das Pulver mit kurzem Athemstosse in eine

Reihe von (Spiritus-) Flammen geblasen, so dass eine fast meterlange Lichtsäule entsteht, die bedeutend verbreitert werden kann, indem man das Pulver durch Anbringung einer schrägen Platte an der Ausgangsmündung der Glas-röhre zwingt eine weitere Streuung anzunehmen. Mit Hülfe eines solchen Blitzlichtes bewirkte Herr Härtwig mit der grössten Leichtigkeit eine Aufnahme der ganzen Versammlung.

Zuletzt zeigte und erklärte Redner noch einen kleinen Apparat zur Herstellung von Momentbildern. Denn um einen Moment mit der Schärfe und Schnelligkeit, wie er sich dem Auge kaum bietet, aufzunehmen, ist nothwendig, mechanische Instrumente zu Hülfe zu nehmen, die mit Leichtigkeit erlauben, die Camera beliebig zu öffnen und zu schliessen. Die hierzu construirten Apparate erlauben dies 200 mal in der Secunde. Der vorgelegte war kein derartiger Verschluss für das Linsensystem der Kammer. Es ist vielmehr unmittelbar vor der empfindlichen Platte eine Jalousie mit einem kleinen Schlitz angebracht, die durch Federdruck bewegt wird, so dass der Spalt sich dicht an der Platte schnell vorüberbewegt. Der Moment wird dadurch noch mehr abgekürzt als bei den vorher genannten Apparaten. Für das Auge ist es eine solche Schnelligkeit, dass es kaum zu begreifen ist, wie dieser Augenblick für die photographische Platte genügt. Die Breite des Schlitzes ist beliebig stellbar. Ausserdem war der vorgelegte photographische Apparat mit zwei Kammern ausgerüstet, deren Linsensysteme genau nach demselben Brennpunkte gerichtet waren, ähnlich wie bei einem Stereoskope. Das Bild, welches man daher mit dem einen Linsensysteme einstellt, ist hierdurch auch schon für das andere System eingestellt. Es bietet dies den Vortheil, dass man die eine Camera fertig zur Aufnahme halten kann, während man mit dem anderen Linsensysteme visirt, der Bewegung des betreffenden Gegenstandes leicht folgt und im gegebenen Momente den kleinen Druck auf

die Feder der Jalousie ausübt; das Bild ist dann auf der Platte aufgenommen. Das bis jetzt übliche Visiren über ein sogenanntes Zielkorn, welches bei Bildern von grösseren Ausdehnungen versagte, ist damit glücklich vermieden.

## Sitzung vom 1. April.

Anwesend 34 Mitglieder, 9 Gaste.

Die letzte Sitzung vor der Sommerpause eröffnete der Vorsitzende, Herr König, mit dem Hinweise, dass sie an dem Tage stattfinde, an welchem jener thaten- und ruhmreiche Mann seinen Geburtstag feiert, dem Deutschland zum grossen Theile seine Macht und sein Ansehen verdankt, der uns das stolze Wort aussprechen lehrte: "Wir Deutschen fürchten Gott und sonst Niemand auf der Welt." Wie sollte irgendwo eine Vereinigung von Deutschen an diesem Tage stattfinden, ohne dass man des eisernen Reichskanzlers in Verehrung gedenke, ohne dass man ihm im Geiste dankbar die Hand drücke und ihm die aufrichtigsten Glückwünsche zurufe, die Ruhe des Alters zu geniessen, die wohl Keiner so verdient hat wie er. Ein freudiges Hoch der von den Plätzen aufgestandenen Versammlung bekräftigte die vom Vorsitzenden zum Ausdruck gebrachte Empfindung.

Nach Aufnahme neuer Mitglieder gedachte Herr König des vor einigen Wochen dem Verein durch den Tod entrissenen Mitgliedes, des Herrn Sanitätsraths Dr. Fischer, welcher dem Vereine von seiner dritten Sitzung an angehörte und als Vorsitzender von 1876/1881 den thätigsten Antheil an der Förderung der Vereinszwecke genommen hat mit einer Hingabe und Treue in der Verwaltung seines Amtes, dass nie eine Vertretung während der ganzen Zeit nöthig war.

Auch theilte der Vorsitzende mit, dass der langjährige Vorsteher des naturwissenschaftlichen Museums, Herr Stadtrath a. D. Assmann, sein mit der grössten Sorgfalt und Liebe zur Sache geführtes Amt niedergelegt habe, da er Magdeburg zu verlassen gedenkt.

Ihm zu Ehren ergriff im Auftrage des Vorstandes Herr Rector Hintzmann das Wert, schilderte sein unermudliches, äusserst segensreiches Walten an jener Stelle, wo es am besten möglich war, den Nutzen des Vereins für die Allgemeinheit fühlbar und begreiflich zu machen. grosser Umsicht hat er für die Bereicherung der kaum in den Anfängen befindlichen Sammlungen Sorge getragen, hat ohne Unterlass für die Ordnung, Bestimmung und Erhaltung der angesammelten Gegenstände gesorgt, hat zur Aufstellung und Nutzbarmachung der Vereins-Bibliothek wesentlich mit beigetragen. Die von eigenen Geschäften freie Zeit an den Sonntagen war es, die er zur rastlosen Förderung dieser Arbeiten verwendete, die Zeit, welche Andere sorgen- und arbeitsfrei im Lehnstuhl zubringen oder dem Genusse draussen in der Natur widmen. Seinem Mühen, seiner einflussreichen Stellung und Beziehung zu den städtischen Behörden verdankt der Verein die Hergabe, Einrichtung und Vergrösserung der bis jetzt benutzten Museumsräume und die Bewilligung des seitens der städtischen Verwaltung gutigst geleisteten alljährlichen Zuschusses von 1000 36 zu Der Dank des Vereins wird und muss Museumszwecken. diesem thätigen Mitgliede jetzt und allzeit gezollt werden. Als Ausdruck desselben schlug der Redner deshalb im Namen des Vorstandes vor, dem Herrn Stadtrath Assmann die höchste Auszeichnung seitens des Vereins zuerkennen zu wollen, indem er zum Ehrenmitgliede des Vereins ernannt werde. Die Versammlung stimmte diesem Antrage vollständig bei.

Da das Amt des Museums-Vorstehers nothwendig sofortige Wiederbesetzung gebietet, so brachte der Vorsitzende den schon öfters im Museum thätig gewesenen Herrn Kaufmann Messmer für diesen Posten in Vorschlag und begründete seinen Antrag besonders dadurch, dass der scheidende Museumsvorsteher diesen Herrn gerade als seinen Nachfolger empfohlen habe. Da andere Vorschläge nicht erfolgten, so wurde zur Wahl durch Stimmzettel geschritten, aus welcher Herr Messmer als gewählt hervorging.

Im wissenschaftlichen Theile des Abends lenkte Herr Rector Dr. Hintzmann die Aufmerksamkeit auf eine neue Mikroskopirlampe,

welche er zur Ansicht mitgebracht hatte.

Das grösste Leidwesen des Mikroskopikers besteht in dem oft empfundenen Mangel des Lichtes, mit welchem das Object beleuchtet werden soll. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, ist die Mikroskopirlampe construirt worden, die dem Redner auf der Naturforscherversammlung zu Köln zum ersten Male zu Gesicht gekommen ist. Sie besteht aus einer gewöhnlichen Petroleumlampe von der Form einer Küchenlampe, der Glascylinder derselben ist noch von einem geschwärzten Metallcylinder umgeben, in dessen unterem, der Flamme benachbarten Theile mehrere runde Oeffnungen vorhanden sind mit nach aussen gerichteten kurzen Metallröhren. In diese können eben so viele massive Glasstäbe eingesetzt werden, als Löcher bezw. Röhrchen vorhanden sind. Jede Röhre dient zur Lichtübertragung für je ein Mikroskop, so dass also mehrere Instrumente von einer Lichtquelle aus gleichzeitig genügend erhellt werden können. Die massiven Glasstäbe sind so gearbeitet, dass sie das von der Lampe empfangene Licht trotz der Biegungen desselben ungeschwächt fortleiten. An ihrem Ende ist je eine Blende angebracht. Die ganze Construction ist so einfach, dass man nur eines passenden Blechcylinders und jener Glasstäbe bedarf, um jede Lampe benutzbar zu machen. Der Cylinder lässt sich ohne Schwierigkeiten von jedem Klempner herstellen, die Glasstäbe sind einzeln beziehbar durch Vermittlung der Firma Kröning hier.

Das Gesetz, nach welchem die Stäbe im Stande sind, das Licht in sich weiterzuleiten, ist das der totalen Reflection.

Bekanntlich wird jeder Lichtstrahl beim Uebergange aus einem Medium in ein anderes in seiner Richtung verändert, indem er theils zurückgeworfen, theils, soviel von ihm in das neue Medium eintritt, abgelenkt wird. Die erste Erscheinung nennt man die Reflection, die zweite die Brechung oder Refraction. Construirt man sich im letzteren Falle das Einfallsloth für den betreffenden Lichtstrahl, so wird der eindringende Strahl in seinem Wege so geändert, dass er zum Einfallslothe hin gebrochen wird, wenn er in ein dichteres Medium eintritt, andernfalls vom Einfallslothe weggelenkt wird. Das Brechungsverhältniss bestimmt sich durch das Verhältniss des Sinus des Einfalls- und Brechungswinkels. Bei Glas zu Luft ist dieses Verhältniss gleich 2:3. Je grösser demnach der Einfallswinkel ist, desto grösser ist beim Austritt in das dünnere Medium der Brechungswinkel. Bei einer gewissen Grenze muss der Sinus des Austrittswinkels gleich 1 werden, der Austrittswinkel selbst also - 90°. d. h. der Lichtstrahl tritt dann überhaupt nicht mehr aus, sondern wird parallel der Glasoberfläche in diesem weiter geleitet. Bei dem für die Stäbe verwendeten Glase tritt dieser Fall ein bei einem Einfallswinkel von 41° 40' und darüber. Die Krümmung der Stäbe ist daher so genommen, dass diese Grenze der sog. totalen Reflection erreicht ist. In Folge dessen geht von dem in den Glasstab eingetretenen Lichte nichts verloren, auch dann nicht, wenn mehrere solcher Glasstäbe aneinander gefügt werden.

Hierauf theilte Herr Härtwig, Photograph vom Grusonwerke, welcher schon in der vorangegangenen Sitzung über die Photographie gesprochen hatte, noch Einiges über

#### die Chromophotographie

mit. Damals hatte er nebenbei bemerkt, dass neuerdings auch photographische Platten in den Handel gebracht seien, mit denen farbige Gegenstände in ihren Tonabstufungen richtig wiederzugeben möglich sei. Diese Platten seien aber vier- bis sechsfach weniger empfindlich als die sonst üblichen

und darum wären sie in den Ateliers nicht zu finden. Farbige Bilder durch die Camera zu erhalten, wäre schon früher gelungen, aber diese Bilder zu fixiren sei bis jetzt noch nicht geglückt, da die chromatische Platte sich sogleich am Tageslichte verändere. — Ein inzwischen erschienener Aufsatz, der sich als Abdruck eines Berichtes der "Wiener Freien Presse" über einen Vortrag des berühmten Professors Dr. Eder bezeichnete, hatte jedoch behauptet: "Die grosse Aufgabe und das sehnlichste Ziel aller Photographen, das Photographiren in natürlichen Farben, ist jetzt erreicht." Auch wurde die Art des neuen Verfahrens angegeben. Herr Hartwig, hieruber befragt, behauptete auch jetzt wiederum seine Ansicht, dass man soweit noch nicht sei, dass vielmehr die Darstellung jenes Aufsatzes wohl eine abertriebene sei. Er begrundete seine Zweifel auf Grund eigener und von Anderen veröffentlichter Arbeiten. Auch wies er darauf hin, dass in dem Aufsatze gesagt sei, man gebrauche zur Aufnahme solcher farbigen Bilder mehrerer Wochen. Dies sei in der Zeit der Momentphotographien praktisch eine Unmöglichkeit. Auf die historische Entwicklung dieser Bestrebungen übergehend, berichtete er: Aehnliche Versuche sind schon früher (1810, 1839, 1851 u. s. w.) bis auf unsere Zeit hin gemacht Das Material, welches hierzu benutzt wurde und im Stande ist zur etwaigen Lösung der Frage zu verhelfen, ist nach den Arbeiten Becquerels, Joffrins, Flourens u. A. das Silberchlorur. Dasselbe stellt man sich dar, indem man das gewöhnliche Chlorsilber dem Lichte aussetzt. Es nimmt zuerst einen grauen Farbenton an, dann wird es zart rosa, dann violett, endlich kupfer- und bronzefarben. Man hat gefunden, dass dieses Silberchlorur geeignet ist, alle Farben des Sonnenlichtes wiederzugeben.

Der Vortragende hatte sich selbst vor sechs Jahren mit Versuchen in dieser Richtung befasst, dieselben aber wieder aufgegeben, da die Ergebnisse keine bleibenden

Jetzt hat er, angeregt durch jenen Aufsatz, dieselben erneuert, und ist durch die zwar noch sehr unvollkommenen Anfänge so gefesselt worden, dass er versuchen wird an dem Problem weiter zu arbeiten. Die kleinen Proben seiner jetzigen Versuche hatte Redner mitgebracht und legte dieselben vor. Die einzelnen Farben auf den Platten waren erzeugt mittelst Anwendung farbiger Gläser, durch welche hindurch das Sonnenlicht auf die Platten eingewirkt hatte. Die so auf den Platten erhaltenen Farben waren auch schon dem Tageslichte ausgesetzt worden, ohne dass dieselben bis dahin sich verändert hatten. Beim Gebrauch von Pausleinen statt Papier zeigten sich die Farben heller. Ueber die Haltbarkeit dieser Farben lässt sich jedoch noch nichts aussagen.

Die Versuche sind mit Silberchlorur theils auf nassem, theils auf trockenem Wege gemacht worden. Es wurden auch Versuche mit einer Chlorsilbercollodium - Emulsion gemacht. Auch hier wurden farbige Gläser auf eine empfindliche Platte gelegt, während einige Stellen unbedeckt blieben; so wurde die Platte dem Sonnenlichte ausgesetzt; nach einer halben Stunde waren die Farben da. Nur Weiss wollte sich nicht erzielen lassen, obgleich nach früheren Arbeiten Anderer auch Weiss und Schwarz erhalten worden ist. Der Vortragende wird die Versuche fortsetzen und gedenkt bis zum Herbste weitere mittheilenswerthe Ergebnisse erreicht zu haben.

Um die Farben zu fixiren, hat der Chemiker Dr. Liesegang zufällig ein Salz angewendet und als brauchbargefunden, von dem er aber weiter keine Angaben gemacht hat, wahrscheinlich, um Andere dadurch anzuspornen, sich gleichfalls mit diesen Dingen näher zu befassen und weiter darin zu forschen. Redner hat mit diesem Salze seinerseits Versuche gemacht und gute Erfolge erzielt. Sollten dieselben dauernde sein, so wäre allerdings ein grosser Schritt in der Chromophotographie vorwärts gethan.

### Sitzung vom 7. Oktober.

Anwesend 21 Mitglieder, 7 Gäste.

In Vertretung des zur Kräftigung seiner Gesundheit noch abwesenden ersten Vorsitzenden begrüsste Herr Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Danckwortt die Erschienenen beim Eintritt in das Winterhalbjahr und wünschte den Sitzungen guten Besuch und dem Vereine gutes Gedeihen.

Vom Schriftschrer wurde das Schreiben verlesen, welches seitens des Vorstandes an den Herrn Stadtrath a. D. Assmann, den von uns geschiedenen langjährigen Verwalter des Vereinsmuseums, im Auftrage des Vereins gesendet worden ist, um ihm für seine treuen Dienste den gebührenden Dank auszusprechen und ihn zu bitten, als Ehrenmitglied auch ferner dem Vereine anzugehören. Hierauf war ein Antwortschreiben vom Herrn Stadtrath eingegangen, in welchem er die ihm gewordene Auszeichnung dankend annahm und versicherte, dass er stets im Geiste inmitten des ihm so lieb gewordenen Vereines und in den Räumen seiner 18jährigen Thätigkeit, dem Museum, weilen werde. Auch dieses wurde verlesen; sein Inhalt rief aufrichtige Freude hervor.

Auf die seit der letzten Sitzung eingelaufenen zahlreichen Vereinsschriften, welche zur Ansicht ausgelegt
waren, wurde aufmerksam gemacht und ein kurzes Bild von
ihrem reichen Inhalte gegeben, auch der Wunsch ausgesprochen, dass sich Mitglieder bereit finden möchten,
welche nach Durchsicht dieser Schriften über allgemein
interessirende Aufsätze in denselben kurze Auszüge ausarbeiten und in den Sitzungen mittheilen wollten, da
auf diesem Wege leicht die Gesammtheit des Vereines zur
Kenntniss des Inhaltes der Bücher und zur Bekanntschaft
mit den neuen Erscheinungen und Ansichten auf dem weiten
Gebiete der Naturwissenschaften geführt werden kann.

# Hierauf sprach Herr Dr. Danckwortt über die Einheitszeit.

Zuerst wurden einige zum Verständniss des Ganzen nothwendige Vorkenntnisse aus der mathematischen Geographie wieder aufgefrischt, besonders wurde an die doppelte Bewegung der Erde um sich selbst und um die Sonne erinnert und der Unterschied von astronomischer Zeit, wahrer und mittlerer Sonnenzeit erklärt. Alle Punkte desselben Meridians haben zu gleicher Zeit Mittag, überhaupt stets dieselbe Zeit; Orte jedoch, welche um einen Längengrad von einander abstehen, besitzen einen Zeitunterschied von vier Magdeburg z. B. liegt 18/4 Grad westlich von Minuten. Berlin, hat also  $1^{3}/4 \times 4$  Minuten später Mittag als Berlin, oder, was dasselbe sagen will, die Magdeburger Uhr geht gegen die Berliner 7 Minuten nach. Während ein solches Auseinandergehen der verschiedenen Ortszeiten früher sich in wenig fühlbarer Weise bemerklich gemacht hat, ist es seit Einführung der Eisenbahnen und des elektrischen Telegraphen infolge des dadurch bedingten Aufschwungs des Schnellverkehrs immer unangenehmer geworden. Wunsch nach Regulirung und Vereinheitlichung der Verkehrszeit ist seit einigen Jahren mehr und mehr hervorgetreten; die Frage ist nur, auf welche Weise dieselbe auszuführen sei. Die Ansichten hierüber gehen noch weit auseinander, im wesentlichen sind aber bis jetzt drei Vorschläge gemacht und auch zum Theil schon praktisch durchgeführt worden, es sind das die der Nationalzeit, der Regionalzeit und der Universalzeit.

Diese drei Zeitsysteme wurden sodann näher erläutert und auf ihre Verwendbarkeit geprüft. Am längsten wurde bei der Nationalzeit verweilt, da diese in den meisten Staaten Europas schon zur Einführung gekommen ist. Die Regionalzeit bot Veranlassung die Verkehrsverhältnisse in Nordamerika zu besprechen, und auch für die Weltzeit wurden die dafür geltend gemachten Gründe angeführt.

Die Frage, ob die Einführung einer dieser Zeiten für Deutschland empfehlenswerth sei, musste unter Berücksichtigung der Gestalt und der geographischen Lage dieses Landes verneint werden, denn die daraus entstehenden Unbequemlichkeiten würden grösser werden als die jetzt bestehenden, welche ja eigentlich nur von einem verhältnissmässig kleinen Theile der Bevölkerung als besonders lästig empfunden werden.

Im Anschluss hieran wurden dann noch einige Vorschläge zu einer andern Tageseintheilung mitgetheilt. Einer durchgehenden Zählung der Stunden von O bis 24 scheinen sich namhafte Bedenken nicht entgegenzustellen; dagegen würde eine Decimaltheilung des Tages, mag sie in zehn, zweimal zehn oder hundert Theile ausgeführt werden, doch so tief in das sociale Leben eingreifen und eine so grosse Verschiebung aller auf die jetzige Tagesvertheilung gegründeten Bestimmungen nach sich ziehen, dass an ihre Einführung vorläufig kaum ernstlich zu denken ist. — Mit dem Wunsche, dass vor einer etwaigen Aenderung unserer Verkehrszeit alle Verhältnisse von massgebender Stelle reiflich erwogen werden möchten, wurde der Vortrag geschlossen.

## Sitzung vom 4. November.

Anwesend 31 Mitglieder, 6 Gäste.

Eine im Fragekasten vorgefundene Anfrage regte den Vorsitzenden, Herrn König, zur Erörterung des Themas an:

#### "Wie bestimmt man das Gewicht der Erde."

Aus der Beobachtung, 1) dass zwei sich berührende Körper einen Druck auf einander ausüben, 2) dass zwei von einander entfernte Körper das Bestreben haben, sich mit veränderlicher Geschwindigkeit einander zu nähern, schliesst man, dass zwischen ihnen als Ursache dieser Erscheinungen eine "Kraft" wirkt. Dieselbe erzeugt in dem

ersten Falle einen Druck, in dem letzten eine Bewegung. Den Druck kann man auf einfache Weise messen und so die wirkende Kraftgrösse bestimmen. Man hat nur nothwendig, einen beliebigen Zug oder Druck ein für allemal als Einheit festzusetzen und zu ermitteln, wie oft er in der zu untersuchenden Grösse enthalten ist. Setzt man den lothrecht abwärts wirkenden Druck eines Kilogramms als Krafteinheit fest und nimmt man an, eine untersuchte Kraft Kübe den Druck von P Kilogrammen, so kann man schreiben: K = P. 1 kg. Man nennt dann P das Maass der Kraft für die Einheit Kilogrammen.

Im zweiten Falle, in welchem man die Bewegung eines Körpers gegen einen anderen beobachtet, ist man nicht mehr im Stande, den Druck oder Zug der treibenden Kraft unmittelbar zu messen. Es bleiben zur Beurtheilung der Grösse derselben dann aber zwei der Beobachtung zugängliche Elemente, das sind 1) die Masse des beweglichen Körpers und 2) die Eigenart seiner Bewegung.

Unter Masse eines Körpers versteht man nun dasjenige in ihm, was durchaus in dem augenblicklich grade vorhandenen Ruhe- oder Bewegungszustande verbleiben will, d. h. das Beharrliche, was also dem Bestreben einer Kraft, Bewegung zu erzeugen, sich beständig entgegensetzt.

Unter den verschiedenen Bewegungen, welche die Natur sehen lässt, sei hier nur diejenige betrachtet, welche die Geschwindigkeit eines beweglichen Körpers in jeder Secunde um die gleiche Grösse wachsen lässt. Man nennt dieses Wachsthum in jeder Secunde die Beschleunigung der Bewegung; sie kann nur aus der unausgesetzt, auch während der Bewegung in gleicher Grösse noch fortdauernden Wirkung der treibenden Kraft hervorgehend gedacht werden; denn nur eine solche wird das, was sie in der ersten Secunde gewirkt hat — nämlich der Masse eine gewisse Beschleunigung zu geben — auch in jeder nächstfolgenden Secunde wiederholen.

Lässt man nun den Zug von 1 kg als Krafteinheit auf einen frei beweglichen Körper wirken und wählt die beliebig zu bestimmende Masseneinheit so gross, dass dieser Zug derselben in jeder Secunde den Geschwindigkeitszuwachs (Beschleunigung) von 1 Meter ertheilt, so hat die Erfahrung gezeigt, dass man, um der Masseneinheit die doppelte, dreifache .... f-fache Beschleunigung beizubringen, 2,3 .... f solcher Krafteinheiten anwenden muss, dass man aber auch, um der doppelten, dreifachen .... m-fachen Masse dieselbe Beschleunigung f beizubringen, das 2f, 3f .... mf-fache der Krafteinheit nöthig hat.

Würde demnach die oben in Bezug auf ruhende Körper in ihrer Grösse gemessene Kraft K = P kg auf einen frei beweglichen Körper von in Masseneinheiten so wirken, dass die Beschleunigung = f Meter beträgt, so würde diese Kraft K nach den gefundenen Angaben der Bewegung sich ausdrückn lassen als K = mf kg. Da der Messung in beiden Fällen der Zug von 1 kg als Einheit zu Grunde gelegt worden ist, so ergiebt sich als unmittelbare Folgerung P kg = mf kg oder P = mf, d. h. die Zahl P ist gleich der Zahl mf; es gilt diese Beziehung für alle Bewegungen, welche infolge von Kräften entstehen, die unausgesetzt, so lange die Bewegung dauert, in derselben Stärke wirken.

kraft, so lange wir ihre Wirkung in der Nähe der Erdobersläche betrachten. Diese Schwerkraft, auf die unbeweglich gedachte Masse m wirkend, veranlasst dieselbe, gegen ihre Unterlage in lothrechter Richtung zu drücken, welchen Druck man in diesem besonderen Falle das Gewicht der Masse nennt und mit w bezeichnet. Löst man die Masse los durch Beseitigung der das Fallen hindernden Unterlage, so erfolgt eine Bewegung, deren Beschleunigung 9.81 m bei uns beträgt, welches Maass man allgemein mit dem Buchstaben g bezeichnet. Es ergiebt sich also in diesem Falle unter Anwendung der oben gefundenen Formel

w=mg, woraus hervorgeht, dass das Gewicht der Masseneinheit von der oben bezeichneten Grösse = g kg ist, ferner, dass man die Masseneinheiten eines beliebigen Körpers erhält als  $m=\frac{w}{g}$  d. h. wenn man das Maass seines Gewichtes w in Kilogrammen durch das Maass seiner Beschleunigung g in Metern dividirt.

Giebt man einem in die Höhe gehobenen Steine in dem Augenblicke, wo man ihn loslässt, einen Stoss in wagerechter Richtung, so fällt er nicht senkrecht, wie sonst, zur Erde, sondern beschreibt einen Bogen, dessen hohle Seite nach unten gerichtet ist infolge der gleichzeitigen Wirkung des Stosses und der Anziehungskraft der Erde (Schwerkraft). Je heftiger dieser Stoss ausfällt, um so weiter von unserem Standpunkte kommt der Stein wieder auf der Erdoberfläche an. Denkt man sich den Stoss so kräftig, dass der Stein ganz um die Erde herumgeschleudert wieder an dem Orte seines Ausganges in derselben Höhe über dem Boden anlangt, so würde er, da er sich in jeder Beziehung genau in demselben Bewegungszustande befindet, als da er seine Bewegung begann, in seiner Bewegung fortfahren und für immer in einem Kreise um die Erde herumgehen, genau so, wie man es beim Monde beobachten kann.

Der unsterbliche Newton war es, der zuerst den Gedanken aussprach, der uns immer durch seine grossartige Einfachheit in Erstaunen setzt, den Gedanken: es müssten wohl die Kräfte, welche den Mond in seine Kreisbahn zwingen, dieselben sein, welche dem eben betrachteten Steine seine besondere Bewegung mittheilten. Ja, da man damals eben erkannt hatte, dass die Bewegungen der Planeten um die Sonne von ganz ähnlicher Art waren, so vermuthete er in allen diesen Bewegungen überall die Wirkung derselben Kräfte. Er glaubte die Wirkung einer dieser Kräfte, die der Anziehungskraft, zwischen allen im

Weltenraume schwebenden Massen zu erkennen und schriebsie daher jedem Massentheilchen zu als etwas ihm Anhaftendes, von ihm Ausgehendes, ohne damit etwas Anderes sagen zu wollen, als dass uns unbekannte Gewalten je zwei von einander entfernte Massen in grader Linie und mit wachsender Geschwindigkeit auf einander zutreiben. Er unternahm es auch die Stärke dieser Kraft zu messen. Sie konnte nur von der Grösse dieser Massen und von ihrer-Entfernung von einander abhängen. Newton machte die denkbar einfachste Annahme, dass diese Anziehung einfach den Massen proportional sei, dagegen mit der Entfernung imquadratischen Verhältnisse abnehmen müsse. folgte nothwendig aus der Vorstellung, dass man sich die von jedem Punkte ausgehende Anziehung nach allen Richtungen strahlenförmig wie die Lichtstrahlen von einem leuchtenden Punkte sich ausbreiten dachte.

So entstand das berühmte Gravitationsgesetz, eine Hypothese, die wie eine gewaltige Leuchte in die Tiefen des Weltraumes einzudringen gestattete und das wichtigste geistige Werkzeug zur Erkenntniss der Mechanik des Himmels wurde. Da die Ergebnisse aller Rechnungen, die auf Grund dieser Hypothese Jahrhunderte lang bis heute angestellt wurden, sich in vollster Uebereinstimmung mit den schärfsten Beobachtungen fanden, so darf man wohl sagen, sie sei ein Stückchen Wahrheit, die zu entschleiern gelungen wäre.

Um die mathematische Formel des Gravitationsgesetzes zu finden und verstehen zu lernen, genügt folgende Betrachtung:

Denkt man sich zwei Masseneinheiten in der Entfernung von 1 Meter freischwebend im Weltenraume, so würden dieselben, sich selbst überlassen, in gegen einander gerichtete Bewegung gerathen. Wenn aber durch zwei feste Wände diese Bewegung gehindert würde, so müssten die beiden Masseneinheiten gegen die Wände einen Druck ausüben, den man mit der Maassgrösse f kg bezeichnet; —

f bedeutet also den Druck oder Zug in Kilogrammen gemessen, welchen zwei Masseneinheiten von der vorher schon angegebenen Grösse auf einander ausüben, wenn sie sich in der Entfernungseinheit, also 1 Meter, von einander befinden. — Stellt man sich jetzt vor, dass an Stelle der einen Masseneinheit 2, 3 .... m solcher Masseneinheiten angebracht sind, so würden diese, da ja jede einzelne genau so wirkt wie die erste, einen Druck verursachen, der beziehentlich die Grössen 2 f, 3 f.... mf kg haben muss; und wenn man ebenfalls statt der anderen Masseneinheit die 2, 3.... Mfache Masse anbringt, so wird die gegenseitige Anziehung 2 mf, 3 mf ..... Mmf kg sein. würde also der Druck sein, den zwei Massen M und m in der Entfernung 1 Meter auf einander üben. Bringt man nun die Massen aus der Entfernung 1 Meter in die beliebige Entfernung von R Metern und beachtet man, wie vorher dargethan ist, dass die Anziehungskraft mit dem Quadrate der Entfernung abnimmt, also zwei Anziehungskräfte sich umgekehrt proportional wie die Quadrate der Entfernungen verhalten, so erhalten wir die in dieser Entfernung (R Meter) noch bestehende Kraft P aus der Proportion

$$P: Mmf = 1^2: R^2$$
oder  $P = \frac{Mmf}{R^2} = \frac{Mm}{R^2} f.$ 

Die Anwendung dieses Gesetzes auf die Vorgänge an der Erdoberfläche führt unmittelbar zur Lösung der gestellten Aufgabe, das Gewicht der Erde zu bestimmen.

Versteht man nämlich unter M die Masse der ganzen Erde, unter m die Masse einer kleinen Kugel, unter R die Entfernung des Mittelpunktes dieser Kugel vom Erdmittelpunkte oder den mittleren Erdhalbmesser, dann giebt die obige Formel die Grösse der Anziehung zwischen der ganzen Erde und der kleinen Kugel, oder mit anderen Worten das Gewicht dieser Kugel in Kilogrammen an. Hätte man

funden, so wurde sich aus der Gleichung

$$w = \frac{Mm}{R^2} f$$

die Grösse der Erdmasse ohne Weiteres berechnen lassen, enthielt dieselbe nicht ausser M noch die Unbekannte f. Diese ist aber ihrer Kleinheit wegen durch einen unmittelbaren Versuch durchaus nicht zu ermitteln. Doch bedarf man dieser Ermittlung glücklicherweise nicht. Denn denkt man sich die Erdkugel unter der Wagschale, auf welcher die Kugel m abgewogen wurde, entfernt und statt ihrer in der bestimmten Entfernung s eine möglichst grosse Kugel angebracht, deren Masse  $\mu$  genau durch Abwägen gefunden ist, so giebt dieselbe Formel, wenn  $\mu$  statt M und se statt Re gesetzt ist, die Anziehung in Kilogrammen zwischen  $\mu$  und m in der Entfernung s. Ist diese Anziehung = p durch Versuch gemessen, dann muss

$$p = \frac{\mu m}{8^2} f$$

sein.

Durch Division der vorhergehenden durch diese Gleichung ergiebt sich

 $\frac{\mathbf{w}}{\mathbf{p}} = \frac{\mathbf{M}}{\mu} \; \frac{\mathbf{s}^3}{\mathbf{R}^3}$ 

und hieraus

$$M = \frac{w}{D} \frac{R^2}{8^2} \mu$$

worin auf der rechten Seite der Gleichung nur bekannte Grössen stehen.

Um aus der Masse M das Gewicht der Erde zu erhalten, welches = Mg nach dem früher Dargelegten ist, multiplicirt man auf beiden Seiten mit der bekannten Grösse g, wodurch zugleich auf der rechten Seite aus der Masse  $\mu$  das Gewicht der kleinen Kugel  $\mu$ g wird.

Während so die Sache theoretisch sich sehr einfach darstellt, ist doch die Ausführung der hierzu erforderlichen

Arbeiten eine der schwierigsten Aufgaben, welche jemals einem Experimentator gestellt sind. Es hat dies seinen Grund in der fast verschwindenden Kleinheit von p gegen w und von s gegen R, wodurch der geringste Fehler in der Beobachtung dieser Grössen einen überaus grossen Einfluss auf das Endresultat hat.

Seit ungefähr 120 Jahren ist man nun, und zwar zuerst in England, bemüht gewesen solche Messungen auszuführen. Dann sind dieselben in Deutschland mehrfach von Reiche und in Frankreich von Cornet wiederholt und schliesslich in neuerer Zeit durch Joly abermals ausgeführt worden. Wie das immer zu geschehen pflegt, hat man anfänglich einen höchst beschwerlichen, sehr umständlichen Weg eingeschlagen und ist zuletzt zu dem einfacheren gekommen; dieser letztere von Joly angegebene Weg mag hier näher beschrieben werden.

Im oberen Geschosse eines Thurmes ist ungefähr 25 m über dem Boden eine sehr empfindliche Waage aufgestellt. Von der Schale derselben gehen feine Drähte bis in das unterste Geschoss des Thurmes herab und tragen an ihren Enden genau solche Schalen, wie sie oben unmittelbar am Waagebalken hängen. Man bestimmt nun in den unteren Schalen zuerst das Gewicht w der kleinen Kugel m. Bringt man nun das dieses Gewicht w angebende Gewichtsstück in die obere Schale, so muss die andere untere Schale mit der Kugel sinken, da das Gewichtsstück w in der oberen Schale, wo es weiter vom Mittelpunkte der Erde entfernt ist, schwächer angezogen wird als in seiner ersten unteren Lage. Man wird daher dem Gewichtsstücke neue Gewichte w. zulegen müssen, um die Waage aufs neue zum Einspielen zu bringen. Die Anziehungskraft der Erde auf die Kugel m ist jetzt ausgeglichen, so dass man die Kugel m als frei im Raume schwebend betrachten kann.

Bringt man jetzt eine zweite möglichst grosse Kugel, deren Masse  $\mu$  man durch Abwägen sorgfältig bestimmt hat,

und die bis dahin in grösserer Entfernung vom Thurme gelegen hat, dicht unter die Kugel m, so wird dieselbe mit der Schale, auf welcher sie ruht, abwärts gezogen. Die Wirkung der Anziehung dieser grossen Kugel  $\mu$  auf die Gewichtsstücke in der oberen Schale ist wegen der grossen Entfernung beider fast verschwindend klein, so dass sie vernachlässigt werden kann.

Hat man nun durch Auflegen von Gewichten p zu den Gewichtsstücken in der oberen Schale die Waage abermals zum Einspielen gebracht, so hat man in diesem p die Anziehungskraft gefunden, welche in der messbaren Entfernung s der Mittelpunkte beider Kugeln m und  $\mu$  dieselben gegeneinander treibt. — Da ausser dieser so bestimmten Grösse p auch R, mittlerer Erdradius, bekannt ist, so sind alle Grössen der rechten Seite jener obigen Formel für M bekannt, also M berechenbar. Es hat sich hieraus nach den angestellten Berechnungen das Gewicht der Erde ergeben  $M=59145\times10^{20}$  Kilogra mm oder  $11829\times10^{19}$  Ctr., eine ganz gewaltige, über unsere Vorstellung weit hinausreichende Grösse.

In der sich anschliessenden Besprechung des Vortrages ergriff Herr Dr. med. Hilger aus Sudenburg das Wort und theilte noch eine neuerdings in Ausführung begriffene Verbesserung des Joly'schen Verfahrens mit, deren Kenntniss er seiner persönlichen Bekanntschaft mit dem jetzigen Privatdocenten der mathematischen Physik in Bonn, Dr. F. Richarz, verdankt. Diese Verbesserung ist am 18. December 1884 der Akademie der Wissenschaften in Berlin als neue Methode der Bestimmung der Gravitationsconstanten vorgetragen worden. Der neue Gedanke, auf welchen auch Professor König gleichzeitig mit Richarz kam, besteht darin, die Einwirkung der Bleimasse (jener grossen Kugel in Jolys Verfahren) auf die zweite Waagschale (mit den Gewichtsstücken) nicht durch eine grosse Entfernung (dort 25 m) zu eliminiren, sondern im Gegen-

theil für den Versuch zu verwenden. Zu diesem Zwecke musste die eine Waagschale oberhalb der Bleimasse, die andere unter der Bleimasse angebracht werden. Es musste also von einer über der Bleimasse befindlichen Waage ein Waagebalken mit einer kurz aufgehängten Waagschale versehen werden, der andere mit einem Drahte, welcher durch eine Bohrung in der Bleimasse hindurchgeht und erst unterhalb derselben die Waagschale trägt. Wurden nun zwei gleich schwere Körper, der eine auf die obere, der andere auf die untere Waagschaale gelegt, so konnte die Waage nicht im Gleichgewicht sein, da um so viel, wie die obere Waagschale durch die Anziehung der Bleimasse schwerer wurde, die andere durch die Anziehung nach oben Man konnte also auf diese Weise durch leichter wurde. Wiederherstellung des Gleichgewichts unmittelbar die doppelte Anziehung der Bleimasse auf die gewogenen Körper messen. Diese Messung musste voraussichtlich genauer sein als die von Joly, denn es fiel die Luftströmung an dem 25 m langen Drahte der Jolyschen Waage weg. Der ganze Versuch konnte in einem Glaskasten gemacht werden, der ausserdem durch Erhaltung einer gleichmässigen Temperatur, eines bestimmten Feuchtigkeitsgrades und sogar durch Abblendung der strahlenden Wärme der Leuchtquelle mittelst eingesetzter farbiger Glasplatten für feinste Messungen vorbereitet werden konnte. Diese theoretisch ausgedachten Messungen werden nun in den Kasematten von Spandau vorgenommen werden. Die Materialbeschaffung und die nicht unerheblichen Kosten der Ausführung — die Waage ist für etwa 2000 M angefertigt — hat der Staat über-Erwähnt sei noch, dass die eigentliche Wägung noch dazu doppelt geschehen soll und zwar so, dass auch der kurz aufgehängten Waagschale eine lang aufgehängte an derselben Seite angefügt ist und ebenso der lang aufgehängten eine kurz aufgehängte. Schlägt dann der Zeiger der Waage bei der vorher beschriebenen Wägung z. B.

nach rechts aus, so wird er bei entgegengesetzter Anordnung des Versuches nach links ausschlagen, und die Differenz der beiden Ausschläge ergiebt die vierfache Anziehung der Bleimasse. Neben der besseren Anordnung hat also diese Methode den Vortheil, dieselbe Grösse vierfach zu messen, also auch mit vierfach kleinerer Möglichkeit der Beobachtungsfehler. Wie weit diese Messungen jetzt gediehen sind und welches Resultat sie ergeben werden, soll an dieser Stelle demnächst mitgetheilt werden.

Im Anschlusse an eine von Herrn Rector Hintzmann gemachte Mittheilung über das Ueberwintern der Frösche — Auszug aus einem Aufsatze in einer Zeitschrift — sprach Herr Hauptmann a. D. Fellmer noch über eine eigenartige Beobachtung an Hechten, die er in Schlesien früher gemacht hatte. Während der Flusshecht vor ½ Stunde aus dem Wasser genommen schon stirbt, auch wenn er wieder in sein Element zurückgesetzt wird, giebt es in Schlesien viele Hechte, welche in Schlammgräben wohnen, beim Vertrocknen derselben sich in den Schlamm wühlen und dort ein Scheinleben fristen, bis durch Regen wieder Wasser in die Gräben kommt. Diese Hechte werden stets wieder munter und lebhaft, auch wenn der Regen lange ausgeblieben und der Schlamm sehr hart geworden ist. Die Thatsache ist der dortigen Bevölkerung wohl bekannt.

#### Sitzung vom 2. December.

Anwesend 30 Mitglieder, 8 Gäste.

Der erste Punkt der Tagung galt der Vorstandswahl. Da das langjährige Mitglied des Vorstandes, Herr Kaufmann Schmidt, aus geschäftlichen Rücksichten im engeren und weiteren Sinne dringend gebeten hatte von einer Wiederwahl Abstand zu nehmen, sah sich der Vorstand und Verein zu seinem grossen Bedauern veranlasst, diesem Gesuche stattzugeben. Der Vorsitzende, Herr König, dankte im Namen des Vereins dem scheidenden Amts-

genossen für seine treue Hingabe und Arbeit zum Wohle des Vereines, indem er besonders hervorhob, dass dem Herrn Schmidt die Neugestaltung des Vereinsjahrbuches (im Jahre 1885) und die dadurch errungene weite Ausdehnung des Schriftentauschverkehres in erster Linie zu danken sei. An seiner Stelle wurde Herr Dr. Grünhut neu, die anderen Herren des Vorstandes wiedergewählt.

Ein genügend unterstützter Antrag auf Weglassung des Schlusssatzes in §. 7 der Satzungen, lautend: "Ferner wählt der Vorstand die Vorsitzenden verwandter hie siger Vereine hin zu", wurde zur Berathung gestellt, und nach Auseinandersetzung des Grundes, dass jener Satz nicht mehr zeitgemäss sei und eine praktische Bedeutung schon lange nicht mehr besessen habe, wurde einstimmig beschlossen, denselben zu streichen.

Hierauf ergriff Herr Dr. Grünhut das Wort zu einem Vortrage über:

#### Die Entstehung der Aekererde.

Von all' den Nahrungsstoffen, die die Pflanze nothwendig für ihr Sein braucht, ohne welche ihr Leben schwindet und sie der Vernichtung anheimfällt, ist es nur die Kohlensäure, die sie aus der sie umgebenden Luft aufzunehmen vermag. Alle übrigen ihr unentbehrlichen Nährmittel, als da sind: Wasser, Stickstoff in seinen verschiedenen Verbindungsformen, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Kali, Kalk, Magnesia und Eisen entzieht sie in Form der in Wasser gelösten Salze mit ihren Würzelchen dem Boden, auf dem sie wohnt. Daraus folgt, dass die Grundeigenschaften eines pflanzentragenden Bodens Lockerkeit und Bindigkeit sein müssen, d. h. er muss einmal ein loses Haufwerk einzelner kleinster Mineralfragmente sein, denn nur zwischen solchen vermögen sich die Wurzeln der Pflanzen Bahn zu brechen, und er muss andererseits die Fähigkeit haben, Wasser aufzusaugen und in sich festzuhalten, zu binden, um so der Pflanze ihre wässerige Nahrung darbieten zu können. Diesen Grundeigenschaften entspricht im allgemeinen die Mineralcombination: Thon, Quarzsand und Kalk. Der erstere ist vorwiegend das Element der Bindigkeit, einem Schwamme gleich vermag er sich mit Wasser vollzusaugen (bis zu 50 pCt. seines Gewichtes). Allein dann geht ihm die Eigenschaft der Lockerheit, der Krümligkeit verloren; der wasserhaltige Thonboden wird gewissermassen teigig, schwer durchlässig für die Wurzeln, er ist nicht der erwünschte Standort für die Pflanzen. Als Corrigens dieser zu grossen Bindigkeit tritt dann eben die Beimischung von mehr oder weniger Quarzsand oder von Kalk auf, und je nachdem unterscheiden wir dann Sandboden, Lehmboden und Mergelboden.

Die drei genannten Urbestandtheile der Ackererde aber sind weit verbreitet in den Felsarten und Gebirgen der Erde: Quarz und Kalk als solche, ersterer als regelmässiger Gemengtheil der im Urgebirge reichlich vorkommenden Granite, Gneisse, Porphyre und Schiefer, letzterer als wesentlichster Bestandtheil der überall vertretenen Kalksteine, Dolomite und Marmorarten. Der Thon ist im Gegensatz zu diesen beiden nicht primärer Natur, er nimmt seine Entstehung durch chemische Umsetzung aus dem Feldspath, dessen Verbreitung und Vorkommen dem des Quarzes gleicht.

Wie entsteht nun aus festem Felsgestein dies lose Agglomerat, das wir Ackererdenennen?

Dieselben Kräfte, welche die einstens ebenmässig in concentrischen Schichten einander überlagernden Ablagerungen der einzelnen geologischen Epochen zu Gebirgen emporthürmten, die die grossen Spalten aufrissen, denen heute Lavaströme und Mineralquellen entsteigen, und die die grossen Verwerfungen der Gesteinsschichten hervorriefen, dieselben Kräfte haben ihre faltende, zerspaltende und stauchende Wirkung bis ins kleinste fortgesetzt und die

Felsgesteine durch eine Unzahl feinster Risse und Spältchen. die kaum durch das Mikroskop wahrzunehmen sind, in ihrem Zusammenhange gestört. Auf diesen Rissen und Spalten aber dringt das mit Ammoniak, Salpetersäure und Kohlensäure, die jederzeit in der atmosphärischen Luft enthalten sind, beladene Regen-Wasser vor, das als ein lösendes und zersetzendes Agens erster Klasse bezeichnet werden muss. Es vermag Kalk zu lösen und schliesslich so den Zusammenhang des Kalksteins zu untergraben, es zerstört den Feldspath und indem es Thon hinterlässt, beladet es sich mit den löslichen Zersetzungsproducten, es präparirt den unangreifbaren Quarz aus dem Gesteinsmaterial heraus. der oben genannten Pflanzennährstoffe existirt, den das Regenwasser durch seine zerstörende Wirkung nicht aus den Gebirgsgesteinen herauszulösen vermöchte, dabei diese selbst im Laufe der Zeiten in Schutt verwandelnd. In letzterer Beziehung wird es noch unterstützt durch die Wirkung des Frostes, durch Unterwaschungen und Unterwühlungen und die im Gefolge derselben einherschreitenden Erdfälle, Bergrutsche und Felsschlipfe.

So entsteht aus dem Gestein ein loses Haufwerk des unzerstörbaren und des noch unangegriffenen ursprünglichen Materials, vermischt mit den unlöslichen Zersetzungsproducten, wie z. B. Thon, und durchtränkt von dem an den löslichen Bestandtheilen angereicherten Wasser, ein Agglomerat, das also den eingangs geschilderten Erfordernissen des Pflanzenwuchses Genüge thut und alsbald auch Pflanzen tragen wird. Wir nennen einen solchen Boden, der sich an Ort und Stelle aus dem unmittelbar bei ihm anstehend sich vorfindenden Gestein gebildet hat, "Sedentärboden" oder "Grundschutt".

Allein in den seltensten Fällen wird dieser Grundschutt an Ort und Stelle bleiben. Dasselbe Wasser, das ihn gebildet hat, wird ihn mit sich forttragen, um ihn an anderer Stelle zu deponiren und so einen "Sedimentärboden",

einen "Dammschutt" zu erzeugen. Wir alle wissen es, wie aus dem tosenden Gebirgsbach allmählich der ruhigere, aber noch kräftige Fluss sich entwickelt, wie derselbe zum breiten Strom wird und als solcher in seinem Unterlaufe nur träge und langsam seine Wassermassen dahinwälzt. Der wilde Bach im Gebirge, lustig mit starkem Gefälle seinen Untergrund übersprudelnd, beladet sich mit dem Materiale des Grundschuttes, wälzt es vor sich her, reibt die einzelnen Gerölle oder Geschiebe an einander und an den Wandungen seines Bettes, löst so mechanisch Theile der letzteren los und führt sie weiter, zerkleinert durch die Reibung fortwährend sein Geröllmaterial und wirkt schliesslich auch noch durch sein Wasser chemisch zersetzend. Er ist also nicht nur ein einfaches Fortbewegungsmittel des Grundschuttes, sondern setzt schliesslich die Thätigkeit des Regenwassers, die dem Grundschutt seine Entstehung gab, in entsprechend modificirter Art und Weise fort. — Im Mittellauf wird sich Geschiebeführung und Transportfähigkeit des Flusses die Waage halten, die grössten und schwersten Gerölle werden hier vielleicht schon abgesetzt, vor allem aber tritt dies ein im Unterlaufe, wo das Gefälle schliesslich ein so geringes, die Tragekraft eine so minimale geworden ist, dass alles, was der Fluss mit sich führte und was mittlerweile schon aufs Feinste zerrieben worden ist, hier, auf breiter Ebene vertheilt, zurückgelassen wird. Das ganze grosse Flachland zwischen Himalaya und Dekanplateau ist solchergestalt durch das vom Indus und Ganges mit ihren Nebenflüssen vom Gebirge heruntergebrachte Schottermaterial aufgebaut worden. —

Für Zeiten verminderter Wasserführung oder durch Aenderung des Flusslaufes kann diese Region der Ueberschotterung des Flussgebietes, die im Allgemeinen für den Unterlauf charakteristisch ist, auch nach oben hin sich verschieben; durch Ueberschwemmungen kann das übergetretene und nun stagnirend zurückgebliebene Wasser

auch zu Seiten des Mittellaufes Dammschuttablagerungen bilden.

Viel gewaltiger aber, als die zerkleinernde, transportirende und absetzende Thätigkeit des fliessenden Wassers in seinen verschiedenen Formen als Bach, Fluss und Strom ist diejenige des gefrorenen Wassers, des Gletschers. Solch' Gletscher schiebt alles auf seinem Thalboden oder in seinem Vorterrain befindliche Trümmermaterial als Grundund Endmorane unter bez. vor sich her, zerreibt Untergrundmaterial, zerdrückt durch die Gewalt seiner Eismassen die Geschiebe und ist so in Folge seiner viel grösseren Masse ein viel beträchtlicheres Agens, als der Fluss. Dies gilt besonders von den Gletschern der letztvergangenen geologischen Periode, des Diluviums. Wie heute noch ganz Grönland, mit Ausnahme seines Küstensaumes, von einem einzigen grossen Gletscher bedeckt ist, so war es damals ungefähr in Nord-Europa und Nord-Amerika: den 40,000 Meilen heutigen Gletscherterrains entsprechen nach Penck 490,000 Meilen in der Diluvialzeit. All' die Schotterablagerungen der norddeutschen Ebene verdanken wir der Thätigkeit der Eismassen, die damals von Skandinavien her in unser Land herabstiegen; die Ablagerungen der bayrischen Hochebene sind durch die den Alpen entstammenden Gletscher dorthin gebracht worden.

Neben Wasser und Eis dürfen wir schliesslich noch den Wind als zerstörendes, vor allem aber als transportirendes Agens nennen; die feinsten Bestandtheile des Grund- und Dammschuttes vermag er meilenweit als Staubwolken davonzutragen, um dieselben schliesslich anderen Orts in Lagern von mehreren Hundert Metern Mächtigkeit abzusetzen, wie dies v. Richthofen für die chinesischen Lössbildungen nachgewiesen hat.

So sehen wir aus dem festen Felsgestein ein gleichförmiges Haufwerk losen Materials werden, das an Lockerheit und Bindigkeit nichts zu wünschen übrig lässt und in Folge der letzteren das mit den löslichen Zersetzungsproducten beladene Wasser festhält. Diese sind aber
gerade die Nährmittel der Pflanze. — Des weiteren enthält
der Boden aber auch noch unzerstörte Bestandtheile des
ursprünglichen Gesteins, und indem diese der zersetzenden
Einwirkung des Regenwassers auch hier an secundärer
Stätte, wie früher an primärer, zum Opfer fallen, wird für
beständigen Ersatz und Anreicherung des Bodens an löslicher Pflanzennahrung gesorgt.

Schiesslich ist aber die Pflanze selbst, die nun auf dem so zum Pflanzentragen befähigten Boden zu wachsen beginnt, eine wichtige Verbesserin ihrer Muttererde. Am Schlusse der Vegetationsperiode vermodert sie und giebt die anorganischen Bestandtheile dem Boden in Form leicht löslicher Salze wieder zurück; ihr organischer Leib zerfällt zu Moder und Humus, der die Auflockerung des Ackerbodens begünstigt und seine absorbirende Wirkung auf die Sonnenstrahlen, somit seine Durchwärmung, vermehrt. Ausserdem erleichtert aber auch die lösende Wirkung der in den Würzelchen enthaltenen Pflanzensäfte die Aufschliessung bez. Löslichmachung des im Boden enthaltenen noch unzersetzten Gesteinsschuttes und schliesslich wird die Beweglichkeit der Bodenkrume gehindert durch den Pflanzenbestand.

Es ergeben sich hiernach als Bodenbildner:

- 1) Mechanische Zerstörung des ursprünglichen Gesteins.
- 2) Chemische Zersetzung bez. Verwitterung.
- 3) Transport (durch Wasser, Eis, Wind).
- 4) Der Pflanzenwuchs selbst.

#### П.

# Mittheilungen aus den Sitzungen des Botanischen Vereins.

#### Sitzung vom 1. Februar.

Die erste diesjährige Sitzung eröffnete der Vorsitzende Herr Ebeling mit einer herzlichen Begrüssung der aus der Altstadt und den Vororten erschienenen Mitglieder. Herr Stadtgärtner G. Reich hatte ausser verschiedenen Winterblühern der Gewächshäuser, Erika, Epakris, Veronika, Veltheimia, Cypresse u. s. w. übersandt, mehrere in der letzten Woche des Januar geschnittene, in voller Blüte stehende Zweige der beiden stets zuerst blühenden Kätzchenträger, der Hasel (Corylus Avellana) und der nordischen Grauerle (Alnus incana). Aus Anlass der Einsendung dieser Erstlinge unserer Gehölze nahm Herr Ebeling das Wort über Windblüten und führte in einem halbstündigen Vortrage, nachdem er die Theile des Blütenorgans und deren Bestimmung in Kürze erörtert,

#### über windblütige Gewächse

etwa Folgendes aus. Eingehendere Betrachtungen des interessanten Befruchtungsvorgangs der Blüten lassen bald erkennen, dass die Natur, wo immer nur angänglich, die Selbstbefruchtung d. i. die Einwirkung der in ein und derselben Blüte stehenden inneren Organe, der Staubgefässe und Stempel, zu verhindern sucht. Das Verdienst zuerst auf diese in der That sehr merkwürdige und überraschende Thatsache hingewiesen zu haben, muss Conrad Sprengel zugesprochen werden. In dem trefflichen Werke — Das entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blume — mit 25 Kupfertafeln legte er

1793 die von ihm erschauten interessanten Verhältnisse dar. In neuerer Zeit ist die Sache grundlicher und mitvielem Geist behandelt durch Darwin, Hildebrandt, Delpino, Spruce, Mohl, Fritz und Hermann Müller, Behrends, Dodel-Port in Zürich u. s. w. Alle diese Forscher führen den Beweis, dass die Natur unter allen Breiten nach diesem Gesetz verfährt, alle erweisen zugleich den günstigen Erfolg von Wechselbefruchtung. Eine der interessantesten, von der Natur fein ersonnene Einrichtung zur Verhinderung der Selbstbefruchtung besteht in der Dichogamie der Blüten. Das Wesen dieser Veranstaltung liegt darin, dass die Staubgefässe als männliche Organe und Stempel als weibliche nicht gleichzeitig, sondern nacheinander reif werden und aufblühen. Bei diesem häufig vorkommenden Nacheinander ist eine Selbstbefruchtung gänzlich ausgeschlossen, wie das Redner an der Lindenblüte klar nachweist. In den weitaus meisten Fällen gelangen die Staubbeutel oder Antheren, die Behälter des befruchtenden Staubes oder Pollens, einige Zeit vor der Entfaltung der empfangenden Narbe zur Reife, springen auf und verstäuben. Diese Art Entwicklung bezeichnet die Wissenschaft als männlich-weibliches (protandrisches) Erblühen. Im Gegensatz dazu steht das seltnere weiblich - männliche (protogynische) Aufblühen. Die Narbe greift im letzten Falle vor, sie entwickelt ihre Papillen, scheidet auffangende Feuchtigkeit aus und verwelkt, noch ehe die Staubbeutel derselben Blüte reif werden und schütten. So können diese Blüten nur durch die anderer mehr oder weniger entfernten befruchtet werden. Für die Fremdbestäubung finden sich zwei Hauptagentien — der Wind und die Insectenwelt. Man hat demzufolge unterschieden Windbluten (anemophile) und Insectenbluten (entomophile). mannichfaltigen Insecten zur Befruchtung Die auf die angewiesenen Blüten überwiegen. In Folge der grossen Verschiedenheit der beiden Agentien sind die Windblüten

anders gestaltet als die Insectenblüten. Zu der Eigenart der Windbluten gehört die Abwesenheit bunter, farbenprächtiger Blütenhüllen, also eines augenfälligen Schauapparats, des Wohlgeruchs, der Nectarien, mithin des Honigs, also aller für Insecten berechneten Einrichtungen. Alle echten und rechten Windblüten sind unscheinbare, grünliche, gelbliche, silbergraue oder bräunliche, sehr einfache Hüllen, Schuppen, Spelzen u. s. w. Der unstete Wind kann diesen ihm zugewiesenen Arten nicht für eine zuverlässige Beförderung der Pollenkörner bürgen. Deshalb finden wir eine ungewöhnliche Masse der Pollenkörner, die sich, da sie glatt, trocken und leicht sind, auch leicht aus den Antheren lösen und dann bei frischerem Windgang in weite Fernen geführt werden. Bei den Insectenblüten ist der Blütenstaub grösser, schwerer, klebrig. So besitzt er die zweckentsprechende Eigenschaft, den die Blüten besuchenden Insecten der verschiedenen Ordnungen leicht anzuhaften oder auch von den Narben der Blüten wieder entführt werden zu können. Eine verhältnissmässig grosse Anzahl von Windblüten erschliesst sich im Frühjahr und Frühling, wenn noch nicht viele Insecten für die Uebertragung des Pollens zur Hand sind, wenn noch kein Laub den Anflug des Blütenstaubes Sie sind also meist vorlaufende Blüten (Flores praecoces). Im Sommer herrschen bedeutend vor diejenigen Pflanzen, deren Blüten durch ein Heer von Insecten, namentlich Aderflüglern, besonders Immen, Fliegen und Schmetterlingen, bestäubt werden; so die Lippen-, Kreuz-, Korb- und Schmetterlingsblüten, Rosen, Malven u. s. w. Erst dann, wenn der Sommer zu Ende geht, der Lichtglanz sich mindert, die Wärme abfällt und damit sich Blüten und Insecten verringern, setzen die Windblüten wieder ein, besonders die Nesselgewächse (Urticeen) mit Hanf, Hopfen, viele Wasserpflanzen (Najaden) u. s. w. diesen allgemeinen orientirenden Bemerkungen hielt Redner Ueberschau über die Hauptformen oder Gruppen der wahren Windblüten. Windblüter sind ohne Ausnahme alle Zapfenbäume oder Nadelhölzer (Coniferen), diese nacktsamige, älteste und niedrigste Gruppe der Phanerogamen. Die zu dieser Familie gehörigen Gattungen, Taxus-, Wachholder-, Cypressen-, Tannengewächse u. s. w., sind getrennten Geschlechts (diklinisch) und stehen in der 21. und 22. Klasse Linnés. Sie sind ausgezeichnet durch ein nacktes Ovulum und den gänzlichen Mangel der Narbe Zwischen der Keimpore (Mikropyle) und auf demselben. dem Knospenkern findet sich ein Hohlraum. Während der Blütezeit bedeckt ein feines Tröpfchen klebriger Feuchtigkeit die Mikropyle, welches die vom Winde zugeführten Pollen-Bald ziehen sich aber Tröpfchen mit körner festhält. Pollenmasse in den Hohlraum zurück und werden hier vom Knospenkern absorbirt. Der Pollen der Coniferen enthält auch Luftsäckchen, kann sich also lange schwebend erhalten und wird daher unter allen Blütenstaubarten am weitesten auf den Fittigen des Windes fortgetragen. Wolkengleiche Massen des gelblichen Staubes verstieben, wenn eine frische Brise durch die Föhren oder die Tannen geht. Die stehenden Wasserflächen, Teiche und Seen haben oft breite, gelbe Saume des dorthin verwehten Kiefern- und Tannenstaubes. Oft genug ist ehedem von den Laien das gelbe Pollenmehl für Schwefel angesehen worden, der vom Himmel geregnet sei und es wurden daraus böse Zeiten verkundet. Die grosse Gruppe der Kätzchenträger (Amentaceen), welche hauptsächlich die Bestände unserer deutschen Wälder bilden, sind ebenfalls Windblüter. Sie umfassen die Becher- oder Näpfchenfrüchtler (Cupuliferen), Weiss- und Hopfenbuche, Haselnuss, die Rothbuche und die Edelkastanie oder Marone, die Eichen, Birken und Erlen, die Welsch- oder Wallnuss, endlich die Salicineen mit den Weiden und Pappeln, an welche sich noch Gagel und Platanen schliessen. blühen allesammt im Frühling, die Hasel und Grauerle eröffnen oft schon im Januar, gleich nach Fabian, den

Reigen, die Marone macht im Juni den Beschluss. Blüten der Erstlinge, der Hasel, Erlen und Pappeln sind von denkbar einfachster Form, wahrhaft kindliche erste Es reihen sich an einen dunnen Faden Gestaltungen. (Spindel) als Träger die ganz unscheinbaren gelblichen oder bräunlichen Schuppen und bilden so einen troddeloder chenilleartigen Blütenstand, den der Volksmund sowohl als die Wissenschaft als Schäfchen oder Kätzchen bezeichnet. Die männlichen Kätzchen hängen vom Gezweig schlaff herab und können vom Winde leicht geschüttelt werden; die weiblichen Blüten haben sehr entwickelte Narben, die als Pinsel oder lange Federwedel weit aus ihren Deckschuppen hervorragen, um den zusliegenden Pollen aufzunehmen. Ausgesprochene Windblüten sind ferner die ebenfalls im Frühling, meist erst nach den Kätzchenträgern, aber mit den Nadelhölzern im Mai und Juni blühenden Gräser oder Halmgewächse, Süss- und Sauergräser, Gramineen und Cyperaceen, die Getreidearten oder Cerealien, die mannichfaltigen Schwingel, Trespen, Windhalmgräser auf Höhen und trocknen Wiesen, die Seggen, Simsen-, Binsen- und Wollgräser in feuchten Gründen. Während der meist kurzen Blütezeit spreizen diese die Kelch- und Blütenspelzen weit auseinander und und lassen die Befruchtungsorgane, die an langen Fäden hängenden sehr beweglichen Staubbeutel und die sprengwedelförmigen und gesiederten, paarigen Narben, frei und weit hervortreten, so dass die Befruchtung leicht und reichlich auch hier durch den Wind bewirkt werden kann. Dampf und Nebel ziehen öfter die grauen Blütenstaubmassen über die Wiesen und Felder, namentlich über die Roggenbreiten hin, wenn ein Luftstrom das schwanke Gehalm berührt. Zu den Windblüten stellen ferner ihr Contingent die Krähenbeerengewächse mit Empetrum, die Wolfsmilchgewächse mit Wunderbaum (Ricinus), Bingelkraut (Mercurialis), die Palmen und Cycadeen,

Nesselgewächse (Urticeen) mit Pilea, Hanf, die Hopfen u. s. w. In dieser Gruppe finden wir vielfach spiralformig eingerollte Staubgefässe, die zur Reifezeit, durch Regentropfen, Insecten, Windstoss, mit berührt Elasticität nach Aussen schnellen und aus der Anthere explosionsartig den Blütenstaub in die Luft schleudern. Endlich gehören zu den Windblüten eine Schaar von Wasserpflanzen mit unbeweglichen, von Insecten selten oder gar nicht besuchten Blütenständen, die aus dem Wasserspiegel auftauchenden, schwimmendeu und schwebenden Laich- oder Samenkräuter (Potameen), die Tausendblätter (Myriophyllen), der Tannenwedel (Hippuris vulgaris), die Wassersterne (Callitriche), die höher ragenden Igel- und Rohrkolben (Sparganium und Typha), die Scheuchzerie, der Dreizack (Triglochin) u. s. w. Nach der arktischen Region hinauf finden sich die anemophilen Blüten in zunehmender Menge, weil ja die Kälte eine Mannichfaltigkeit und Fülle des Insectenlebens nicht begünstigt. Auf Nowaja Semlja erreichen diese Windbluten 19, auf Spitzbergen erweislich sogar 28 Procent.

Hierauf hielt Herr R. Feuerstake unter Vorführung eines sehr sauber und sorgfältig präparirten Materials einen eingehenden interessanten Vortrag über die Biologie,

## Lebens- und Entwicklungsweise unserer Schwimmkäfer.

Betreffs der Stellung der Schwimmkäfer im System sei bemerkt, dass die ältere Eintheilung von Latreille nur zwei Familien aufstellt, während die neueren Autoren auf dem Gebiete der Käferkunde drei Familien unterscheiden, die Fadenschwimmer (Dytiscidae), Taumel- oder Drehkäfer (Gyrinidae) und Kolben-Wasserkäfer (Hydrophilidae). Die Glieder aller drei Familien stimmen in ihrer Organisation im Wesentlichen mit den Laufkäfern (Carabicina) überein und sind nur für das Leben im Wasser umgebildet. Auch die Larven dieser Wasserbewohner sind

denen der Läufer augenfällig ähnlich. Mit verhältnissmässig wenigen Ausnahmen sind die Wasser- oder Schwimmkäfer sammt ihren Larven hurtige und gewandte Räuber. diesen einleitenden Bemerkungen ging Herr Feuerstake zur genaueren Darlegung der Verhältnisse jeder Familie über. Bei den Fadenschwimmern (Dytiscidae) ist der Körper von länglich-elliptischer Gestalt und von oben nach unten stark zusammengedrückt. Ihre Fühler sind nur dünn, faden- oder borstenförmig und 10-11gliedrig. Der Oberkiefer ist kurz, aber sehr stark, der Unterkiefer hat einen beweglichen Zahn. Die Hinterbeine haben ganz gedrückte Füsse (Tarsus), die am Rande lang, borstig, gelb bewimpert sind. Von den sieben Bauchringen sind die ersten drei mit einander verschmolzen. Als typische Form charakterisirte Herr Feuerstake den häufigen Gelbrand (Dytiscus marginalis), deswegen so genannt, weil das Halsschild ringsum, die dunkel-olivengrunen Flugeldecken am Aussenrande von gelber Farbe sind. Die Tarsen der Vorderund Mittelbeine sind bei den Männchen stark erweitert, besonders gross die drei ersten Glieder der Vorderfüsse, welche eine rundliche Scheibe bilden. Auf der Unterseite sind diese Scheiben noch mit zwei grösseren und vielen kleinen Saugnäpfchen, ausserdem ringsum ebenfalls mit dichter Bewimperung versehen. Beim Schwimmen ist stets der Kopf abwärts gerichtet. Der Gelbrand und ähnliche Arten fliegen hauptsächlich Abends und in der Nacht, fallen nicht selten auf Fenster der Mistbeete und Gewächshäuser, die sie für Wasserflächen halten, ein. Die Athmung geschieht durch neun Stigmenpaare, die sich zu beiden Seiten des Rückens öffnen und mit feinfilzigen Klappen verschlossen werden können. Kleinere Geschlechter dieser Familie (Agabus, Ilybius, Lacophilus u. s. w.) nehmen die Luft in kleinen, am Hinterleibe haftenden silberglänzenden Bläschen mit in die Tiefe. Bei dem Angreifen sondern viele behufs Abwehr einen unangenehm riechenden, milch-

weissen Saft am Vorder- und Hinterrande des Halsschildes Nicht selten findet man an den Beinen dieser grossen Käfer als Schmarotzer die weinrothen, birnförmigen, sechsbeinigen Jungen der Weihermilbe (Hydrachna cruenta), die vollgesogen vollständig kleinen Eiern gleichen. Käfer sowohl als die Larven sind arge Schädlinge der Fische; sie fressen Laich und kleine Brut, selbst grossen, etwas matten Fischen Löcher in den Körper. In Aquarien dürfen sie deshalb nicht gehegt werden. Ihre sonstige Nahrung besteht in dem Laich der Lurche, Larven der Libellen, Mücken, Eintags- und Köchersliegen, kleinen Wasserschnecken (Planorben, Limnäen u. s. w.), auch Aas. Die Fortpflanzung geschieht durch eine grosse Anzahl 1-2 mm langer gelblicher Eier, welche auf dem Grunde der Gewässer abgelegt werden. Die ebenfalls räuberischen, sehr gefrässigen Larven bestehen aus zwölf Leibesringen, sind von langgestreckter cylindrischer Form und haben am letzten Segment zwei gewimperte Röhren. Ihr horniger, flachgedrückter Kopf ist hinten deutlich abgeschnürt, trägt jederseits sechs Nebenaugen, hat geschlossenen Mund, dafür aber grosse, sichelförmige, an der Spitze durchbohrte Hakenkiefer oder Mandibeln zum Aussaugen der Beute. Wasserkäfer überwintern in grosser Anzahl, selbst unter feuchten Moospolstern, Laubschichten u. s. w. und werden deshalb während des ganzen Jahres gefunden. kleineren, schwer zu unterscheidenden Dreh- oder Taumelkäfern (Gyrinidae) ist der Körper oval, unten scheiben-Die kurzen förmig flach, oben stark gewölbt. gliederigen, spindelförmigen Fühler enden mit einer Keule. Die Augen sind durch eine Leiste in ein oberes und unteres Stück getheilt. Die Hinterbeine sind auffällig, fast flossenartig erweitert. Die Vorderbeine sind lang, dienen nicht zum Schwimmen, sondern zum Ergreifen und Festhalten der Beute unter dem Wasser, da der Körper specifisch leichter ist als sein Lebenselement. Redner beschrieb nun

unter Vorzeigung mustergültig präparirter Stücke die bei uns häufigste Art (Gyrinus natator) und schilderte anziehend seine Lebensgewohnheiten. Auch die Gyrinen nehmen, wenn sie in die Tiefe tauchen, am Hinterende des Körpers eine Luftblase mit sich. Die Luft wird aber bei ihnen am letzten Rückensegment durch eine hier abgesonderte firniss-Auch die Taumelkäfer artige Substanz eingeschlossen. fliegen Nachts, auch sie sondern in gleicher Weise, wie die vorigen, eine weisse, übelriechende Flüssigkeit ab. in den ersten milden, sonnigen Frühlingstagen schwimmen sie meist gesellig hurtig in Spirallinien auf der Oberfläche stehender oder langsam fliessender Gewässer umher und erfreuen den Beschauer mit ihrem Reigen. Die Eier werden im Frühjahr an untergetauchten oder schwimmenden Wasserpflanzen abgesetzt. Die Larven athmen nicht, wie bei den Dytisciden durch Stigmen, sondern durch haarige Kiemen Die Verwandlung geschieht ausserhalb des am Hinterleibe. Die Kolben-Wasserkäfer (Hydrophilidae) Wassers. haben einen eirunden oder rundlichen, mehr gewölbten, plumperen Körper. Die Hinterbeine sind bei ihnen ebenfalls breitgedrückt und bewimpert, der Tarsus fünfgliedrig. Die Fühler sind 6-9gliedrig mit deutlich abgesetzter, durchblätterter Keule. Diese Käfer schwimmen nicht so gewandt als die vorigen, einige gar nicht. Mehrere Arten, z. B. Sphaeridium scarabaeoides leben im Dünger. häufigste und grösste Käfer dieser Familie ist der pechbraune Kolben-Wasserkäfer (Hydrophilus piceus). Der meist über 45 mm lange Körper ist gestreckt-eirund, hinten zugespitzt, schwach gewölbt. Die kräftigen, stark geaderten Flügel haben an der Spitze ein Zähnchen. Der Brustkiel ist vorn tief gefurcht, alle Bauchringel sind dachförmig gekielt. Das Klauenglied der Vorderfüsse des Männchens ist beilförmig erweitert. Der Käfer schwimmt höchst schwerfällig, nicht rudernd, sondern die Beine abwechselnd (paddelnd) bewegend, nach Art der Hunde,

legt aber im Fliegen weite Strecken zurück. Dabei kommt ihm unzweiselhaft eine Trancheenblase zu Hülfe, welche sein Gewicht wesentlich verringert. Vermuthlich dient dieselbe im Wasser auch als Schwimmblase und ermöglicht ein längeres Verweilen unter dem Wasser. Hierauf erklärte Herr Feuerstake in sehr eingehender und anziehender Weise die Athmung und Fortpflanzung der Hydrophilusarten. Das Weibchen fertigt im Mai aus einem seidenartigen Spinnstoff einen mit einem hohlen Horn versehenen Cocon. in dem es seine Eier ablegt. Das kleine Fahrzeug ist dem Winde und Wellen überlassen, bis es sich irgendwo in dem Gewirr von Wasserpflanzen festsetzt. Die Larven schlüpfen, je nach dem Witterungsgange, in 15-20 Tagen aus und führen gleichfalls eine räuberische, der Fischwelt nicht minder schädliche Lebensweise. Sie saugen mit der Mundoffnung, nicht mit durchbohrten Mandibeln und verpuppen sich nach Art der Dytisciden in selbstgefertigten Erdhöhlen. In der Gefahr sondern die Käfer aus dem After eine übelriechende, tintenartige Flüssigkeit ab. Nach der Ansicht des Redners lebt auch der Käfer vom Raube, obgleich die Länge und sonstige Bildung des Darmes dagegen sprechen.

#### Sitzung vom 8. März.

Die hiesige, namentlich durch ihre umfang- und erfelgreichen Orchideenculturen in weiteren Kreisen rühmlichst bekannte Handelsgärtnerei des Herrn Wolter im Stadtfelde hatte fünf Arten tropische, in vollem Flor stehende Orchideen eingesandt: Getigerte Knorpellippe (Oncidium tigrinum) aus Südamerika, mit hochgelben, carmoisinroth gesteckten und bandirten, schmetterlingsartigen Blüten; duftende Vanda (Vanda suavis) aus Java mit köstlich duftenden, wellenförmig gerandeten, weiss und rothbraum marmorirten Perigonblättern und dunkelvioletter Honiglippe; Skinners Lycaste (Lycaste Skinneri) aus Guatemala mit sechs Zoll im Durchmesser haltenden rosenrothen oder

pfirsichblütigen, durch carmoisinfarbige Tropfen bezeichneten Bluten; edler Baumwucherer (Dendrobium nobile) aus Java und China und (Dendrobium Wardianum) aus Assam und Birma, ebenfalls mit höchst prachtvollem, ansehnlichen Nach der Demonstration dieser herrlichen Blütenwerk. Gaben des reichen Südens an unsere ärmeren nördlichen Regionen besprach der Vorsitzende Herr Ebeling in Kürze nun diese in vielen Beziehungen seltsamen Knabenkräutergewächse (Orchideen), von denen circa 2000-Arten, davon 50 in Deutschland, bekannt geworden sind. Die Orchideen sind in allen ihren Erdregionen ausdauernde Kräuter. Unsere einheimischen Arten sind nur Erdorchideen, welche bald auf sonnigen Höhen, besonders Kalkbergen, bald in schattigen Gründen, Brüchen, auf Waldwiesen, Torfmooren u. s. w. angetroffen werden. In den Tropen sind viele Schmarotzer, Bewohner älterer schründiger und rauhrindiger Bäume, von denen die oft mehrere Ellen langen Stolonen mit ihren farbenprächtigen Blüten malerisch herabhängen. Die Wurzel besteht seltener aus Fasern, in der Regel aus 1-2 eiförmigen oder handartig getheilten Knollen, von denen der Volksmund die dunklere vorjährige die Teufelshand, die neugebildete hellere die Gotteshand nennt. Die wechselständigen, linealen oder lanzetförmigen auch eiförmigen, ganzrandigen, immer glatten, oft fleischigen Blätter ziehen sich am Grunde meist zu einer Scheide zusammen, welche bei vielen tropischen Arten einer fleischigen, zwiebelartigen Verdickung (Bulbe) aufsitzt. Die Bluten stehen entweder einzeln (Frauenschuh) oder sind in Aehren und Trauben geordnet. Die kelchlose oberständige Blüte giebt dem ungeübten Auge meist geradezu ein Räthsel auf. Sie besteht aus sechs, in Grösse und Form sehr ungleichen Blättern, deren drei äussere als Kelch, deren drei innere als eigentliche Krone anzusprechen sind. Das eine der drei inneren, oft aufgeblasene, oberständige, durch Drehung aber untenstehende, zuweilen mit einem Sporn

auslaufende Blatt heisst Honiglippe (Labellum). Orchideen bieten in ihren Formen sowohl, als auch in ihren Farben und Zeichnungen eine unbegrenzte Mannichfaltigkeit Manche erinnern an einen bunten Schmetterling, andere wieder an ein zierliches Vögelchen mit gespreizten Flügeln; bei Ophrys aranifera gleicht die Honiglippe einer Spinne, bei Ophrys muscifera täuschend einer Fliege u. s. w. Die schönste einheimische Orchidee ist der auf Kalkbergen des Harzes und Kyffhäusers, auch sonst in Thuringen wachsende Frauenschuh (Cypripedium Calceolus), eine Pflanze, die mit ihren fünf maronenbraunen, lanzettlichen Aussenblättern und ihren, einem mittelalterlichen Schuh gleichenden, goldgelben Labellum selbst einem sonst achtlosen Auge auffallen muss. Die Düfte sind theils köstlich wie bei Nigritella Platanthera, Orchis fusca u. a., theils widerlich unangenehm, abstossend, wie bei Orchis coriphora and Himantoglossum hircinum, wanzen- und bocksartig. Wegen der Stellung der drei Staubgefässe auf der Griffelsäule finden wir die Orchideen mit den Osterluzeigewächsen in der 20. Linnéschen Klasse (Gynandria). Die Frucht ist eine dreiklappige, überaus reichsamige Kapsel. Die Samen sind fein wie Staub und gleichen so den Farnsporen. Die Knollen enthalten reichlich Schleim, Gummi, Stärke und dienen vielfach unter dem Namen Salep, besonders von Orchis Morio, mascula, militaris u. s. w., als Nahrung für schwächliche Kinder. Alle Orchideen haben entomophile Bluten; bei ihnen zeigt sich, wie besonders von Darwin nachgewiesen worden ist, das entschiedene Eingreifen der Insecten zur Befruchtung. In der arktischen Region, wo die honig- und blütenstaubsammelnde Insectenwelt auf eine sehr kleine Zahl zurückgegangen ist, fehlen die Knabenkräuter gänzlich.

Demnächst besprach Herr Ebeling das Leben und die Entwicklung der Dasselfliegen (Oestriden) unter Vorzeigung der Maden (Engerlinge) der Rinderdassel

(Oestrus bovis), welche er einem von Herrn Kaufmann H. Fischer hierselbst übersandten Rehfelle entnommen hatte. Die Dasselfliegen sind eine wahre Geissel der Einhufer und Wiederkäuer, insbesondere der Schafe, Pferde, Rinder, Hirsche, Rehe, Gemsen und im hohen Norden auch der Rennthiere. Sie stechen nicht wie die Bremsen (Tabanen), sondern schweben im Sonnenschein in der Luft, setzen sich auf Blüten, um als echte Vegetarier Honigsaft mit ihrem Schöpfrüssel zu saugen. In der Grösse, Gestalt und Sammetbekleidung ähneln sie einer kleinen, bräunlichen Steinhummel oder einer Biene. Die Dassel- oder Biesfliege des Rindes und des Hirschwildes schwärmt auf Landstrassen, über Weiden und Triften und an Waldsäumen umher. Der beschwingte, von den Thieren gefürchtete Feind setzt sich auf den Rücken der oft in wilder Eile davon jagenden, aus den Nüstern blasenden Thiere und senkt mit seiner weit vorstreckbaren Legeröhre zwischen den Haarwurzeln die weissgelben Eier ein. Die bald ausschlüpfenden, mit hornigen Nagehaken versehenen Maden bohren sich mit leichter Mühe bis unter die Haut. Hier entstehen öfter zu Dutzenden in dem Fettgewebe kirsch- bis pflaumengrosse Eiteroder Dasselbeulen, in welchen der ekle Schmarotzer bis zum Mai des nächsten Jahres lebt. Ueber jeder Made befindet sich im Felle eine kreisrunde Oeffnung, eine natürliche Fontanelle, durch welche das Thier athmet, und aus welcher es vollständig entwickelt den Ausgang nimmt. Im Mai verlassen sie meist mit einem Schlage den gequälten Träger und Wirth, fallen Erde, um sich in irgend einem Versteck zu kaffeebohnenförmigen Puppen und nach einiger Zeit in die Biesoder Dasselfliegen umzuwandeln. Der landwirthschaftliche Verein des Kreises Neuhaldensleben und Umgegend empfahl in seiner Sitzung vom 21. November 1888 als Gegenmittel eine Bestreichung der Dasselbeulen

mit Fett oder Talg, etwas Theer u. dgl. Dadurch wird die Oeffnung der Dasselbeule, die Fontanelle, an welcher unmittelbar die Athmungsorgane der Larve liegen, luftdicht verschlossen und so dieselbe sicherlich erstickt. Eine Schädigung für das Thier hat dieses einfache, sicher wirkende Verfahren nach keiner Richtung hin. Den Schaden, welcher der Landwirthschaft und der Lederindustrie durch die Dasselfliegen zugefügt wird, wurde damals von competentester Seite auf mehrere Millionen Mark geschätzt. Weiter waren übersandt in grösserer Anzahl zwei Käfer nebst Frassobjecten, Anobium paniceum, der Brotbohrer und Anobium striatum oder domesticum, der Pochkäfer. Ersterer hatte stärkemehl- und zuckerhaltige Gegenstände, Zwieback, Cakes und andere Backwaaren, letzterer Möbel, Stellagen, einen Schlitten u. s. w. vollständig in Wurmmehl Herr Ebeling empfahl gegen den Brotverwandelt. käfer, der auch in Apotheken, Drogen, Herbarien u. s. w. den Wurzeln, Stengeln, Blüten und Samen übel mitspielt, Sublimat, Schwefelkohlenstoff und Naphthalin, gegen Holz- oder Pochkäfer ein Tränken des Holzes mit Quecksilbersublimat, Carbolineum, Terpentin oder Petroleum.

## Sitzung vom 19. April.

In der auf dem Herrenkruge abgehaltenen, recht zahlreich von Mitgliedern wie Gästen besuchten Sitzung besprach der Vorsitzende Herr Ebeling unter Vorzeigung
der im botanischen Schulgarten, sowie in den Gewächshäusern blühenden Arten, bez. der Reichenbachschen herrlichen Abbildungen die in vielen Beziehungen interessante
gattungen- und artenreiche

Familie der Himmelschlüsselgewächse (Primulaceen), indem er in Kürze etwa Folgendes ausführte. Die Familie der Primulaceen findet sich bei den meisten neueren botanischen Schriftstellern, so auch in der trefflichen Magde-

burger Flora von L. Schneider zwischen den Fettkräutern (Pinguicula) und Wasserschläuchen (Utricularia), den Lentibularieen und den Plumbagineen, Grasnelkengewächsen, welchen sich unmittelbar die bekannten Wegerichpflanzen (Plantagineen) anschliessen. Nur einige wenige Arten, darunter unsere allerkleinsten und einfachsten, sind einund zweijährig, wie die Gauchheile und Mannsschildarten, der Kleinling; die meisten Gattungen, wie die Primeln, Lysimachien, der Pungen u. s. w., sind ausdauernd. den Lysimachien, den Pungen und Gauchheil ist der Stengel entwickelt, bei den Schlüsselblumen und Mannsschildarten ist die Vegetationsachse mehr oder weniger verkürzt und trägt meist eine Rosette zierlicher Wurzel- oder Grund-Bei den bekannten als Topfpflanze sehr beliebten Alpenveilchen (Cyclamen) ist der Stock in eine breite Knolle umgewandelt, aus deren Mitte sich die herzförmigen Blätter Die in der Regel einfachen und Blütenschafte erheben. Blätter stehen wechsel- und gegenständig, auch quirlig (Lysimachia vulgaris), bei der reizenden Nixenblume (Hottonia palustris) sind sie kammförmig gefiedert. Die Blüten stehen einzeln in den Blattwinkeln bei dem Milch- und Pfennigkraut, den Gauchheilen, in Dolden bei den Primeln, in Rispen beim gelben Weiderich und der Wasserfeder, auf blattlosen Schaften bei Alpenveilchen. Die sehr verschieden geformten einblättrigen Blüten zeigen in den drei äusseren Kreisen die Funfzahl. Die Frucht ist eine Kapsel, welche an der Spitze mit fünf, sieben oder zehn Klappen, seltener der Quere nach wie die Kapseln des Bilsenkrautes, Portulak, Wegerich, mit einem Deckel aufspringt. So öffnen sich der winzige Kleinling (Centunculus) und die Gauchheile (Anagallis). Nicht selten wird man beim Studium durch Bildungsabweichungen überrascht. Die kleinen schwefelgelben Blüten der in Sümpfen und Erlenbrüchen wachsenden straussblütigen Lysimachie sind nahezu getrenntblättrig; das zierliche Milchkraut hat einen rosenroth gefärbten Kelch,

aber keine Blumenkrone; bei den Pungen (Samolus) ist der Fruchtknoten in seiner unteren Hälfte mit dem Kelch verwachsen, also halb unterständig; der Siebenstern oder das Dreifaltigkeitsblumchen (Trientalis) zeigen in den äusseren Blütenkreisen, auch in der Kapsel meist die Siebenzahl; die Erdscheiben (Cyclamen) keimen wie die Gräser, Zwiebeln, Palmen u. s. w. (Monocotyledonen) mit nur einem Samenlappen, der Kleinling und manche Mannesschildarten haben oft vierzählige, Lysimachia thyrsiflora und Hottonia palustris sechsgliederige Blütentheile. Nicht selten sind Vergrünungen oder auch Verdoppelungen der Blumenkrone, am häufigsten Bei letzteren und bei chinesischen und Gartenprimeln. der Hottonia findet sich auch des Oefteren der Dimorphismus, Blüten mit langen Griffeln, kurzen Staubgefässen und rauhen Narben oder Corollen mit kurzen Griffeln, langen Staubgefässen und glatten Narben. Die Familie ist besonders über die gemässigte und kalte Zone verbreitet, nicht wenige gehören nur den Alpen an. Milchkraut (Glaux maritima) und Pungen (Samolus Valerandi) sind Halophyten, d. i. salzliebende Pflanzen, welche nur an Meeresküsten -oder an Salinen und Salzquellen der Binnenländer gefunden In Schneiders Flora von Magdeburg sind 18 Arten werden. Himmelschlüsselgewächse aufgeführt.

## Sitzung vom 14. Juni.

Unter Benutzung eines in der Vollblüte stehenden Pflanzenmaterials aus dem botanischen Schulgarten, so wie der Düsseldorfer und Reichenbachschen Abbildungen besprach Herr Ebeling

die Familie der Mohngewächse (Papaveraceen)
indem Redner etwa Folgendes ausführte: Die Familie
der Mohngewächse findet sich in den Systemen aller
neueren botanischen Autoren zwischen den Teichrosen
oder Nixenblumen (Nymphaeaceen) und Erdrauchoder Lerchensporngewächsen (Fumariaceen), welchen

letzteren sich unmittelbar die Kreuzträger (Cruciferen) Eine nahe Verwandtschaft der Mohne mit anschliessen. den Kreuzblumen ist unschwer nachweisbar. Der Familie gehören meist einjährige oder ausdauernde zarte, weichliche Krauter an; nur das in Californien einheimische Dendromecon ist strauchartig. Die Blätter sämmtlicher Glieder der Familie stehen wechselständig an den Stengeln und haben nie, wie etwa die Malven, Schmetterlingsblüter, Rosen etc., an ihrem Grunde Nebenblätter. Nur bei der californischen Gattung Platystemon sind sie grasartig lineal; bei unseren Geschlechtern (Papaver, Chelidonium, Glaucium) sind sie mehr oder weniger tief eingeschnitten, gespalten oder getheilt. Die grossen Blüten stehen meist einzeln auf langen Stielen, seltener trugdoldenartig wie beim Schöllkraut oder in Rispen wie bei der japanischen Bocconie. Der Kelch der Mohne ist nur zweiblätterig; die halbei- oder nachenformigen Blätter sind hinfällig oder flüchtig, da sie sich bereits bei dem Erschluss der Blüte abgliedern. Nur wenn sie sich, wie öfter bei dem orientalischen Mohn, blattartig umgestaltet haben, stützen sie noch die Blütenblätter (Papaver bracteatum). Die Mohnblüte ist wie die Kreuzblume vierblättrig, nur fehlt am Blütenblatte der Nagel. In der Knospe sind dieselben eigenartig unregelmässig zusammengelegt (geknittert). Auf dem Blütenboden steht ein Kranz zahlreicher Staubgefässe; die Mohne gehören mit den Hahnenfussgewächsen, Linden, Schwanenblumen der 13. Kl. Linnés (Polyandria) an. Die Frucht ist eine einfächerige, vielsamige, mannichfaltig gestaltete Kapsel. Bei Papaver, Argemone ist sie keulen- oder eiformig, glatt oder borstig; bei Glaucium (Hornmohn) Schöllkraut, Eschscholzia sehr gestreckt, lineal und so der Schote der Kreuzblumen ähnlich, doch ohne die für diese Frucht charakteristische papierartige Scheidewand. Die Mohne enthalten in den Vegetationsorganen fast durchgehend in besonderen Gefässen Milchsaft, welcher bei Papaver eine weisse, bei Glaucium und Bocconie eine gelbe und bei der in Nordamerika einheimischen Sanguinaria eine blutrothe Farbe hat. Nur der Eschscholzia, einer bekannten einjährigen Gartenzierpflanze, fehlt der Milchsaft. Der Milchsaft enthält Kautschuk und oft scharfe Alkaloide (Opium). Die Samen enthalten an Stelle der Stärke meist fettes Oel. Die Staubgefässe zeigen vielfach Neigung zur Umwandlung in Blumenblätter (Füllung) oder selbst Umgestaltung zu Pistillen (Kapseln). Die Verbreitungssphäre der Mohnpflanzen ist vorzugsweise die gemässigte Zone der nördlichen Erdhälfte, besonders die entsprechenden Gürtel in Asien und Nordamerika. Redner charakterisirte hierauf in Kürze die bereits oben wiederholt genannten sieben Genera mit ihren Arten.

Dann führte derselbe die auf unseren einheimischen Mohngewächsen beobachteten Insectenschädlinge an: zwei kleine zierliche Rüsselkäfer (Ceutorhynchus macula alba und albovittata), beide nagen Löcher in die noch unreifen Mohnkapseln und legen ihre weissen Eierchen hinein. Die Larven fressen die unreifen Körner aus. Mohngallmücken (Cecidomyia papaveris und callida) leben in ähnlicher Weise, deformiren dabei stark die Fruchtgehäuse. Die schwarze Mohnblattlaus (Aphis papaveris) hält oft in ungeheurer Menge die Stengel und Blätter besetzt und stellt die Pflanzen durch ihr Saugen stark zurück. Unter den Blättern des Schöllkrauts lebt die mückenartige, aber vierflügelige, weiss bestäubte Aleurodes Chelidonii. Honiggefässe oder Nectarien sucht man in den Blüten der Mohngewächse vergeblich; und doch werden die Blüten viel von Bienen wegen des Antherenstaubes (Pollens) besucht, aus dem sie mit etwas Honig, Bienenbrot, Futterbrei für die Brut bereiten. Von pflanzlichen Parasiten nannte Herr Ebeling Cladosporum herbarum, einen Pilz, welcher die Schwärze der Köpfe bei anhaltend feuchtwarmem Wetter veranlasst.

Herr H. Hahn legte sauber präparirte Exemplare der oben erwähnten, als Larven in Mohnkapseln lebenden kleinen Russelkäfer (Ceutorhynchus macula alba und C. albovittatus) vor, über deren Leben und Entwicklungsstände er Weiteres Herr R. Hampel berichtete über die in der mittheilte. Klusheide stark in der Abminderung begriffene Brillenschote (Biscutella laevigata), über Auffindung von Medicago minima und Astragalus excapus auf den Schnarsleber Bergen und von Lysimachia thyrsislora an der Polstrine bei Gerwisch, Herr L. Berger endlich über das plötzlich massenhafte Auftreten der morphologisch höchst interessanten durchwachsenen Kresse (Lepidium perfoliatum) in Gesellschaft des Sisymbrium Irio in der Nähe des neuen Die Wurzelblätter jener bisher nur aus Unterösterreich bekannten schötchentragenden Crucifere fein gefiedert, die oberen zierlich tief herzförmig, stengelumfassend. Es machte sich mehrseitig die Ansicht geltend, dass diese Pflanze, wie der von Breddin im Stadtfelde aufgefundene scharlachrothe Hornmohn (Glaucium phoeniceum) und die von Dr. E. Torges dort entdeckten Silenen, z. B. Silene dichotoma, mit Samen von Culturpflanzen, Klee, Luzerne, Gräsern eingeschleppt worden sind.

## Sitzung vom 9. August.

Unter Benutzung eines reichlichen Materials an Gattungen und Arten besprach Herr Ebeling die

Familie der Nelkengewächse, Sileneen DC. oder Caryophylleen Juss.

Im System findet man diese Familie mit ihren Gyps-, Seifen- und Leimkräutern, mit Nelken, Tauben-kropf und Raden in der Regel zwischen den Bitter-kräutern (Polygaleen) und Mierengewächsen (Alsineen), welchen letzteren sie in mehrfacher Beziehung recht nahe stehen. Die Glieder der Familie sind bei uns fast ausschliesslich ausdauernde Kräuter. Sehr charakteristisch ist

die Zerlegung des Stengels in Glieder, welche sich ausnahmslos an den Enden knotig verdicken. Die gegenständigen, sehr einfachen, ganzrandigen, meist lanzettlichen und linealen Blätter sind am Grunde immer mehr oderweniger mit einander verwachsen und bilden so eine kurze-Scheide, die den Knoten des Stengelgliedes umfasst. Blütenstand ist entweder eine lockere Rispe wie bei dem Gypskraut oder ein gedrängter Ebenstrauss wie bei vielen Nelken, der zuweilen bis zur Einzelblüte verarmt. vollständigen, regelmässigen, unterständigen Blüten sind. meist Zwitterblüten, vereinzelt nur, z. B. bei der verbreiteten weissen Lichtnelke (Lychnis alba oder dioica), diklinisch, also getrennten Geschlechts. Der mehr oder weniger lange röhren- oder eiförmige, bleibende Kelch endet. mit fünf Zähnen oder Zipfeln. Die Blumenkrone ist fünfblättrig wie sehr viele unserer Blüten. Die Blumenblätter bestehen aus einem langen, schmalen Nagel und der wagerecht abstehenden, weissen, violetten oder rothen Platte. Diese Platte ist am Vorderrande öfter zierlich gefranst-(Federnelken), zuweilen auch tief gespalten oder geschlitzt wie bei der Kukuks- und Prachtnelke und mit allerleit reizenden, dunklern Punkten und Linien (Saftmalen) gezeichnet. Oefters findet sich auf der Grenze zwischen Platte und Nagel eine eigenthümliche Nebenbildung von paarigen pfriemlichen Spitzen (Vexirnelke, Seifenkraut u. s. w.). Die Anzahl der Staubgefässe (zehn) weist die Nelke in Linnés Decandria. Auf dem rundlichen oder eiförmigen Fruchtknoten erheben sich zwei, drei oder fünf Griffel, wonach die Autoren gern die Gattungen aufstellen. Frucht ist nur bei dem Taubenkropf (Cucubalus) eine trockene Beere, bei allen übrigen Gattungen eine mit vier, funf, sechs oder zehn Zähnen oder Klappen aufspringende einfächerige Kapsel mit mittelständigem Samenträger. Samen haben entweder eine flach schalenartige (Nelken) oder nierenförmige (Silenen) Gestalt und werden mit dem

Staube durch den Wind verbreitet. Der Keim liegt darin ringförmig zusammengebogen. Die Sileneen sind besonders über Europa verbreitet, in den heissen Erdstrichen fehlen sie fast ganz. Unsere treffliche Schneidersche Flora zählt, die allgemein verbreiteten beliebten Zierpflanzen mit eingerechnet, einige 30 Arten Nelkengewächse. pflanzen stammen meist aus Südeuropa oder dem Orient. Betreffs der in den Sileneen auftretenden Stoffe bemerkte Redner etwa Folgendes. In der Wurzel von Saponaria (Seifenkraut) ist ein kratzender, im Wasser seifenartig schäumender Stoff (Saponin) enthalten, der sie zum Waschen seidener Bänder geeignet macht. Bei vielen Sileneen- und Lychnis-Arten schwitzen besondere Drüsen der Stengelglieder eine klebrige, fliegenleimartige Substanz aus, an der leicht andere Körper adhäriren, namentlich Insecten hängen bleiben. Diese Klebringe der Pechnelke, Ohrlöffelsilene etc. haben den Zweck, unberufene und für die Befruchtung unvortheilhafte Gäste von den Blüten abzuhalten. Mehrere Nelkenarten (Garten-, Feder- und Prachtnelke) verhauchen einen starken köstlichen Duft, bei Sileneen und Seifenkraut ist der Geruch nur schwach, den übrigen Gattungen fehlt der Geruch. Honig wird bei nicht wenigen Arten abgesondert von einem auf der Innenseite fleischigen Ringe, der durch die Verwachsung der Staubfäden- und Blumenblätterbasis entsteht. Nur bei den mehr offenen Blüten, z. B. Kukuksnelke, Gypskraut, Taubenkropf u. s. w., ist der Insectenbesuch ein reichlicher, während die dichter geschlossenen nur von den lang- und dünnrüsseligen Schmetterlingen, die Karthäuser- und Deltanelken von Tagschmetterlingen, Weisslingsarten, Citronen- und Augenfaltern, Goldenen Acht u. s. w., die erst am Abend erblühenden und etwas duftenden Sileneen, Seifenkraut, Lichtnelken besonders von Schwärmern besucht und bestäubt werden. Unter den verschiedenen Kostgängern der Nelkengewächse, Fliegen, Schmetterlingen, Schnabelkerfen hebt

Redner besonders die Eulengattung Dianthoecia hervor, deren Raupen von den Samen der Nelken- und Sileneenkapseln leben (D. capsincola, comta, conspersa, perplexa u. s. w.). Herr Hahn liess ein Kästchen mit jenen, meist bräunlichen Kapseleulen zur Ansicht herumgehen. E. Breddin legte vor den ungarischen und Columnas Raukensenf (Sisymbrium pannomium und Columnae, Cruciferen Unterösterreichs, Steiermarks, Mährens), die er mit Lepidium perfoliatum auf einem grossen, schon viele Jahre lagernden Schutthaufen am Neuen Begräbnissplatz in ziemlicher Anzahl aufgefunden hatte. Herr Hahn fügte noch Sisymbrium Irio, die langblättrige Rauke, aber von einem anderen Standort hinzu. Es folgten noch einige entomologische Mittheilungen interessante von G. Breddin über Monanthia melanocephala Panz. oder albida Schäffer, ein zierlich weissflügeliger Schnabelkerf (Wanze), welche bei uns auf der Mannstreudolde (Eryngium campestre), in Mähren, Kärnthen und Oesterreich auf Seseli glaucum lebt und die Blätter dieser Schirmpflanzen aussaugt; dann vom Vorsitzenden über eine von ihm an der Rothenburg im Kyffhäuser und im Harz bei der Kupferrose im Lutterthal auf dem Hainrispengras (Pos nemoralis) in Menge sufgefundene seltsame Galle einer Mucke, der Cecidomyia (Hormomyia) graminicola u. a. Objecte, über welche später weiterer Bericht gebracht werden sell.

## Sitzung vom 6. September.

Der Vorsitzende, Herr Ebeling, machte die Familie der Nachtkerzengewächse (Onagraceae)

zum Gegenstande der Besprechung. In den neueren Systemen steht diese Familie in der Regel zwischen den Familien des Kernobstes bez. der Myrthen und den Wassernuss- oder Tausendblattgewächsen (Hydrocaryeen und Halorageen). Die Gattungen sind Kräuter oder Sträucher. Einjährige hübsche

Zierblumen sind die Godetien, Clarkien und Lopezien, zweijährig und ausdauernd sind mehrere Nachtkerzen und die zierlichen Weidenröschen, nur die Fuchsien Die einfachen, ganzrandigen oder leicht sind Sträucher. gezähnten Blätter stehen sowohl wechselständig als auch Die Nebenblätter (stipulae) fehlen wie bei Lippenblütern, Dolden, Nachtschattengewächsen u. s. w. Die Blüten stehen entweder einzeln in den Blattachseln. wie bei Fuchsien, Godetien u. s. w., oder sie sind in Trauben oder Rispen zusammengestellt (Hexenkraut, Weidenröschen). Das in seinen Farben sehr mannichfaltige Blütenorgan ist oberständig, wie bei den Stachelbeeren, Kürbispflanzen u. s. w. Der Kelch ist zwei- oder viertheilig und mit der Blüte abfallend, weiss oder roth gefärbt bei den Fuchsien. ihrer Knospenlage rechts gedrehte Blumenkrone ist auch zwei- oder vierblättrig; die Blütenblätter sind bei mehreren Clarkien fingerförmig zerschnitten wie bei der Kukuksblume oder der prächtigen duftigen Nelke (Dianthus superbus). Die Anzahl der dem Kelche eingefügten Staubgefässe beträgt entweder nur zwei (Hexenkraut) oder acht (Fuchsien, Nachtkerzen). Lopezia racemosa hat nur ein Staubgefäss. Der grosse Blütenstaub (Pollen) ist meist dreikantig und bei den Nachtkerzen durch klebrige Fäden zusammenhängend. Die Narben auf dem langen fadenförmigen Griffel sind entweder einfach kopfförmig (Fuchsien) oder vierlappig (Weidenröschen, Nachtkerzen). Die Frucht ist nussartig beim Hexenkraut, eine lineale, viereckige, vierfächerige Kapsel bei den Oenotheren und Epilobien oder eine Beere, wie bei den Fuchsien. Die Verbreitungsausrüstungen bilden bei dem Hexenkraut zarte Haken, bei den Weidenröschen lange seidenartige Haarschöpfe. Die kleinen Samen der Oenotheren verbreitet der Wind, die fleischigen Beeren der Fuchsien Die Pollenkörner und Fruchtknotenhaare der Nachtkerzen eignen sich wohl zu mikroskopischen Studien. In den letzteren ist die Saftströmung deutlich sichtbar;

die dreieckigen, abgerundeten Pollenkörner lassen, ins Wasser gelegt, sicher erkennen, dass der Inhalt aufquillt, eine Ecke sprengt und nun in Windungen hervortritt. Die Familie der Nachtkerzengewächse hat ihre Verbreitungssphäre besonders in den gemässigten und subtropischen Erdstrichen. Die genannten Zierpflanzen mit Einschluss der Fuchsien finden sich besonders in Kalifornien, Mexiko, durch Peru bis Chili herab. Die Weidenröschen (Epilobien) sind grösstentheils Europäer. Hierauf schilderte Herr Ebeling in Kürze die in der Flora vorkommenden acht Arten Weidenröschen, drei Arten Nachtkerzen und die gleiche Zahl Hexenkräuter (Circaea). Die fast nur rosen- und purpurroth blühenden Weidenröschen erinnern in ihrem Habitus und ihrem lanzettlichen Blattwerk an die Weiden, mit denen sie an Bächen, Gräben, in Sümpfen oft zusammen vorkommen. Nur eine einzige Art (Epilobium angustifolium) liebt trockene Standörter, lichte Schläge, Steinbrüche, Eisenbahndamme u. s. w., findet sich sogar, wie Herr Th. Bertram ergänzend hinzufügt, als wunderherrlicher Schmuck auf mit Heidekraut gedeckten Schuppen und Scheunen in der Altmark. Die Nachtkerzen haben grosse, fast nur blassrosenrothe oder lichtgelbe, fein duftende Blüten, die sich erst erschliessen mit Eintritt der Dämmerung, wenn das grosse Heer der farbenprächtigen Tagesblüten schlafen gegangen, also zugleich mit den Lichtnelken, den Nachtviolen, Geissblatt, Petunien, Seifenkraut u. s. w. Oenothera biennis ist seit 1614 aus Virginien eingeführt. Sie wird unter dem Namen Rapontika der essbaren Wurzel wegen in Gemüsegärten gebaut, ist aber, wie manche andere amerikanische Pflanze, vielfach verwildert. Die zarten Hexenkräuter lieben den Schatten dichter Waldreviere, quellige Orte und blühen erst im Hochsommer. Herr B. legte Exemplare des Pippau (Crepis tectorum) vor, an welchem sich die sogen. Durchwachsung oder Sprossung (Diaphysis) darbot. einzelne Röhrenblüte der Scheibe hatte bis 2 cm lange Stielchen vom Stempel emporgetrieben, auf welchen sich nun wieder Blütenköpfchen im verkleinerten Massstabe entwickelt hatten.

## Sitzung vom 11. October.

Herr Ebeling besprach eine Reihe von Alpenpflanzen,

welche Herr Dr. Braune im Jahre 1889 in Oberbaiern bei Oberstdorf (Nebelhorn, Spielmannsau) und in diesem Jahre in der Schweiz bei Pontresina (Schafberg, Albulapass, Piz Languard u. s. w.) gesammelt hatte. Alpenpflanzen sind diejenigen zahlreichen, meist ausdauernden Kräuter, welche auf hohen Gebirgen, besonders den Alpen, jenseit der Baumgrenze bis zu den Gletschern hinauf vorkommen. Die meisten echten und rechten Alpenpflanzen sind charakteristisch durch tiefgehende, oft peitschenartig lange Wurzelstöcke, niedrigen, gedrungenen, oft rasenartigen, also zusammenhängenden polsterartigen Wuchs, durch verhältnissmässig grosse, schöne, rein und lebhaft gefärbte Blüten. Es giebt aber auch nicht wenige Arten mit ganz unscheinbaren Blüten, hohen Stengeln und grossen Blättern. Manche Arten steigen mit den Flüssen tiefer, selbst bis in die Ebenen herab. Anderseits wachsen droben manche Pflanzenarten der Ebenen, von denen Blutkraut, beide Arten des gehörnten Schotenklees, Brillenschote, Einbeere, Wiesenknopf, Katzenpfötchen (Gnaphalium dioicum u. s. w.) als Belege Einzelne Arten der wahren Alpenpflanzen treten dienten. im hohen Norden wieder auf. Oefter wird eine Art der Alpenpflanzen durch eine andere ähnliche Art in der arktischen Region vertreten, z. B. Braya alpina durch Braya glabella, Voitia nivalis durch Voitia hyperborea u. s. w. Gewisse Arten der höheren Breiten (Grönlands, Islands u. s. w.) finden sich nicht auf den Alpen. Einen sehr eng begrenzten Standort haben von den Alpenpflanzen Wulfenia carintiaca und die bereits genannte Braya alpina, welche nur in Ober-

kärnten, in der Region des grossen Glockner angetroffen werden. Die beliebtesten und allgemein bekannten Arten sind die Alpenrose oder Almenrausch, Edelraute und Edelweiss, Alpenveilchen, Soldanellen, Enziane, Alpenmohn u. s. w. Manche schöne Alpenpflanze gedeiht auch bei verständiger Pflege in unseren Gärten recht gut und ist namentlich für die Bepflanzung von Steinpartien (Tuffsteingruppen) wohl verwendbar. Sie erfordern aber für eine gedeihliche Entwicklung lehmige, mit Sand untermischte Rasenerde auf einer Unterlage von Kalk oder Granitbrocken zum Abzug des Wassers, einen gegen die Mittagsglut geschützten Standort, im Sommer ein fleissiges Besprengen und im Winter eine leichte Bedeckung mit Laub, Nadeln oder Tannengezweig. Redner schilderte hierauf die wesentlichen Unterschiede der Nord- und Südseite der Alpen, die reichen, farbenprächtigen Gelände an der Rhone in Unterwallis, an der Etsch von Botzen abwärts, die Landschaften im Bereich des Tessin, der Adda, des Mincio und der herrlichen Seen mit ihren Pinien-, Cypressen-, Feigen-, Granaten-, Maronen- und Wallnusshainen, den verwilderten, ursprünglich mexikanischen Fackeldisteln (Opuntien) u. s. w.; dann die subalpine Region in einer Höhe bis etwa 6000 Fuss mit ihren Fichten-, Lärchenund Arvenbeständen, den Alpenveilchenteppichen; den alpinen Gurtel, die Region der Almen mit den Alpenwirthschaften in der berückenden und entzückenden Mannichfaltigkeit an Primeln, Saxifragen, Silenen, Nelken, Gentianen, Korbblütern u. s. w.; dann die subnivale Region mit nur noch spärlichen Alpenweiden und spärlicher Vegetation bis zu den Gletscherrändern, endlich die nivale Region von 8000-10,000 Fuss Erhebung. Diese stilleinsame, unwirthliche Region hat nach Heer in Glarus noch 12, nach Schlagintweit in dem Hohen Tauern sogar noch einige dreissig Blütenpflanzen. Auf den höchsten Hörnern finden sich als die letzten Spuren

der Planzenwelt an den Steinblöcken noch die gelbgrünen und schwärzlichen Krusten zweier Flechten, der geographischen Scheibenflechte (Lecidea geographica) und Nebelflechte (Umbilicaria). Hierauf demonstrirte Herr Ebeling aus Dr. Braunes Sammlung unter öfterer Benutzung der colorirten Abbildungen in Schröters Taschenflora des Alpenwanderers bei steter Angabe der Standortsverhältnisse und verticalen Verbreitung die einzelnen vorliegenden Arten.

Herr H. Hahn legte demnächst die rauhe Erdzunge (Geoglossum hirsutum Pers.) vor, einen seltsamen, zwischen Morcheln und Trüffeln stehenden Pilz, der während der letzten Regenperiode auf Gräbern unserer Kirchhöfe oft in Büscheln hervorbrach. Der walzenförmige, 1—2 Zoll hohe Stiel trägt einen keulenförmigen, festen, fleischigen, pechschwarzen Fruchtkörper, von dessen Oberfläche sich die zahllosen Sporen als braunes Pulver ablösen.

Herr R. Feuerstake sprach unter Vorzeigung von trefflich präparirten typischen Exemplaren und Varietäten über den von März bis October aller Orten häufigen zweipunktigen Marienkäfer (Coccinella 2 punctata L.-C. dispar Schu.) Die typischen Stücke haben zwei schwarze Punkte auf den ziegelrothen Flügeldecken. Die Varietäten dieser, wie alle Herrgottswürmchen in Gärten, Feldern und Gebüschen durch Vertilgung von Blattläusen sehr nützlichen Art sind, wie die Belege zeigten, sehr mannichfaltig. Oft sind die Exemplare, in der Regel dann Weibchen, schwarz mit 4-6 rothen Flecken, einen Schulterfleck, einen an der Naht, einen am Rande und auf der Spitze der Flügeldecken (C. bipustulata). Auf unseren Schmuckplätzen hat sich das Käferchen besonders um die Vertilgung der im Juli auf der wohlriechenden Johannisbeere an den saftigen Triebspitzen massenhaft vorkommenden Aphis Ribicola verdient gemacht.

Der Vorsitzende endlich erörterte noch einige Gallenbildungen an Rüstern oder Ulmen, namentlich die an üppigen Stockausschlägen und an der Strauchform des Gehölzes vorkommenden grossen Gallen der Schizoneura lanuginosa Hartig. Die bis faustgrossen gelben oder röthlichen, feinhaarigen, sehr uuregelmässig gestalteten, höckerig gewölbten Gallen von oft 5 cm Durchmesser sitzen meist am Stiel oder auf der Mittelrippe des verkümmerten Blattes. Im Sommer bersten die reifen, nunmehr vergilbten und braun gewordenen, unförmigen und missfarbigen Gallen, und die darin gross gewordenen geflügelten, mehlig bepuderten Blattläuse wandern aus, um andere Ansiedelungsplätze aufzusuchen. Behufs Bekämpfung des Schädlings wird vom Redner rechtzeitiges Abschneiden und Verbrennen jedes stark besetzten Gezweigs empfohlen.

#### Sitzung vom 15. November.

Herr Steuer-Kassen-Kassirer H. Giebel hatte eingesandt charakteristische Exemplare der in seinem Garten in der Neustadt cultivirten neuen Gemüseart, der sog.

#### japanischen Kartoffel,

·Choro-Gi in der Heimat genannt. Das in der Hamburger "Garten- und Blumenzeitung", im trefflichen "Praktischen Rathgeber für Obst- und Gartenbau" und in anderen Blättern wiederholt beschriebene Knollengewächs ist ein Lippenblüter und zwar ein Ziest, Stachys affinis oder St. tubifera. Der Verbreitungsbezirk dieser Pflanze ist ein bedeu-Sie findet sich in Central- und Ostasien, aller Orten auch im japanischen Insellande. In ihrem ganzen Habitus, sowie in ihren unterirdischen Wachsthumsverhältnissen hat sie viel Aehnlichkeit mit dem in unserer Flora auf feuchten thonigen Aeckern häufigen Sumpfziest (Fettquecke) (Stachys palustris). Wie dieser einheimische Ziest, bildet sie namentlich auf frischem, kräftigen Boden an den Enden besonderer Stolonen (Ausläufer) eine Menge kleiner, zarter, blendend weisser, fleischiger Knöllchen, die in ihrer Form an die bekannte Spargelkartoffel erinnern.

schmack wird von Einigen verglichen mit dem der Erdnüsse (Lathyrus tuberosa), von Anderen mit dem der Haferwurzeln (Scorzonera hispanica und Tragopogon porrifolius). Japan sollen die Knollen ein Volksnahrungsmittel, wie bei uns also die Kartoffel, das Brot der Armen bilden. England und Frankreich, wo die Pflanze zuerst eingeführt wurde und sich bald einbürgerte, führt sie den Namen Crosnes, nach einem Orte bei Paris, in dessen Umgebung dies Knollengewächs massenhaft als begehrte Marktpflanze gebaut wird. In Berlin sind Anbauversuche gemacht einerseits im botanischen Garten, anderseits vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten, auf den Rieselfeldern bei Blankenburg von dem Samenhändler Klar und Obergärtner Jörns. Die Zubereitung der feinen Knöllchen ist sehr verschieden. Man kocht und dämpft sie und behandelt sie dann wie Spargel, kocht sie auch in Bouillon, macht sie in Essig ein u. s. w. japanische Stachys macht keine grossen Ansprüche an den Boden und erträgt unsere Winter unbedeckt ohne Schädigung. Der Verein erhofft wie der Einsender, Herr Giebel, dass auch auf unseren städtischen Rieselfeldern schon im nächsten Jahre Culturversuche mit dem neuen Gemüse gemacht werden.

Die in der ganzen Provinz und weit darüber hinaus rühmlichst bekannte Magdeburger Gummiwaarenund Maschinentreibriemenfabrik von Thiele und Günther hatte in ansehnlichen kugel- und scheibenförmigen Stücken zehn Sorten Kautschuk- oder Federharz (Gummi elasticum) aus Afrika vom Congo, der Loandaund Sierra-Leona-Küste, aus Mozambique u. s. w., aus Amerika von Para, Bahia und aus noch anderen Districten Brasiliens übermittelt. Der Vorsitzende gab unter Benutzung einer grossen, in Zeichnung und Farbengebung meisterhaft ausgeführten Tafel von Zippel-Bollmann eine Beschreibung des zu den Wolfsmilchgewächsen (Eu-

phorbiaceen) gehörigen, von Mexiko durch Centralamerika (Honduras, Guatemala) bis zum südlichen Brasilien verbreiteten Kautschukbaumes, schilderte die Gewinnung und Gestaltung, Verarbeitung und mannichfaltige Verwendung des Federharzes. Im Anschluss an die Naturgeschichte des Kautschukbaumes, Siphonia (Jatropha) elastica, erörterte Herr Ebeling in Kürze auch die Herkunft der gleich bedeutsamen Guttapercha vom Guttaperchabaum (Isonandra Gutta), einer Sapotacee, deren Verbreitungsbezirk sich von Malakka über die Sundainseln bis Timor erstreckt.

#### Sitzung vom 6. December.

Herr Ebeling legte vor und besprach eine weitere Reihe von Alpenpflanzen, welche Herr Dr. Braune in Oberbaiern und der Schweiz gesammelt und verhältnissmässig gut auf der Reise präparirt hatte. Die erste Abtheilung umfasste die echten, in den Höhen von 1500 bis über 3000 Metern auf Weiden, Humuspolstern, Geröllfeldern vorkommenden Alpenpflanzen: Langgesporntes Veilchen (Viola calcarata), Braunklee (Trifolium badium), bei welchem die Anfangs leuchtend gelben, aufgerichteten, nach dem Verblühen aber kastanienbraunen, herabgeschlagenen, trockenen Kronen mit dem Samen verbunden bleiben und so als Verbreitungsausrüstung dienen; Alpenklee (Trifolium alpinum) mit zierlichem Dreiblatt und grossen, rosenrothen, duftenden Bluten; die Moschus-Schafgarbe oder das Ivakraut (Achillea moschata) mit beim Reiben stark aromatischen Blättern, wie der Alpenklee und andere Arten gern auf Urgestein; gestreifter Seidelbast oder Kellerhals (Daphne striatum), in Etwas mit den rosenrothen, stark duftenden Blüten den Alpenrosen ähnlich, gern auf dem Humus von Felsengraten; die spinnewebige Hauswurz (Sempervivum arachnoideum) mit kugeligen, haselnussgrossen, fleischigen, von losen, zottigen Haaren

spinnwebartig überzogenen und leuchtend rothen Blütensternen an sonnigen Felsen etc. Eine zweite Abtheilung der bei Pontresina, Oberstdorf, auf dem Nebelhorn, Piz Languard u. s. w. gesammelten Pflanzen sind Arten, die auch unserer Flora angehören: Kugelranunkel (Trollius europaeus), Akelei oder Adlerblume (Aquilegia vulgaris), Wundklee (Anthyllis vulneraria), Dost oder Majoran (Origanum vulgare), Zaunlilie (Anthericum Liliago) u. s. w. Die Existenz mancher schönen Alpenpflanze, welcher den Almen, Matten und Halden das charakteristische Gepräge verleiht, ist, wie neuerdings H. Correvon, Director des botanischen Gartens "La Linaea" in Vallis überzeugend nachweist, vollständig in Frage gestellt. Von Botanikern, Sammlern der Tauschvereine, Händlern getrockneter Blumen, Agenten grosser Handelsgärtnereien, Alpenpflanzenzüchtern werden die seltensten und herrlichsten Alpenpflanzen an ihren durch die Localfloren bekannten Standörtern aufgesucht, zu Hunderttausenden abgeschnitten, ausgerissen oder ausgegraben. Herr Fischer-Sigwart in Zofingen legte eine Liste der bereits vollständig ausgerotteten Arten vor. Es haben sich in den grösseren Städten der Schweiz bereits Gesellschaften gebildet, welche mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dem Vandalismus zu begegnen bestrebt sind.

Herr Dr. H. Focke, Besitzer der hiesigen HirschApotheke, legte vor mustergültig präparirte Zweige einer
interessanten Abart der grossblättrigen Sommerlinde (Tilia grandifolia var. polybracteata). Diese Varietät
ist charakteristisch dadurch, dass sie an dem Blütenstiel
nicht ein zungenförmiges, gelbgrünes Deckblatt, sondern
2—4 Brakteen trägt. Herr Dr. Focke entnahm die Zweige
von der Alexander-Braun-Linde am Görden-See bei
Genthin. In ganz Norddeutschland sollen bisher nur etwa
1/2 Dutzend Bäume dieser augenfälligen Linden-Varietät
aufgefunden sein.

Herr W. Kuhn legte vor ein stattliches Exemplar des nur an alten Baumstämmen, besonders unserer Eichen vorkommenden Lack-Porling-Pilzes (Polyporus lucidus oder laccatus). Hut wie Stiel sind von zäher, korkig-holziger Masse. Der Anfangs blassgelbe, später orange, zuletzt blutrothe, ringelig gefurchte, glänzende Hut ist nierenförmig oder fächerig gestaltet. In der Bucht, also an der Seite (excentrisch), wird er von dem einfachen, knotig-welligen, dick berindeten, kastanien- bis schwarzbraunen, stark lackartig glänzenden Strunk getragen.

Herr Dr. Braune zeigte vor mehrere Exemplare des zu den Bauch- oder Staubpilzen gehörigen, im Herbst auf lockerem Sande, besonders in Nadelwäldern vorkommenden Wetter-Erdsternes (Geastrum hygrometricum). Dieser Erdstern oder Hüllenstreuling ist ein anfangs kugelig zusammengedrückter Körper, der aus einer äusseren, derberen und einer inneren, zarteren Hülle (Peridie) besteht. Zeit der Reife zerreisst die äussere lederartige Hulle in sechs und mehr Lappen, die sich bei der Befruchtung durch Thau oder Regen sternförmig auf dem Boden ausbreiten, beim Trocknen aber wieder um den inneren Behälter zu-Genau in der Mitte sitzt der glatte, doch sammenziehen. auch netzförmig gestrickte, meist über 1 Zoll breite Sporenschlauch (Peridie), welcher sich bei völliger Ausgestaltung am Scheitel unregelmässig oder auch sternförmig erschliesst, um das rothe, kugelige Pulver zu verstreuen. Immer erst im Verstäuben tritt der Erdstern ans Licht, von der hygroskopisch sich zurückkrümmenden, elastischen Hülle emporgehoben.

Im zweiten entomologischen Theile brachte zunächst Herr Ebeling aus der Wahnschaffe'schen Insekten-Sammlung 17 Arten der in ihrem Haushalt sehr interessanten und schönen Goldwespen (Chrysiden) zur Anschauung. Diese Familie der Adlerflügler (Hymenoptera) ist durch den herrlichen, metallischen, blauen, violetten, purpur- oder goldrothen Schimmer des Leibes ausgezeichnet. Der Legeapparat des Weibchens besteht aus einer langen Röhre, die wie ein Fernrohr ausgezogen und zusammengeschoben werden kann. Das Thier sticht auch damit, der Schmerz ist aber unbedeutend, da keine Giftdrüse vorhanden ist. Die reizenden, hurtigen, farbenprächtigen Thiere sind vom Mai bis zu den letzten warmen Septembertagen in Gärten, Parken, auf Holzstrecken u. s. w. anzutreffen. Besonders beliebte Aufenthaltsorte sind alte, von Holzkäfern, Sesien u. s. w. durchbohrte Stämme, Planken, Lehmmauern u. s. w. In die darin befindlichen, durch Mauerbienen, Splintkäfer, Glasschwärmer u. s. w. ausgeschroteten Gänge schleppen sie ihre, durch einen Stich bewegungslos gemachten, aber nicht vollständig getödteten Opfer und belegen dieselben mit ihrem Ei. Die aus den Eiern geschlüpften, von dem gelähmten Opfer zehrenden Maden gebrauchen, wie die Beobachtungen lehren, meist 1 Jahr zu ihrer Entwicklung. Die Goldwespen selbst leben vom Honigsaft verschiedener Blüten, besonders der Dolden, Flockenblumen, des Mauerpfeffers u. s. w. Bei der Gefahr rollen sie sich igeloder asselartig zusammen und sind so durch den ziemlich harten Chitinpanzer gegen Verletzungen wohl geschützt.

Herr R. Feuerstake legte vor ein ansehnliches, noch berindetes, von mehreren weiten Gängen durchzogenes Stück Eichenholz, aus welchem er unseren grössten Bockkäfer, den Eichenspiessbock (Cerambyx Heros), gezogen hatte. Die bald von oben nach unten, bald quer durch die Jahresringe geschlängelten Gänge waren ca. 1½ Zoll breit. Herr Feuerstake wies nach, dass die Umwandlung der Puppe zum Käfer oft schon, wie beim Maikäfer, vor dem Winter geschieht, dass der Käfer aber meist erst nach Johannis aus dem Larvengange herauskommt. Tagsüber stecken die stattlichen braunschwarzen Käfer in den Gängen, nur Abends kommen sie heraus, um, wie die Hirsch- und Rosenkäfer, aussliessenden Saft zu lecken.

#### III.

#### Mitglieder und Vorstand.

Am 1. Januar 1890 zählte der Verein 194 Mitglieder; durch Tod und Verzug schieden im Laufe des Jahres 18 Mitglieder aus; neu aufgenommen wurden 10 Mitglieder, so dass sich die Zahl derselben am Schlusse des Berichtsjahres auf 186 belief.

Bei der im December 1889 stattgefundenen Vorstandswahl waren sämmtliche Mitglieder wiedergewählt worden.

Bei der in der Decembersitzung 1890 vorgenommenen Vorstandswahl wurden die im Amt befindlichen Mitglieder auf einen wiedergewählt. Dieser, Herr Kaufmann Schmidt, hatte gebeten, von seiner erneuten Wahl Abstand zu nehmen, da ihm seine vermehrten geschäftlichen Arbeiten nicht mehr die Zeit gestatten, den Pflichten eines Vorstandsmitgliedes nachzukommen. Es verliert der Vorstand in ihm eine werthgeschätzte Kraft, welcher er die 1885 vollzogene Umwandlung des früher nur Sitzungsberichte umfassenden Jahresheftes in seine jetzige, auch Abhandlungen in sich beschliessende Form verdankt. dauern sieht der Vorstand ihn aus seiner Mitte scheiden und spricht ihm auch an dieser Stelle den aufrichtigsten Dank aus. An seiner Statt wurde der Herr Dr. Grünhut neu gewählt.

## IV.

#### Museum.

Unsere naturwissenschaftlichen Saminlungen haben im Laufe des Berichtjahres keine wesentliche Vermehrung erfahren. Die Verwaltung hat die ihr nach Bestreitung der laufenden Unkosten, sowie der Ausgaben für die Bibliothek zur Verfügung gebliebenen Mittel zu einigen gelegentlichen Ankäufen von zoologischen Objecten benutzt. Geschenke sind ebenfalls nur in geringem Umfange zu verzeichnen gewesen, bleiben jedoch für die Zeit in sichere Aussicht gestellt, dass erhoffte neue Räumlichkeiten eine angemessene Unterbringung der Sammlungen ermöglichen.

Was unserem Museum zunächst Noth thut, ist eine Sichtung und - soweit der gegenwärtige beschränkte und ungeeignete Platz und die dadurch bedingte Mangelhaftigkeit der Ausstellungsbehälter es ermöglichen — eine wissenschaftliche Ordnung und übersichtliche Aufstellung schon vorhandenen, nicht unbedeutenden Schätze. Manche Doubletten, manche entbehrliche Objecte werden nothwendigen Ergänzungen Platz machen können. bedarf es aber einer wissenschaftlichen Kraft, welche sich der bezeichneten Aufgabe voll und ganz widmet, nicht blos neben anderweitigen Berufsgeschäften. Sobald eine solche Kraft zu unserer alleinigen Verfügung steht, wird unser Vereinsmuseum auch in die wünschenswerthe Lage kommen, nicht mehr auf zufällige systemlose Ankäufe und Geschenke angewiesen zu sein, sondern durch selbstständiges zielbewusstes Sammeln in der näheren und weiteren Umgebung Magdeburgs vor Allem ein naturwissenschaftliches Bild unserer Heimat zu gewähren. Die dabei zu erwartenden Doubletten werden uns dann die günstige Gelegenheit zum Austausch mit anderen Sammelstellen bieten und auf diese Weise ohne erhebliche Unkosten die immer weitere Vervollständigung unserer Sammlungen ermöglichen.

Auf die Gewinnung einer solchen wissenschaftlichen Kraft, eines Conservators für unser Museum, mit Hülfe eines auf unser Ersuchen von den städtischen Behörden vom 1. April 1891 ab bereitwilligst gewährten weiteren Zuschusses sind wir in letzter Zeit mit erfreulichem Erfolge bedacht gewesen. Wenn auch unsere gegenwärtigen Räumlichkeiten zur Entfaltung einer Schausammlung, wie wir eine solche im allgemeinen öffentlichen Interesse erstreben, nichts weniger als geeignet sind, so legt uns doch

die — nunmehr wohl begründete — Hoffnung auf das endliche recht baldige Erstehen einer würdigen Heimstätte für Kunst und Wissenschaft in unserer Vaterstadt die willkommene Pflicht auf, auch unsere Sammlungen bis dahin dem neuen Asyle würdig vorzubereiten.

Der bisherige Vorsteher des Museums, Herr Stadtrath a. D. Assmann, hat im Frühjahr d. J. wegen Fortzuges von Magdeburg sein Amt niedergelegt. Er hat dasselbe während einer langen Reihe von Jahren mit rühmlicher Hingebung und Liebe und mit vielem Verständniss verwaltet. Seinem regen Interesse, seinem nie erlahmenden Sammeleifer ist es namentlich beizumessen, dass unser Museum schon eine solche Fülle von interessanten naturwissenschaftlichen Objecten birgt. In dankbarer Anerkennung seiner Verdienste um das Museum hat der Verein ihn bei seinem Scheiden von hier zu seinem Ehrenmitgliede ernannt.

Zum Nachfolger des Herrn Assmann als Vorsteherdes Museums wurde Herr H. Messmer erwählt.

#### V.

#### Bibliothek.

Die mit dem naturwissenschaftlichen Museum vereinigte Bibliothek ist durch den regen Schriftenaustausch beträchtlich bereichert worden. Das Ausschreiben der in den einlaufenden Schriften enthaltenen Arbeiten und Aufsätze auf besondere Zettel und die Vereinigung der letzteren zum Kataloge wurde fortgesetzt. Es wurden angekauft:

Baumhauer: Das Reich der Krystalle. Brehm: Vom Nordpol zum Aequator.

Hintze: Handbuch der Mineralogie Heft 2-4.

Lachmann: Die Reptilien und Amphibien Deutschlands.

Sterne: Werden und Vergehen.

Zeitschriften: Gaea, Jahrgang 1890.

Prometheus, Jahrgang 1890.

#### VI.

## Mitgliederverzeichniss.

#### Vorstand.

Fabrikant W. König, Vorsitzender.

Realgymnasial-Oberlehrer Dr. O. Danckwortt, stellv. Vorsitzender.

Oberrealschullehrer O. Walter, Schriftführer.

Kaufmann Joh. Brunner, Rendant.

Kaufmann Herm. Messmer, Vorsteher des Museums.

Dr. phil. L. Grünhut.

Rector Dr. E. Hintzmann.

Prof. Dr. A. Schreiber,

Realgymnasialdirector C. Paulsiek,

Ehrenmitglieder

#### Ehrenmitglieder des Vereins:

Realgymnasialdirector Prof. Dr. Ad. Hochheim in Brandenburg a/H. Stadtrath a. D. Ad. Assmann in Berlin.

#### Alphabetisches Verseichniss der Mitglieder.

Ahrend, Heinr., Oberrealschullehrer.

Albert, Friedrich, Bankier.

Alenfeld, Eugen, Bankier.

Arnold, Otto, Kaufmann.

Assmann, Ad. F., Stadtrath a. D.

Aufrecht, Emanuel, Sanitätsrath, Dr. med.

Baensch, Emanuel, Buchdruckereibesitzer.

Baetge, Gustav, Kaufmann.

v. Banchet, Max, Eisenbahnsecretair.

Banck, Eugen, Kaufmann.

Barge, R., Dr. chem., Salbke.

Bauermeister, Friedrich, Kaufmann.

Becker, Albert, Mechaniker.

Beilschmidt, Ludwig, Standesbeamter.

Bendix, Pius, Zahnarzt.

Bennewitz, Gustav, Commerzienrath.

Berger, W., Uhrmacher.

Bette, Franz, Sanitätsrath, Dr. med.

Blath, Ludwig, Oberlehrer, Dr. phil.

Blell, Carl, Apotheker.

Boeck, Oscar, Sanitätsrath, Dr. med.

Boeckelmann, August, Fabrikant, Ottersleben.

Boetticher, Friedr., Geh. Reg.-Rath, Oberbürgermeister.

Bonte, Fr., Brauereibesitzer.

Borckenhagen, O., Provinzial-Steuersecretair.

Bornemann, Gustav, Kaufmann.

Brandt, Robert, Kaufmann.

Bräutigam, Georg, Kaufmann.

Brennecke, Hans, Dr. med., Sudenburg.

Brückner, Julius, Druckereibesitzer.

Brüller, Herm., Lehrer, Buckau.

Brunner, Hermann, Kaufmann. Brunner, Johannes, Kaufmann. Buttenberg, Wilh., Kaufmann. Comte, Charles, Kaufmann. Danckwortt, Otto, Dr. phil., Real-Gymnasialoberlehrer. Doering, Otto, Rector. Dresel, Hugo, Kaufmann. Dschenfzig, Theodor, Kaufmann. Dürre, Max, Dr. chem., Sudenbg. Duvigneau, Otto, Stadtrath. Engel, Paul, Fabrikant. Eschenhagen, Dr. med. Faber, Alexander, Buchdruckereibesitzer. Faerber, M., Lehrer, Sudenburg. Favreau, Albert, Director. Fellmer, Robert, Postdirector, Hauptmann a. D. Ferchland, R., Fabrikant. Fischer, Eduard, Dr. med. Foelsche, Heinrich, jr., Kaufmann, Sudenburg. Friedeberg, Gottfr., Kaufmann. Fritze, Werner, Kaufmann. Fritzsche, Carl, Dr. med., Generalarzt. Fritzsche, Johannes, Director. Funck, Reinhold, Kaufmann. Gantzer, Richard, Dr. phil., Gymnasial-Oberlehrer. Goedel, Dr. med., Altenweddingen. Goedicke, Hermann, Bankier. Golden, Thomas, Director. Grosse, Ernst, Director. Grünhut, Dr. phil. Gruson, Hermann, Geh. Commerzienrath, Buckau. Grützmacher, August,

Astronom.

Habs, Hermann, Bildhauer. Hagedorn, W., Dr. med., Geh. Sanitätsrath. Hagemann, Carl, Rector. Hartmann, Gustav, Dr. phil., Medicinal-Assessor. Hauswaldt, Albert, Fabrikant, Neustadt. Hauswaldt, Hans, Fabrikant, Neustadt. Hauswaldt, Wilhelm, Fabrikant, Stadtrath. Heldt, Albert, Kaufmann. Henckel, Heinrich, Kaufmann. Henneberg, Hermann, Dr. med. Hennige, Paul, Rittergutsbesitzer, Neustadt. Herbst, Dr. phil., Oberlehrer. Hesse, Carl, Ober-Postkassenrendant. Hesse, Wilh., Apothekenbesitzer, Alte Neustadt. Heyne, Louis, Lehrer. Hilger, W., Dr. med., Sudenburg. Hintzmann, Ernst, Dr. phil., Rector der höheren Bürgerschule. Hochheim, Adolf, Dr., Professor, Realgymnasial - Director, Brandenburg a. d. Havel. Hofmann, Ludwig, Oberrealschullehrer. Hübner, Carl, Kaufmann. Hübener, Ernst, Kaufmann. Jacoby, Albert, Dr. med. Kaempf, A., Dr. med. Kaesebier, Robert, Kaufmann Kaeselitz, Udo, Bureauvorsteher. Kalbow, August, Maurermeister.

Keim, Carl, Dr. med., Sanitäts-

rath.

Kessler, Otto, Kaufmann. Kerckow, G., Fabrikant, Buckau.

Klotz, Karl Emil, Buchhändler. Koch, Theodor, Kaufmann.

Köhne, Gustav, Kaufmann.

König, Julius, Fabrikant, Sudenburg.

König, Wilhelm, Fabrikant.

Korn, C., Lehrer.

Krause, Bernhard, Realgymnasiallehrer.

Kretschmann, Carl, Justizrath. Kretschmann, Reinhold, Stadtrath.

Krieg, Martin, Dr. phil., Director elektrischen Versuchsstation.

Kröning, Ferdinand, Mechanikus. Krüger, Richard, Zahnarzt.

Kuntze, Heinrich, Postsecretär. Lach, Director.

Liebau, Hermann, Fabrikant, Sudenburg.

Lippert, Lorenz, Kaufmann.

List, R., Dr. phil., Salbke.

Listemann, Conrad, General-Director.

Lochte, H., Dr. jur., Justizrath. Looff, Ferdinand, Kaufmann.

Losse, Carl, Versicherungsbeamter.

Mayer, Albert, Wechselmakler. Meissner, Gustav, Kaufmann. Menzel, Paul, Kaufmann.

Mertens, Dr. phil., Oberrealschullehrer.

Mesch, Wilh., Architekt und Maurermeister.

Messmer, Hermann, Kaufmann. Meyer, Carl, Grubenbesitzer und Kaufmann.

Minner, Hermann, Mathematiker. Mittelstrass, Carl, Kaufmann.

Moeller, Richard, Dr. med.

Moeriës, Gustav, Dr. phil., Chemiker.

Münchhoff, H., Güterinspector.

Mummenthey, L., Partikulier. Nelson, R., Oberrealschullehrer.

Neubauer, F. A., Geheimer Commerzienrath.

Neumann, Fritz, Lehrer.

Neuschäfer, Anton, Kaufmann.

Niemann, Ernst, Dr. med., Sanitätsrath.

Nirrnheim, Philipp, Kaufmann.

Ochs, Paul, Reg.-Baumeister.

Ochmichen, Richard, Dr. phil., Chemiker.

Oesterheld, O., Apothekenbesitzer.

Paul, Wilhelm, Kaufmann.

Paulsiek, Real-Gymnasial-Director.

Petersen, Louis F., Kaufmann.

Petschke, August, Kaufmann. Plock, Albert, Kaufmann.

Pohl, Robert, Dr. med.

Pommer, Max, Kaufmann.

Potinecke, Oberrealschullehrer.

Rabe, Max, Kaufmann.

Reidemeister, Emil, Dr. phil., Professor, Oberrealschul-Oberlehrer.

Rössler, Paul, Chemiker, Westerhüsen.

Ruhberg, Carl, Kaufmann.

Rumpff, Richard, Fabrikant, Bleiche.

Saueracker, Gustav, Kaufmann.

Schindler, C. W., Photograph, Buckau.

Schmidt, Ernst, Kaufmann.

Schmidt, Albert, Ingenieur. Schmidt, Gustav, Fabrikant. Schmidt, Paul, Fabrikant, Westerhüsen. Schneidewin, Ernst, Brauereibesitzer, Buckau. Schollwer, Eugen, Gymnasiallehrer. Schreiber, Andr., Dr. phil., Professor. Schröder, Ludwig, Kaufmann. Schüssler, Adolf, Kaufmann. Schulz, Hugo, Dr. chem. Schulze, Herm., Lehrer. Schunorth, Herm., Oberrealschullehrer. Seiler, Wilh., Lehrer. Serno, Adolf, Kaufmann. Singer, Simon, Kaufmann. Spiess, Eduard, Director der Kunstschule. Strauch, Wilh., Regierungssecretär. Süssenguth, Herm., Dr. phil.

Teichner, Carl, Regierungssecretär. Thorn, Emil, Kaufmann. Toepffer, Richard, Ingenieur. Trenckmann, Bruno, Kaufmann. Vester, Richard, Kaufmann. Voelkel, Dr. phil. Voigt, Gustav, Dr. med., Regierungs-Medicinalrath. Wallbaum, Wilh., Brauereibesitzer. Walter, Otto, Oberrealschullehrer. Weibezahl, Hugo, Kaufmann. Wennhak, Rudolf, Kaufmann. Wernecke, Julius, Kaufmann. Wernecke, Gustav, Brauereibesitzer, Neustadt. Witte, E., Oberrealschullehrer. Wolfsteller, Adolf, Lehrer. Woltersdorff, Willi, Assistent, Frankfurt a. M.

Wüste, Julius, Kaufmann.

Ziesenhenne, H., Kaufmann.

#### VII.

## Cassa - Conto.

| Einnahmen.         |      |      |      |    |     |   |              |   |   |   |   |   |    |         |
|--------------------|------|------|------|----|-----|---|--------------|---|---|---|---|---|----|---------|
| Bestand: Saldo-Vo  | rtre | ıg s | aus  | 18 | 89  | • | •            |   |   | • | • | • | M  | 831.29  |
| Beitrag von 203 M  | [itg | lied | ern  | •  | •   | • | •            | • | • | • | • | • | n  | 1015.—  |
| Erlös aus Berichte | n.   | •    | •    | •  | •   | • | •            | • | • | • | • | • | 77 | 1.—     |
|                    |      |      |      |    |     |   |              |   |   |   |   |   | Ж  | 1847.29 |
| Ausgaben.          |      |      |      |    |     |   |              |   |   |   |   |   |    |         |
| Honorare           |      | •    | •    | •  | •   | • | •            | • | • | • | • | • | Ж  | 70.—    |
| Abonnement auf     |      |      |      |    |     |   |              |   |   |   |   |   |    |         |
| schaftliche Wo     | oche | nsc  | hrif | t" | pro | 1 | 8 <b>9</b> 0 |   | • | • | • | • | 77 | 12.—    |
| Saalmiethe         |      | •    | •    | •  | •   | • | •            | • | • | • | • | • | 7) | 63.—    |
| Druckkosten        |      | •    | •    | •  | •   | • | •            | • | • | • | • | • | 77 | 650.45  |
| Kleine Auslagen    |      |      |      |    |     |   |              |   |   |   |   |   | 7) | 109.40  |
| Kassa-Bestand .    |      | . •  | •    | •  | •   | • | •            | • | • | • | • | • | 77 | 942.44  |
|                    |      |      |      |    |     |   |              |   |   |   |   |   | Ж  | 1847.29 |

Es sei hierbei noch ausdrücklich erwähnt, dass der Beitrag von 1000, welchen die Stadt Magdeburg in dankenswerther und wohl angebrachter Weise zur Erhaltung und Vervollkommnung des Museums spendet, nicht dem naturwissenschaftlichen Vereine zu Gute kommt, sondern dass derselbe nur Zwecken des Museums dient und seine eigene Verwaltung durch dessen Vorsteher erhält.

Magdeburg, den 31. December 1890.

Johannes Brunner, Rendant.

# vIII. Satzungen.

#### §. 1. Der Zweck des Vereins.

Der naturwissenschaftliche Verein in Magdeburg hat den Zweck, die naturwissenschaftlichen Studien unter besonderer Berticksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu pflegen und in weiteren Kreisen zu beleben, für die in Magdeburg und Umgegend gemachten Beobachtungen aus den verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaft einen Sammelpunkt zu bilden und durch diese Bestrebungen, sowie durch wissenschaftliche Beleuchtung der einschlägigen Praxis die Handels- und Gewerbs-Interessen der Stadt und des Landes nach Kräften zu fördern.

### §. 2. Die Sitzungen.

Der Verein tritt zu diesem Ende in monatlichen Sitzungen zusammen, in welchen Vorträge über naturwissenschaftliche Gegenstände
gehalten, Mittheilungen über den Stand und die Fortschritte der
einzelnen naturwissenschaftlichen Wissenszweige sowie über angestellte
Beobachtungen und gewonnene Erfahrungen gemacht, interessante
Naturerzeugnisse vorgelegt und Fragen aus dem Bereiche der Wissenschaft oder des Handels und gewerblichen Lebens erörtert werden.

#### §. 2. Die Sectionen.

Zur gründlichen Behandlung solcher Fragen, welche ein tieferes Eindringen in die Einzelheiten eines besonderen Wissenszweiges erfordern, vereinigen sich die Mitglieder je nach ihrer Neigung zu Sectionen, welche ihre Organisation nach freier Selbstbestimmung gestalten. Die auf diesem Wege gewonnenen Ergebnisse werden in den allgemeinen Sitzungen zur Mittheilung gebracht.

#### §. 4. Die Mitgliedschaft.

Mitglied kann jeder werden, der sich für die Zwecke des Vereins interessirt und dem Vorstande durch ein Mitglied vorgeschlagen wird. Der Vorgeschlagene wird in der nächsten Sitzung als solcher genannt und in der folgenden, falls nicht ein begründeter Einspruch geschehen ist, als Mitglied aufgenommen. Wird in Folge des Einspruches Abstimmung verlangt, so findet die Aufnahme nur mit zwei Drittel Mehrheit der anwesenden Stimmen statt. Auf Vorschlag des Vorstandes können durch die Versammlung Ehrenmitglieder des Vereins ernannt werden.

#### §. 5. Der Beitrag.

Zur Bestreitung der Ausgaben des Vereins werden von jedem Mitgliede jährlich fünf Mark im Laufe des ersten Vierteljahres von dem Kassirer erhoben.

#### §. 6. Gäste.

Zur Einführung von Gästen in die Sitzungen ist erforderlich, dass das einführende Mitglied sie dem Vorsitzenden vorstellt. Vorträge und Mittheilungen werden von den Gästen mit Dank entgegengenommen.

#### §. 7. Der Vorstand.

Der Verein wählt durch einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder mittelst Stimmzettel in der Decembersitzung jeden Jahres einen Vorstand, bestehend aus 1) einem Vorsitzenden und 2) dessen Stellvertreter, denen die Einladung zu den Sitzungen, die Bestimmung der Tagesordnung, die Leitung der Verhandlungen und die Vertretung des Vereines nach aussen obliegt; ausserdem fünf Mitglieder, deren Befugnisse der Vorstand unter sich feststellt.

# §. 8. Pflichten des Vorstandes.

Ueber die Verhältnisse der dem Vereine gehörigen Bibliothek und Sammlungen sowie der Kasse wird jährlich ein Rechenschaftsbericht abgelegt. Nach Einsicht der Kassenverhältnisse durch zwei von der Versammlung gewählte Vertrauensmänner wird auf deren Bericht hin vom Vereine Entlastung ertheilt.

§. 9.

#### Wissenschaftliche Veröffentlichungen.

Der Verein giebt ein Jahrbuch heraus, welches sämmtlichen Mitgliedern zugeht und zum Austausch mit auswärtigen wissenschaftlichen Vereinen dient. Die dafür eingehenden Schriften werden der Bibliothek einverleibt.

§. 10.

#### Austritt aus dem Vereine.

Der Austritt eines Mitgliedes aus dem Vereine kann nur durch schriftliche Mittheilung an den Vorsitzenden geschehen, jedoch ist der Austretende verpflichtet, den Beitrag für das laufende Jahr noch voll zu entrichten.

§. 11.

#### Abänderung der Satzungen.

Anträge auf Abänderung der Satzungen, welche von mindestenszehn Mitgliedern unterstützt werden, sind zunächst dem Vorsitzenden schriftlich anzumelden, von diesem den Mitgliedern in der nächsten allgemeinen Sitzung mitzutheilen und in der folgenden zur Berathung und Abstimmung zu bringen. Die Beschlussfassung erfolgt durch eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen der Anwesenden.

#### IX.

# Verzeichniss der Vereine und Körperschaften,

von denen dem Naturwissenschaftlichen Vereine während des Jahres 1890 Schriften im Austauschverkehre zugingen:

Bamberg, Naturforschende Gesellschaft.

XV. Bericht.

Basel, Naturforschende Gesellschaft.

Verhandlungen. 8. Band, Heft 3.

9. , , 1.

Berlin, Deutsche geologische Gesellschaft.

Zeitschrift. 1889. 41. Band, Heft 2-4.

1890. 42. Band, Heft 1—2.

Register zu Band 31-40, 1879-1888.

Berlin, "Naturae novitates". Bibliographie neuer Erscheinungen aller Länder auf dem Gebiete der Naturgeschichte und der exakten Wissenschaften.

Jahrgang 1890. No. 1—14, 16—23.

Register für 1889.

do. Gesellschaft naturforschender Freunde.

Sitzungsberichte. Jahrgang 1889.

Berlin, Kgl. Ober-Bergamt.

Production der Bergwerke, Salinen und Hütten des preussischen Staates im Jahre 1889.

do. Polytechnisches Centralblatt.

II. Jahrgang 1889—1890. No. 8—24.

III. Jahrgang 1890—1891. No. 1—6.

Bern, Naturforschende Gesellschaft.

Mittheilungen für 1889. No. 1215—1243.

Bistritz, Jahresbericht der Gewerbeschule.

XV. Bericht.

Bonn, Naturhistorischer Verein der Preussischen Rheinlande, Westphalens und des Regierungsbezirks Osnabrück.

46. Jahrgang, 2. Hälfte. 1889.

47. . 1. . 1890.

Bremen, Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen. XI. Band, Heft 1-2.

Breslau, Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

67. Jahresbericht für 1889.

Brünn, Kaiserl. Königl. Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.

Jahrgang LXIX. 1889.

do. Naturforschender Verein.

- 1) Bericht der meteorologischen Commission des Vereins. No. 7, 1887.
- 2) Verhandlungen. Band XXVII. 1888.

Budapest, Königlich Ungarische Geologische Gesellschaft.

Geologische Mittheilungen. Zeitschrift. 1889. Heft 11-12.

**1890.** , 1—10.

Jahresbericht für 1888.

Zweiter Nachtrag zum Cataloge der Bibliothek. 1886 bis 1888.

Mittheilungen aus dem Jahrbuche:

"Der Tiefbau am Dreifaltigkeitsschacht in Vihnye" von St. Martini. "Geologischer Bau des Alt-Antoni-Stollner Eduard-Hoffnungsschlages" von J. Botår.

"Geologische Aufnahme des Kronprinz Ferdinand-Erbstollens" von F. Pelachy.

Budapest, Königlich Ungarische Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte
aus Ungarn.

Band VI. 1887-1888.

" VII. 1888—1889.

"Myriopoda regni Hungariae" von Dr. Daday de Dées.

Cambridge, Philosophical Society.

Proceedings Vol. VII. Part. I-II. 1889.

Chapel Hill, Nord Carolina, Elisha Mitchell Scientific Society.

Journal 1889. VI., 2.

Chemnitz, Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

XI. Bericht 1887—1889.

Christiania, Königliche Gesellschaft der Wissenschaften.
13 Abhandlungen.

Chur, Naturforschende Gesellschaft Graubündens.

Jahresbericht für 1890. 33. Jahrgang.

Cordoba (Argentinien), Academia nacional de ciencias. Boletin XI. Band, Heft 3. 1888.

Danzig, Naturforschende Gesellschaft.

Schriften. Band VII. Heft 3.

Darmstadt, Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften-Notizblätter. IV. Folge, Heft 10. 1889.

Dorpat, Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat.

Sitzungsberichte. Band IX. Heft 1. 1890.

Schriften, herausgegeben von der Naturforscher-Gesellschaft I-V.

Dresden, Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Jahresbericht 1889—1890.

do. Naturwissenschaftliche Gesellschaft "Isis".

Sitzungsberichte. Jahrgang 1889, Juli-December.

Dürkheim, Mittheilungen d. Pollichia.

47. Jahresbericht 1888.

48. . 1889—1890.

Emden, Naturforschende Gesellschaft.

74. Jahresbericht 1888/89. (Festschrift zur Feier des 75jährigen Bestehens.)

Erlangen, Physikalisch-Medicinische Societät. Sitzungsberichte 1889—1890. Florenz, R. Biblioteca Nazionale Centrale.

1890. Bolletino No. 98-120.

do. Publicazione del R. Instituto di studi superiori pratici e di perfezionamento.

Sezione di medicina e chirurgia.

Archivio della scuola d'anatomia patologica.

Vol. III. 1885. IV. 1886.

Roiti: Osservazione continue della elettricità atmosferica.

Luciani: Linee generali della fisiologia del cervelletto.

Fano: Saggio sperimentale sul meccanismo dei movimenti volontari nella Testuggine palustre (Emys europaea).

Filippi: Esegesi medico legale sul "Methodus testificandi di Codronchi."

Magrini: Osservazioni continue della elettricità atmosferica.

Frankfurt a./M., Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. Bericht für 1889/90.

do. Physikalischer Verein.

Jahresbericht 1888—89.

Frankfurt a./Oder, Naturwissenschaftlicher Verein des Regierungsbezirks Frankfurt a./Oder.

Mon. Mittheilungen. 7. Jahrgang. 1889. 9—12.

8. Jahrgang. 1890. 1—7.

do. Societatum Litterae des Herrn Dr. Ernst Huth.

Jahrgang III. 1889. No. 11—12.

Jahrgang IV. 1890. No. 1—9.

St. Gallen, Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Bericht für 1887/88.

Giessen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 27. Bericht. 1890.

Graz, Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.

Mittheilungen. Jahrgang 1889.

do. Verein der Aerzte in Steiermark.

Band XXVI. 1889.

Greifswald, Naturwissenschaftlicher Verein für Neuvorpommern und Rügen.

Mittheilungen. 21. Jahrgang 1889.

- Güstrow, Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Archiv. 43. Jahr. 1889.
- Halle a./S., Kaiserlich Leopoldinische Carolinische Deutsche Akademie "Leopoldina".

Heft XXVI. 1890. No. 1-22.

Halle a./S., Zeitschrift für Naturwissenschaften.

63. Band. 1890. Heft 1-5.

do. Verein für Erdkunde. Mittheilungen für 1890.

Hamburg, Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen, XI. Bd. 1889.

Hannover, Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft.

38. Bericht 1887/88.

**39. 1888/89**.

Helsingfors, Societas pro fauna et flora fennica.

Herbarium Musei fennici.

Notae conspectus florae fennicae.

Hermannstadt, Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Jahrgang XXXIX.

Innsbruck, Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorariberg. 34. Bd. 1890.

Klagenfurt, Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnten.

Jahrgang XXXVII. Heft 20. 1889.

Diagramme der magnetischen und meteorologischen Beobachtungen. 1889.

Klausenburg, Siebenbürgischer Museumsverein.

Medicinisch - naturwissenschaftliche Mittheilungen.

Band XV. 1890. a. Medicinische Abtheilung I. u. II.

b. Naturwissensch. " I—III.

Königsberg i./Pr., Physikalisch-Oekonomische Gesellschaft.

Schriften. 30. Jahrgang 1889.

L'ausanne, Société vaudoise des sciences naturelles.

Vol. XXIV. No. 100 u. 101.

Leipzig, Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften.

Bericht der mathematisch - physischen Klasse.

1889. No. 2—4.

1890. No. 1—2.

Register zu den Jahrgängen 1846-1885.

do. Naturforschende Gesellschaft.

Jahrgang 15—16. 1888—1890.

London, Royal Society. General Guide of the British Museum. Proceedings No. 285—294.

do. A guide to the Exhibition galleries of the department of Geology and Palaeontology in the British Museum.

Part. I—II. 1890.

A guide to the mineral gallery of the British Museum.

Ltittich, Société géologique de Belgique.

Annales. Band XVI. I—III. 1890.

Band XVII. I.

Lüneburg, Jahreshefte des naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstenthum Lüneburg.

Heft XI. 1888/89.

Lugano, Atti della societa elvetica delle scienze naturali. 1888/89.

Marburg, Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften.

Sitzungsberichte 1889.

Moskau, Société impériale des naturalistes.

Bulletin 1889. No. 3-4.

1890. \_ 1-2.

Mühlhausen i./E., Vortrag von Göppelsröder: Ueber Feuerbestattung. Münster i. W., Westfälischer Provinzialverein für Wissenschaft u. Kunst. Jahresbericht 1888.

Neapel, Societa reale di Napoli.

Atti della reale accademia delle scienze fisiche e matematiche, Serie II., Vol. III. 1889.

Rendiconto Serie II., Vol. III. 1889.

New-York, Academy of sciences.

Transactions. Vol. IX., 1—2.

do. Bulletin of the American Museum of natural history. Vol. II., 3. 1889 und 4. 1890.

do. The American Museum of natural history. 1889—1890.

Nürnberg, Naturhistorische Gesellschaft.

Jahresbericht 1889.

Perugia, Atti e Rendiconti della Accademia medico-chirurgica.

Vol. II. 1890. Fasc. 1-3.

Philadelphia, Academy of natural sciences.

Proceedings 1889. Part. I—III.

do. Wagner, Free Institute of science Transactions. 1890. Vol. 2—3.

Pisa, Societa Toscana di Scienze naturali.

Prozessi Verbali Vol. VII. 1890.

Prag, Königlich Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften:

Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse. VII. Folge, 3. Band 1889.

Sitzungsberichte für 1889, I—II. u. 1890. I. Jahresberichte für 1889.

Prag, Naturhistorischer Verein "Lotus".

Jahrbuch für Naturwissenschaft, Band 39, 1891.

Regensburg, Naturwissenschaftlicher Verein. 1888/89.

Riga, Naturforscher-Verein.

Correspondenzblatt XXXI. (Nachtrag).

XXXII. u. XXXIII.

do. Arbeiten des Naturforscher-Vereins.

Neue Folge. VI. Heft. 1889.

Rom, Reale Accademia dei Lincei.

Atti Vol. V. 2. Sem. No. 9-13.

, VI. 1. Sem. Heft 1-3.

, VI. 2. " " 4—12.

do. Memorie della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. Vol. V. 1888.

Santiago (Chile), Deutscher wissenschaftlicher Verein.

Verhandlungen. Heft 6.

Schaffhausen, Schweizerische entomologische Gesellschaft.

Mittheilungen Vol. VIII. No. 4-5. 1890.

Schweinfurt, Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins. 1889.

Schweiz, Bulletin des travaux de la murithienne société valaisanne des sciences naturelles.

Fasc. XVI—XVIII. 1887—1889.

Topeka, Kansas Academy of science.

Transactions. Vol. XI. 1887—1888.

Triest, Società adriatica di science naturali.

Bolletino Vol. XII. 1890.

Washington, U. S. Department of agriculture.

Division of ornithology and mammalogy North American. Fauna No. 1—2.

The English sparrow (Passer domesticus) in North America.

do. Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution.

1886. Part. II.

1887. " I. u. II.

Wernigerode, Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.

Band IV. 1889.

Wien, Kaiserl. Königl. Naturhistorisches Hofmuseum.

Annalen pro 1890, Band V. Heft 1-3.

Wien, Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften.

Jahrgang 1889. 25-27.

1890. 1—10 u. 12—18.

do. Kaiserl. Königl. geologische Reichsanstalt.

Verhandlungen 1889 No. 18.

1890 , 1—13.

do. Kaiserl. Königl. Zoologisch-Botanische Gesellschaft.

Verhandlungen. Jahrgang 1889. 39. Band. III. IV.

, 1889. 39. , I. II.

Würzburg, Physikalisch-Medicinische Gesellschaft.

Sitzungsberichte. Jahrgang 1889.

Zürich, Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft.

31. Jahrgang 1886. Heft 3-4.

**32.** . 1887. . 1—4.

**33**. **1888**. **1—4**.

**34**. . 1889. . 1—2.

Zwickau, Verein für Naturkunde.

Jahresbericht für 1889.

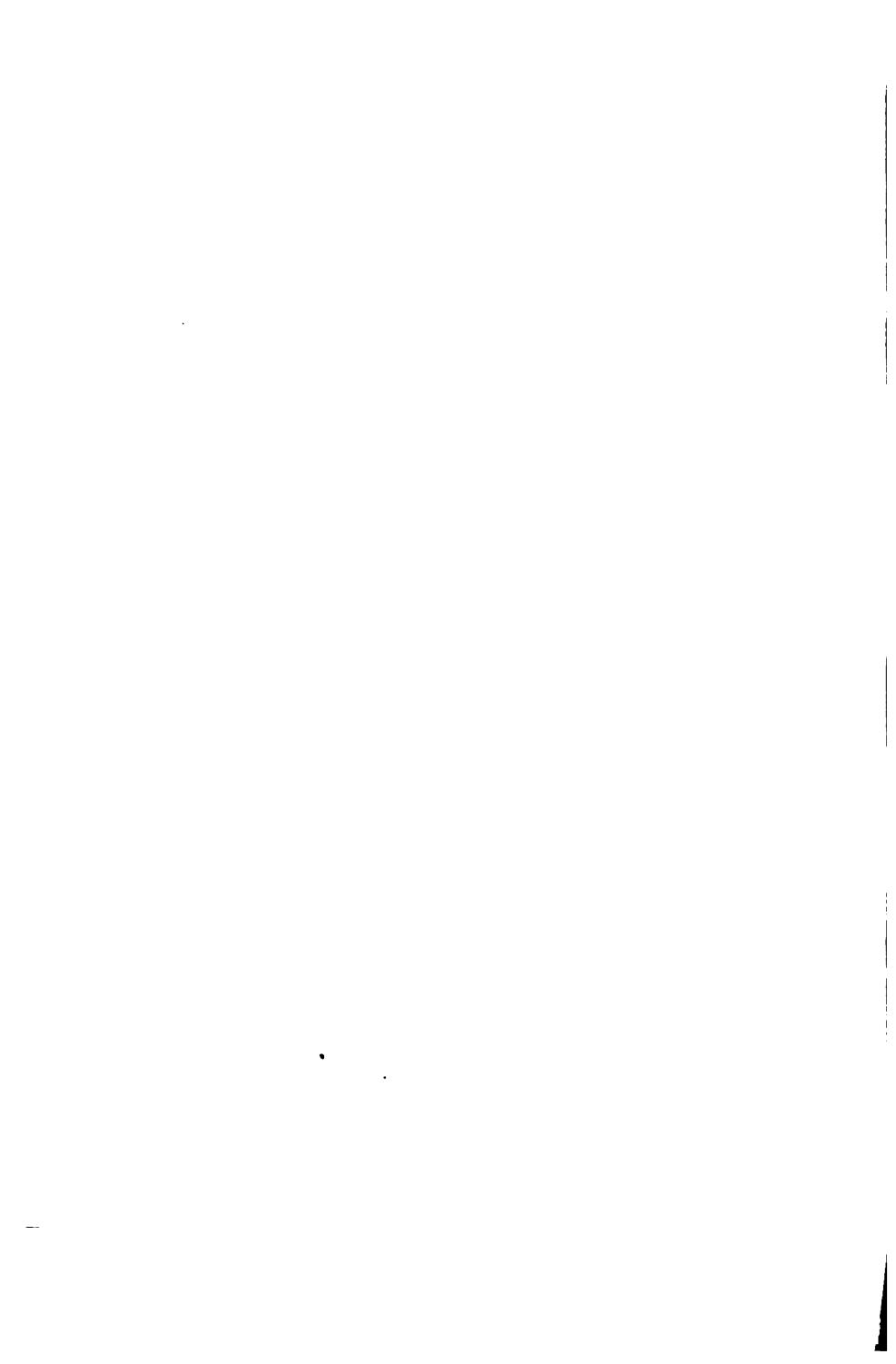

#### **Ueber**

# die vom Monde verursachte atmosphärische

# Ebbe und Fluth

in Bezug auf Entfernung und Stundenwinkeldes Mondes.

Von

Dr. Albert Danckwortt, Magdeburg.

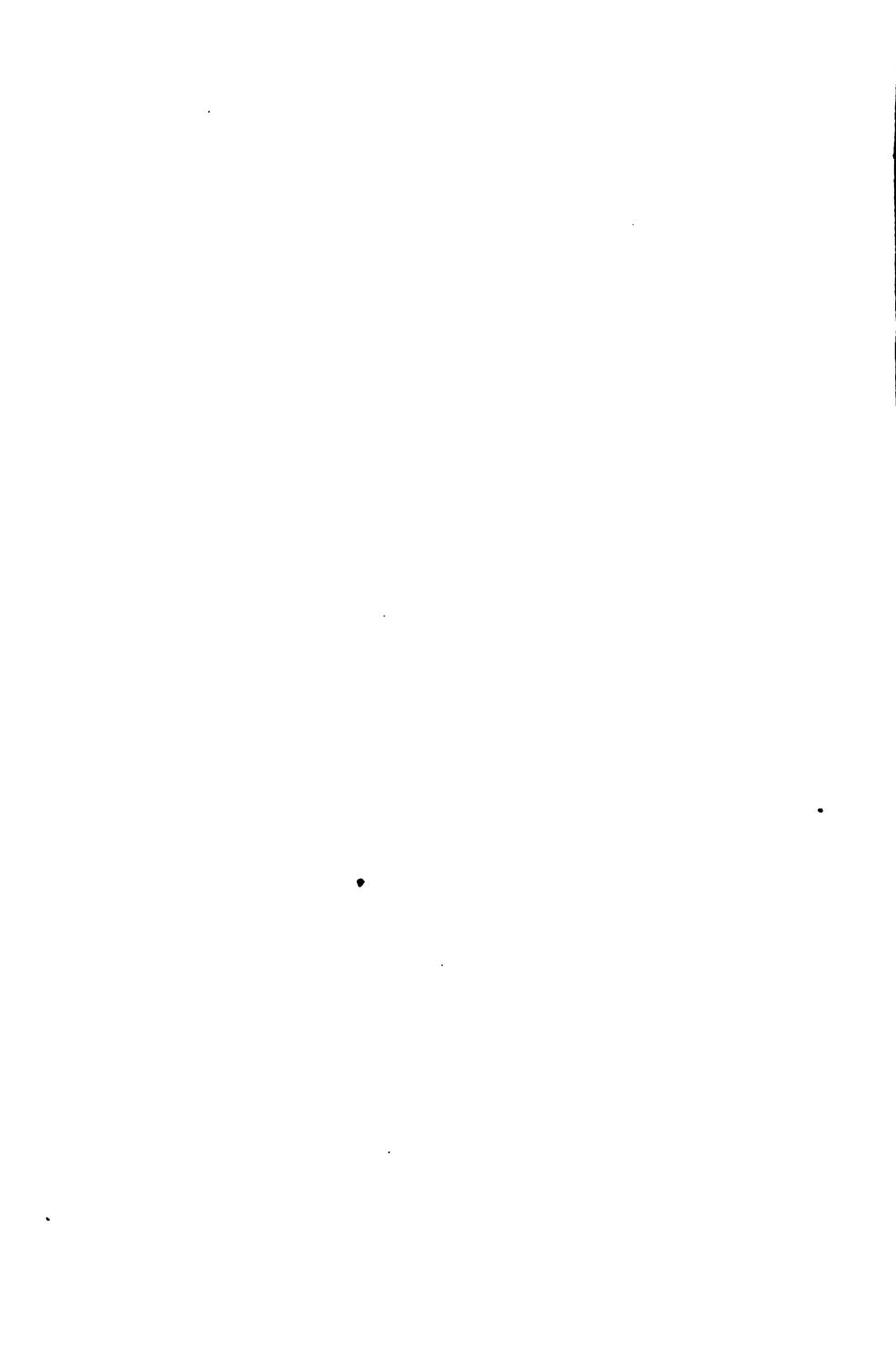

## 1. Einleitung.

Nachdem die Attraction des Mondes und der Sonne auf die unsere Erde bedeckende fitssige Htille als die allein wirkenden Kräfte erkannt waren, welche das Phänomen der Ebbe und Fluth des Meeres zu Stande bringen 1), nachdem durch das Newton'sche Gravitationsgesetz und die darauf basirenden Arbeiten von Newton, Maclaurin, Euler, Daniel Bernoulli, vor Allem aber durch die bedeutenden Untersuchungen von Laplace im vierten und dreizehnten Buche seiner Mécanique céleste tiber die Gezeiten des Meeres eine Theorie derselben geschaffen war, lag der Gedanke sehr nahe, dass durch dieselben Kräfte auch eine Ebbe und Fluth des noch viel leichter beweglichen Theiles unseres Planeten, unserer Atmosphäre, zu Stande kommen müsse. die Bewegungen des die Erde überall bedeckenden, stetig zusammenhängenden Luftmeeres durch analoge Hindernisse, wie sie die Meere trennenden Continente den Gezeiten des Meeres entgegenstellen, nicht gehemmt werden (denn die in unsere Lufthtille auch am höchsten aufragenden Berge können bei der Ausdehnung der Atmosphäre als von gänzlich verschwindendem Einflusse ausser Betracht gelassen werden), so muss an jedem Orte der Erde bei der oberen und unteren Culmination des Mondes (und ebenso

<sup>1)</sup> Eine Wahrheit, welche wohl zuerst von Keppler in der Einleitung zu seiner Astronomia nova ausgesprochen worden ist.

der Sonne) eine Formänderung der Flächen gleichen Druckes der Atmosphäre stattfinden.

Es muss gewissermassen die Hafenzeit für die atmosphärischen Gezeiten für jeden Ort der Erde verschwinden, oder sie wird nur einen sehr geringen Werth haben können.

Nachdem einmal dieser Gedanke klar erfasst war, handelte es sich darum, das Dasein dieser atmosphärischen Gezeiten auch wirklich nachzuweisen und die Grösse der atmosphärischen Fluth zahlenmässig festzustellen.

Um zu diesem Ziele zu gelangen, giebt es zwei Wege: einmal kann man mit Hülfe der Analyse theoretisch die atmosphärische Fluth nachweisen und ihre Grösse bestimmen (denn die Kräfte, welche die Fluth zu Stande bringen, sind bekannt), dann kann man die Beobachtungen des Luftdruckes selbst verwerthen, um durch richtige und gewissenhafte Benutzung derselben die in Rede stehende Erscheinung ihrer Existenz und Grösse nach zu erweisen.

Eine vollständige Aufzählung aller Arbeiten, welche tiber diesen Gegenstand gemacht worden sind, findet man in v. Bebber's "Handbuch der austibenden Witterungskunde", Theil I., welchem auch die folgenden Angaben entnommen sind. Johann Andreas von Segner 1) fand für die grösstmögliche Differenz der Wirkungen von Sonne und Mond auf den Luftdruck aus seinen Rechnungen 286 mm. Nach seinen Rechnungen sollte der Culmination des Mondes ein tieferer Barometerstand entsprechen.

Daniel Bernoulli<sup>2</sup>) fand, dass das Barometer um 45 mm höher stehen mitsse, wenn die Sonne im Zenith, als wenn sie sich im Horizont befinde. Für den Mond würde das, da die Anziehungskräfte beider Gestirne nach ihm sich wie 2:5 verhalten, eine Differenz von 112 mm ergeben.

<sup>1)</sup> Segner, De mutationibus aëris a luna pendentibus. Jenae 1733.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) D. Bernoulli, Traité sur le flux et le reflux de la mer etc. (Acad. Vol. IV. 1749.)

Jean le Rond d'Alembert 1) findet als fragliche Differenz 6,8 mm. Da der Mond sich zur Zeit seiner Erdnähe um ca. 6665 Meilen der Erde näher befindet als zur Zeit seiner Erdferne, so lässt sich auch vermuthen, dass der mittlere Barometerstand während dieser beiden Stellungen des Mondes zur Erde ein verschiedener sein werde.

Johann Heinrich Lambert<sup>2</sup>) kam bei seinen Untersuchungen hiertiber zu keinem bestimmten Resultate. 7 Jahrgänge der 11jährigen Beobachtungen in Nürnberg ergaben den Barometerstand zur Zeit des Apogäums höher als zur Zeit des Perigäums, 4 Jahrgänge dagegen denjenigen zur Zeit des Perigäums höher. Dabei ergab sich "die Summe der Barometerstände in den letzteren vier Jahren grösser als die Summe in den sieben Jahren beim Apogäum"<sup>3</sup>).

Paolo Frisi 4) fand, dass die Wirkung der Sonne 0,024 mm, die des Mondes 0,047 mm betrage.

Gregorio Fontana 5) fand die Mondwirkung gleich 0,051 mm.

Guiseppe Toaldo 6) fand, dass das Barometer zur Zeit des Apogäums um 1,193 mm höher stehe als im Perigäum (in den Quadraturen 0,377 mm höher als in den Syzygien). Aus zwei Beobachtungsreihen, welche zusammen 135 Tage umfassten (in welchen stündliche Aufzeichnungen des

<sup>1)</sup> d'Alembert, Recherches sur la cause générale des vents. Paris 1747.

<sup>3)</sup> Lambert, De variationibus altitudinum barometricarum a luna pendentibus. Acta Helvetica B. IV. 1760.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Soll wohl heissen: die Summe der Differenzen zwischen den den Apogäen und Perigäen zukommenden Luftdruckmittelwerthen war in den sieben Jahren kleiner, als die entsprechende (Pe.—Ap.) in den vier Jahren.

<sup>4)</sup> Frisi, De gravitate universali corporum libri tres. Mediolani 1768.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Fontana, Atti dell'Academia di Siena V. 1774.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Toaldo, Witterungslehre für den Feldbau (deutsch von Steudel, Berlin 1786).

Luftdrucks gemacht waren mit einem Barometer ohne Nonius) wollte Toaldo erkennen, dass das Barometer mit aufsteigendem Monde fällt, mit niedersteigendem dagegen steigt. Die Grösse der Fluth fand er zu 0,226 mm. Die Fluthen sollten 8, resp. 14 Stunden nach der Culmination des Mondes eintreten.

Cotte 1) findet aus 12 jährigen Beobachtungen den Luftdruck im Apogäum 0,67 mm höher als im Perigäum.

Tob. Mayer (der Jüngere) erhielt aus den vierjährigen Beobachtungen von 1779—1782 zu Mühlhausen im Elsass das Resultat, dass der Barometerstand zur Zeit des Apogäums im Mittel 0,18 mm höher, zur Zeit des Perigäums um 0,74 mm tiefer war als der mittlere Barometerstand.

Laplace <sup>3</sup>) fand aus seinen Rechnungen und aus den von Bouvard zu Paris vom 1. October 1815 bis 1. October 1823 täglich um 9<sup>h</sup> a. m., Mittags und um 3<sup>h</sup> p. m. angestellten Beobachtungen des Luftdruckes den Betrag der atmosphärischen Mondfluth zu 0,055 mm, den Eintritt des Maximums derselben zur Zeit der Syzygien 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Stunden nach der Culmination des Mondes.

Aus einer ferneren Beobachtungsreihe (1815 – 1827) fand A. Bouvard 3) den Unterschied der Barometerstände zur Zeit der Apogäen und Perigäen gleich 0,546 mm zu Gunsten des Apogäums. Die Mondfluth ergab sich gleich 0,01763 mm, die Eintrittszeit derselben zu 2<sup>h</sup> 8<sup>m</sup> nach der Culmination.

Das oben erwähnte Resultat des Laplace war aus 4752 Einzelbeobachtungen abgeleitet. Nach Laplace sind wenigstens 40,000 Beobachtungen erforderlich, um dem erhaltenen Resultate eine hinreichende Wahrscheinlichkeit zu geben.

<sup>1)</sup> Cotte, Mémoires sur la météorologie. Paris 1788.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Laplace, Mécanique céleste V.

<sup>3)</sup> A. Bouvard, Mémoire sur les observations faites à l'observatoire royal de Paris. (VII.) 1827.

Hallaschka<sup>1</sup>) findet die Differenz des mittleren Luftdruckwerthes zur Zeit der Apogäen und Perigäen gleich 1,04 mm.

Flaugergues 3) findet aus 19jährigen (täglich zur Mittagsstunde angestellten) Beobachtungen, dass der Mond bei einem täglichen scheinbaren Umlauf um die Erde nur einmal eine atmosphärische Ebbe und Fluth hervorbringe. Die Differenz der Luftdruckwerthe für Perigäum und Apogäum ist 1,10 mm zu Gunsten des Apogäums. Die von Eisenlohr 3) mit zu Grundelegung der zu Paris von 1819—1840 täglich vier mal angestellten Beobachtungen ausgeführten Rechnungen ergeben eine regelmässige Ebbe und Fluth nicht.

Mädler 4) findet aus täglich zur Mittagszeit angestellten Beobachtungen (zu Berlin 1820—1835), und aus den in Guinea (1829—1833) fünfmal täglich angestellten Beobachtungen die Differenz für die Barometerstände im Apogäum und Perigäum für Berlin gleich 0,46 mm, für die Tropen (Guinea) 0,12 mm.

Karl Kreil<sup>5</sup>) findet für die atmosphärischen Gezeiten im Sommer zwei Maxima und Minima, für den Winter dagegen nur ein Maximum und ein Minimum. Die grössten Differenzen erreichen nahezu 1 mm.

Wichtiger und durch klare Resultate ausgezeichnet sind die Untersuchungen, welche von Sabine für St. Helena

<sup>1)</sup> C. Hallaschka, Sammlung astronomischer, meteorologischer und physischer Beobachtungen. Prag 1830.

s) Flaugergues, Sur l'action de la lune pour diminuer la pression de l'atmosphère. Bibliothèque universelle Vol. 36 et 40.

<sup>\*)</sup> Eisenlohr, Untersuchungen über das Klima von Paris und die vom Monde bewirkte atmosphärische Ebbe und Fluth. Poggend. Annalen 40.

<sup>4)</sup> Mädler, Selenographie IV.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Kreil, Versuch, den Einfluss des Mondes auf den atmospärischen Zustand unserer Erde aus einjährigen Beobachtungen zu erkennen. Prag 1841.

(October 1843 bis September 1845), von Elliot für Singapore<sup>1</sup>) (1841—1845), von Neumayer für Melbourne (1858—1863) und von Bergsma für Batavia (1866—1880) angestellt wurden.

Die Resultate dieser Untersuchungen geben wir am Ende (pag. 156—159) mit dem unsrigen zusammengestellt wieder, ebenso die diese Resultate graphisch darstellenden Curven.

Es ergiebt sich aus diesen Untersuchungen, dass übereinstimmend in Melbourne, St. Helena und Batavia, die täglichen Schwankungen der Lunarfluth im Perigäum grösser als im Apogäum waren und zwar in allen Beobachtungsepochen. Das Gesammtmittel ergiebt aus 133 Epochen eine Differenz zu Gunsten des Perigäums von 0,697 mm, sodass auch hier die Wirkung des Mondes im Perigäum grösser erscheint als im Apogäum<sup>2</sup>).

O. Lüdicke<sup>3</sup>) fand durch Berechnung der Beobachtungen (1867—1875) zu Gotha, dass der Luftdruck zur Zeit des Perigäums geringer ist, als zur Zeit des Apogäums. Doch ergab sich, dass der Luftdruck im Apogäum bei den Aequinoctien kleiner, bei den Solstitien grösser war als im Perigäum.

Die Betrachtung der soeben angeführten Resultate der verschiedenen Forscher, welche zum Theil durch theoretische Berechnungen, zum Theil durch die Berechnung von längeren oder kürzeren Beobachtungsreihen erhalten wurden, zeigt, dass dieselben, abgesehen von den für Singapore, Batavia, St. Helena und Melbourne erhaltenen Resultaten, unter sich im Allgemeinen nicht übereinstimmen, oft sogar ganz erheblich von einander abweichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Beobachtungen waren alle zwei Stunden angestellt worden.

<sup>2)</sup> v. Bebber, Handbuch etc. pag. 114. (I.)

<sup>\*)</sup> Lüdicke, Der Mondsumlauf in seiner Wirkung auf atmosphärische Ebbe und Fluth. Zeitschrift der österreich. Gesellschaft für Meteorologie 1875.

Wenn wir auch annehmen, dass die Beobachtungen, deren Verwerthung zu den betreffenden Resultaten führte, mit genügender Genauigkeit ausgeführt worden sind, so ist doch die Anzahl der täglich gemachten Beobachtungen zur Bestimmung einer jedenfalls kleinen Grösse, wie die atmosphärische Ebbe und Fluth, sicher zu klein. Die angeführten Resultate stützen sich zumeist auf täglich ein, zwei, drei oder viermal angestellte Beobachtungen des Luftdrucks; erst die oben angeführten für die Tropengegenden (und von Kreil für Prag) sind aus stündlich oder zweistündlich angestellten Beobachtungen gewonnen.

Es lag daher nahe, die Untersuchung noch einmal aufzunehmen, nachdem in verschiedenen Städten (so in Hamburg, Cöln, Magdeburg etc.) in der letzten Zeit Institute erstanden waren, welche sich speciell in den Dienst der Meteorologie stellten, und in welchen selbstregistrirende Apparate so genau, wie es bis jetzt nur möglich ist, den Luftdruck continuirlich aufzeichneten.

Wir stellen uns daher die beiden Aufgaben, ohne irgend welche Voreingenommenheit nach irgend einer Richtung hin zu untersuchen:

- 1) wie sich die mittleren Luftdruckwerthe zur Zeit der Apsiden zu einander verhalten;
- 2) ob eine atmosphärische vom Monde hervorgebrachte Ebbe und Fluth in unseren Breiten durch Verwerthung stündlicher Aufzeichnungen des Luftdruckes nachweisbar, und welches eventuell der Betrag dieser Fluthgrösse ist.

### 2. Das Beobachtungsmaterial.

Als Material für die zur Lösung der oben angegebenen Aufgaben nothwendigen Rechnungen dienten die Aufzeichnungen der selbstregistrirenden Apparate der Wetterwarte zu Magdeburg aus den Jahren 1881 bis 1889.

Der Luftdruck wurde in den Jahren 1881—1884 durch einen Sprung'schen Waage-Barographen, in den Jahren 1884 bis jetzt durch einen Sprung-Fuess'schen Barothermographen registrirt.

Diese Aufzeichnungen wurden in verschiedener Weise durch die Vorsteher der Wetterwarte, die Herren Dr. Assmann und Grittzmacher in den von denselben herausgegebeuen "Jahrbüchern-der meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung" veröffentlicht.

Vom October 1881 bis gegen Ende 1882 wurden in tabellarischer Uebersicht die Barometerstände für jede Stunde angegeben. Jedoch sind diese Aufzeichnungen nicht ohne Lücken, welche durch zeitweilig nothwendig werdende Reparaturen am Barographen verursacht wurden.

In den Jahren 1883-85 wurden die vom Barographen gezeichneten Curven vollständig in verkleinertem Massstabe im Jahrbuche wiedergegeben. Da sich herausstellte, dass diese Art der Darstellung doch nicht die gewünschte Genauigkeit bot (die von diesen Curven abzulesenden Barometerstände stimmen häufig mit den zu Anfang des Jahrbuches gegebenen Terminsbeobachtungen nicht überein), und da überdies die Benutzung des Curvenmaterials eine schwierigere ist als die des in tabellarischer Form gegebenen, so veröffentlichte vom Jahre 1886 an Herr Astronom Grützmacher die stündlichen Werthe des Luftdrucks wieder in der zuerst dargebotenen tabellarischen Weise. Nur aussergewöhnliche besonders bemerkenswerthe Aenderungen des Luftdruckes, welche sich in kleineren Zeitintervallen vollzogen hatten, wurden daneben graphisch dargestellt. Die durch den Barographen aufgezeichneten Curven sind so gross, dass Zehntel Millimeter vollständig genau abgelesen werden können.

Was nun die Benutzung dieses Beobachtungsmateriales für die beiden vorliegenden Aufgaben (s. pag. 117) anbetrifft, so gebt aus dem eben angegebenen hervor, dass für die erste derselben sämmtliche Jahrgänge (1881—89) benutzt

werden konnten. Die zur Zeit des Perigäums resp. Apogäums stattfindenden Barometerstände, sowie diejenigen, welche den den betreffenden Apsiden vorangehenden und folgenden Culminationen des Mondes entsprechen, wurden aus den Tabellen direct entnommen (resp. interpolirt), die aus den Curven zu entnehmenden Werthe wurden, wenn nöthig, vermittelst der genauen Terminsbeobachtungen corrigirt.

Für die zweite Aufgabe waren dagegen die Jahrgänge 1881—82 wegen der vorhandenen Lücken in den Tabellen nicht zu benutzen, ebenso die Jahrgänge 1883—85 aus dem oben angegebenen Grunde. Für diese Aufgabe wurden also nur die vier Jahrgänge 1886, 1887, 1888 und 1889 benutzt.

Die Eintrittszeiten der Perigäen und Apogäen sowie der oberen und unteren Culminationen des Mondes wurden aus den betreffenden Jahrgängen des "Berliner Astronomischen Jahrbuches" entnommen.

### 3. Perigäum und Apogäum.

Um eine etwa vorhandene durch den anomalistischen Umlauf des Mondes verursachte Periodicität des Luftdruckes nachzuweisen, wurde der folgende naheliegende Weg eingeschlagen: Die während der Apsiden selbst beobachteten Barometerstände wurden in eine Tabelle eingetragen und es wurde aus den für die Perigäen und für die Apogäen in den einzelnen Monaten des Jahres erhaltenen Zahlen das Mittel genommen. So ergaben sich die Mittelwerthe für den Luftdruck im Perigäum und Apogäum in den einzelnen Jahrgängen. Aus den so erhaltenen Jahresmitteln für die Jahrgänge 1881 — 1889 wurde dann das Gesammtmittel genommen.

Diese vorläufige einfache Bestimmung geben die folgenden Uebersichten wieder, in welchen bei der Bildung der Mittelwerthe den Monaten mit zwei Perigäen bez. Apogäen doppeltes Gewicht beigelegt wurde.

| Monat         | Per.          | Ap            |
|---------------|---------------|---------------|
| November 1881 | 59,5          | 61,61)        |
| December "    | 59,3          | 50,3          |
| Januar 1882   | 75,4          | 59,5          |
| Februar "     | 60,2          | 69,7          |
| März "        | 65,8          | 48,5 und 49,3 |
| April "       | 40,8          | 48,5          |
| Mai "         | 61,7          | 51,8          |
| Juni "        | 51,5          | 57,5          |
| Juli "        | 57,3          | 61,8          |
| August "      | 60,6 und 47,3 | 50,8          |
| September "   | 47,8          | 46,5          |
| October "     | 48,7          | 62,3          |
| Mittel:       | 56,6          | 55,2          |

| November 1882 | 48,5          | 53,0          |
|---------------|---------------|---------------|
| December "    | 59,4          | 47,7 und 58,2 |
| Januar 1883   | 51,1          | 59,3          |
| Februar ,     | 60,3          | 67,5          |
| März "        | 54,3          | 45,1          |
| April "       | 72,0          | 60,4          |
| Mai "         | 52,2          | 60,6          |
| Juni "        | 58,8 und 60,9 | 61,0          |
| Juli "        | 54,5          | 51,2          |
| August "      | 62,4          | 47,5          |
| September ,   | 61,9          | 53,5          |
| October "     | 53,1          | 49,0 und 69,0 |
| Mittel:       | 57,6          | 55,9          |

<sup>1)</sup> Der Einfachheit wegen wurden überall die hinzuzudenkenden 700, sowie die Bezeichnung mm fortgelassen.

| Monat         | Per.          | <b>A</b> p.   |
|---------------|---------------|---------------|
| November 1883 | 49,5          | 48,7          |
| December "    | 35,6          | 69,1          |
| Januar 1884   | 65,4          | 63,6          |
| Februar "     | 66,1          | 65,5          |
| März "        | 57,3 und 60,5 | 62,3          |
| April "       | 49,5          | 53,6          |
| Mai "         | 55,2          | 62,4          |
| Juni "        | 52,6          | 51,5          |
| Juli "        | 58,8          | 56,0          |
| August "      | 60,8          | 59,7 und 54,2 |
| September "   | 65,3          | 59,7          |
| October "     | 57,0          | 62,2          |
| Mittel:       | 56,4          | 59,1          |

| November 1884 | 60,9          | 60,4          |
|---------------|---------------|---------------|
| December ,    | 53,9 und 64,7 | 54,0          |
| Januar 1885   | 51,4          | 46,4          |
| Februar "     | 60,7          | 51,6          |
| März "        | 60,6          | 53,6          |
| April "       | 59,5          | 45,4          |
| Mai "         | 52,5          | 46,1          |
| Juni "        | 61,2          | 57,6 und 59,5 |
| Juli "        | 58,0          | 59,4          |
| August "      | 55,5          | 49,5          |
| September "   | 51,9          | 53,2          |
| October ,     | 57,3 und 43,4 | 59,8          |
| Mittel:       | 56,5          | 53,6          |

| Monat         | Per.          | A p.          |
|---------------|---------------|---------------|
| November 1885 | 52,3          | 60,4          |
| December ,    | 63,2          | 56,2          |
| Januar 1886   | 40,3          | . 57,5        |
| Februar "     | 60,5          | 48,1          |
| März ,        | 68,8          | 45,5 und 58,1 |
| April "       | 60,2          | 57,5          |
| Mai "         | 50,9          | 53,1          |
| Juni "        | 55,6          | 48.8          |
| Juli ,        | 61,0 und 50,2 | 56,9          |
| August "      | 61,3          | 60,2          |
| September ,   | 68,2          | 57,5          |
| October "     | 70,3          | 58,0          |
| Mittel:       | 57,9          | 55,2          |

| November 1886 | 64,3          | 48,8          |
|---------------|---------------|---------------|
| December ,    | 45,5          | 57,6 und 68,3 |
| Januar 1887   | 64,9          | 68,4          |
| Februar "     | 75,7          | 61,7          |
| März "        | 54,5          | 44,2          |
| April "       | 51,9          | 55,2          |
| Mai "         | 52,1          | £ 2,9         |
| Juni "        | 51,9 und 56,4 | 59,4          |
| Juli "        | 59,2          | 55,7          |
| August "      | 53,2          | 56,2          |
| September "   | 60,8          | 47,0          |
| October "     | 62,5          | 56,8 und 52,5 |
| Mittel:       | 57,9          | 56,05         |

| Monat         | Per.          | <b>A</b> p.   |
|---------------|---------------|---------------|
| November 1887 | 50,5          | 53,3          |
| December ,    | 59,3          | 44,2          |
| Januar 1888   | 66,2          | 66,3          |
| Februar "     | 57,8 und 63,7 | 49,3          |
| März "        | 85,5          | 45,3          |
| April .       | 54.0          | 50,6          |
| Mai "         | 59,1          | 61 8          |
| Juni "        | 58,0          | 59,6          |
| Juli "        | 47,3          | 48,5 und 54,8 |
| August "      | 59,7          | 57,6          |
| September "   | 63,1          | 55,9          |
| October       | 54,8          | 64,8          |
| Mittel:       | 56,1          | 54,8          |

| November 1888 | 57,9          | 53,6              |  |  |
|---------------|---------------|-------------------|--|--|
| December "    | 64,1 und 61,3 | 62,0              |  |  |
| Januar 1889   | 65,4          | 47,7              |  |  |
| Februar "     | 54,1          | 25,0              |  |  |
| März "        | 39,4          | 48,7              |  |  |
| April "       | 55,0          | 47,7              |  |  |
| Mai "         | 51,2          | 60,4 und 58,9     |  |  |
| Juni "        | 54,0          | 57,6              |  |  |
| Juli "        | 58,3          | 52,2              |  |  |
| August "      | 57,8          | 50,4              |  |  |
| September "   | 62,9          | 61,8              |  |  |
| October "     | 50,6 und 60,1 | 61,0              |  |  |
| Mittel:       | 56,6          | 52,8 <sub>5</sub> |  |  |

| Das      | Gesammtmittel | ergiebt | sich | dann | aus | folgender |
|----------|---------------|---------|------|------|-----|-----------|
| Zusammer | nstellung:    |         |      |      |     |           |

| Zeitranm                 | Per.  | <b>A</b> p. |
|--------------------------|-------|-------------|
| Nov. 1881 — Oct. 1882    | 56,6  | 55,2        |
| "                        | 57,6  | 55,9        |
| "                        | 56,4  | 59,1        |
| " 1844 — " 1885          | 56,5  | 53,6        |
| " 1885 — " 1886          | 57,9  | 55,2        |
| "    1886 —    "    1887 | 57,9  | 56,05       |
| "                        | 56,1  | 54,8        |
| " 1888 — " 1889          | 56,6  | 52,85       |
| Mittel:                  | 56,95 | 55,34       |

Es ergiebt sich demnach aus dieser vorläufigen Bestimmung, dass während der Jahre 1881—1889 im Mittel der Luftdruck zur Zeit des Perigäums um 756,95 mm — 755,34 mm = 1,61 mm, abgekürzt 1,6 mm höher war, als der zur Zeit des Apogäums herrschende.

Und zwar ist diese Differenz nicht das Ergebniss mehrfacher Compensationen, sondern mit einer einzigen Ausnahme ist der Luftdruck während des Perigäums in allen Jahrgängen höher als während des Apogäums.

Um das Resultat noch genauer zu gestalten und von störenden Zufälligkeiten möglichst zu befreien, wurde dann die Rechnung noch einmal in der Weise durchgeführt, dass ausser den zur Zeit der Apsiden herrschenden Barometerständen auch diejenigen berücksichtigt wurden, welche zur Zeit der den betreffenden Apsiden vorangehenden und folgenden Mondculminationen stattgefunden hatten.

Es wurden dazu sämmtliche Perigäen und Apogäen, welche sich in der Zeit vom November 1881 bis incl. December 1889 ereignet hatten, in Rechnung gezogen.

Es ergaben sich die folgenden Uebersichten (in welchen wieder bezüglich der Bildung der Mittelwerthe das pag. 119 Gesagte gilt):

| Monat       | Monet Perigäum |              | u m                       | A                                      | pogäi        | u m                                    |
|-------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Monat       | v. Culm.       | P.           | f. Culm.                  | v. Culm.                               | <b>A</b> .   | f. Culm.1)                             |
| Novbr. 1881 | 0 59,6         | 59,5         | 54,3                      | 0 61,05                                | 61,6         | 63,1                                   |
| Decbr. "    | 58,7           | 59,3         | 0 63,5                    | 0 51,5                                 | 50,3         | 50,2                                   |
| Januar 1882 | 075,7          | 75,4         | 73,5                      | 0 58,4                                 | 59,5         | 62,0                                   |
| Febr. "     | 59,05          | 60,2         | 0 58,85                   | 071,5                                  | 69,7         | 69,3                                   |
| März "      | 0 67,4         | 65,8         | 62,82                     | 48,8                                   | 48,5<br>49,3 | <sup>0</sup> 47,0<br>49,0              |
| April ,     | 041,8          | 40.8         | 42,4                      | 45.4                                   | 48,5         | 049,9                                  |
| Mai "       | 61,5           | 61,7         | 061,9                     | 51,3                                   | 51,8         | 051,2                                  |
| Juni "      | 051,9          | 51,5         | 48,7                      | 57,5                                   | 57,5         | 055,3                                  |
| Juli "      | 58,5<br>56,8   | 57,3         | °57,1                     | 061,0                                  | 61,8         | 60,05                                  |
| August "    | 0 50,1         | 60,6<br>47,3 | <sup>0</sup> 60,5<br>46,4 | 49,7                                   | 50,8         | 051,9                                  |
| Septemb. "  | 50,64          | 47,8         | 0 47,1                    | 46,9                                   | 46,5         | 0.46.9                                 |
| October ,   | 0 46,3         | 48.7         | 50,4                      | 063,4                                  | 62,3         | 62,0                                   |
| Summe       | 737,99         | 735,90       | 727,47                    | 715,75                                 | 718,10       | 717,85                                 |
| Mittel      | 56,77          | 56,6         | <b>5</b> 5,96             | 55,06                                  | 55,2         | 55,22                                  |
| Novbr. 1882 | 0 48,2         | 48,5         | 48,4                      | 54,7                                   | 53,0         | 054,5                                  |
| Decbr. "    | 0 59,4         | 59,4         | 60,3                      | 53,5<br>60,1                           | 47,7<br>58,2 | <sup>0</sup> 43,0<br><sup>0</sup> 56,4 |
| Januar 1883 | 0 52,2         | 51,1         | 50,55                     | 55,8                                   | 59,3         | <sup>0</sup> 57,8                      |
| Februar "   | 0 60,3         | 60,3         | 58,5                      | 067,5                                  | 67,5         | 66,6                                   |
| März "      | 054,8          | 54,3         | 54,2                      | 48.6                                   | 45,1         | 0 45,0                                 |
| April "     | 66,2           | 72,0         | 071,9                     | 60,1                                   | 60,4         | 061,3                                  |
| Mai "       | 052,7          | 52,2         | 52,49                     | 061,8                                  | 60,6         | 60,0                                   |
| Juni "      | 58,7<br>0 60,9 | 58,8<br>60,9 | <sup>0</sup> 59,3<br>59,6 | 061,19                                 | 61,0         | 58,3                                   |
| Juli "      | 052,6          | 54,5         | 54,6                      | 51,6                                   | 51,2         | 050,4                                  |
| August "    | 0 61,65        | 62,4         | 62,2                      | 49,64                                  | 47,5         | 0 46,25                                |
| Septemb.,   | 061,1          | 61,9         | 61,7                      | 53,25                                  | 53,5         | 055,3                                  |
| October "   | 55,7           | 53,1         | <sup>0</sup> 51,5         | <sup>0</sup> 50,2<br><sup>0</sup> 68,2 | 49,0<br>69,0 | 45,7<br>68,6                           |
| Summe       | 744,45         | 749,40       | 745,24                    | 796,18                                 | 783,00       | 769,15                                 |
| Mittel      | 57,26          | 57,6         | 57,33                     | 56,87                                  | 55,9         | 54,94                                  |

<sup>1)</sup> P. = Perigäum selbst. v. Culm. = vorangehende, f. Culm. = folgende Culmination des Mondes. 0 bedeutet, dass die betreffende Culmination eine obere war.

| Monat       | Pe                         | erigäi       | a m                                    | Apogäum                   |              |                            |  |
|-------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--|
| MUHA        | v. Culm.                   | P.           | f. Culm. v. Culn                       |                           | <b>A</b> .   | f. Culm.                   |  |
| Novbr. 1883 | 047,5                      | 49,5         | 50,5                                   | 46,9                      | 48,7         | 054,6                      |  |
| Decbr. "    | 37,6                       | 35,6         | 037,5                                  | 068,2                     | 69,1         | 69,0                       |  |
| Januar 1884 | 65,7                       | 65,4         | 065,5                                  | 064,5                     | 63,6         | 67,0                       |  |
| Februar "   | 0 65,2                     | 66,1         | 66,6                                   | 065,8                     | 65,5         | 63,1                       |  |
| März .      | 57,2<br>60,5               | 57,3<br>60,5 | <sup>0</sup> 57,6<br><sup>0</sup> 59,8 | 0 62,0                    | 62,3         | 61,1                       |  |
| April "     | 49,4                       | 49,5         | 049,6                                  | 53,5                      | 53,6         | 053,6                      |  |
| Mai "       | 057,7                      | 55,2         | 56,0                                   | 062,4                     | 62,4         | 61,5                       |  |
| Juni "      | 52,85                      | 52,6         | 052,8                                  | <sup>0</sup> 51,8         | 51,5         | 51,4                       |  |
| Juli "      | 57,6                       | 58,8         | <sup>0</sup> 58,7                      | 57,1<br>060,5             | 56,0         | 056,4                      |  |
| August "    | 061,4                      | 60,8         | 61,1                                   | 054,5                     | 59,7<br>54,2 | 59,5<br>54,3               |  |
| Septemb.,   | 65,2                       | 65,3         | 0 66,2                                 | 059,7                     | 59,7         | 59,8                       |  |
| October "   | 57,3                       | 57,0         | 0 53,9                                 | 62,9                      | 62,2         | °61,3                      |  |
| Summe       | 735,15                     | 733,60       | 735,8                                  | 769,8                     | 768,50       | 772,6                      |  |
|             |                            | 56,4         |                                        | 00,22                     | 59,1         |                            |  |
| Novbr. 1884 | 61,2                       | 60,9         | 0 60,2                                 | 61,4                      | 60,4         | 0 52,5                     |  |
| Decbr. "    | <sup>0</sup> 55,9<br>64,08 | 53,9<br>64,7 | 49,5<br>066,36                         | 57,7                      | 54,0         | 047,2                      |  |
| Januar 1885 | 054,4                      | 51,4         | 49,76                                  | 0 46,2                    | 46,4         | 48,2                       |  |
| Februar "   | 059,1                      | 60,7         | 64,3                                   | 50,25                     | 51,6         | <sup>0</sup> 54,0          |  |
| März "      | 059,3                      | 60,6         | 61,75                                  | 52,6                      | 53,6         | 058,4                      |  |
| April "     | 0 59,45                    | 59,5         | 64,7                                   | 049,0                     | 45,4         | 45,09                      |  |
| Mai "       | 53,18                      | 52,5         | <sup>0</sup> 51,5                      | <sup>0</sup> 48,1<br>56,1 | 46,1         | 44,52                      |  |
| Juni "      | 0 63,1                     | 61,2         | 61,0                                   | <sup>0</sup> 59,8         | 57,6<br>59,5 | <sup>0</sup> 57,4<br>58 09 |  |
| Juli "      | 58,9                       | 58,0         | <sup>0</sup> 56,8                      | 0 58,2                    | 59,4         | 59,4                       |  |
| August "    | 53,0                       | 55,5         | <sup>0</sup> 58,0                      | 50,7                      | 49,5         | 049,5                      |  |
| Septemb. "  | <sup>0</sup> 51,5          | 51,9         | 52,6                                   | 57,2                      | 53,2         | 053,48                     |  |
| October "   | 55,9<br>42,5               | 57,8<br>43,4 | <sup>0</sup> 57,4<br><sup>0</sup> 45,1 | 59,8                      | 59,8         | 0 58,5                     |  |
| Summe       | 791,51                     | 791,50       | 798,97                                 | 707,05                    | 696,50       | 686,28                     |  |
| Mittel      | 56,54                      | 56,5         | 57,07                                  | 54,89                     | 53,6         | 52,79                      |  |

| Monat       | Pe               | erigät       | 1 m             | Apogäum                                 |              |                   |  |
|-------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| MOHAU       | v. Culm.         | P.           | f. Calm.        | v. Culm.                                | <b>A</b> .   | f. Culm.          |  |
| Novbr. 1885 | 49,0             | 52,3         | 052,3           | 063,24                                  | 60,4         | 60,25             |  |
| Decbr. "    | •61,6            | 63,2         | 62,9            | 055,9                                   | 56,2         | 57,5              |  |
| Januar 1886 | 40,7             | 40,3         | 041,4           | 52,8                                    | 57,5         | 058,2             |  |
| Februar ,   | 059,95           | 60,5         | 62,8            | 048,14                                  | 48,1         | 51,55             |  |
| März "      | 63,13            | 63,3         | 064,17          | <sup>0</sup> 52,4<br><sup>0</sup> 56,63 | 45,5<br>58,1 | 40,2<br>61,23     |  |
| April ,     | 060,2            | 60,2         | 60,16           | 58,6                                    | 57,5         | 057,27            |  |
| Mai "       | 051,1            | 50,9         | 51,4            | 52,14                                   | 53,1         | 053,2             |  |
| Juni ,      | 056,88           | 55,6         | 54,8            | 48,6                                    | 48,8         | 050,12            |  |
| Juli "      | 062,04<br>048,62 | 61,0<br>50,2 | 60,2            | 057,3                                   | 56,9         | 55,57             |  |
| August "    | 61,45            | 61,3         | 50,29<br>060,68 | 60,0                                    | 60,2         | <sup>0</sup> 61,1 |  |
| Septemb.,   | 062,06           | 63,2         | 63,5            | 56,6                                    | 57,5         | 060,0             |  |
| October ,   | 69.95            | 70,8         | 071,18          | 058,2                                   | 58,0         | 57,64             |  |
| Summe       | 746,68           | 752,80       | 755,28          | 720,05                                  | 717,80       | 723,83            |  |
| Mittel      | 57,43            | 57,9         | 58,10           | 55,39                                   | 55,2         | 55,68             |  |

| Novbr. 1886 | 67,7 <sub>8</sub>  | 64,3   | 064,3                                 | 54,8              | 48,8   | 048,6              |
|-------------|--------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|
| Decbr.      | 45,38              | 45,5   | 044.37                                | 53,25             | 57,6   | 058,7              |
|             |                    |        |                                       | 65,55             | 68,3   | 068,87             |
| Januar 1887 | 064,63             | 64,9   | 65,5                                  | 68,73             | 68,4   | <sup>0</sup> 68,0  |
| Februar "   | <sup>0</sup> 75,07 | 75,7   | 75,6                                  | 062,9             | 61,7   | 61,04              |
| März "      | 0 54,5             | 54,5   | 55,8                                  | 048,11            | 44,2   | 46,24              |
| April "     | 51,8               | 51,9   | <sup>0</sup> 57,1                     | 56,3              | 55,2   | <sup>0</sup> 55,68 |
| Mai "       | 53,34              | 52,1   | 052,54                                | <sup>0</sup> 55,1 | 52,9   | 52,66              |
| Juni "      | 53,0               | 51,9   | 050,0                                 | 0 60,08           | 59,4   | 61,84              |
|             | 56,2               | 56,4   | 057,59                                |                   |        |                    |
| Juli "      | 59,6               | 59,2   | <sup>0</sup> 56,5                     | 055,06            | 55,7   | 57,16              |
| August ,    | 052,84             | 53,2   | 53,2                                  | 57,91             | 56,2   | 055,82             |
| Septemb. "  | 061,2              | 60,8   | 61,37                                 | 45,77             | 47,0   | 048,4              |
| October ,   | 061,86             | 62,5   | 62,5                                  | 58,9              | 56,8   | 057,26             |
|             |                    |        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <b>9,52,62</b>    | 52,5   | 43,56              |
| Summe       | 756,61             | 752,90 | 756,87                                | 795,03            | 784,70 | 782,83             |
| Mittel      | 58,20              | 57,9   | 58,18                                 | 56,79             | 56,05  | 55,92              |

| Monat       | Perigäum                   |              |                                         | Apogäum                   |              |                            |  |
|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--|
| MOHAL       | v. Culm.                   | P.           | f. Culm.                                | v. Culm.                  | <b>A</b> .   | f. Culm                    |  |
| Novbr. 1887 | 54,15                      | 50,5         | 048,6                                   | 52,77                     | 53,3         | 054,6                      |  |
| Decbr. "    | 058,9                      | 59,3         | 62,5                                    | 047,95                    | 44,2         | 42,4                       |  |
| Januar 1888 | 066,6                      | 66,2         | 64,58                                   | 0 66,9                    | 66,3         | 65,5                       |  |
| Februar "   | <sup>0</sup> 58,0<br>63,95 | 57,8<br>63,7 | 58,5                                    | 049,5                     | 49,3         | 48,14                      |  |
| März "      | 40,5                       | 35,5         | <sup>0</sup> 65,2<br><sup>0</sup> 35,18 | 46,13                     | 45,3         | 045,3                      |  |
| April "     | 054,1                      | 54,0         | 54,2                                    | 046,8                     | 50,6         | 50,93                      |  |
| Mai "       | 61,6                       | 59,0         | 058,75                                  | 61,76                     | 61,8         | 062,04                     |  |
| Juni "      | 057,5                      | 58,0         | 59,1                                    | 059,56                    | 59,6         | 57,0                       |  |
| Juli ,      | 46,0                       | 47,3         | 047,7                                   | 48,8<br><b>54</b> ,65     | 48,5<br>54,8 | 048,0                      |  |
| August "    | 58,35                      | 59,7         | 0 60,1                                  | 057,49                    | 57,6         | <sup>0</sup> 57,5<br>56,93 |  |
| Septemb. "  | 62,8                       | 63,1         | <sup>0</sup> 61,8                       | 053,65                    | 55,9         | 57,70                      |  |
| October .   | 54,13                      | 54,8         | 054,18                                  | 64,4                      | 64,8         | 0 64,5                     |  |
| Summe       | 736.58                     | 728,90       | 730,39                                  | 710,36                    | 712,00       | 710,60                     |  |
| Mittel      | 56,66                      | 56,1         | 56,18                                   | 54,64                     | 54,8         | 54,66                      |  |
| Novbr. 1888 | 057,0                      | 57,9         | 60,6                                    | 0 55,5                    | 53,6         | 51,9                       |  |
| Decbr. "    | 63,5<br>60,4               | 64,1<br>61,3 | <sup>0</sup> 64,4<br><sup>0</sup> 61,3  | 064,6                     | 62,0         | 62,1                       |  |
| Januar 1889 | 0 69,4                     | 65,4         | 65,1                                    | 47,8                      | 47,7         | 0 48,5                     |  |
| Februar "   | 053,8                      | 54,1         | 54,7                                    | 26,6                      | 25,0         | 030,0                      |  |
| März "      | 0 38,0                     | 39,4         | 40,0                                    | 47,3                      | 48,7         | 052,3                      |  |
| April "     | 054,7                      | 55,0         | 56,6                                    | 47,5                      | 47,7         | 046,6                      |  |
| Mai "       | 0 50,1                     | 51,2         | 51,9                                    | <sup>0</sup> 59,8<br>59,2 | 60,4<br>58,9 | 59,8<br>057,7              |  |
| Juni "      | 55,2                       | 54,0         | 054,3                                   | 59,1                      | 57,6         | 057,1                      |  |
| Juli "      | 058,2                      | 58,3         | 57,7                                    | 053,1                     | 52,2         | 53,3                       |  |
| August "    | 058,3                      | 57,8         | 57,6                                    | 050,4                     | 50,4         | 48,0                       |  |
| Septemb.,   | 0 62,7                     | 62,9         | 63,0                                    | 62,5                      | 61,8         | 0 62,0                     |  |
| October "   | 50,8<br>060,6              | 50,6<br>60,1 | <sup>0</sup> 50,6<br>56,0               | 59,9                      | 61,0         | <sup>0</sup> 61,3          |  |
| Summe       | 792,7                      | 792,1        | 793,8                                   | 692,8                     | 687,0        | 690,6                      |  |
| Mittel      | 56,62                      | 56,6         | 56,70                                   | 53,30                     | 52,85        | 53,12                      |  |
| Novbr. 1889 | 0 60,6                     | 58,8         | 54,2                                    | 69,5                      | 69,7         | °69,8                      |  |
| Decbr.      | 50,4                       | 50,7         | 052,2                                   | 048,7                     | 45,0         | 43,7                       |  |

Nimmt man aus den vorstehenden Mitteln das Gesammtmittel, so erhält man als Mittelwerth des Luftdrucks an den den Perigäen vorangehenden Mondculminationen 57,00, an den denselben folgenden Mondculminationen 57,02; als Mittel des Luftdrucks an den den Apogäen vorangehenden Culminationen 55,71, an den denselben folgenden 55,22.

Die folgende Tabelle giebt noch eine Uebersicht über die Mittelwerthe des Barometerstandes zur Zeit der den Apsiden nächsten oberen und unteren Culminationen:

| Zeitraum |             |      | Perigäum         |                   | Apogäum          |                   | Anzahl<br>der |            |
|----------|-------------|------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|
|          |             |      | Obere<br>Culmin. | Untere<br>Culmin. | Obere<br>Culmin. | Untere<br>Culmin. | P.            | <b>A</b> . |
| Nov.     | 1881 — Oct. | 1882 | 757,06           | 755,67            | 755,26           | 755,02            | 13            | 13         |
| <b>"</b> | 1882 — "    | 1883 | 757,43           | 757,16            | 755,63           | 756,17            | 13            | 14         |
| n        | 1883 — "    | 1884 | 756,41           | 756,73            | 759,64           | 759,00            | 13            | 13         |
| מ        | 1884 — "    | 1885 | 757,01           | 756,59            | 753,24           | 753,93            | 14            | 13         |
| 77       | 1885 — "    | 1886 | 757,86           | 757,68            | 756,29           | 754,78            | 13            | 13         |
| 79       | 1886 — "    | 1887 | 757,85           | 758,54            | 756,76           | 755,94            | 13            | 14         |
| 77       | 1887 — "    | 1888 | 755,90           | 756,95            | 754,91           | 754,39            | 13            | 13         |
| 77       | 1888 — "    | 1889 | 756,61           | 756,71            | 753,76           | 752,66            | 14            | 18         |
|          | Mittel:     |      | 757,02           | 757,00            | 755,68           | 755,24            | (106          | 106)       |
|          |             |      |                  |                   |                  |                   | Sun           | ime.       |

Endlich sind, um den schliesslichen Mittelwerth aufzufinden, die sich aus den einzelnen Jahrgängen ergebenden Summen für das Perigäum, Apogäum und die denselben vorangehenden und folgenden Culminationen des Mondes in die folgende Uebersicht gebracht:

| Zeitraum                      | Pe      | rigäı   | ım       | Aı      | ogäu    | m        | Ans |     |
|-------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|-----|-----|
|                               | v.Culm. | P.      | f. Culm. | v.Culm. | A.      | f. Culm. | P.  | A.  |
| Nov. 1881 — Oct. 1882         | 737,99  | 735,90  | 727,47   | 715,75  | 718,10  | 717,85   | 13  | 13  |
| "                             | 744,45  | 749,40  | 745,24   | 796,18  | 783,00  | 769,15   | 13  | 14  |
| "                             | 735,15  | 733,60  | 735,80   | 769,80  | 768,50  | 772,60   | 13  | 13  |
| "    1884 —    "    1885      | 791,51  | 791,50  | 798,97   | 707,05  | 696,50  | 686,28   | 14  | 13  |
| " 1885 — " 1886               | 746,36  | 752,30  | 755,28   | 720,05  | 717,80  | 723,83   | 13  | 13  |
| " 1886 — " 1887               | 756,61  | 752,90  | 756,37   | 795,03  | 784,70  | 782,83   | 13  | 14  |
| <b>,</b> 1887 — <b>,</b> 1888 | 736,58  | 728,90  | 730,47   | 710,36  | 712,00  | 710,60   | 13  | 13  |
| " 1888 — " 1889               | 792,70  | 792,10  | 793,80   | 692,80  | 687,00  | 690,60   | 14  | 13  |
| November 1889                 | 60,60   | 58,80   | 54,20    | 69,50   | 69,70   | 69,80    | 1   | 1   |
| December .                    | 50,40   | 50,70   | 52,20    | 48,70   | 45,00   | 43,70    | 1   | 1   |
| Summe:                        | 6152,35 | 6146,10 | 6149,80  | 6025,22 | 5982,30 | 5967,24  | 108 | 108 |
| Mittel:                       | 56,966  | 56,908  | 56,943   | 55,789  | 55,392  | 55,252   |     |     |

Nehmen wir aus den erhaltenen Endsummen das Mittel, so erhalten wir (mit Hinzufügung der bisher ausgelassenen 700 mm) für den Mittelwerth des Luftdruckes während des Perigäums 756,939 mm, während dem Apogäum der Werth 755,478 mm entspricht.

Die fragliche Differenz beträgt demnach:

$$P.-A. = 756,939 - 755,478 = 1,461,$$

abgektirzt: 1,46 mm<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Herr Astronom Grützmacher in Magdeburg stellte eine ähnliche Rechnung in der Art an, dass die aus den drei Terminsbeobachtungen (um 8ª, 2P, 8P) gewonnenen Tagesmittel für den Tag des Perigäums oder Apogäums selbst, sowie für den vorangehenden und folgenden Tag berticksichtigt wurden. Aus diesen drei Mitteln wurde das arithmetische Mittel genommen und als Werth des Barometerstandes für die betreffenden Apsiden in die Rechnung eingeführt. Die so erhaltenen Werthe weichen von den oben erhaltenen etwas ab, jedoch findet sich als Endresultat zwischen dem mittleren Luftdruck bei Perigäum und Apogäum die Differenz 1,4 mm, welche mit der von uns gefundenen gut übereinstimmt. Siehe "Blätter für Handel, Gewerbe und sociales Leben" (Beiblatt zur Magdeburgischen Zeitung) Jahrgang 1890, No. 18.

In der Zeit vom November 1881 bis December 1889 incl. war der Mond 108 mal im Perigäum, ebenso oft im Apogäum. Bringt man für den Fall, dass in einem Monat zwei Perigäen und ein Apogäum (oder umgekehrt) stattfanden, den Mittelwerth für die beiden Perigäen in Rechnung, so ergiebt die Auszählung, dass der Luftdruck beim Perigäum in 56 Fällen höher war als beim Apogäum, während in 41 Fällen der Luftdruck beim Apogäum der höhere war. In einem Falle waren die betreffenden Werthe gleich.

Im Besonderen ergab die Untersuchung (deren tabellarische Uebersicht wir wegen ihrer Weitläufigkeit nicht besonders wiedergeben), dass der Barometerstand im Mittel während des Perigäums grösser als derjenige während des Apogäums war in den Monaten Februar, März, April, Juli, August September, während umgekehrt der dem Perigäum entsprechende Luftdruck der kleinere war in den Monaten October, November, December, Januar, Mai, Juni 1). Aus allen erhaltenen Zahlen und der soeben angegebenen Uebersicht: 2)

während des Perigäums 61 mal Steigen, 45 mal Fallen.

<sup>1)</sup> Bildet man den Mittelwerth des Luftdruckes, welcher in de mselben Monate während des in Rede stehenden Zeitraumes bei
den Perigäen und Apogäen herrschte, so ergiebt sich noch, dass
der Luftdruck beim Perigäum in 10 Monaten höher war als das
Jahresmittel des Luftdruckes für die betreffenden Monate selbst, in
2 Monaten niedriger als dasselbe, während beim Apogäum der Luftdruck in 6 Monaten höher, in den anderen 6 Monaten niedriger als
das Jahresmittel der betreffenden Monate war. — Nebenbei mag noch
angeführt werden, dass (wie die einfache Auszählung ergiebt) während
der 108 Perigäen und Apogäen, welche sich vom Nov. 1881 bis
Dec. 1889 ereigneten, das Barometer 102 mal gestiegen, 107 mal
gefallen ist, während in 7 Fällen der zur Zeit der Apsiden und vorher und nachher herrschende Luftdruck weder ein Steigen noch ein
Fallen deutlich erkennen lässt. Und zwar fand statt:

<sup>&</sup>quot;Apogäums 41 " 62 " "

<sup>2)</sup> Das in dieser Uebersicht erhaltene Resultat stimmt übrigens gut überein mit demjenigen, welches Lüdicke aus 9jährigen Beobachtungen zu Gotha erhielt. Vergl. Einleitung pag. 116.

P. < A. P. > A. P. < A. P. > A.

Oct. Nov. Dec. Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Septbr. lässt sich ein allgemeiner Schluss auf das Verhältniss des Luftdruckes bei den Apsiden überhaupt und auf eine Abhängigkeit etwa von den Jahreszeiten etc. nicht ziehen. können nur aussprechen, dass während des untersuchten Zeitraumes die Jahresmittelwerthe des Luftdruckes bei den Perigäen mit einer einzigen Ausnahme beständig die für das Apogäum erhaltenen übertreffen, und dass im Gesammtmittel die in Rede stehende Differenz P.-A. = 1,46 mm beträgt. Jedenfalls ist hiernach das von v. Bebber gezogene Schlussresultat 1), dass im Allgemeinen der Luftdruck zur Zeit des Apogäums der höhere sei, vorläufig noch so lange zu suspendiren, bis der vorliegenden Rechnung analoge Untersuchungen längerer Zeiträume mit Hülfe der genauen Aufzeichnungen selbstregistrirender Barographen gemacht sein Noch genauer würde man über die in Rede stehende Frage Auskunft erhalten, wenn man bei solchen Untersuchungen nicht nur, wie hier geschehen, die Stellungen des Mondes im Perigäum und Apogäum, sondern auch eine möglichst grosse Anzahl der übrigen Stellen der Bahn des Mondes während seines anomalistischen Umlaufes mit berücksichtigen würde.

### 4. Atmosphärische Ebbe und Fluth.

Wie wir in der Einleitung erwähnten, beweisen die Berechnungen, welche von Sir Edw. Sabine auf Grund der zweijährigen Beobachtungen des Luftdruckes (vom October 1843 bis September 1845) in St. Helena ausgeführt wurden, diejenigen welche Elliot für Singapore auf Grund der fünfjährigen (alle zwei Stunden angestellten) Beobachtungen

<sup>1)</sup> Handbuch der ausübenden Witterungskunde, I. Theil, pag. 117.

(1841-1845) anstellte, endlich die Resultate, welche Bergsma aus der Berechnung der 15jährigen Beobachtungen des Luftdruckes zu Batavia erhielt, unzweifelhaft das Dasein einer durch den scheinbaren täglichen Umlauf des Mondes hervorgebrachten atmosphärischen Ebbe und Fluth. Van Bebber meint, dass Berechnungen der Luftdruckbeobachtungen in höheren Breiten einen ähnlich regelmässigen Verlauf der die Mondwirkung darstellenden Curven deshalb nicht ergeben könnten, weil die hier häufigeren und beträchtlicheren Barometerschwankungen den einfachen Verlauf der Curve entstellten. v. Bebber schreibt: ". . . . . und so können wir über das Dasein der atmosphärischen Ebbe und Fluth wohl nicht mehr im Zweifel sein, aber ihre Grösse ist so gering, dass sie nur in den Tropen durch Unterschiede, deren Betrag kaum  $\frac{1}{10}$  mm erreicht, bemerkbar ist und in unseren Gegenden in etwa 30 jährigen Beobachtungen noch verwischt wird"1).

Es soll unsere Aufgabe sein, zu zeigen, dass durch Benutzung genauer stündlicher Aufzeichnungen des Luftdrucks, welche von den täglich controlirten continuirlichen Aufzeichnungen selbstregistrirender Barographen entnommen sind, die atmosphärische Ebbe und Fluth auch in unseren Breiten mit genügender Deutlichkeit schon in kürzeren Zeiträumen nachgewiesen werden könne.

Wie bereits erwähnt (Abschnitt 2), wurden hierzu die genauen Aufzeichnungen des Luftdruckes in den Jahrgängen 1886, 1887, 1888, 1889 benutzt, welche durch die selbstregistrirenden Apparate der Magdeburger Wetterwarte bewirkt worden waren.

Um zu diesem Ergebniss zu gelangen, kamen mehrere von einander nur unwesentlich abweichende Methoden zur Anwendung. Der erste Jahrgang (1886) wurde im allgemeinen im Anschluss an die Art und Weise wie Kreil

<sup>1)</sup> Handbuch der austibenden Witterungskunde Theil I.

aus einjährigen Beobachtungen zu Prag die Mondwirkung zu erkennen suchte 1), bearbeitet.

Es war erforderlich, für jede Tagesstunde das monatliche Mittel des Luftdruckes zu kennen. (Diese Berechnungen der Monatsmittel des Luftdruckes für jede Tagesstunde sind im Jahrbuch der Magdeburger Wetterwarte schon ausgeführt.) Es wurden nun die den einzelnen Mondstunden entsprechenden Luftdruckwerthe für jede Mondstunde nach Mondstunden geordnet und die Differenzen zwischen dem betreffenden Luftdruckwerth und dem dieser Tagesstunde zukommenden Monatsmittel in eine Tabelle ebenfalls nach Mondstunden eingeordnet. (Um diese Differenzen nach Möglichkeit positiv ausfallen zu lassen, wurden zu den sämmtlichen Einzelbeobachtungen 10 mm addirt; da **es** schliesslich auf die Differenzen zwischen den für die einzelnen Mondstunden erhaltenen Endsummen ankommt, konnte das geschehen.)

So muss, da die Beobachtungen (resp. Differenzen zwischen Beobachtungen und Mittelwerthen) nach Mondstunden geordnetsind, eine eventuelle vom Monde verursachte Periodicität (in einem nicht zu kurzen Zeitraume) zum Ausdruck kommen. Die Jahrgänge 1887 und 1888 wurden im Allgemeinen ebenso berechnet, nur kam statt des Monatsmittels für den Luftdruck der betreffenden Tagesstunde, das Jahresmittel zur Anwendung. Der Jahrgang 1889 endlich ist in der Weise bearbeitet worden, dass nicht die oben genannten Differenzen, sondern die Luftdruckwerthe selbst einfach nach Mondstunden geordnet sind (durch welche Anordnung ja ebenfalls die Sonnenwirkung compensirt wird). Wir wollen an dem Beispiel eines Monats die Art der Einreihung der Beobachtungen (resp. Differenzen) zeigen und dann nur die Resultate für die anderen Monate und für die ganzen Jahre anführen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Kreil: Versuch, den Einfluss des Mondes auf den atmosphärischen Zustand unserer Erde aus einjährigen Beobachtungen zu erkennen. Prag, 1841.

Das Jahrbuch giebt für den Luftdruck während des Monats August im Jahre 1886 folgende Uebersicht (welche wir nur skizziren wollen):

|                       |                  |                     |                                         |                                    |                                     | , |   |          |    |   |   |   |   |   |          |   |   |   |          |   |                                              |                               |                                              |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------|----|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1886.                 | Mitter-<br>nacht | 54,3                | 47,9                                    | 58,4                               | 58,7                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | _ | 59,7                                         | 62,8                          | 56,9                                         |
|                       | 11 <sup>h</sup>  | 54,5 54,8           | 47,7                                    | 58,3                               | 58,5                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 59,3                                         | 62,7                          | 56,8                                         |
|                       | 10ћ              | 54,5                | 47,6                                    | 58,1                               | 58,7                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,9                                         | 62,5                          | 56,8                                         |
|                       | ηб               | 54,1                | 47,4                                    | 58,0                               | 58,6                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,8                                         | 62,3                          | 56,7                                         |
|                       | 48               | 53,9 54,1           | 47,3                                    | 57,5                               | 58,3                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,5                                         | 62.2                          | 56,5                                         |
| ä                     | q2               | 53,6                | £7,3                                    | 0,73                               | 58,1                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,1                                         | 61,8 62 2 62,3 62,5           | 56,3                                         |
| mm).<br>h. p.         | ч9               | 53,2                | 47,5                                    | 2,99                               | 58,1                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 27,8                                         |                               | 56,1                                         |
| 1002                  | 5Ъ               | 53.2                | 12,2                                    | 56,4                               | 58,1                                | • | • | •        | •; | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 57,8                                         | 61,5 61,5                     | 56,1                                         |
| der 7                 | ₹p               | 53,2 53.2 53,2 53,6 | 48,5 47,7 47,5 47,3 47,3 47,4 47,6 47,7 | 56,0 56,4 56,7 57,0 57,6 58,0 58,1 | 058,2 58,1 58,1 58,1 58,3 58,6 58,7 | • | • |          | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 57,8 57,8 57,8 58,1 58,5 58,8 58,9 59,3      | 61,5                          | 56,2 56,1 56,1 56,3 56,5 56,7 56,8 56,8      |
|                       | 9р               | 53,2                | 48 7                                    | 055,2                              | 58,4                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 57,8                                         | 61,6                          | 26,0                                         |
| Hinweglassung         | <br>- पूर        | 53,2                | 049,4                                   | 55,2 0                             | 58,6                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | _ | • | •        |   | 6,19                                         | 061,7                         | 1,99                                         |
| inweg                 | ъ<br>Т           | 053,3 5             | 50,1 04                                 |                                    | 8,8                                 |   |   |          |    |   |   |   |   |   |          |   |   | _ |          |   | 6,20                                         | 1,9 06                        | 56,6 5                                       |
|                       |                  | 3 05                |                                         |                                    | 11.3                                |   |   | <u>.</u> |    |   |   |   |   |   |          |   | _ |   |          |   | <b>8</b>                                     | 9_                            |                                              |
| , mit                 | Mittag           | 53,3                | 50,7                                    | 54.6                               | 59,0                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | <u>·</u> | • | • | • | <u>.</u> |   | 58,0                                         | 61.9                          | 26,8                                         |
| Millimetern,          | 11 <sup>h</sup>  | 52,4 52,8 53,0 53,2 | 53,0 52,7 52,4 52,2 51,6 51,5 51,1      | 49,6 50,1 50,9 51,7 52,5 53,0 53,5 | 5,69                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,2 58,2 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,2 | 61,8 62,0                     | 122,0                                        |
| llime                 | 10 <sup>h</sup>  | 53,0                | 51,6                                    | <b>33</b> ,0                       | 59,3                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,3                                         | 61,8                          | 57,1                                         |
|                       | 9h               | 52,8                | 51,6                                    | 52,6                               | 59,3                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,3                                         | 61,7                          | 67,0                                         |
| k (in                 | <b>8</b>         | 52,4                | 52,2                                    | 51,7                               | 59,4                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,3                                         | 61,4                          | 56,9                                         |
| Luftdruck<br>h. a. m. | 4L               | 51,5 52,0 52,1      | 52,4                                    | 50,9                               | 58,9 59,0 59,2 59,4 59,3            | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,3                                         | 60,3 60,5 60,8 61,2 61,4 61,7 | 56,8                                         |
| nftd<br>a.m.          | ф9               | 52,0                | 52,7                                    | 50,1                               | 59,0                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,3                                         | 60,8                          | 56.7                                         |
| Lu<br>h. s            | 5 <sup>h</sup>   | 51,5                | 53,0                                    | 49,6                               | 58,9                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,5                                         | 60,5                          | 56,5                                         |
|                       | 4 <sup>b</sup>   | 51,0                | 53,2                                    | 48,9                               | 58,8                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,2                                         | 60,3                          | 56,4 56,4 56,5 56.7 56,8 56,9 57,0 57,1 57,0 |
|                       | 3 <sup>b</sup>   | 50,7                | 53.3                                    | 48,5                               | *58,7                               | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,2                                         | 60,3                          | 56,4                                         |
|                       | ų,               | 50,6                | 53,7                                    | 48,1                               |                                     | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | 58,3                                         | 60,1                          | 26,4                                         |
|                       | 1 <sup>h</sup>   | *50,3               |                                         | 48,0 *48,1                         | 58,5                                | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        |   | 58,5                                         | 9,9                           | ₹99                                          |
|                       | 3suSu4           | #                   | 63                                      | က်                                 | 4                                   | • | • | •        | •  | • | • | • | • | • | •        | • | • | • | •        | • | <u>ස</u>                                     | 31. *5                        | Mit-                                         |
|                       |                  |                     |                                         |                                    |                                     |   |   |          |    |   |   |   |   |   |          |   |   |   |          |   |                                              |                               |                                              |

Die Zeichen ound \* deuten an, dass der betreffenden Stunde eine obere oder untere Culmination des Mondes entspricht. Wir bilden nun die Differenz jeder mit obezeichneten (um 10 mm vermehrten) Zahl und des dieser Tagesstunde entsprechenden monatlichen Stundenmittels. So entspricht am 1. August 1886 der oberen Culmination des Mondes der Barometerstand 53,3. (Die 700 mm sind der Kürze wegen fortgelassen); dieser Tagesstunde (1<sup>h</sup> p. m.) entspricht das Monatsmittel 56,6. Die Differenz des um 10 mm vermehrten Werthes und dieses Monatsmittels beträgt 53,3 + 10 - 56,6 = 6,7.

Diese Differenz entspricht in der nach Mondstunden eingerichteten Uebersicht der oberen Culmination o (oder der Stunde 0). Auf den Werth für o in der vorstehenden Uebersicht folgt der Werth 53,2; dieser Tagesstunde (2<sup>h</sup> p. m.) entspricht das Monatsmittel 56,4. Die Differenz zwischen dem um 10 mm vermehrten Werth und diesem Monatsmittel beträgt 53,2 + 10 - 56,4 = 6,8. Diese Differenz entspricht der Mondstunde 1 (westlich von der oberen Culmination). Dann würde folgen 53,2 + 10 - 56,0 = 7,2. Diese Differenz würde der Mondstunde 2 (westlich) entsprechen u. s. w. So ergiebt sich für diesen Monat folgende Uebersicht der Differenzen:

Oestlicher Stundenwinkel

886

Westlicher Stundenwinkel.

| 1        | 4,    | 1              | 9           | 12,2   |             |   |   |          |   |   |        |   |   |   |          |               |                |          |             |          | 12,8       | 6,         | 0,                                                            |
|----------|-------|----------------|-------------|--------|-------------|---|---|----------|---|---|--------|---|---|---|----------|---------------|----------------|----------|-------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 11       | 2     | <br>- <u>-</u> | <del></del> |        |             | • | • | •        | • | • | •<br>  | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        |            | 15,9       | 305                                                           |
| 10       | 7,6   | 1,0            |             | 12,1   | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 12,5       | 15,9       | 302,0                                                         |
| 6        | 1,7   | 6,0            | 11,5        | 1      | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 12,1       | 15,7       | 5 303,7 302,2 301,8 300,2 299,8 299,8 299,4 300,4 302,0 305,0 |
| <b>∞</b> | 7,4   | 0,7            | 11,4        | 11,8   | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 12,1       | 15,6       | 99,4                                                          |
| 7        | 7,4   | 0,7            | 11,3        | 11,7   |             | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        |               | •              | •        | •           | •        | 12,0       | 15,7       | 99,8                                                          |
| 9        | 7,3   | 8,0            | 11,3        | 11,9   | •           | • | • |          | • | • | ·<br>• | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 11,8       | 15,6       | 9,8                                                           |
| 2        | 7,1   | 1,0            | 11,0        | 11,9   |             | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | <del></del> - | - <del>-</del> | •        | <del></del> |          | 1,7        | 15,4       | 0,2 29                                                        |
| 4        | 7,1   | 1,4            | 10,7        | 1,8 1  |             |   | _ |          |   | _ |        | _ | _ |   |          |               | _              |          |             |          | 1,7 1      | 15,4 1     | 1,830                                                         |
|          | 0,7   | 1,6            | 10,6        | 11,8 1 |             |   |   |          |   |   |        |   |   |   |          |               |                |          |             |          | 1,6        |            | 2,2,30                                                        |
| <u> </u> | 7,2   | 2,3            |             |        | •           |   |   | <u>•</u> |   | • |        | _ | _ | - |          | <u>.</u>      | <u>.</u>       | <u>.</u> | <u>.</u>    | <u>.</u> | 11         |            | 7 306                                                         |
| ~~       | 8     | 2              | 8 10,3      | 0 12,0 | -           | • | - | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •<br>         | •              | •        | •           | •        | 5 11       | 3 15,6     |                                                               |
| -        | 6,    | <u> </u>       | 6<br>       | 0 12,  | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 11,        | 3 15,      | 7,305,                                                        |
| °        | 6,7   | 3,0            | 9,2         | 12,0   | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 11,3       | 15,3       | 306,                                                          |
| 11       | 6,5   | 3,9            | 8,2         | 12,2   | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 11,2       | 15,1       | 306,5                                                         |
| 10       | 6,2   | 4,1            | 7,8         | 12,2   | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 11,2       | 15,0       | 304,2                                                         |
| 6        | 5,9   | 4,4            | 6,5         | 12,2   | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 11,3       | 14,7       | 301,7                                                         |
| 80       | 5,8   | 4,6            | <b>0,0</b>  | 12,2   | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 11,4       | 14,7       | 01,7                                                          |
| 2        | 5,5   | 5,3            | 5,5         | 12,2   | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 11,5       | 14,5       | 99,4                                                          |
| 9        | 5,3   | 5,6            | 4,8         | 12,3   | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 9,11       | 14,4       | 99,0                                                          |
|          | 5,3   | 6,0            | 4,1         | 12,5   | •           | • | • | _        | • | • | •      | • | • | • | •        |               | •              | •        | •           | •        | 1,7        | 14,1       | 7,6 29                                                        |
| 4        | 5,0   | 6,5            | 3,4         | 12,4   | <del></del> |   | _ | •        |   | _ | •      | _ |   |   |          |               |                |          |             |          | 1,8 1      |            | 6,9 29                                                        |
|          | 4,6   | 8,8            | 3,1         | 12,3   |             |   |   |          |   |   |        |   |   |   |          |               |                |          |             |          | <u>8</u> , | 13,9 14    | 95,3 296,9 297,6 299,0 299,4 301,7 301,7 304,2 306,5 306,7    |
| <u></u>  | 4,3   | 6,9            | 2,5         |        | •           | - |   | -        |   |   | •      |   | _ |   | <u>•</u> | •             | <u>.</u>       | <u>.</u> | _           |          | 11 6,      | <b>∞</b> , | ,8'29                                                         |
| ~~       | 4,2 4 |                | •           | 4 12,4 | •           | • | • |          | _ | • | •      | • | • | • | •        |               | •              | •        | •           | •        | =          | 57         | 293,4 294,3 294,8 2                                           |
|          |       | 8 7,3          | 2,1         | 3 12,4 | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 12,        | 5 13,7     | 1 294,                                                        |
| *        | 3,9   | 7,8            | 1,7         | 12,3   | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        | •           | •        | 1          | 13,5       | 293,4                                                         |
| ignst    | -:    | 8              | ဆ           | 4.     | •           | • | • | •        | • | • | •      | • | • | • | •        | •             | •              | •        |             | •        | ŏ.         | 31.        | Sa.                                                           |

Die Endsummen lassen (ohne dass eine Ausgleichung nöthig wäre) unschwer eine Abhängigkeit vom Stundenwinkel des Mondes erkennen; jedoch erscheint in derselben der auffallende Sprung von 305,0 auf 293,4. Derselbe rührt davon her, dass die erste Differenz des Monats 3,9, die letzte in Rechnung gezogene hingegen 15,9 beträgt. Um diesen, nur durch diese Aeusserlichkeit bedingten Sprung wegzuschaffen, wurden die ersten 3 Tage des August nicht in Rechnung gezogen und dafür die ersten 4 Tage des September hinzugenommen, so dass die erste Differenz 12,3, die letzte 11,0 war. (Aehnlich wurde bei allen berechneten Monaten verfahren, so dass Anfangsdifferenz und Enddifferenz möglichst. einander nahestehende Werthe besassen, was sich ohne Mühe stets erreichen liess.) In diesem Verfahren liegt eine gewisse Willkur, welche jedoch auf das Endresultat ohne erheblichen Einfluss ist. Es war wünschenswerth, die Endsummen für die einzelnen Monate gesondert zu erhalten, um einen eventuellen Einfluss der verschiedenen Jahreszeiten auf die in Rede stehende Erscheinung ersichtlich machen zu können. Zur Controle wurde die Rechnung für das ganze Jahr in derselben Weise durchgeführt, wie es hier für die einzelnen Monate beschrieben ist. Dabei ergab sich genau dieselbe die Mondwirkung darstellende Curve, wie sie weiter unten durch Summirung der den einzelnen Monaten entsprechenden Endsummen gefunden worden ist, mit derselben Lage der Maxima und Minima. Auch die Differenzen zwischen Maximum und Minimum weichen für beide Berechnungsarten nur um einige Tausendstel eines Millimeters von einander ab. Jedenfalls waren die nöthigen Verschiebungen von Anfang und Ende Nur in der Epochen in den meisten Fällen sehr gering. einem einzigen Falle (September 1889) war eine grössere Verschiebung nothwendig. (Es mussten die sechs letzten Tage des August und der erste Tag des October mit in Rechnung gezogen werden.) Aus den ersten Colonnen der weiter unten folgenden Tabellen ist jedesmal zu ersehen,

wie viele Tage zur Berechnung des betreffenden Monats verwendet worden sind. Dann erhalten wir für die Endsummen folgende Reihe:

 Oestlicher Stundenwinkel

 \*
 1h
 2h
 3h
 4h
 5h
 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 •

 327,9
 328,5
 328,7
 328,4
 329,7
 329,3
 330.0
 329,6
 331,8
 331,0
 232,1
 333,5
 333,3

 Westlicher Stundenwinkel

 1h
 2h
 3h
 4h
 5h
 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 \*

 331,3
 328,8
 327,4
 326,6
 325,3
 324,7
 325,1
 324,5
 324,9
 326,8
 328,4
 327,9

Um das Resultat von störenden Zufälligkeiten zu befreien, gleichen wir dasselbe in der Weise aus, dass für die Endsumme (x) jeder Mondstunde gesetzt wird

$$\frac{\mathbf{v} + 2\mathbf{x} + \mathbf{f}}{4}$$

wo v und f beziehungsweise die dieser Endsumme vorangehende und die ihr folgende Endsumme bedeuten. Dann stellt sich das Resultat in folgender Weise dar:

Oestlicher Stundenwinkel.

| *               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10                                    | 11     |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|
| <b>328</b> ,176 | 28,400 | 28,575 | 28,800 | 29,275 | 29,575 | 29,725 | 30,250 | 31,300 | 31,475 | 32,175                                | 33,100 |
|                 | ļ      |        | W e    | stlic  | her St | unde   | nwink  | cel.   |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·      |
| 0               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10                                    | 11     |
| 32,850          | 31,175 | 29,075 | 27,550 | 26,475 | 25,476 | 24,950 | 24,850 | 24,750 | 25,275 | 26,725                                | 27,875 |

Würden wir diesen Monat für sich allein betrachten, so würde das Resultat sein:

Maximum (höchste Fluth) 1 Stunde vor der oberen Culmination des Mondes;

Minimum (tiefste Ebbe) etwa 4 Stunden vor der unteren Culmination.

Die Differenz 333,100 — 324,750 = 8,350 mm, dividirt durch die Anzahl der zur Berechnung gekommenen Mondstage (in unserem Falle 31) ergiebt dann die Grösse der betreffenden Mondwirkung (Mondfluth) zu 8,350: 31 = 0,269 mm. Die nachstehende Curve würde das Resultat graphisch veranschaulichen. Natürlich ist dieser Zeitraum eines Monats bei

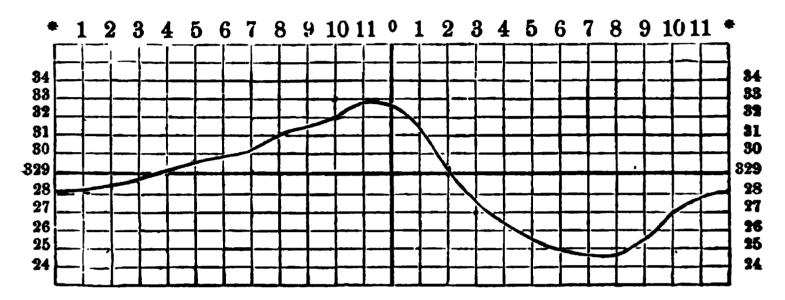

weitem zu kurz, um daraus schon allgemeine Schlüsse ziehen zu können. Er sollte nur zur Veranschaulichung der angewendeten Methode dienen.

Wir geben nun im folgenden die für die einzelnen Monate der Jahre 1886, 1887, 1888 und 1889 erhaltenen Resultate in übersichtlicher Form wieder. Die angegebenen Zahlen sind noch nicht ausgeglichen.

1886. |cher Stundenwinkel.

0 ostlicher

| Anxahl der<br>ver-<br>wendeten<br>Tage | Monat     | П      | 2      | 3      | 4      | ಶ      | 9      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 0<br>Obere<br>Culm. |
|----------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 29                                     | Januar    | 274,3  | 273,1  | 272,4  | 270,8  | 272,0  | 2,272  | 272,7  | 273,6  | 276,8  | 278,8  | 280,3  | 282,0               |
| 53                                     | Februar   | 284,9  | 285,1  | 284,8  | 283,5  | 285,6  | 286,2  | 287,6  | 288,1  | 288,3  | 289,8  | 289,0  | 289,9               |
| 28                                     | März      | 276,6  | 274,4  | 272,9  | 271,8  | 272,1  | 273,6  | 273,1  | 274,1  | 273,0  | 274,9  | 275,2  | 275,3               |
| 27                                     | April     | 250,0  | 248,2  | 247,0  | 246,5  | 247,8  | 243,5  | 250,4  | 252,8  | 253,7  | 256,1  | 256,3  | 258,2               |
| ဆ                                      | Mai       | 337,1  | 336,3  | 336,2  | 336,3  | 336,8  | 338,8  | 341,8  | 339,4  | 837,9  | 336,9  | .336,2 | 335,0               |
| 23                                     | Juni      | 290,1  | 289,8  | 288,8  | 288,7  | 289,3  | 292,4  | 293,3  | 291,7  | 290,9  | 292,0  | 292,4  | 292,5               |
| 27                                     | Juli      | 270,8  | 271,0  | 270,8  | 271,3  | 271,9  | 272,7  | 272,9  | 272,7  | 270,4  | 269,3  | 269,7  | 267,7               |
| 31                                     | August    | 328,5  | 328,7  | 328,4  | 329,7  | 329,3  | 330,0  | 329,6  | 351,8  | 331,0  | 332,1  | 833,5  | 333,3               |
| 31                                     | September | 313,9  | 313,9  | 313,0  | 311,3  | 908,9  | 308,6  | 308,6  | 307,1  | 307,5  | 307,5  | 308,8  | 309,6               |
| <b>58</b>                              | October   | 278,6  | 278,6  | 279,8  | 279,8  | 281,8  | 281,7  | 283,3  | 287,8  | 28:3,3 | 281,8  | 281,4  | 280,0               |
| 22                                     | November  | 273,7  | 273,5  | 273,6  | 274,2  | 273,6  | 271,8  | 271,7  | 271,3  | 272,6  | 274,5  | 276,4  | 277,2               |
| 33                                     | December  | 346,6  | 346,1  | 344,1  | 343,0  | 342,6  | 338,9  | 235,1  | 332,3  | 329,5  | 328,0  | 328,7  | 326,0               |
| 352                                    | Summe     | 3525,0 | 3518,7 | 3511,8 | 3506,9 | 3511,6 | 3515,4 | 3520,1 | 3517,7 | 3514,9 | 3521,7 | 3527,9 | 3526,6              |

Westlicher Stundenwinkel.

00

86.

| £ <b>52</b> | 33       | 27       | 28      | 81        | <b>31</b> | 27    | 29    | <del>တ</del> | 27    | 28    | 29      | 29     | Anzahl der<br>ver-<br>wendeten<br>Tage |
|-------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------|---------|--------|----------------------------------------|
| Summe       | December | November | October | September | August    | Juli  | Juni  | Mai          | April | März  | Februar | Januar | Monat                                  |
| 3523,6      | 325,5    | 280,6    | 281,6   | 308,8     | 331,8     | 266,2 | 291,3 | 333,7        | 258,7 | 275,5 | 289,3   | 281,2  | 1                                      |
| 3521,0      | 322,0    | 280,9    | 281,5   | 311,0     | 328,8     | 264,9 | 291,5 | 382,7        | 259,9 | 276,1 | 289,4   | 282,3  | 2                                      |
| 3521,4      | 325,4    | 282,8    | 281,4   | 312,3     | 327,1     | 264,0 | 290,2 | 832,0        | 257,4 | 276,1 | 287,6   | 284,8  | င္မ                                    |
| 3521,2 3    | 328,4    | 281,9    | 281,0   | 312,9     | 326,6     | 263,5 | 289,4 | 333,5        | 255,3 | 277,3 | 287,1   | 284,9  | 4                                      |
| 521,9       | 330,1    | 280,5    | 280,2   | 315,0     | 325,3     | 263,8 | 288,3 | 334,8        | 253,0 | 278,3 | 285,7   | 286,9  | 5                                      |
| 3523,2      | 332,1    | 279,7    | 280,1   | 317,1     | 324,7     | 263,2 | 287,6 | 335,2        | 251,4 | 280,3 | 284,9   | 286,9  | 6                                      |
| 3521,6      | 335,1    | 278,0    | 278,1   | 817,3     | 325,1     | 264,2 | 286,8 | 336,2        | 251,8 | 280,8 | 284,3   | 284,9  | 7                                      |
| 3518,8      | 334,4    | 278,2    | 276,3   | 317,6     | 324,5     | 266,5 | 286,9 | 336,8        | 251,1 | 280,1 | 283,1   | 283,3  | 8                                      |
| 3523,2      | 336,5    | 278,0    | 274,5   | 318,7     | 324,9     | 268.2 | 287,1 | 336,4        | 249,9 | 281,1 | 285,6   | 282,4  | 9                                      |
| 3526,5      | 338,4    | 277,8    | 274,9   | 319,1     | 326,8     | 268,8 | 288,6 | 336,6        | 249,3 | 280,9 | 285,5   | 279,8  | 10                                     |
| 3539,1      | 339,6    | 278,0    | 276,3   | 318,7     | 328,4     | 269,4 | 290,8 | 840,6        | 250,4 | 281,3 | 285,6   | 280,5  | 11                                     |
| 3528,6      | 343,8    | 275,2    | 278,7   | 315,6     | 327,9     | 270,6 | 289,7 | 338,0        | 250,9 | 278,3 | 284,1   | 275,8  | *<br>Untere<br>Culm.                   |

Es wurden für jeden Jahrgang noch die den Monaten October, November, December, Januar, Februar, März einerseits, und andrerseits die den Monaten April, Mai, Juni, Juli, August, September entsprechenden Summen zusammengefasst, um auch die Endsummen für Winter- und Sommerhalbjahr getrennt zu erhalten.

So ergiebt sich:

3

4

5

1

2

1886 Winterhalbjahr.

Oestlicher Stundenwinkel,

7

8

9

10

11

Obere Culm.

6

| 174                | 1734,6 | 1730,8 | 1727,6 | 1723,1 | 1727,6 | 1724,4          | 1723,5 | 1722,2 | 1723,5 | 1727,8 | 1731,0 | 1730,4               |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
|                    |        |        | 1      | West   | liche  | r Stu           | nden   | wink   | el     |        |        |                      |
| Ansahl der Tage    | 1      | 2      | 8      | 4      | 5      | 6               | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | * Untere Culm.       |
| 174                | 1733,6 | 1782,2 | 1738,1 | 1740,6 | 1741,7 | 17 <b>44</b> ,0 | 1740,7 | 1735,4 | 1738,0 | 1737,3 | 1741,8 | 1735,9               |
|                    | •      | •      | •      | 18     | 86 So  | mme             | rhalb  | jahr.  | •      |        |        | •                    |
|                    |        |        |        | Oest   | liche  | r Stu           | nden   | winke  | el.    |        |        |                      |
| Ansabl<br>der Tage | 1      | 2      | 8      | 4      | 5      | 6               | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | o<br>Obere<br>Culm.  |
| 178                | 1790,4 | 1787,9 | 1784,2 | 1783,8 | 1784,0 | 1791,0          | 1796,6 | 1795,5 | 1791,4 | 1793,9 | 1796,9 | 1796,2               |
|                    | •      |        |        | West   | liche  | r Stu           | nden   | wink   | e l.   | •      | i      | •                    |
| Ansahl<br>der Tage | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6               | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | *<br>Untere<br>Culm. |
| 178                | 1790,0 | 1788,8 | 1783,3 | 1780,6 | 1780,2 | 1779,2          | 1780,9 | 1783,4 | 1785,2 | 1789,2 | 1797,8 | 1792,7               |

Die Ausgleichungen dieser Resultate und die entsprechende graphische Darstellung derselben folgen weiter unten.

0 estlicher Stundenwinkel.

| Anxabl<br>der<br>verwen-<br>deten<br>Tage | Monat    |        | 7      | ဆ      | 4      | 5      | 9      | 2      | 8      | 6      | 10     | 11     | 0<br>Obere<br>Calm. |
|-------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 28                                        | Januar   | 8,778  | 376,5  | 375,3  | 374,5  | 374,0  | 372,1  | 871,3  | 84028  | 371,0  | 370,7  | 371,7  | 372,1               |
| 30                                        | Februar  | 588,5  | 589,4  | 590,2  | 6,069  | 591,8  | 591,9  | 592,2  | 592,6  | 8,269  | 593,8  | 592,3  | 592,0               |
| 31                                        | März     | 368,2  | 867,8  | 368,2  | 869,3  | 369,2  | 372,0  | 871,9  | 373,5  | 375,5  | 375,9  | 875,9  | 373,1               |
| 53                                        | April    | 237,0  | 234,9  | 232,8  | 232,9  | 234,2  | 235,4  | 238,6  | 242,0  | 245,3  | 248,4  | 251,3  | 255,1               |
| 32                                        | Mai      | 259,6  | 258,6  | 269,0  | 260,0  | 261,1  | 262,1  | 262,6  | 262,6  | 264,0  | 266,1  | 566,9  | 263,9               |
| 32                                        | Juni     | 394,4  | 394,4  | 395,1  | 395,5  | 395,5  | 396,1  | 396,0  | 396,9  | 395,0  | 394,8  | 393,4  | 392,9               |
| 32                                        | Juli     | 359,4  | 356,6  | 355,5  | 357,2  | 358,7  | 357,9  | 357,3  | 357,4  | 358,9  | 360,3  | 859,1  | 359,1               |
| 53                                        | - August | 269,2  | 269,0  | 0,072  | 271,2  | 269,9  | 269,6  | 269,1  | 269,1  | 269,4  | 271,3  | 2,11,2 | 272,7               |
| 53                                        | Septemb. | 237,7  | 238,6  | 239,0  | 238,1  | 238,4  | 237,5  | 237,3  | 237,5  | 237,5  | 236,9  | 236,6  | 237,1               |
| 900                                       | October  | 262,3  | 263,0  | 262,3  | 262,4  | 261,1  | 261,6  | 263,4  | 265,0  | 264,2  | 263,8  | 262,9  | 261,6               |
| 53                                        | November | 127,7  | 126,0  | 124,0  | 123,7  | 123,8  | 125,4  | 127,3  | 128,2  | 128,6  | 129,3  | 130,4  | 134,1               |
| 53                                        | December | 125,8  | 125,4  | 124,5  | 124,8  | 123,0  | 121,4  | 121,1  | 122,4  | 123,1  | 124,9  | 127,2  | 126,9               |
| 860                                       | Summe    | 3607,0 | 3600,1 | 3595,9 | 3600,5 | 3600,7 | 3603,0 | 3608,0 | 3618,0 | 3625,3 | 3636,2 | 8638,9 | 3640,6              |

| -      |  |
|--------|--|
| _      |  |
| _=     |  |
| œ      |  |
| -      |  |
|        |  |
| 4      |  |
| _      |  |
|        |  |
| Œ      |  |
| ,5     |  |
| 2      |  |
|        |  |
| 4      |  |
| +      |  |
|        |  |
|        |  |
| •      |  |
| _      |  |
| $\geq$ |  |

| 8,                                                          | ı          | 8,                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1859                                                        |            | 1780                                                                                                      |
| 1860,4                                                      |            | 1777,8 1778,6 1                                                                                           |
| 1858,4                                                      |            | 1777,8                                                                                                    |
| 844,4   1847,2   1852,6   1855,2   1858,4   1860,4   1859,8 |            | 1770,1                                                                                                    |
| 1852,6                                                      |            | 1765,6                                                                                                    |
| 1847,2                                                      | jahr.      | 1760,8                                                                                                    |
| 1844,4                                                      | Q          | 1758,6                                                                                                    |
| 1849,8 1848,1 1844,5 1845,6 1842,9 18                       | Sommerhal  | 1757,8                                                                                                    |
| 1845,6                                                      | o m m      | 1754,9                                                                                                    |
| 1844,5                                                      | <b>0</b> 2 | 1751,4                                                                                                    |
| 1848,1                                                      |            | 1752,0                                                                                                    |
| 1849,8                                                      |            | 1757,2   1752,0   1751,4   1754,9   1757,8   1758,6   1760,8   1765,6   1770,1   1777,8   1778,6   1780,8 |
| Winter                                                      |            | Sommer                                                                                                    |
|                                                             |            |                                                                                                           |

1887. Westlicher Stundenwinkel.

| Ansahl der verwen- deten Tage | Monst    | 7      | 84     | ဓာ     | 4       | Q      | 9       | 2      | <b>∞</b> | 6      | 10     | 11     | *<br>Untere |
|-------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 28                            | Januar   | 373,1  | 374,1  | 874,3  | 874,2   | 373,1  | 8,178   | 371,7  | 372,3    | 374,1  | 875,6  | 378,3  | 377,8       |
| 8                             | Februar  | 592,7  | 592,3  | 592,1  | 591,3   | 587,6  | 588,1   | 587,3  | 585,7    | 585,7  | 585,4  | 587,1  | 587,4       |
| 31                            | März     | 372,7  | 373,2  | 373,7  | 373,1   | 371,2  | 370,1   | 369,6  | 367,9    | 367,3  | 367,2  | 368,0  | 367,8       |
| 53                            | April    | 253,9  | 253,4  | 252,3  | 251,9   | 249,3  | 248,2   | 246,2  | 242,4    | 241,7  | 241,6  | 239,9  | 237,9       |
| 32                            | Mai      | 264,4  | 263,0  | 263,2  | 263,3   | 262,7  | 260,9   | 260,8  | 259,2    | 259,9  | 259,3  | 258,1  | 258,7       |
| 32                            | Juni     | 390,7  | 390,3  | 388,8  | 388,1   | 387,9  | 387,6   | 389,1  | 390,6    | 390,7  | 390,8  | 392,9  | 393,7       |
| 32                            | Juli     | 359,1  | 359,8  | 358,7  | 358,4   | 357,3  | 357,3   | 357,9  | 357,7    | 358,3  | 359,5  | 358,9  | 359,3       |
| 53                            | August   | 271,1  | 270,8  | 271,3  | 271,6   | 271,4  | 271,5   | 271,8  | 271,9    | 271,8  | 270,8  | 271,2  | 270,0       |
| 53                            | Septemb. | 236,2  | 234,8  | 234,9  | 235,1   | 235,2  | 235,6   | 235,7  | 237,5    | 238,3  | 237,7  | 238,6  | 236,9       |
| 90                            | October  | 261,1  | 263,5  | 265,8  | 265,0   | 265,6  | 263,3   | 262,8  | 263,4    | 261,7  | 263,2  | 263,1  | 263,8       |
| 83                            | November | 133,9  | 134,2  | 133,7  | 134,1   | 133,4  | 133,3   | 132,6  | 132,7    | 130,9  | 130,7  | 131,3  | 129,3       |
| 53                            | December | 128,5  | 128,8  | 131,0  | 132,0   | 132,4  | 131,7   | 134,6  | 133,7    | 135,1  | 133,8  | 132,9  | 127,9       |
| 360                           | Summe    | 3637,4 | 3638,2 | 8639,8 | 3638,1  | 3627,1 | 3619,4  | 3620,1 | 3615,0   | 3615,5 | 3615,6 | 3620,3 | 3610,5      |
| 10                            |          |        |        |        | Winterh | erha   | lbjahr. | hr.    |          |        |        |        |             |

| 177 | Winter | 1862,0 | 1866,1 | 1862,0   1866,1   1870,6   1869,7   1863,3 | 1869,7 | 1863,3    | 1858,3  | 1858,6 | 1855,7 | 1854,8 | 1855,9 | 1858,3 1858,6 1855,7 1854,8 1855,9 1860,7 1854,0 | 1854,0 |
|-----|--------|--------|--------|--------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------|--------|
|     |        |        |        | <b>0</b> 2                                 | o m m  | Sommerh a | lbjahr. | hr.    |        |        |        |                                                  |        |
| 83  | Sommer | 1775,4 | 1772,1 | 1775,4 1772,1 1769,2 1768,4 1763,8         | 1768,4 | 1763,8    | 1761,1  | 1761,5 | 1759,3 | 1760,7 | 1769,7 | 1761,1 1761,5 1759,3 1760,7 1759,7 1759,6 1756,6 | 1756,6 |

1888. Oestlicher Stundenwinke

| Ansahl<br>der<br>verwen- | Monst    | -      | 8             | 60     | 4             | 10     | 9      | 2      | <b>∞</b> | 6.     | 10     | 11      | o<br>Open |
|--------------------------|----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|-----------|
| deten                    |          |        | 1             | )      |               |        |        |        |          |        | ·- \   |         | Calm.     |
| 30                       | Januar   | 490,5  | 490,5         | 490,6  | 490,0         | 490,5  | 489,6  | 489,6  | 488,5    | 489,2  | 489,3  | 489,2   | 490,9     |
| 30                       | Februar  | 246,6  | 245,9         | 244,1  | 243,9         | 244,6  | 247,8  | 251,1  | 251,6    | 252,4  | 252,8  | 255,1   | 258,7     |
| 88                       | März     | 14,5   | 16,0          | 15,8   | 16,8          | 17,2   | 19,4   | 18,0   | 19,3     | 22,3   | 25,3   | 29,1    | 1)34,9    |
| 88                       | April    | 206,6  | 206,0         | 206,4  | 207,6         | 207,7  | 208,5  | 208,6  | 208,7    | 209,8  | 209,3  | 209,6   | 208,8     |
| 30                       | Mai      | 350,5  | 349,4         | 349,5  | 349,2         | 350,4  | 349,0  | 347,3  | 349,8    | 349,9  | 350,8  | 351,4   | 350,0     |
| 31                       | Juni     | 297,3  | 297,3         | 295,1  | 293,9         | 291,3  | 291,8  | 292,6  | 292,6    | 293,9  | 294,4  | 295,6   | 298,1     |
| 28                       | Juli     | 156,2  | 156,8         | 156,4  | 155,2         | 155,7  | 156,3  | 155,2  | 154,8    | 152,2  | 151,9  | 152,3   | 151,0     |
| 81                       | August   | 352,9  | 353,0         | 353,5  | 352,2         | 352,7  | 353,4  | 354,0  | 353,6    | 352,9  | 353,2  | 352,9   | 353,7     |
| 30                       | Septemb. | 468,4  | 467,8         | 468,2  | 469,5         | 469,0  | 469,5  | 469,8  | 468,6    | 468,5  | 469,6  | 468,8   | 471,0     |
| 30                       | October  | 344,3  | 342,6         | 341,8  | 340,8         | 341,4  | 342,4  | 342,3  | 341,1    | 339,3  | 339,6  | 839,9   | 341,7     |
| 27                       | November | 294,2  | 294,5         | 295,2  | 296,0         | 294,4  | 293,0  | 292,3  | 292,3    | 293,1  | 294,0  | 293,3   | 293,7     |
| 28                       | December | 393,8  | 391,9         | 391,4  | 391,1         | 390,9  | 391,3  | 392,5  | 392,2    | 391,9  | 391,4  | 390,5   | 391,0     |
| 852                      | Summe    | 3614,7 | 3611,4        | 9608,0 | 3606,2        | 86058  | 3611,4 | 3613,3 | 8611,9   | 3614,9 | 3621,0 | 3627,6  | 3637,9    |
|                          |          |        |               |        | Wint          | erha   | lbja   | hr.    |          |        |        |         |           |
| 174                      | Winter   | 1783,9 | 1783,9 1781,3 | 1778,9 | 1778,6 1779,0 | 1779,0 | 1782,9 | 1785,8 | 1784,9   | 1788,2 | 1792,4 | 1,797,1 | 1805,9    |

Die auffallende Kleinheit der Summe für den Mürs rührt daher, dass eine grosse Ansahl der Einseldifferenzen (siehe Berechnung pag. 186) negativ ausfiel.

1830,8 | 1830,1 | 1829,1 | 1827,6 | 1826,8 | 1828,5 | 1827,5 | 1827,0 | 1826,7 | 1828,6 | 1830,5 | 1832,0

Sommer

Sommerhalbjahr.

1888. Westlicher Stundenwinkel.

| Januar         459,a         489,a         489,a         490,c         491,a         491,a         492,a         493,a         493,a         268,a         268,a <t< th=""><th>Anzahl<br/>der<br/>verwen-<br/>deten<br/>Thge.</th><th>Monat</th><th><b>#</b></th><th>34</th><th>က</th><th>4</th><th>ď</th><th>9</th><th>7</th><th>8</th><th>6</th><th>10</th><th>11</th><th>#<br/>Untere<br/>Culm.</th></t<> | Anzahl<br>der<br>verwen-<br>deten<br>Thge. | Monat    | <b>#</b> | 34     | က          | 4      | ď      | 9      | 7      | 8      | 6      | 10     | 11     | #<br>Untere<br>Culm. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| Kebruar         262,9         263,4         263,5         263,1         263,2         263,1         263,2         264,4         254,4         253,6         263,2         251,1         36,1         36,3         36,3         36,3         36,4         264,2         264,4         264,4         263,6         265,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         264,2         26                                                                                                                                                                                                                                      | 30                                         |          | 489,2    | 489,8  | 490,7      | 490,2  | 491,1  | 491,4  | 492,3  | 492,6  | 492,9  | 494,1  | 492,5  | 490,4                |
| März         37,1         36,7         36,8         39,0         27,8         26,5         22,1         20,4         17,9         16,1           Aprill         209,5         206,9         209,4         209,6         209,8         207,7         204,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,7         206,8         207,7         206,7         206,7         206,8         207,7         206,7         206,7         206,9         206,4         206,9         206,4         469,6         469,8         469,4         469,6                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                          | Februar  | 252,9    | 253,1  | 253,4      | 252,5  | 253,1  | 253,2  | 254,7  | 254,4  | 253,6  | 252,2  | 251,8  | 249,2                |
| April         209,5         208,9         208,4         209,5         208,9         208,9         208,9         208,9         208,9         208,9         208,9         208,9         208,9         208,9         347,7         346,9         345,6         346,9         347,9         349,5         349,5         347,7         346,9         345,6         347,9         349,9         349,5         347,7         346,9         345,6         347,9         349,3         349,5         345,6         346,9         347,7         346,9         345,6         346,9         347,7         346,9         345,6         346,6         347,7         346,9         346,9         347,7         346,9         346,9         347,7         346,9         346,1         346,1         346,2         346,1         346,2         346,1         346,2         346,1         346,2         346,1         346,2         346,2         346,1         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2 <th< td=""><td>53</td><td>März</td><td>37,1</td><td>36,7</td><td>35,8</td><td>82,9</td><td>30,0</td><td>27,8</td><td>26,5</td><td>22,1</td><td>20,4</td><td>17,9</td><td>16,1</td><td>13,8</td></th<>                                        | 53                                         | März     | 37,1     | 36,7   | 35,8       | 82,9   | 30,0   | 27,8   | 26,5   | 22,1   | 20,4   | 17,9   | 16,1   | 13,8                 |
| Mai         849,0         348,6         348,0         347,9         349,8         345,0         345,9         345,2         345,9         345,9         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         345,2         346,3         345,3         345,3         345,3         345,3         345,3         345,3         345,3         345,3         345,3         345,3         345,3         345,3         345,3         3                                                                                                                                                                                                                                      | 88                                         | April    | 209,5    | 208,9  | 6'80%      | 209,4  | 209,5  | 208,3  | 207,8  | 206,8  | 207,7  | 206,7  | 206,5  | 201,0                |
| Juli         298,3         296,8         296,2         298,7         292,3         292,2         293,1         294,2         295,0         293,2         293,2         293,1         294,2         295,2         293,2         293,1         294,2         295,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         293,2         354,7         363,3         363,4         365,6         364,7         365,6         365,3         365,6         365,7         365,6         365,3         365,6         365,7         365,6         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7         365,7                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                          | Mai      | 349,0    | 348,6  | 348,0      | 347,9  | 349,3  | 349,5  | 347,7  | 346,9  | 348,6  | 350,3  | 350,6  | 351,2                |
| Juli         148,7         146,9         146,2         147,5         149,2         149,3         150,4         150,4         151,4         153,8           August         354,1         358,2         353,1         353,0         354,5         355,5         354,7         353,8         356,6         356,6         356,7         358,6         356,9         356,6         356,5         356,7         353,2         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356                                                                                                                                                                                                                                              | 31                                         | Juni     | 298,3    | 296,8  | 296,5      | 296,2  | 293,7  | 292,8  | 292,2  | 293,1  | 294,2  | 295,0  | 293,5  | 296,8                |
| August         354,1         353,2         353,0         354,5         355,5         354,7         353,8         358,6         356,6         356,7         356,7         356,7         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,6         356,7         356,6         356,7         356,6         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7         356,7 <t< td=""><td>88</td><td>Juli</td><td>149,7</td><td>148,7</td><td>147,8</td><td>146,9</td><td>146,2</td><td>147,5</td><td>149,2</td><td>149,9</td><td>150,4</td><td>151,4</td><td>153,8</td><td>155,7</td></t<>                             | 88                                         | Juli     | 149,7    | 148,7  | 147,8      | 146,9  | 146,2  | 147,5  | 149,2  | 149,9  | 150,4  | 151,4  | 153,8  | 155,7                |
| Septemb.         470,0         469,6         469,8         468,2         468,6         468,6         469,6         469,6         469,1         468,7         468,6         468,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         469,6         468,7         468,7         346,8         346,2         346,2         346,3         346,2         346,2         346,3         346,2         346,2         346,3         346,2         346,2         346,3         346,2         346,2         346,3         346,2         346,2         346,3         346,3         346,2         346,2         346,3         346,2         346,2         346,3         346,2         346,2         346,2         346,3         346,2         346,2         346,3         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2         346,2                                                                                                                                                                                                                                           | 31                                         | August   | 354,1    | 353,2  | 353,1      | 353,0  | 354,5  | 355,5  | 354,7  | 353,3  | 353,6  | 354,3  | 355,6  | 354,4                |
| October         340,9         389,4         341,6         342,3         346,6         347,0         346,3         348,2         346,3         346,6         347,9         346,3         346,2         346,2         346,6         347,0         346,3         347,9         347,9         346,2           November         295,8         297,6         297,6         296,7         294,7         292,6         294,3         293,6         294,7         293,1         394,0         393,1         394,0         395,1           December         391,6         392,4         392,2         3626,2         3628,3         3627,2         3620,6         3624,4         3627,0         395,1           Summe         3638,1         3634,8         3635,2         3626,2         3628,2         3627,2         3620,6         3624,4         3627,0         3622,9           Winter         1807,6         1807,6         1805,4         1806,7         1806,7         1801,0         1800,4         1794,7           Sommer         1880,6         1825,8         1821,6         1820,6         1820,6         1820,6         1820,6         1820,6         1820,6         1820,6         1820,6         1820,6         1820,6         1820,6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                          | Septemb. | 470,0    | 469,6  | 469,8      | 468,2  | 467,6  | 468,5  | 468,9  | 469,6  | 469,1  | 468,9  | 468,7  | 467,7                |
| November 295,8 297,6 298,0 297,6 297,6 296,7 294,7 294,7 293,6 293,6 293,5 293,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                          | October  | 340,9    | 339,4  | 341,3      | 341,6  | 342,3  | 346,6  | 847,0  | 346,3  | 348,2  | 347,9  | 846,2  | 345,6                |
| December         391,6         392,4         392,8         391,4         391,0         391,5         393,7         393,1         394,0         395,1           Summe         3638,1         3634,8         3625,2         3626,2         3628,3         3627,2         3620,6         3624,4         3627,0         3622,9           Winter         1807,6         1811,6         1807,6         1805,4         1806,7         1801,0         1800,8         1800,4         1794,7           Sommer         1830,6         1825,8         1821,6         1820,6         1820,6         1823,6         1826,6         1820,6         1828,6         1828,6         1828,6         1820,6         1819,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6         1828,6<                                                                                                                                                                                                                                   | 27                                         | November | 295,8    | 297,5  | 298,0      | 297,6  | 297,6  | 296,7  | 294,7  | 202,0  | 292,6  | 294,8  | 293,5  | 298,7                |
| Summe 3638,1 3634,8 3635,2 3629,2 3628,3 3627,2 3620,6 3624,4 3627,0 3622,9  Winter 1807,5 1809,0 1811,6 1807,6 1805,4 1806,7 1801,0 1800,8 1800,4 1794,7  Sommer 1830,6 1825,8 1823,6 1821,6 1820,8 1821,6 1820,5 1819,6 1823,6 1826,6 1828,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28                                         | December | 391,6    | 392.6  | 392,4      | 392,8  | 391,4  | 391,0  | 391,6  | 393,7  | 393,1  | 394,0  | 395,1  | 808,4                |
| Winter   1807,6   1809,0   1811,6   1807,6   1806,7   1806,7   1801,0   1800,8   1800,4   1794,7   Sommer   1830,6   1825,8   1823,6   1821,6   1821,6   1820,5   1819,6   1823,6   1828,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 352                                        | Summe    | 3638,1   | 3634,8 | 3635,2     | 3629,2 | 3626,2 | 3628,3 | 3627,2 | 3620,6 | 3624,4 | 3627,0 | 3622,9 | 3618,8               |
| Winter   1807,5   1809,0   1811,6   1807,6   1805,4   1806,7   1806,7   1801,0   1800,8   1800,4   1794,7   Sommer   1830,6   1825,8   1823,6   1821,6   1821,6   1821,6   1820,5   1819,6   1823,6   1826,6   1828,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |          |          |        |            | int    | erha   | lbja   |        |        |        |        |        |                      |
| Sommer 1830,6 1825,8 1823,6 1821,6 1820,8 1821,6 1820,5 1819,6 1823,6 1826,8 1828,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174                                        | Winter   | 1807,6   | 19     | п          | II.    | 1805,4 | 1806,7 | 1806,7 | 1801,0 | i      | 1800,4 | 1794,7 | 1786,0               |
| Sommer 1830,6 1825,8 1823,6 1821,6 1820,8 1821,6 1820,5 1819,6 1823,6 1826,6 1828,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :                                          |          |          |        | <b>2</b> 2 |        | erh    | 1 b j  |        |        | ļ      |        |        | :                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178                                        | Sommer   | 1830,6   | 1825,8 |            |        | 1820,8 | 1821,6 | N      |        | 1823,6 | 1826,8 |        | 1832,8               |

1889. Oestlicher Stundenwinkel.

| Anzahl der verwen- deten Tage | Monat    | П       | 8       | ဇာ      | 7         | 2       | 9                                                                                               | L       | 88      | 6       | 10      | 11      | 0<br>Obere<br>Culm. |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| 88                            | Januar   | 1866,1  | 1867,1  | 1867,0  | 1865,6    | 1865,3  | 1864,9                                                                                          | 1864,9  | 1866,6  | 1867,0  | 1867,1  | 1867,9  | 1867,9 1) 1869,4    |
| 23                            | Februar  | 1418,6  | 1419,8  | 1420,5  | 1423,8    | 1426,4  | 1428,2                                                                                          | 1431,2  | 1433,6  | 1434,9  | 1434,8  | 1436,3  | 1436,1              |
| 63                            | März     | 1610,5  | 1608,2  | 1607,8  | 1607,3    | 1605,8  | 1605,2                                                                                          | 1605,0  | 1604,7  | 1605,6  | 1605,0  | 1605,4  | 1604,8              |
| 83                            | April    | 1472,2  | 1471,2  | 1470,3  | 1469,7    | 1469,9  | 1469,6                                                                                          | 1471,1  | 1471,7  | 1471,9  | 1474,9  | 1477,1  | 1477,7              |
| 33                            | Maj      | 1746,2  | 1747,0  | 1748,2  | 1748,7    | 1748,7  | 1749,6                                                                                          | 1749,5  | 1749,0  | 1747,6  | 1747,7  | 1746,4  | 1744,6              |
| 88                            | Juni     | 1576,7  | 1576,6  | 1578,9  | 1578,5    | 1578,6  | 1578,1                                                                                          | 1576,6  | 1576,3  | 1575,6  | 1574,1  | 1573,6  | 1572,3              |
| 30                            | Juli     | 1632,3  | 1632,2  | 1631,6  | 1631,4    | 1631,6  | 1631,9                                                                                          | 1631,5  | 1632,6  | 1632,9  | 1633,ú  | 1630,4  | 1628,9              |
| 31                            | August   | 1701,0  | 1700,2  | 1700,3  | 1697,6    | 1698,1  | 1697,8                                                                                          | 1699,0  | 1699,0  | 1698,7  | 1699,7  | 6,0021  | 1697,8              |
| 37                            | Septemb. | 2091,2  | 2090,4  | 2091,3  | 2090,3    | 2090,0  | 2090,4                                                                                          | 2090,7  | 2089,6  | 2086,6  | 2085,6  | 2086,8  | 2086,6              |
| 32                            | October  | 1717,9  | 1719,1  | 1719,7  | 1720,9    | 1721,4  | 1720,8                                                                                          | 1720,0  | 1721,4  | 1722,6  | 1722,1  | 1721,8  | 1719,6              |
| 88                            | November | 1757,6  | 1758,6  | 1760,3  | 1759,9    | 1760,7  | 1761,4                                                                                          | 1759,8  | 1759,6  | 1769,7  | 1769,7  | 1758,9  | 1758,6              |
| 28                            | December | 1771,8  | 1773.5  | 1772,6  | 1774,5    | 1774,8  | 1774,1                                                                                          | 1774,3  | 1774,4  | 1774,6  | 1773,8  | 1774.2  | 1776,5              |
| 363                           | Summe    | 20362,0 | 20963,7 | 20368,5 | 20368,0   | 20371,2 | 20862,0 20963,7 20868,5 20368,9 20371,2 20371,9 20373,6 20378,8 20377,2 20377,5 20379,7 20372,7 | 20373,6 | 20378,8 | 20377,2 | 20377,5 | 20379,7 | 20372,7             |
|                               | •        | ;       | ·       |         | Winterhal | erha    | lbjahr.                                                                                         | h r.    |         |         |         |         |                     |

|10142,4|10146,2|10147,9|10151,9|10154,4|10154,6|10155,2|10160,1|10164,2|10162,6|10164,6|10164,8|Sommerhalbjahr. Winter 176

2) Wie bereits pag. 184 erwähnt, wurden für 1889 nicht die a. a. O. erklärten Differenzen, sondern die Barometerstände selbet nach Mondstunden geordnet. (Die 700 mm sind überall fortgelassen.) | 10219,6 | 10217,6 | 10220,6 | 10216,1 | 10216,8 | 10217,8 | 10218,4 | 10218,2 | 10213,0 | 10215,0 | 10215,2 | 10207,9 Sommer 187

1889. Westlicher Stundenwinkel.

| Ansahl der verwen- deten Tage | Monat    | -       | 83      | အ       | 4       | JG.     | 9                                                                                               | L       | œ       | 6       | 10      | 11      | *<br>Untere<br>Culm. |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| 30                            | Januar   | 1868,8  | 1868,2  | 1869,1  | 1867,3  | 1867,4  | 1867,3                                                                                          | 1865,4  | 1863,1  | 1862,1  | 1861,8  | 1862,3  | 1865,2               |
| 53                            | Februar  | 1437,2  | 1437,8  | 1437,9  | 1488,3  | 1437,5  | 1434,6                                                                                          | 1431,5  | 1428,6  | 1425,4  | 1423,1  | 1420,3  | 1418,0               |
| 53                            | März     | 1605,8  | 1606,3  | 1607,0  | 1607,5  | 1608,4  | 1608,9                                                                                          | 1610,7  | 1611,7  | 1611,4  | 1611,0  | 1611,1  | 1610,6               |
| 53                            | April    | 1478,0  | 1478,4  | 1478,0  | 1477,9  | 1476,8  | 1476,3                                                                                          | 1474,8  | 1474,4  | 1474,4  | 1473,8  | 1473,6  | 1473,1               |
| 32                            | Mai      | 1744,9  | 1742,8  | 1742,0  | 1741,8  | 1741,8  | 1742,1                                                                                          | 1741,7  | 1744,4  | 1744,8  | 1745,3  | 1747,6  | 1747,3               |
| 88                            | Juni     | 1570,8  | 1571,8  | 1671,1  | 1570,0  | 1570,1  | 1570,0                                                                                          | 1570,7  | 1570,2  | 1570,6  | 1573,6  | 1574,6  | 1676,1               |
| 30                            | Juli     | 1627,7  | 1627,6  | 1629,2  | 1630,2  | 1631,3  | 1631,6                                                                                          | 1633,4  | 1682,6  | 1631,9  | 1632,8  | 1632,4  | 1632,3               |
| 31                            | August   | 1697,4  | 1695,6  | 1695,3  | 1695,8  | 1697,2  | 1698,2                                                                                          | 1699,1  | 1700,6  | 1702,0  | 1701,3  | 1702,0  | 1703,1               |
| 37                            | Septemb. | 2087,6  | 2087,6  | 2088,6  | 2090,1  | 2091,2  | 2094,1                                                                                          | 2095,6  | 2096,6  | 2096,8  | 2095,6  | 2094,0  | 2093,8               |
| 32                            | October  | 1717,5  | 1715,9  | 1714,5  | 1711,4  | 1709,3  | 1708,0                                                                                          | 1707,3  | 1708,1  | 1710,1  | 1713,0  | 1715,1  | 1716,2               |
| 87                            | November | 1758,0  | 1757,9  | 1757,3  | 1756,1  | 1757,9  | 1757,3                                                                                          | 1757,8  | 1759,2  | 1759,4  | 1760,6  | 1760,2  | 1758,2               |
| 28                            | December | 1776,1  | 1776,9  | 1777,9  | 1778,2  | 1776,6  | 1775,5                                                                                          | 1774,1  | 1772,7  | 1771,6  | 1770,7  | 1769,6  | 1770,0               |
| 363                           | Summe    | 20369,8 | 20366,7 | 20367,9 | 20364,6 | 20365,6 | 20369,8 20366,7 20367,9 20364,6 20365,6 20363,9 20361,5 20362,1 20360,5 20362,6 20362,8 20363,6 | 20361,5 | 20362,1 | 20360,5 | 20362,6 | 20362,8 | 20363,6              |

### Winterhalbjahr.

|          | 22                     |
|----------|------------------------|
|          | 10138                  |
|          | 10                     |
|          | 9,                     |
|          | 138,                   |
|          | <b>1</b> 0             |
| !<br>    | 2                      |
|          | 4                      |
|          | 0 10140,2 10138,6      |
| $\vdash$ | 0                      |
|          | 10140,0                |
|          | <u>5</u>               |
|          | <u>8</u>               |
|          | ₩.                     |
|          | 5                      |
| -        | <u>~</u>               |
|          | 10146,3 10143,3        |
|          | ) <u>1</u>             |
| L        | <u> </u>               |
|          | 151,6                  |
|          | <u> </u>               |
|          | <u>=</u>               |
|          | 7,1                    |
|          | )157,                  |
|          | 10                     |
|          | 8                      |
|          | 150<br>150             |
| ĺ        | 20                     |
| _        | $10163,7 \mid 10158,8$ |
|          | 163                    |
|          | 2                      |
|          | 0                      |
|          | 10163,0                |
|          | 10                     |
| $\vdash$ | _                      |
|          | සි<br>දු               |
|          | <u>5</u>               |
| -        |                        |
|          | •                      |
|          | ite                    |
|          | Vin                    |
|          |                        |
|          |                        |
|          | 176                    |
| )        |                        |

## Sommerhalbjahr.

|   | 10225,4                                               |
|---|-------------------------------------------------------|
|   | 10224,2 1022                                          |
|   | 10222,4                                               |
|   | 10215,2 10218,8 10220,6 10222,4                       |
|   | 10218,8                                               |
|   | 10215,2                                               |
| * | 12,3                                                  |
|   | 10208,4                                               |
|   | 10206,4   10203,7   10204,2   10205,8   10208,4   102 |
|   | 10204,2                                               |
|   | 10203,7                                               |
|   | 10206,4                                               |
|   | Sommer                                                |
|   | 187                                                   |

Endresultate für die betrachteten Jahre von störenden Zufälligkeiten zu befreien, gleichen wir dieselben in der pag. 139 beschriebenen Weise aus und erhalten: Um die erhaltenen

## Oestlicher Stundenwinkel.

# Winterhalbjahr.

| Ansahl der sur Berechnung verwendeten Tage | Jahr | 1                                                     | 67      | က                         | 4 .     | õ        | 9       | 7       | <b>∞</b>                                        | 6       | 10      | 11      | Obere<br>Culm.              |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| 174                                        | 1886 | 1733,976                                              |         | -30,950 -27,275 -25,350 - | -25,350 | -25,675  | -24,975 | -23,400 | -23,400 $-22,850$ $-24,250$ $-27,525$           | -24,250 | -27,525 | -30,050 | -30,050 -31,350             |
| 177                                        | 1887 | 1850,425                                              | -47,625 | -45,675                   | -44,650 | -43,950  | -44,726 | -47,825 | -47,825 -51,850 -55,325                         | -55,325 |         | -59,760 | -58,100 $-59,750$ $-60,500$ |
| 174                                        | 1888 | 1783,775                                              | -81,350 | -81,350 -79,425 -78,775   | -78,775 | - 79,875 | -82,650 | -84,850 | -84,850 -85,950 -88,425                         | -88,425 | -92,625 | •       | -98,125 1804,100            |
| 176                                        | 1889 | 10142,300 -45,675 -48,475 -51,525                     | -45,675 | -48,475                   | -51,625 | -53,825  | -54,700 | -56,275 | -56,275 -59,900 -62,750 -63,425 -64,075 -64,875 | -62,750 | -63,425 | -64,075 | -64,876                     |
| 101                                        | SEE  | Summe 15510,475 - 05,600 -00,850 -00,300 -03,325 -07, | 02,600  | -00,850                   | -00,300 | -03,326  | 090,70  |         | -12,350 -20,550 -30,750 -41,575 -52,000 -60,325 | -30,750 | -41,575 | -52,000 | -60,325                     |
|                                            |      |                                                       |         | •                         |         |          |         |         |                                                 |         |         |         |                             |

# Sommerhalbjahr.

| 178 | 1886  | 1790,350 -87,600 -85,025 -83,950 -85,700 -90,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 009'28— | -85,025 | -83,950 | -85,700 | -90,650                                               | 50 -95,425 -94,750 -93,050 -94,025 -95,976 -94,825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -94,750 | -93,050 | -94,025                                                   | -95,976 | -94,825 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 183 | 1887  | 1755,725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -53,150 | -52,425 | -54,750 | -57,276 | - 58,950                                              | 1755,725 - 53,150 - 52,425 - 54,750 - 57,275 - 58,950 - 61,425 - 65,476 - 70,875 - 76,050 - 78,900 - 78,875 - 755,75 - 76,050 - 78,900 - 78,875 - 75,050 - 78,900 - 78,875 - 75,050 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - 78,000 - | -65,476 | -70,875 | -76,050                                                   | -78,900 | -78,876 |
| 178 | 1888  | 1831,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -30,025 | -28,975 | -27,776 | -27,425 | 1831,125 - 30,025 - 28,975 - 27,775 - 27,425 - 27,825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -27,050 | -27,250 | -27,625 $-27,050$ $-27,250$ $-28,600$ $-30,400$ $-31,275$ | -30,400 | -81,275 |
| 187 | 1889  | 889 10221,050 -18,800 -18,700 -17,400 -17,750 -17,450 -18,075 -16,950 -14,800 -14,500 -13,325 -09,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -18,800 | -18,700 | -17,400 | -17,750 | -17,450                                               | -18,075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -16,950 | -14,800 | -14,550                                                   | -13,325 | -09,350 |
| 726 | Samme | 15598, 250   -89, 676   -85, 125   -83, 875   -88, 150   -94, 875   15602, 550   -04, 225   -05, 976   -13, 225   -18, 600   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14, 325   -14 | -89,676 | -85,125 | -83,875 | -88,160 | -94,876                                               | 15602,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -04,225 | -05,976 | -13,225                                                   | -18,600 | -14,325 |

## Ganzes Jahr.

| 352  | 1886  | 3524,325                                                           | -18,550  | -12,300  | -09,300  | 3524,325 - 18,550 - 12,300 - 09,300 - 11,375 - 15,625   | -15,625  | -18,326  | -17,600  | -17,300  | -21,550  | -18,325 -17,600 -17,300 -21,550 -26,025 -26,175           | -26,176  |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 960  | 1887  | 3606,150                                                           | -00,775  | 3598,100 | -99,400  | 3606,150 - 00,775  3598,100 - 99,400  3601,225 - 03,675 | -03,675  | -09,250  | -17,325  | -26,200  | -84,160  | -09,250 $-17,325$ $-26,200$ $-84,150$ $-38,650$ $-39,375$ | -39,876  |
| 352  | 1888  | 3614,900                                                           | -11,375  | -08,400  | -06,550  | 3614,900 - 11,375 - 08,400 - 06,550 - 07,300 - 10,475   | -10,475  | -12,476  | -13,000  | -15,676  | -21,125  | -12,476 $-13,000$ $-15,676$ $-21,125$ $-28,526$ $-35,876$ | -35,876  |
| 363  | 1889  | $1889 \mid 20362,825 - 64,475 - 67,175 - 68,925 - 70,575 - 72,150$ | -64,475  | -67,175  | -68,925  | -70,575                                                 | -72,150  | -74,850  | -76,850  | -77,550  | -77,976  | -74,850 -76,850 -77,550 -77,975 -77,400 -73,725           | -73,726  |
| 1427 | Summe | BB 81108,200 -095,175 -085,975 -084,175 -090,476 -101,925          | -095,176 | -085,976 | -084,176 | -090,476                                                | -101,926 | -114,400 | -124,776 | -186,726 | -154,800 | -114,400 -124,776 -186,726 -154,800 -170,600 -174,660     | -174,660 |

### Westlicher Stundenwinkel. Winterhalbjahr.

| Ansahl der sur Berechnung verwendeten Tage | Jahr  | 1       | 2       | အ                                    | 4       | Ø                | 9                                                    | 2                       | 80                                              | 6                       | 10                       | 11              |          |
|--------------------------------------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 174                                        | 1886  | -32,450 | -34,025 | -37,250                              | -40,250 | -42,250          | -32,450 -34,025 -37,250 -40,250 -42,250 -42,600      | -40,200 -37,375 -37,175 | -37,375                                         | -37,175                 |                          | -38,475 -38,950 | -36,926  |
| 177                                        | 1887  | -62,475 | -66,200 | -66,200 $69,250$ $-68,325$ $-$       | -68,325 | -63,650   -59,62 | -59,625                                              | -67,800                 | -56,200                                         | -56,200 -55,300 -56,825 | -56,825                  | -22,825         | - 54,625 |
| 174                                        | 1888  | -07,475 | -09,275 | -09,275 -09,950                      | -08,050 | -06,276          | -06,375                                              | -05,275                 | -05,276 -02,376                                 | -00,750                 | -00,750 1799,075 -93,950 | -93,950         | -87,660  |
| 176                                        | 1889  | -63,650 | -63.275 | -63,650 - 63.275 - 62,300 - 59,600 - | -59.600 | -56.150          | -56.150 -51.650                                      | -46,875                 | -46,875 $-43,225$ $-40,875$ $-39,750$ $-38,900$ | -40,875                 | -39,750                  | -38,900         | -39,350  |
| 101                                        | Summe | -66,050 | -72,776 | -78,750                              | -76,225 | -68,325          | -66,050 - 72,776 - 78,750 - 76,225 - 68,325 - 60,250 |                         | -50,150 -39,176 -34,100 -34,125 -29,626 18,550  | -34,100                 | -34,125                  | -29,625         | 18,660   |

# Sommerhalbjahr

| 178 | 1886  | -91,250 | -87,726   | -91,250 $-87,725$ $-84,000$ $-81,175$ $-80,050$ $-79,87$  | -81,176 | -80,050 | -79,876                                                   | 75 -81,100 -83,225 -85,750 -87,850 -86,875 -93,400                                                                    | -83,225 | -85,750 | -87,850 | -86,875                                                   | -93,400   |
|-----|-------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 183 | 1887  | -75,925 | -72,200   | -75,925   -72,200   -69,725   -67,450   -64,275   -61,87  | -67,450 | -64,275 | -61,876                                                   | -60,850                                                                                                               | -60,200 | -60,100 | -59,926 | -60,850 -60,200 -60,100 -59,925 -58,850 -57,450           | -57,450   |
| 178 | 1888  | -29,750 | -26,450   | -29,750 $-26,450$ $-23,650$ $-21,900$ $-21,200$ $-21,125$ | -21,900 | -21,200 | -21,125                                                   | -20,560                                                                                                               | -20,825 | -23,350 | -26,250 | -20,550 $-20,825$ $-23,350$ $-26,250$ $-28,950$ $-31,150$ | -31,150   |
| 187 | 1889  | -06,100 | -04,500   | -04,475                                                   | -06,050 | -08,725 | -06,100 $-04,500$ $-04,475$ $-06,050$ $-08,725$ $-12.050$ |                                                                                                                       | -18,325 | -20,550 | -22,376 | -15,375 $-18,325$ $-20,550$ $-22,375$ $-24,050$ $-23,650$ | -23,650   |
| 726 | Samme | 1       | 15590,875 | -81,850                                                   | -76,575 | -74,250 | -74,925                                                   | -03,026 15690,875 $-81,850$ $-76,575$ $-74,250$ $-74,925$ $-77,875$ $-82,575$ $-89,750$ $-96,400$ $-98,725$ 15695,650 | -82,575 | -89,750 | -96,400 | -98,725                                                   | 15605,650 |
|     |       |         |           |                                                           |         |         |                                                           |                                                                                                                       |         |         |         |                                                           |           |

## Ganzes Jahr.

|     | -124,200 | -135,850 | -133,026 | -123,850 | -122,000 | -128,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -135,176 | -142,326 | -152,550 | -160,600 | -163,660 | -169,076 -163,660 -160,600 -152,550 -142,325 -135,175   -128,025 -122,000 -123,850 -133,025 -135,850 -124,200 | <u> </u> | 1427 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|     | -63,000  | -62,950  | -62,126  | -61,425  | -61,800  | -69,750 - 67,775 - 66,775 - 65,850 - 64,875 - 63,700 - 62,250 - 61,800 - 61,425 - 62,125 - 62,950 - 63,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -63,700  | -64,875  | -65,650  | -66,775  | -67,775  | -69,750                                                                                                       | 1889     | 363  |
| OI. | -18,800  | -22,900  | -25,325  | -24,100  | -23,200  | $-37,226 \\ -35,726 \\ -33,600 \\ -29,700 \\ -27,475 \\ -27,500 \\ -25,825 \\ -25,825 \\ -23,200 \\ -24,100 \\ -25,325 \\ -22,900 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,800 \\ -18,$ | -27,500  | -27,475  | -29,700  | -33,600  | -35,726  | -87,226                                                                                                       | 1888     | 352  |
| 1   | -12,076  | -16,675  | -16,750  | -15,400  | -16,400  | -38,400 -38,400 -38,976 -35,775 -27,926 -21,500 -18,650 -16,400 -15,400 -16,750 -16,675 -12,076 -12,076 -16,400 -16,750 -16,750 -16,675 -12,076 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,400 -16,                                                                                                                                                                                                               | -21,500  | -27,926  | -35,775  | -38,976  | -38,400  | -38,400                                                                                                       | 1887     | 360  |
|     | -30,325  | -33,825  | -28,825  | -22,926  | -20,600  | -23,700 $-21,750$ $-21,250$ $-21,425$ $-22,050$ $-22,475$ $-21,300$ $-20,600$ $-22,925$ $-28,825$ $-33,325$ $-30,325$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -22,475  | -22,050  | -21,425  | -21,250  | -21,750  | -23,700                                                                                                       | 1886     | 862  |

Die Curven auf Tafel I—IV sollen die auf den vorigen Seiten erhaltenen Resultate graphisch veranschaulichen.

Für das Winterhalbjahr ist in der Hauptsache nur ein Maximum und ein Minimum deutlich erkennbar. Das Maximum tritt einige Stunden nach der oberen Culmination ein (oder wie in 1889 bei der oberen Culmination selbst), das Minimum einige Stunden nach der unteren Culmination (oder wie in 1889 bei der unteren Culmination selbst). Ein zweites Ansteigen des Luftdrucks, während der Mond sich der unteren Culmination nähert, ist fast ganz verwischt.

Um die Grösse der Mondfluth im Winterhalbjahre zu finden, haben wir die Differenz zwischen Maximum und Minimum durch die Anzahl der zur Berechnung verwendeten Mondtage zu dividiren.

```
Wir erhalten so für 1886:

1700 + 1700 + (42,600 - 22,850) : 174 = 0,113 \text{ mm},

für 1887:

1800 + 1800 + (69,250 - 43,950) : 177 = 0,143 \text{ mm},

für 1888:

(1809,950 - 1778,775) : 174 = 0,179 \text{ mm},

für 1889:

10100 + 10100 + (64,375 - 38,900) : 176 = 0,144 \text{ mm}.
```

Im Mittel aus allen vier untersuchten Jahrgängen: (1886—1889) Winterhalbjahr:

$$(15578,750 - 15500,300) : 701 = 0,11 \text{ mm}.$$

Im Sommerhalbjahr sind zwei Maxima und zwei Minima zu erkennen mit Ausnahme des Jahrgangs 1887, wo das zweite Maximum nicht vorhanden ist.

Die Maxima treten einige Zeit vor den Culminationen (jedoch diesen sehr nahe) ein, die Minima 5 beziehungsweise 4 Stunden nach den Culminationen.

Tafel I. Winterhalbjahr.

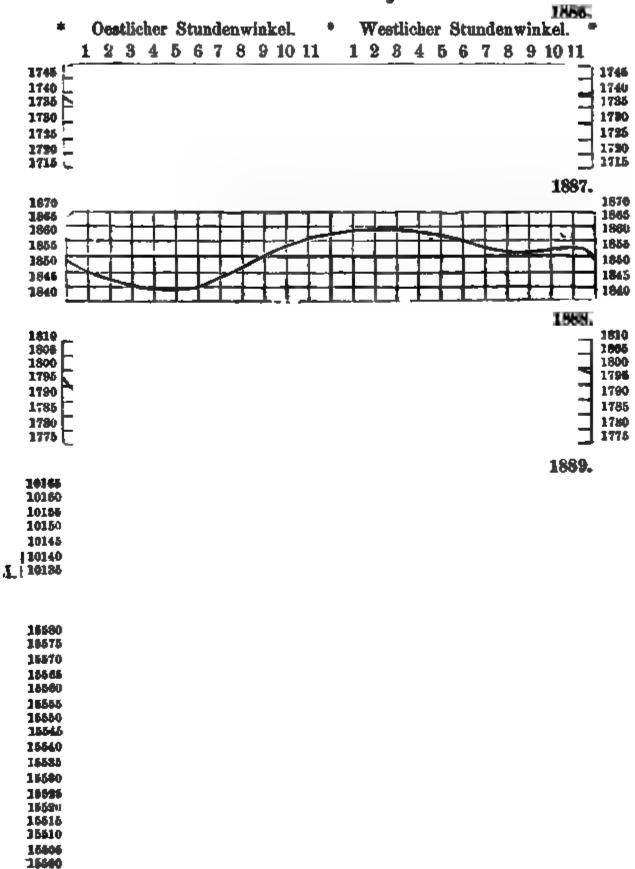

Tafel II.



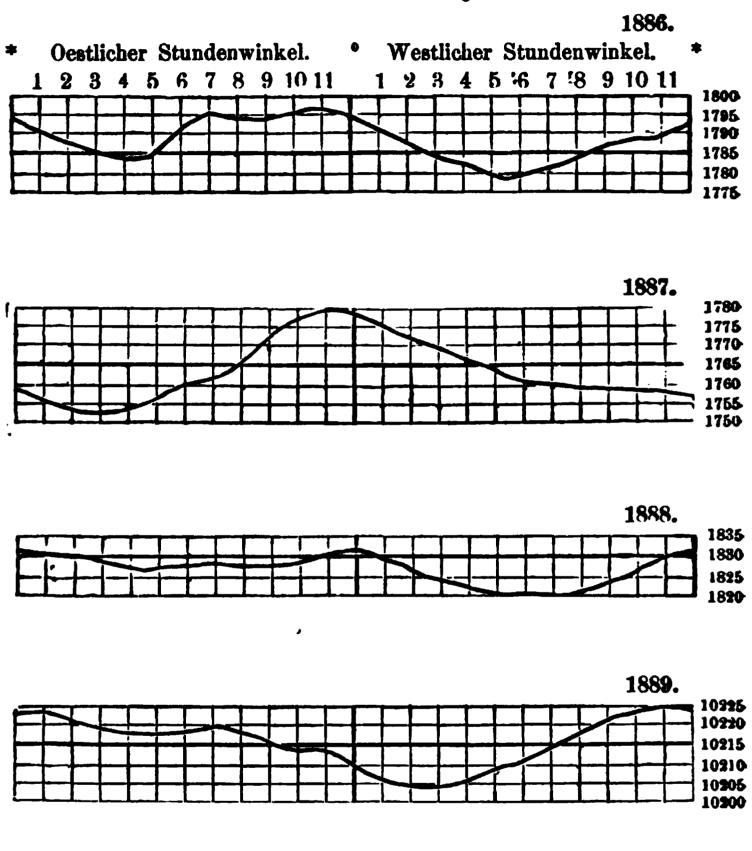



Aehnlich ergiebt sich die Grösse der atmosphärischen. Fluth im Sommerhalbjahr für 1886:

(1795,975 - 1779,875): 178 = 0,090 mmund: (1793,400 - 1783,950): 178 = 0,053 mm, für 1887:

(1778,900 - 1752,425): 183 = 0,144 mm, für 1888:

(1831,275 - 1820,550) : 178 = 0,060 mmund : (1831,150 - 1827,050) : 178 = 0,023 mm, für 1889:

(10218,075 - 10204,475) : 187 = 0,073 mmund (10224,050 - 10217,400) : 187 = 0,036 mm.

Im Mittel aus allen vier untersuchten Jahrgängen:

Sommerhalbjahr (1886-1889):

(15618,600 - 15574,250) : 726 = 0,061 mmund : (15605,650 - 15583,875) : 726 = 0,030 mm.

Endlich ergiebt sich, wenn wir die ganzen Jahre fürsich betrachten, die Existenz zweier Maxima und zweier Minima, wenn auch das vor der unteren Culmination eintretende dem nach ihr eintretenden an Grösse nachsteht.

Wir erhalten für 1886:

(3526,175 - 3520,600): 352 = 0,016 mmund: (3533,325 - 3509,300): 352 = 0,068 mm, für 1887:

(3639,375 - 3598,100) : 360 = 0,114 mm, für 1888:

(3637,225 - 3606,550): 352 = 0,087 mm, für 1889:

(20377,975 - 20361,425) : 363 = 0,046 mm.

Nehmen wir endlich alle vier Jahre zusammen, so erhalten wir entsprechend der zuletzt erhaltenen Curve:

(31174,650 - 31122,000) : 1427 = 0,037 mmund

(31135,850 - 31084,175) : 1427 = 0,036 mm.

Als Differenz zwischen dem grössten Maximum und Minimum ergiebt sich noch

(31174,650 - 31084,175) : 1427 = 0,063 mm.

Wie aus der zuletzt erhaltenen Curve hervorgeht, ist ein Steigen des Luftdrucks, während der Mond sich seiner oberen Culmination nähert, deutlich zu erkennen, ebenso das Sinken des Luftdruckes, nachdem der Meridian passirt ist.

Weniger deutlich, wenn auch noch erkennbar, ist ein Steigen bei der Annäherung des Mondes an die untere Culmination, während ersichtlich der Luftdruck nach der unteren Culmination erheblich sinkt.

Die Eintrittszeiten der Fluth sind: Obere Culmination und eine Stunde vor der unteren Culmination; die der Ebbe: etwa 4—5 Stunden vor und nach der unteren Culmination. Als grösste durch den Mond hervorgerufene Differenz in den Barometerständen eines Tages ergiebt sich (abgektirzt): 0,06 mm, also eine, wie sich von vornherein erwarten liess, kleine Grösse. 1)

Auf Tafel IV stellen wir die aus van Bebbers "Handbuch der ausübenden Witterungskunde"<sup>2</sup>) reproducirten Curven für die atmosphärische Ebbe und Fluth für Singapore, Batavia, St. Helena, Melbourne zusammen und fügen denselben die für Magdeburg erhaltene (im richtigen Verhältniss gezeichnet) zum Vergleiche hinzu.

Diese Tafel stellt folgendes Resultat graphisch dar:

Singapore (etwa 1º nördl. Breite):

Differenz: 0.081 - (-0.072) = 0.158 mm.

Batavia (etwa 6° stidl. Breite):

Differenz: 0,060 - (-0.042) = 0,102 mm.

St. Helena (etwa 16° stidl. Breite):

Differenz: 0.041 - (-0.046) = 0.087 mm.

<sup>1)</sup> Dieses Resultat stimmt gut überein mit dem von Laplace für Paris (49° n. Br.) berechneten: 0,055 mm. Vergl. Einleitung pag. 114.

<sup>2)</sup> Theil I, pag. 102.

Tabl III. Jahr.

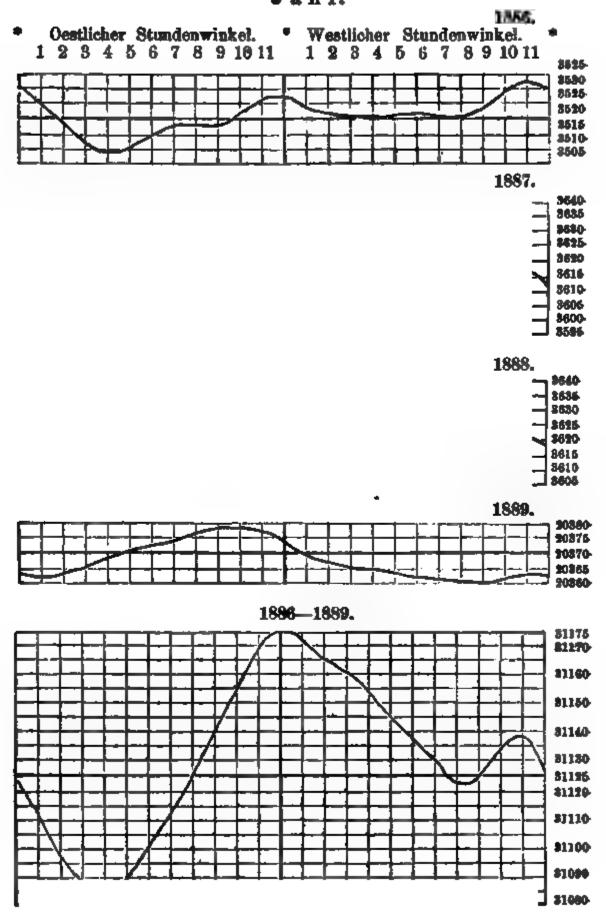

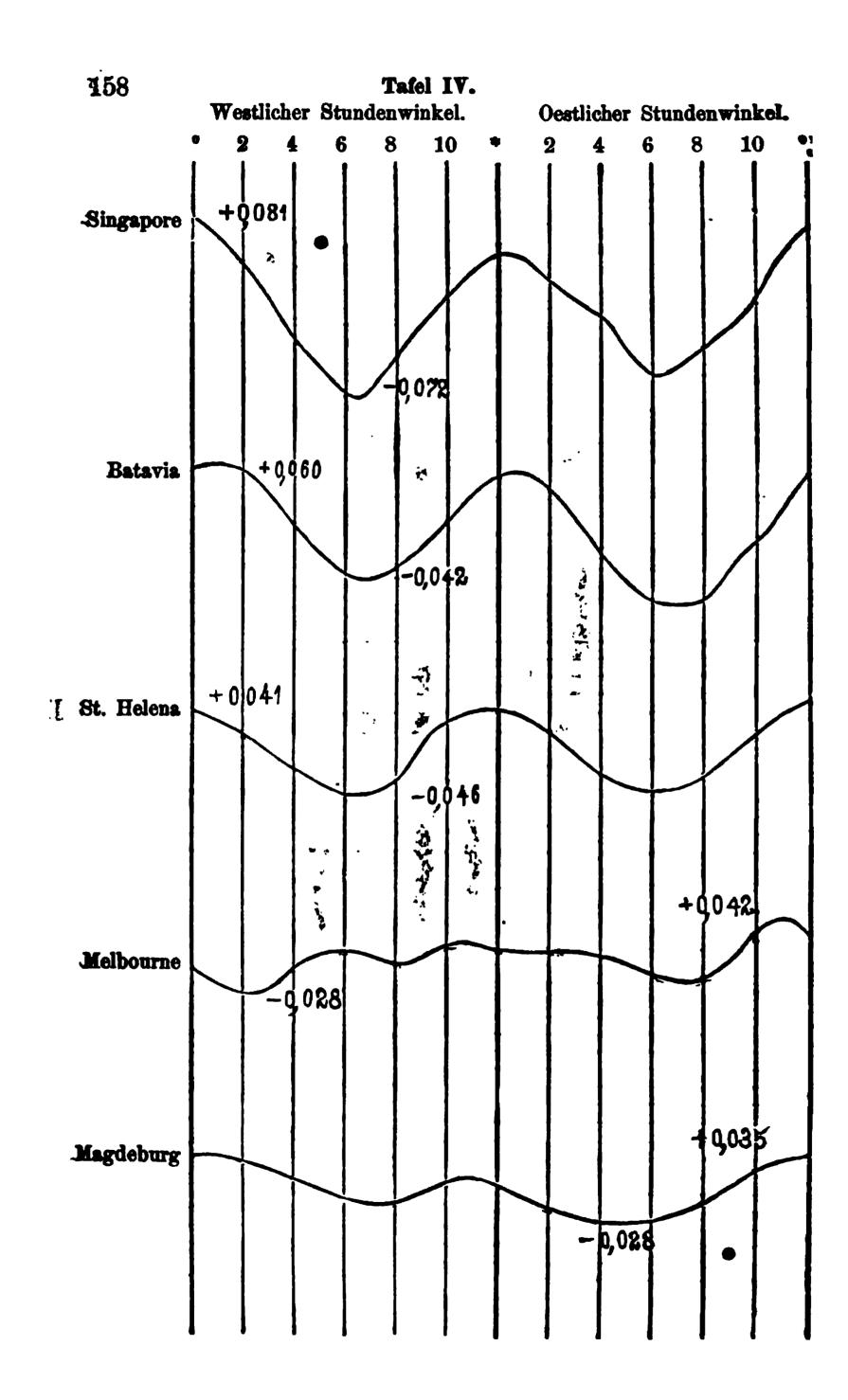

Melbourne (etwa 87° stidl. Breite):

Differenz: 0.042 - (-0.028) = 0.070 mm.

Magdeburg (etwa 52° nordl. Breite):

Differenz: 0.035 - (-0.028) = 0.068 mm.

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich erstens deutlich das Dasein der atmosphärischen Ebbe und Fluth für die angeführten Orte, und zweitens ist daraus die Abnahme der Grösse der atmosphärischen Fluth mit wachsender Breite zu ersehen.

Es ist somit gezeigt, dass es durch Benutzung stündlicher genauer Aufzeichnungen des Luftdruckes möglich ist, auch in kurzeren Zeiträumen für höhere Breiten das Dasein der atmosphärischen Gezeiten zu erweisen.

Keineswegs können die für Magdeburg erhaltenen Zahlen auf vollständige Genauigkeit Anspruch erheben; die Berechnung noch längerer Zeiträume wird ohne Zweisel sowohl für die Lage der Maxima und der Minima als auch für die Grösse der Differenzen (welche wir gleich 0,037 mm; 0,036 mm; und 0,063 mm gefunden hatten) noch (wenn auch nur kleine) Correcturen ergeben. Das allgemeine Ergebniss jedoch, woraus es uns ankam, dass die vom Monde bewirkte atmosphärische Ebbe und Fluth auch in unseren Breiten schon aus den Beobachtungen von 4 Jahren 1) heraus zuerkennen sei, bleibt bestehen.

### 5. Resultate.

Wir fassen die gewonnenen Ergebnisse noch einmal, wie folgt, zusammen:

1) Eine deutlich erkennbare Abhängigkeit des Luftdruckes von den verschiedenen Entfernungen des Mondes von der Erde in den Apsiden<sup>2</sup>) hat nicht nachgewiesen werden können.

<sup>1)</sup> Der Zeitraum von 4 Jahren repräsentirt die Summe von tiber 35000 Einzelbeobachtungen, deren Verwerthung zu unserem Resultate führte. Vergleiche Einleitung pag. 114.

<sup>\*)</sup> Diese Differenz seines grössten und kleinsten Abstandes von der Erde beträgt ungefähr 6665 Meilen.

Im Durchschnitt ergab sich allerdings eine Differenz von 1,46 mm zu Gunsten des Perigäums.

Der zur Untersuchung benutzte Zeitraum (8 Jahre und einige Monate) ist insofern nicht ungünstig, weil nach etwa 9 Jahren die Apsiden ihren Umlauf vollendet haben. 1)

In den Jahren 1881—1889 hat sich mit Ausnahme des einen Jahrgangs (Nov. 1883 — Oct. 1884) stets der Mittelwerth des Luftdrucks für das Perigäum höher ergeben als derjenige für das Apogäum.

Es ist demnach van Bebber's die bisherigen Resultate zusammenfassender Ausspruch, dass der Luftdruck zur Zeit der Apogäen der höhere sei, nicht als endgültiges Resultat anzusehen, sondern es sind weitere genaue Aufzeichnungen des Luftdruckes zur Berechnung zu verwenden, und es ist die Frage, ob dem Perigäum oder dem Apogäum der höhere Luftdruck zukomme, vorläufig noch als unbeantwortet zu bezeichnen.

2) Die durch den scheinbaren täglichen Umlauf des Mondes verursachte Ebbe und Fluth der Atmosphäre ist nicht nur durch die bisherigen Untersuchungen für die Tropengegenden nachweisbar und deutlich erkennbar, sondern, entgegen dem Ausspruche v. Bebber's, dass selbst durch Benutzung 30jähriger Beobachtungen für unsere Gegenden die atmosphärische Ebbe und Fluth noch nicht erwiesen werden könne, auch für höhere Breiten durch durch Benutzung der genauen, selbstregistrirende (controlirte) Apparate aufgezeichneten Luftdruckwerthe (schon in einem Zeitraume von 4 Jahren) nachzuweisen. Die Grösse der atmosphärischen Fluth nimmt mit wachsender Breite ab; sie beträgt für:

<sup>1)</sup> Die Apsiden rücken jährlich etwa um 41° ostwärts.

Singapore (1° n. B.): 0,153 mm, Batavia (6° s. B.): 0,102 mm, St. Helena (16° s. B.): 0,087 mm, Melbourne (37° s. B.): 0,070 mm, Magdeburg (52° n. B.): 0,063 mm.

Die vom Monde verursachte atmosphärische Ebbe und Fluth ist demnach auch für unsere Breiten erwiesen, wenn auch ihr Betrag nur eine kleine Grösse erreicht.

### AMPHIBIA EUROPAEA

AB

ERWIN SCHULZE, Ph. D.,

QUEDLINBURGENSIS.

|   | • |   |        |
|---|---|---|--------|
|   |   |   |        |
|   |   |   |        |
| · |   |   |        |
|   |   |   |        |
|   |   |   | ;<br>; |
|   |   |   |        |
|   |   | • |        |
|   |   |   | ļ      |

### PRAEFATIO.

Zoologorum recentiorum, imprimis G. A. Boulengeri, scriptis amphibiorum europaeorum notitia ad differentias specificas, affinitates, distributionem pertinens magnopere est aucta. Commentationes huc spectantes cum in multarum societatum multis actorum voluminibus dissipatae sint, libellum, qui paucis paginis conspectum amphibiorum europaeorum quae adhuc innotuerunt exhiberet, haud inutilem fore duxi. Cuiusmodi breviarium scripturus silvam quae in collectionibus publicis et privatis quas videndi mihi facultas est data exhibita erat inspexi specierumque notas a scriptoribus indicatas examinavi; quarum autem specierum specimina non vidi, earum notas essentiales e descriptionibus Boulengerianis excerpsi. Quo facto singulas species secundum systema Copeo-Boulengerianum digestas adiectis definitionibus et synonymis principalibus et regionum ubi inventae sunt nuncupatione enumeravi.

Tritonem blasii de l'Isle [ann. sc. nat. (4) 17, 364 t. 12 f. 1. 2. 4; 1862], in Britannia minore repertum, omisi, quia non propria species esse, sed hibrida T. cristati et marmorati videtur.

Amphibiorum mihi nomen ad designandam classem aptius videtur quam batrachiorum, quippe quod animalia raniformia significet ideoque in anura tantum, sed nec in urodela nec in caecilias quadret. Per batrachia igitur cum J. van der Hoeven amphibiorum anurorum ordinem intellego.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# INDEX

# AMPHIBIORUM EUROPAEORUM.

# 1. o. URODELA 169.

- 1. f. SIRENIDAE 169.
  - 1. g. PROTEUS Laur. 169.
    - 1. anguinus Laur. 169.
- 2. f. SALAMANDRIDAE 169.
  - 1. tr. PLETHODONTINA 169.
    - 1. g. SPELERPES Rf. 169.
      - 1. fuscus Str. 169.
  - 2. tr. SALAMANDRINA 169.
    - 2. g. SALAMANDRINA Ftzg. 170.
      - 1. perspicillata Ftzg. 170.
    - 3. g. TRITON Laur. 170.
      - 1. pleurodelus 170.
      - 2. asper 170.
      - 3. rusconii 170.
      - 4. montanus 170.
      - 5. *boscai* Bttg. 170.
      - 6. montandoni Blg. 171.
      - 7. palmatus Tsch. 171.
      - 8. lobatus Tsch. 171.
      - 9. alpestris Laur. 171.
      - 10. marmoratus Schinz 171.
      - 11. cristatus Laur. 171.
    - 4. g. CHIOGLOSSA Boc. 171.
      - 1. lusitanica Boc. 172.
    - 5. g. SALAMANDRA Laur. 172.
      - 1. maculosa Laur. 172.
      - 2. atra Laur. 172.
      - 3. caucasica Blg. 172.

#### 2. o. et 3. f. BATRACHIA 173.

- 1. tr. DISCOGLOSSINA 173.
  - 1. g. BOMBINATOR M. 173.
    - 1. bombinus Wgl. 173.
    - 2. igneus M. 173.
  - 2. g. ALYTES Wgl. 173.
    - 1. obstetricans Wgl. 174.
    - 2. cisternasi Bosca 174.
  - 3. g. DISCOGLOSSUS Otth 174.
    - 1. pictus Otth 174.
- 2. tr. PELOBATINA 174.
  - 4. g. PELODYTES Ftzg. 174.
    - 1. punctatus Ftzg. 174.
  - 5. g. PELOBATES Wgl. 174.
    - 1. fuscus Wgl. 174.
    - 2. cultripes Tsch. 174.
- 3. tr. HYLINA 175.
  - 6. g. HYLA Laur. 175.
    - 1. viridis Laur. 175.
- 4. tr. BUFONINA 175.
  - 7. g. BUFO Laur. 175.
    - 1. vulgaris Laur. 175.
    - 2. viridis Laur. 175.
    - 3. calamita Laur. 175.
- 5. tr. RANINA 176.
  - 8. g. RANA L. 176.
    - 1. fusca Rs. 176.
    - 2. iberica Blg. 176.
    - 3. *arvalis* Nils. 176.
    - 4. agilis Th. 176.
    - 5. latastei Blg. 177.
    - 6. camerani Blg. 177.
    - 7. viridis Rs. 177.
    - 8. ridibunda P. 177.

# Cl. AMPHIBIA.

Rhachidozoa branchiata et pulmonata occipite dicondylo.

## 1. o. URODELA.

Amphibia nuda, pedibus 4 aut 2, cauda persistente.

- 1. f. SIRENIDAE. Maxillaria nulla; vertebrae amphicoelae; palpebrae nullae; branchiae externae persistentes.
  - 1. g. PROTEUS Laurenti rept. 35; 1768.

Oculi subcutanei; lingua parva; intermaxillaria et mandibula dentata; dentes vomero-palatini biseriales; digiti antice 3, postice 2.

- 1. P. anguinus Laurenti rept. 37 t. 4 f. 3; 1768. Hypochthon laurentii Merrem amph. 188; 1820. In aquis subterraneis Carnioliae.
- 2. f. SALAMANDRIDAE. Maxillaria praesentia; mala utraque dentata; oculi palpebrati; branchiae caducae.
- 1. tr. *PLETHODONTINA*. Dentium palatinorum ordines transversi in posteriore vomerum parte; laminae dentigerae in parasphenoideo; vertebrae amphicoelae.
  - 1. g. SPELERPES Rafinesque Atlant. Journ. 1, 22; 1832.

Lingua plana circularis medio pedunculata; dentium palatinorum ordines 2 postice convergentes; digiti postice 5.

- 1. S. fuscus Str.; dentium palatinorum ordinibus extus ultra choanas productis, sulcis costalibus 10—11, pedibus semipalmatis, cauda tereti reliquo corpore breviore. Geotriton f. Bonaparte ic. f. it. 2, t. 84 f. 4; 1832. Salamandra genei Schlegel abb. amph. 122 t. 39 f. 5. 6. 7; 1837. S. f. Strauch salam. 83; 1870. In Italia, Sardinia, Alpibus maritimis, Gallia, SE.
- 2 tr. SALAMANDRINA. Dentes palatini in longitudinem biseriati, margini interiori processuum palatinorum inserti; parasphenoideum edentulum; vertebrae opisthocoelae.

#### 2. g. SALAMANDRINA Fitzinger rept. 41; 1826.

Lingua magna subtriangula lateribus posticeque libera; dentium palatinorum ordines antice paralleli postice divergentes; arcus frontosquamosalis osseus; digiti 4; cauda subcompressa.

1. S. perspicillata Ftzg. Salamandra tridactyla Daudin rept. 8, 261; 1808. Salamandra p. Savi mem. bibl. it. 22, 228; 1823. S. p. Fitzinger rept. 66; 1826. In collibus Italiae, Sardiniae.

#### 3. g. TRITON Laurenti rept. 37; 1768.

Lingua lateribus libera; dentium palatinorum ordines subrecti; arcus fronto-squamosalis osseus aut ligamentosus aut nullus; digiti antice 4, postice 5; cauda anceps.

- 1. T. pleurodelus; arcu fronto-squamosali osseo; costis longis acutis; cute verrucosa; plica gulari magna; digitis liberis; cloaca rimata; crista dorsuali nulla. Pleurodeles waltlii Michahelles Isis 23, 195 t. 2; 1830. Salamandra p. Schlegel abb. amph. 122 t. 39 f. 2. 3; 1837. Bradybates ventricosus Tschudi batr. 91 t. 2 f. 1; 1838. In stagnis Hispaniae, Lusitaniae.
- 2. T. asper; arcu fronto-squamosali osseo; supra granosus olivaceo-nigrescens; subtus levis aurantiacus nigrescenti maculatus; digitis liberis; cauda obtusiuscula; crista dorsuali nulla; cloaca maris subglobosa, feminae conica. Hemitriton rugosus Dugès Ann. sc. nat. (3) 17, 264 t. 1 f. 16. 17; 1852. Hemitriton a. Dugès Ann. sc. nat. (3) 17, 266 t. 1 f. 21. 22; 1852. T. pyrenaeus Dumeril et Bibron erpét. 9, 139; 1854. In Pyrenaeis et saltibus paeninsulae Ibericae.
- 3. T. rusconii; arcu fronto-squamosali osseo; levis aut supra granulosus; supra fuscus obscurius variegatus, subtus flavidus nigrescenti maculatus; digitis liberis; cloaca conica; cauda obtusiuscula; crista dorsuali nulla; mas fibulis extus dilatatis. Euproctus r. Gené rept. sard. 28 t. 1 f. 3. 4. 5; 1839. In Sardinia.
- 4. T. montanus; arcu fronto-squamosali ligamentoso; supra granulosus, subtus levis; fuscus; digitis liberis; cloaca conica; cauda acutiuscula; crista dorsuali nulla; mas fibulis extus dilatatis. Megapterna m. Savi N. Giorn. Tosc. 37, 211; 1839. In Corsica.
- 5. T. boscai Bttg.; arcu fronto-squamosali osseo crasso; sublevis; supra fuscus obscurius maculatus, subtus aurantiacus nigro maculatus; digitis liberis; crista dorsuali nulla; mas cloaca rimata, cauda mucronata; femina cloaca conica. Pelonectes b. Lataste An. Soc. Esp. Hist. Nat. 8, 87; 1879. T. b. Boettger Zs. Ntw. 52, 516; 1879. T. maltzani Boettger Zs. Ntw. 52, 521; 1879. In Hispania, Lusitania.

- 6. T. montandoni Blg.; arcu fronto-squamosali osseo; sublevis; supra olivaceus obscurius variegatus, subtus aurantiacus; digitis liberis; crista dorsuali nulla; mas cauda mucronata. Boulenger Bull. Soc. Zool. Fr. 5, 37. 157 t. 7; 1880. In Moldavia.
- 7. T. palmatus Tsch.; arcu fronto-squamosali osseo; levis; supra fusco-olivaceus, subtus pallidus medio aurantiacus; cauda mucronata; mas crista dorsuali humili integra, dorso utrinque linea elata marginato, plantis palmatis. Salamandra p. Schneider amph. 1, 72; 1799. T. p. Tschudi batr. 95; 1838. T. helveticus Leydig molche württemb. f. 58; 1867. In stagnis Britanniae, Galliae, Hispaniae N, Belgii, Hollandiae, Germaniae W, Helvetiae.
- 8. T. lobatus Tsch.; arcu fronto-squamosali ligamentoso; levis; supra fusco olivaceus obscurius maculatus, capite vittis 5 obscuris antice convergentibus; subtus flavidus medio aurantiacus, nigro maculatus; cauda acuminata; mas crista dorsuali alta crenata, plantis lobatis. Lacerta culgaris Linnė syst. nat. 370; 1766. T. palustris Laurenti rept. 39 t. 4 f. 2; 1768. Salamandra taeniata Schneider amph. 1, 58; 1799. Salamandra punctata Latreille salam. fr. 53 t. 6 f. 6; 1800. T. l. Tschudi batr. 95; 1838. In stagnis Europae praeter paeninsulam Ibericam.
- 9. T. alpestris Laur.; arcu fronto-squamosali ligamentoso; supra granosus fusco-caesius, subtus levis ruber pectore nigro-punctatus; digitis liberis nigro annulatis; mas crista dorsuali humili integra. Laurenti rept. 88 t. 2 f. 4; 1768. In stagnis Galliae, Belgii, Hollandiae, Germaniae, Helvetiae, Austriae, Italiae N.
- 10. T. marmoratus Schinz; arcu fronto-squamosali ligamentoso; cute granosa; supra viridis nigro marmoratus, subtus subfuscus albo punctatus; digitis liberis nigro annulatis; mas crista dorsuali alta integra supra anum declivi; femina stria dorsuali aurantiaca. Salamandra m. Latreille salam. fr. 33 t. 3 f. 2; 1800. T. m. Schinz rept. 207 t. 86 f. 3; 1833. In stagnis Galliae, Hispaniae, Lusitaniae.
- 11. T. cristatus Laur.; arcu fronto-squamosali nullo; cute granosa; dorso fusco, lateribus albo punctatis, ventre aurantiaco nigro-maculato; digitis liberis nigro annulatis; mas crista dorsuali alta dentata a limbo caudali discreta. Laurenti rept. 39, 146; 1768. In lacubus, stagnis Britanniae, Galliae, Belgii, Hollandiae, Sueciae, Daniae, Germaniae, Helvetiae, Austriae, Graeciae, Turciae, Rossiae.

# 4. g. CHIOGLOSSA Bocage Rev. Mag. Zool. (2) 16, 249; 1864.

Lingua ovata lateribus posticeque libera medio pedunculo protractili affixa; dentium palatinorum ordines curvi; arcus frontosquamosalis nullus; digiti antice 4, postice 5; cauda longa basi teres apice compressa.

1. C. lusitanica Bocage Rev. Mag. Zool. (2) 16, 249 t. 21; 1864. In humidis Lusitaniae, Hispaniae NW.

#### 5. g. SALAMANDRA Laurenti rept. 41; 1768.

Lingua subrotunda lateribus libera; dentium palatinorum ordines curvi; arcus fronto-squamosalis nullus; digiti antice 4, postice 5; cauda teres.

- 1. S. maculosa Laur.; nigra flavo maculata, cauda reliquo corpore breviore. S. terrestris Aldrovandi quadrup. digit. ovip. 641; 1663. Lacerta salamandra Linné Mus. Ad. Frid. 1, 45; 1754. S. m. Laurenti rept. 42, 151; 1768. In saltibus Europae mediae et meridionalis.
- 2. S. atra Laur.; concolor, cauda reliquo corpore breviore. Laurenti rept. 42, 149 t. 1 f. 2; 1768. In humidis Alpium.
- 3. S. caucasica Blg.; nigra flavo maculata, cauda reliquo corpore longiore. Example c. Waga Rev. Mag. Zool. 326; 1876. S. c. Boulenger batr. gr. 5; 1882. In Caucaso.

#### 2. o. et 3. f. BATRACHIA.

Amphibia nuda quadrupedia maturitate ecaudata.

#### 1. sf. Phaneroglossa.

Lingua praesens; tubae eustachianae separatae; larvae spiraculo 1.

#### 1. ser. Arcifera.

Coracoidea et praecoracoidea divergentia cartilagine arcuata conjuncta.

1. tr. DISCOGLOSSINA. Mala superior dentata; vertebrae opisthocoelae costigerae; sacri processus transversi dilatati; coccyx basi processibus transversis postice divergentibus; larvae spiraculo mediano.

#### 1. g. BOMBINATOR Merrem amph. 178; 1820.

Pupilla triangula; lingua rotunda integra adnata; vomeres dentati; tympanum nullum; sacrum processibus transversis valde dilatatis, condylo 1; omosternum nullum.

- 1. B. bombinus Wgl.; supra cinereo-viridis subconcolor, subtus flavus aut aurantiacus caesio aut nigro maculatus, digitis apice flavis, crure plantae<sup>1</sup>) aequali aut longiore, sacco gulari nullo. Rana b. Linné f. suec. 100; 1761. B. b. Wagler amph. 206; 1830. Boulenger Proc. Zool. Soc. Lond. 499 t. 50 f. 1; 1886. B. pachypus Bonaparte ic. f. it. 1832. B. brevipes Blasius Ber. ntw. V. Harz 1841/2. In stagnis Galliae, Belgii, Germaniae, Helvetiae, Tyrolis, Italiae, Dalmatiae, Hungariae, Moldaviae.
- 2. B. igneus M.; supra cinereo-fuscus nigro maculatus, subtus nigro-caeruleus albo punctatus rubro maculatus, digitis apice nigris, planta<sup>1</sup>) crure longiore; mas saccis gularibus 2. Bufo i. Laurenti rept. 29; 1768. B. i. Merrem amph. 179; 1820. Boulenger Proc. Zool. Soc. Lond. 500 t. 50 f. 2; 1886. In stagnis herbidis Sueciae S, Daniae, Germaniae, Bohemiae, Austriae, Moldaviae, Rossiae.

## 2. g. ALYTES Wagler amph. 206; 1830.

Pupilla elliptica erecta; lingua rotunda integra subadnata; tympanum distinctum; vomeres dentati; sacrum processibus transversis mediocriter dilatatis, condylis 2; omosternum nullum.

<sup>1)</sup> inde a callo metatarsali interiore usque ad digiti 4. apicem.

- 1. A. obstetricans Wgl.; supra verrucosus, digito antico primo quarto breviore, tuberculis metacarpalibus ternis. Buro o. Laurenti rept. 28, 128; 1768. A. o. Wagler ic. amph., t. 22 f. 3. 4. 5; 1833. In siccis Galliae, Belgii, Germaniae W, Helvetiae.
- 2. A. cisterwasi Bosca; sublevis, digito antico primo quarto longiore, tuberculis metacarpalibus binis. Bosca An. Soc. Esp. Hist. Nat. 8, 217; 1879. In Hispania.
- 3. g. DISCOGLOSSUS Otth Dkschr. Schweiz. ntf. Ges. 1, 6; 1856. Pupilla triangula; lingua circularis integra margine postico libera; vomeres dentati; tympanum occultum; sacrum processibus transversis mediocriter dilatatis, condylis 2; omosternum minutum.
- 1. D. pictus Otth. Rana p. Gravenhorst delic. mus. zool. vratisl. 39; 1829. Pseudis sardoa Gené rept. sard. 24 t. 5 f. 1. 2. 3. 5. 6; 1839. D. p. Otth N. Dkschr. Schweiz. ntf. Ges. 1, 6; 1856. In Europa meridionali.
- 2. tr. PELOBATINA. Mala superior dentata; costae nullae; sacri processus transversi valde dilatati; coracoidea et procoracoidea curva; omosternum cartilagineum minutum; phalanges terminales aequales; larvae spiraculo sinistro.

#### 4. g. PELODYTES Fitzinger rept. 1, 32; 1843.

Pupilla erecta; lingua subrotunda postice libera emarginata; vomeres dentati; tympanum conspicuum; digiti postici basi coniuncti; vertebrae procoelae; sacrum condylis 2.

1. P. punctatus Ftzg. Rana p. Daudin rain. 51 t. 16 f. 11; 1802. Rana plicata Daudin rain. 53; 1802. P. p. Fitzinger rept. 1, 32; 1843. In Gallia, Hispania, Lusitania.

# 5. g. PELOBATES Wagler amph. 206; 1830.

Pupilla erecta; lingua circularis postice libera emarginata; vomeres dentati; tympanum nullum; plantae palmatae; callus metatarsalis interior palaeformis; vertebrae procoelae; sacrum cum coccyge connatum.

- 1. P. fuscus Wgl.; regione fronto-parietali ossea scabra convexa, calcare metatarsali fusco-flavido. Bufo f. Laurenti rept. 28; 1768. Rana vespertina Pallas Reise d. d. russ. Reich 1, 458; 1771. P. f. Wagler amph. 206; 1830. P. latifrons Héron-Royer Bull. Soc. Zool. Fr. v. 13 n. 3; 1888. In Europa media.
- 2. P. cultripes Tsch.; regione fronto-parietali plana, temporali ossea scabra, orbita inclusa, calcare metatarsali atro. Rana c. Cuvier règne anim. 2, 105; 1829. Rana calcarata Michahelles Isis 23, 807; 1830. P. c. Tschudi batr. 83; 1838. In Gallia S, Hispania, Lusitania.

3. tr. HYLINA. Mala superior dentata; vertebrae procoelae; costae nullae; sacrum processibus transversis dilatatis, condylis 2; omosternum et sternum cartilaginea; phalanges terminales uncinatae basi incrassatae; larvae spiraculo sinistro.

#### 6. g. HYLA Laurenti rept. 32; 1768.

Pupilla horizontalis; vomeres dentati; digiti apice dilatati.

- 1. H. viridis Laur.; supra levis viridis, subtus granosa alba, tympano conspicuo, lingua rotunda postice libera emarginata, dentibus vomerinis inter choanas sitis, digitis anticis basi coniunctis, plantis <sup>2</sup>/<sub>2</sub> palmatis, plica tarsali distincta; mas sacco gulari externo. Rana v. Linné f. suec. 94; 1746. Rana hyla Linné syst. nat. 213; 1758. Rana arborea Linné f. suec. 101; 1761. H. v. Laurenti rept. 33; 1768. In uliginosis; passim.
- 4. tr. BUFONINA. Maxillae edentulae; vertebrae proceelae; costae nullae; sacrum processibus transversis dilatatis, condylis 2; larvae spiraculo sinistro.

#### 7. g. BUFO Laurenti rept. 25; 1768.

Pupilla horizontalis; lingua oblonga integra postice libera; vomeres edentuli; digiti antici liberi, postici coniuncti.

- 1. B. vulgaris Laur.; supra fuscus aut cinereus, subtus albidus nigro maculatus, tympanis suboccultis, parotidibus angustis elatis, digito antico primo secundo subaequali, plantis semipalmatis, tuberculis subarticularibus duplis, plica tarsali nulla, sacco gulari nullo. Rana bufo Linné Mus. Ad. Frid. 1, 94; 1754. B. terrestris Roesel ran. 85 t. 20. 21; 1758. Rana rubeta Linné f. suec. 100; 1761. B. r. Laurenti rept. 28; 1768. B. cinereus Schneider amph. 1, 185; 1799. In umbrosis; passim.
- 2. B. viridis Laur.; albidus supra viridi maculatus, tympanis manifestis, parotidibus reniformibus, digito antico primo secundo longiore, plantis semipalmatis, tuberculis subarticularibus simplicibus, plica tarsali; mas vesica vocali gulari. Rana variabilis Pallas spic. zool. 7, 1 t. 6 f. 1. 2; 1767. B. v. Laurenti rept. 27 t. 1 f. 1; 1768. Rana sitibunda Pallas Reise d. d. russ. Reich 1, 458; 1771. In campis; passim.
- 3. B. calamita Laur.; cinereus supra viridi maculatus, stria dorsuali flava, tympanis indistinctis, parotidibus oblongis aut subtriangulis, digito antico primo secundo aequali, digitis posticis basi coniunctis, tuberculis subarticularibus duplis, plica tarsali; mas vesica vocali gulari. B. terrestris foetidissimus Roesel ran. 107 t. 24; 1758. B. c. Laurenti rept. 27; 1768. B. cruciatus Schneider amph. 1, 193; 1799. In rudectis; passim.

#### 2. ser. Firmisternia.

Coracoidea cartilagine epicoracoidea simplici firme coniuncta.

5. tr. RANINA. Mala superior dentata; vertebrae procoelae; costae nullae; sacrum processibus transversis subteretibus, condylis 2; larvae spiraculo sinistro.

#### 8. g. RANA Linné syst. nat. 354; 1766.

Pupilla horizontalis; lingua postice libera emarginata; vomeres dentati; digiti antici liberi, postici membrana iuncti.

- 1. s. Crotaphitis. Vesicae vocales internae aut nullae; macula temporalis nigra; nates concolores; plantae incomplete palmatae.
- 1. R. fusca Rs.; rostro brevi obtuso, tympano oculi 2/s aequante, plica dorso-laterali humili, digito antico primo secundum superante, digitorum tuberculis subarticularibus mediocribus, callo metatarsali interiore oblongo molli parvo, exteriore subnullo, commissura tibiotarsali ad rostri apicem productili, ventre maculato; mas vesicis vocalibus internis. Roesel ran. 1 t. 1—8; 1758. R. temporaria Linné syst. nat. 357; 1766. R. muta Laurenti rept. 30; 1768. R. platyrrhinus Steenstrup Ber. 24. Vers. D. Ntf. Kiel 131; 1846. In herbidis; passim.
- 2. R. iberica Blg.; tympano oculi dimidium aequante, digitis anticis primo et secundo aequalibus, commissura tibio-tarsali ultra rostri apicem productili, vesicis vocalibus nullis [ceterum R. fuscae similis]. Boulenger Bull. Soc. Zool. Fr. 4, 177; 1879. In Hispania, Lusitania.
- 3. R. arvalis Nils.; rostro acutiusculo, labio superiore producto, tympano oculi <sup>2</sup>/<sub>3</sub> aequante, plica dorso-laterali elata, digito antico primo secundum superante, digitorum tuberculis subarticularibus mediocribus, callo metatarsali interiore compresso duro dimidio digiti primi longiore, exteriore nullo, commissura tibio-tarsali rostri apicem non attingente, ventre concolore; mas vesicis vocalibus internis. Nilsson sk. f. 3, 42; R. oxyrrhinus Steenstrup Ber. 24. Vers. D. Ntf. Kiel 131; 1846. In turfosis Europae mediae et orientalis.
- 4. R. agilis Th.; rostro longiusculo subacuminato, labio superiore producto convexo, tympano oculo subaequali propinquo, plica dorso-laterali angusta, digito antico primo secundum superante, digitorum tuberculis subarticularibus elatis, callo metatarsali interiore rotundo obtuso, exteriore minuto, commissura tibio-tarsali ultra rostri apicem productili, ventre concolore, vesicis vocalibus nullis. Thomas Ann. sc. nat. (4) Zool. 4, 365; 1855. R. gracilis Fatio Rev. Mag. Zool. (2) 14, 81; 1862. In Gallia, Alsatia, Helvetia, Franconia, Bohemia, Austria, Transsilvania, Italia, Sicilia, Dalmatia, Graecia.

- 5. R. latastei Blg.; tympano oculo minore, distante, ventre maculato, vesicis vocalibus nullis [ceterum R. agili similis]. Boulenger Bull. Soc. Zool. Fr. 4, 180; 1879. Prope Mediolanum.
- 6. R. camerani Blg.; supra verrucosa, rostro longiusculo obtuso, tympano oculi ½ aut ½ aequante, plica dorso-laterali mediocri, digitis anticis primo et secundo aequalibus, digitorum tuberculis subarticularibus elatis, callo metatarsali externo, commissura tibio-tarsali nares attingente, ventre concolore; mas vesicis vocalibus internis. Boulenger Bull. Soc. Zool. Fr. 11, 593; 1886. In Caucaso.
- 2. s. Baliopygus. Mas vesicis vocalibus externis; stria dorsualis fiava aut viridis; nates marmoratae; venter albus cinereo maculatus; plantae complete palmatae.
- 7. R. viridis Rs.; levis, callo metatarsali interiore elato compresso subcultrato arcuato, digiti primi dimidium aequante, lateribus et natibus flavidis atro maculatis; mas vesicis vocalibus externis lacteis. Roesel ran. 53 t. 13—16; 1758. R. esculenta Linné syst. nat. 357; 1766. In stagnis Angliae, Galliae, Belgii, Germaniae, Poloniae, Rossiae, Austriae, Italiae.
- 8. R. ridibunda P.; verrucosa, callo metatarsali interiore humili oblongo obtuso, dimidio digiti primi breviore, natibus albidis fuscoviridi maculatis; mas vesicis vocalibus externis cinereis aut nigrescentibus. Pallas Reise d. d. russ. Reich 1, 458; 1771. R. fortis Boulenger Zoologist, june; 1884. In fluminibus et lacubus Germaniae septentrionalis, Europae orientalis, Hispaniae.

Alytes Wgl. 173.
cisternasi Bosca 174.
obstetricansWgl. 174.
Amphibia 169.
Arcifera 173.
Baliopygus 177.
Batrachia 173.
Bombinator M. 173.
bombinus Wgl. 173.
brevipes Bl. 173.
igneus M. 173.
pachypus Bp. 173.
Bradybates
ventricosus Tsch. 170.

Bufo Laur. 175.
calamita Laur. 175.
cinereus Sd. 175.
cruciatus Sd. 175.
fuscus Laur. 174.
igneus Laur. 173.
obstetricansLaur.174.
terrestris Rs. 175.
terrestris foet.Rs. 175.
viridis Laur. 175.
vulgaris Laur. 175.
Bufonina 175.
Chioglossa Boc. 171.
lusitanica Boc. 172.

Crotaphitis 176.

Discoglossina 173.

Discoglossus Otth 174.

pictus Otth 174.

Euproctus
rusconii G. 170.

Exaeretus
caucasicus Waga 172.

Firmisternia 176.

Geotriton
fuscus Bp. 169.

Hemitriton
asper Dug. 170.
rugosus Dug. 170.

Hyla Laur. 175. viridis Laur. 175. Hylina 175. Hypochthon 169. laurentii M. 169. Lacerta salamandra L. 172. vulgaris L. 171. Megapterna montana Savi 170. Pelobates Wgl. 174. cultripes Tsch. 174. fuscus Wgl. 174. latifrons Hér. 174. Pelobatina 174. Pelodytes F. 174. punctatus F. 174. **Pelonectes** boscai Lt. 170. Phaneroglossa 173. Plethodontina 169. Pleurodeles waltlii Mich. 170. Proteus Laur. 169. anguinus Laur. 169. Pseudis sardoa G. 174. Rana L. 176. agilis Th. 176. arborea L. 175. arvalis N. 176. bombina L. 173.

bufo L. 175. calcarata Mich. 174. camerani Blg. 177. cultripes C. 174. esculenta L. 177. fortis Blg. 177. fusca Rs. 176. gracilis Fat. 176. hyla L. 175. iberica Blg. 176. latastei Blg. 177. muta Rs. 176. oxyrrhinus St. 176. picta Gr. 174. platyrrhinus St. 176. plicata Daud. 174. punctata Daud. 174. ridibunda P. 177. rubeta L. 175. sitibunda P. 175. temporaria L. 176. variabilis P. 175. vespertina P. 174. viridis L. 175. viridis Rs. 177. Ranina 176. Salamandra Laur. 172. atra Laur. 172. caucasica Blg. 172. genei Schl. 169. maculosa Laur. 172. marmorata Ltr. 171.

palmata Sd. 171. perspicillata Savi 170. pleurodeles Schl. 170. punctata Ltr. 171. taeniata Sd. 171. terrestris Aldr. 172. tridactyla Daud. 170. Salamandridae 169. Salamandrina (tr.) 169. Salamandrina F. 170. perspicillata F. 170. Sirenidae 169. Spelerpes Rf. 169. fuscus Str. 169. Triton Laur. 170. alpestris Laur. 171. asper 170. boscai Bttg. 170. cristatus Laur. 171. helveticus Ldg. 171. lobatus Tsch. 171. maltzani Bttg. 170. marmoratus Schinz 171. montandoni Blg. 171. montanus 170.

palmatus Tsch. 171.

palustris Laur. 171.

pyrenaeus D. B. 170.

pleurodelus 170.

rusconii 170.

Urodela 169.

# Klima,

# Thier- und Pflanzenleben

der

südlichen Altmark.

Von

Dr. A. Mertens, Magdeburg.

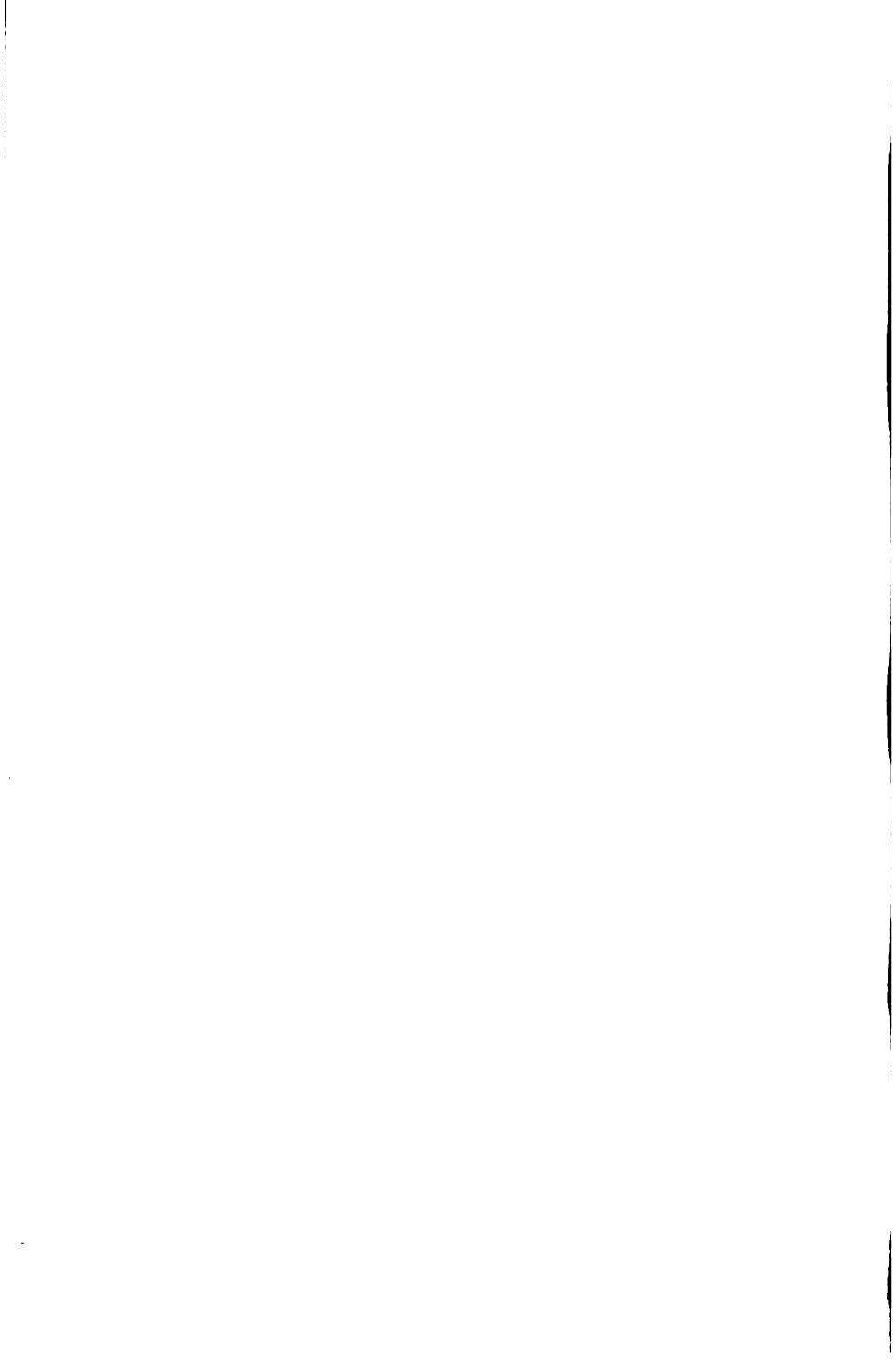

# Die südliche Altmark.

Ein Beitrag zur Landeskunde.

## Vorwort.

Die Altmark ist bisher noch nicht Gegenstand einer besonderen geographischen Bearbeitung geworden. Nur vereinzelt finden sich Bemerkungen über dieselbe in den grösseren Handbüchern der Erdkunde; dieselben sind in-·dessen zu unvollständig und zum Theil selbst unrichtig, als dass sie ein zutreffendes Bild des Landes zu geben vermöchten. So kommt es, dass dies Gebiet, welches als die Wiege des brandenburgisch-preussischen Staates in der Geschichte unseres Vaterlandes einst eine bedeutende Rolle gespielt hat, gegenwärtig ausserhalb der nächsten Umgebung vielfach unbekannt und verkannt ist. Die folgenden Zeilen haben den Zweck, durch eine Schilderung zunächst des südlichen Theiles der Altmark zu richtigen Vorstellungen über das Land beizutragen; und zwar sollen an dieser Stelle die Abschnitte über das Klima, die Pflanzenund die Thierwelt abgedruckt werden, während die Gesammtarbeit später im zweiten Heft des "Archivs für Landes- und Volkskunde der Provinz Sachsen" erscheinen wird.

# Lage und Grenzen des Gebietes.

Die Altmark bildet gegenwärtig den nördlichen, links von der Elbe gelegenen Theil der preussischen Provinz Sachsen. Ihre Südgrenze, die jedoch nicht mit derjenigen der beiden südlichen altmärkischen Kreise Gardelegen und Stendal zusammenfällt, sondern das Nordende des Kreises Wolmirstedt durchschneidet, verläuft vom Drömling in östlicher Richtung zur Elbe und erreicht diesen Strom beim Dorfe Ringfurth. Geographisch ist sie durchaus nicht bedingt, vielmehr ist sie erst durch geschichtliche Ereignisse begründet worden. Ursprünglich erstreckte sich die Altmark bis an die Ohre, zum Theil darüber hinaus. langwierigen Kämpfe und Streitigkeiten zwischen dem Erzstift Magdeburg und den askanischen Markgrafen veranlassten jedoch im Jahre 1336, nach dem Aussterben dieses Herrschergeschlechtes, die Abtretung der südlichen Aemter, vor allem der Stadt und des Amtes Wolmirstedt und des Klosters Hillersleben an Magdeburg; und als es während der Wirren nach dem Erlöschen der Askanier den braunschweigischen Fürsten gelungen war, Calvörde sich anzueignen und zu behaupten, war die Altmark abwärts vom Drömling-Sumpfe von ihrem ehemaligen Grenzflusse gänzlich abgeschnitten. Die Natur des Landes bleibt sich jedoch bis an die Ohre durchaus gleich, während jenseits des Flusses ganz andere Verhältnisse eintreten. Bei der nachstehenden Schilderung wird daher der schmale magdeund braunschweigische Streifen mitbehandelt burgische werden.

Die nördliche Grenze des betrachteten Gebietes verläuft von der Elbe bei Hämerten durch die Niederung nach Stendal, folgt dem Uchtethal, darauf dem langgestreckten Schaugrabenbruch bis zur Milde bei Calbe a/M., zieht sich von dort durch das Grosse Bruch nach W. zur Jeetze und biegt dann in dem Thale dieses Flusses nach S. um zum Drömling.

Im O. ist die Elbe der Grenzstrom.

#### Das Klima.

Für die Berechnungen und Bemerkungen über das Klima der südlichen Altmark, die im Folgenden gegeben werden sollen, wurden mir seitens des Vorstehers, Herrn Hauptlehrer Lange zu Gardelegen, dem ich dafür zu grossem Dank verpflichtet bin, die Ergebnisse der langjährigen Beobachtungen der dortigen Station II. O. des Königlichen meteorologischen Instituts zur Verfügung gestellt. Benutzt sind die Aufzeichnungen der letzten 20 Jahre von 1870 bis 1889, da dieselben nach den jetzt gültigen Bestimmungen gemacht, bezüglich umgerechnet sind.

Man darf die Werthe, die sich für die Stadt Gardelegen ergeben, wenigstens was die Temperaturverhältnisse 1) anlangt, ohne weiteres auf das ganze in Rede stehende Gebiet übertragen, da die Erhebungen der Heide doch zu gering sind, um grössere Abweichungen hervorzurufen, und da über einem gleichförmigen Gelände die wahre Lufttemperatur auf grössere Entfernungen hin ziemlich gleichmässig bleibt. 2) Nach Hann 3) ist für die Beobachtungsplätze auf, östlich und westlich des etwa gleich hohen baltischen Landrückens in Schleswig-Holstein ein Unterschied in der Mitteltemperatur kaum zu bemerken.

Die Beobachtungen werden in Gardelegen bereits seit den sechziger Jahren im Küsterhause zu St. Marien und zwar nach den letzten Bestimmungen um 7a, 2p und 9p angestellt, sodass also die Tagesmittel genügend sicher berechnet werden können.

Die Stadt liegt 50 m über NN. in einer Mulde der Haide, die nur nach N. durch das Mildethal geöffnet ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Hann, Handbuch der Klimatologie, S. 17.

| *) Hann   | a. a. O. S. | <b>17</b> . |              |              |       |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| •         | Mitteltemp. | Juli        | ]            | Mitteltemp.  | Juli  |
| Flensburg | 8,30 C      | 17,2°       | Eutin        | 7,90 C       | 16,9° |
| Husum     | 8,3         | 17,2        | Woltermünste | r 7,9        | 16,9  |
| Kiel      | 8,3         | 17,0        | Neustadt     | 7,9          | 17,1  |
| Segeberg  | 8,0         | 17,0        | Meldorf      | <b>7,9</b> . | 16,4  |

<sup>1)</sup> Siehe Niederschläge.

Im S. ist die grosse "Gardelegener Haide", von der die Königliche "Kolbitz-Letzlingener Haide" einen Theil bildet, bis an die Ohre hin vorgelagert. Dieselbe stellt eine Hochplatte dar, die sich nach W. allmählich verflacht, um endlich in die Drömlingsniederung überzugehen. Die Haupterhebungen liegen an den Rändern, so im S. der Flieder- (122,8 m) und der Zackelberg (139 m), an der Nordostecke der Dollberg (137,5 m) und der Landsberg (134 m). Im NW. erhebt sich das Land zu den grössten Höhen in der Altmark überhaupt, dem langgestreckten Zuge der Hellberge, welche im Langen Berg mit 160 m gipfeln.<sup>1</sup>)

Bei der Betrachtung der klimatischen Factoren ist der Barometerstand im Folgenden ausser Acht gelassen. Der Einfluss desselben, sowie der seiner Schwankungen, ist in einem so beschränkten Gebiete kein erheblicher, namentlich deshalb nicht, weil die Höhenunterschiede doch zu gering sind. Es mag daher in betreff dieser Frage auf eine später zu erwartende umfassende Schilderung der meteorologischen Verhältnisse der Stadt Gardelegen verwiesen werden.

Als wesentlich sind dagegen Temperatur-, Bewölkungs-, Niederschlags- und Windverhältnisse weiter ausgeführt.

## Die Temperatur.

Wie nachstehende Tafel I. der Monats- und Jahresmittel der letzten 20 Jahre ausweist, beträgt die mittlere Jahrestemperatur 8,3° C, 0,5° weniger als für das 50 km südlicher gelegene Magdeburg<sup>2</sup>), 0,7° weniger als die von Halle<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Wegen der Höhenverhältnisse der Altmark muss auf die Veröffentlichung im Archiv verwiesen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Assmann, Das Klima von Magdeburg. Festschrift f. d. Mitgl. u. Theilnehmer d. 57. Versamml. Deutsch. Naturf. u. Ärzte 1884. S. 188. Grützmacher, Abhandl. d. Naturw. Vereins in Magdeburg. 1887. S. 105.

<sup>8)</sup> Kleemann, Beiträge zur Kenntniss des Klimas von Halle. Mittheilungen d. Vereins f. Erdkunde zu Halle a. S. 1887. S. 130.

Monatliche Temperaturmittel in Celaiusgraden.

| Jahr                    | Januar       | Februar | März     | April | Mai  | Juni | Juli | August | Septbr. | October | Novbr. | Decbr.      | Jahres-<br>mittel |
|-------------------------|--------------|---------|----------|-------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|-------------|-------------------|
| 1870                    | 1.1          | -3.7    | 1.2      | 8.2   | 12.8 | 15.7 | 18.5 | 16.4   | 13.0    | 8.2     | 4,9    | -4.6        | 9.7.              |
| 1871                    | 4.9          | -1,3    | 5.6      | 6,5   | 9,7  |      |      | 17,8   |         | 6,5     | 1,1    | -2,4        | 6,9               |
| 1872                    | 1,1          | 2,0     | ,<br>5,6 | 9,6   | 13,6 | 15,6 | 19,6 | 16,5   | 14,8    | 9,2     | 6,7    | 2,2         | 9,7               |
| 1873                    | 6,0          | -0,1    | 4,4      | 6,6   | 9,7  | 17,1 | 19,5 | 17,8   | 13,1    | 9,8     | 4,4    | 2,6         | 9,1               |
| 1874                    | 2,8          | 1,4     | 4,2      | 9,2   | 10,0 | 16,4 | 19,0 | 15,6   | 15,7    | 10,8    | 2,8    | -1,2        | 8,8               |
| 1875                    | 2,1          | -3,6    | 6,0—     | 7,3   | 13,3 | 17,8 | 18,7 | 19,9   | 13,7    | 6,5     | 2,6    | 6,0—        | 8,0               |
| 1876                    | -2,2         | 1,9     | 4,3      | 8,7   | 9,2  | 17,2 | 18,1 | 17,7   | 13,0    | 11,0    | 2,1    | 1,2         | 8,6               |
| 1877                    | 2,9          | 2,5     | 2,4      | 6,6   | 10,4 | 18,6 | 17,9 | 17,1   | 10,9    | 8,2     | 6,8    | 1,6         | 8,8               |
| 1878                    | 1,0          | 4,6     | 3,8      | 8,6   | 13,6 | 17,0 | 16,3 | 17,4   | 14,4    | 11,7    | 4,0    | 0,2         | 9,4               |
| 1879                    | -3,1         | 6,0     | 1,8      | 6,4   | 11,5 | 16,4 | 16,1 | 17,9   | 14,4    | 8,8     | 1,8    | -5,3        | 7,2               |
| 1880                    | -1,6         | 1,1     | 4,0      | 9,4   | 12,3 | 16,4 | 18,6 | 17,6   | 14,8    | 8,2     | 4,1    | 3,4         | 9,0               |
| 1881                    | 0,9—         | -0,5    | 2,2      | 5,6   | 13,0 | 15,8 | 19,2 | 16,0   | 12,6    | 5,5     | 6,4    | 1,6         | 9,7               |
| 1882                    | 1,6          | 3,2     | 6,9      | 8,1   | 12,6 | 15,4 | 18,4 | 15,5   | 14,2    | 9,0     | 4,1    | 0,4         | 9,1               |
| 1883                    | <b>-0,4</b>  | 2,5     | -1,5     | 6,1   | 13,0 | 17,2 | 17,6 | 16,8   | 14,0    | 9,6     | 5,1    | 1,8         | 8,6               |
| 1884                    | 4,0          | 3,9     | 5,5      | 6,2   | 18,2 | 14,1 | 18,2 | 17,3   | 14,9    | 8,6     | 2,0    | 2,6         | 9,2               |
| 1885                    | -2,6         | හ.<br>භ | 2,9      | 9,2   | 10,3 | 17,1 | 17,5 | 14,0   | 12,6    | 2,5     | 1,8    | 0,4         | 7,8               |
| 1886                    | 8,0—         | -2,8    | 0,0      | 8,7   | 13,1 | 15,0 | 16,8 | 17,3   | 15,0    | 9,1     | 5,6    | 1,8         | 8,2               |
| 1887                    | -3,1         | 0,1     | 2,1      | 9,7   | 10,9 | 16,2 | 19,1 | 15,9   | 12,9    | 6,1     | ဆို    | <b>7</b> ′0 | 7,7               |
| 1888                    | 4.0—         | -2,6    | 0,1      | 6,0   | 12,6 | 16,8 | 15,3 | 15,7   | 12,6    | 6,9     | 3,5    | 1,4         | 7,8               |
| 1889                    | -2,7         | -1,9    | 1,2      | 7,6   | 17,4 | 20,1 | 17,5 | 15,7   | 12,5    | 8,4     | 3,3    | -0,4        | 8,4               |
| Mittel aus<br>20 Jahren | <b>-0</b> ,4 | +0,5    | 2,8      | 1,7   | 12,1 | 16,5 | 18,0 | 16,8   | 13,6    | 8,4     | 3,8    | +0,3        | 8,8               |

Das kälteste Jahr in dieser Reihe war demnach das Kriegsjahr 1871, dessen Mitteltemperatur wegen des langandauernden Winters nur 6,9° beträgt, also 1,4° unter der normalen bleibt. Ihm zunächst kommt das Jahr 1879 mit 7,2°. Ueberhaupt ist die Reihe der Jahre mit einer unter der normalen liegenden Mitteltemperatur folgende:

1871 mit 6,9° 1870 mit 7,6° 1885 mit 7,8° 1879 " 7,2° 1881 " 7,6° 1875 " 8,0° 1888 " 7,3° 1887 " 7,7° 1886 " 8,2°;

also 9 Jahre haben ein zu kleines Mittel. Für die übrigen 11 ist es zu hoch, und zwar wird der höchste Werth im Jahre 1872 mit 9,7° erreicht. Auch dieser weicht nur um 1,4° von dem normalen ab, die äusserste Schwan-kung der Jahresmittel beträgt demnach nur 2,8° C.

Bezeichnet man die Jahre als zu warm bezüglich zu kalt, deren Temperatur um ±1° und mehr von der normalen 8,3° abweicht, diejenigen als normale, bei welchen sich dieselbe innerhalb dieser Grenzen bewegt, so ergeben sich nur zwei als zu kalt und nur zwei als zu warm; in Procenten sind also von den betrachteten Jahren

zu warm 10%, zu kalt 10%, normal 80%

gewesen.

Irgend welche Regelmässigkeit in der Aufeinanderfolge der wärmeren und kälteren Jahre lässt sich, wie die Reihe der Jahresmittel in Tafel I. ergiebt, nicht bemerken. Auf zwei unter der Normal-Mitteltemperatur bleibende folgen drei mit grösserer, dann eins mit niedrigerer, dem sich wieder drei mit grösserer anreihen u. s. f.

Die mittleren Temperaturschwankungen der Jahre, die man als Unterschiede der höchsten und niedrigsten Monatsmittel findet, sind nach obiger Tafel folgende:

| Jahr | Schwankung        | Jahr | Schwankung |
|------|-------------------|------|------------|
| 1870 | 23,10             | 1880 | 20,00      |
| 1871 | 22,70             | 1881 | 25,20      |
| 1872 | 18,4 <sup>0</sup> | 1882 | 18,00      |
| 1873 | 19,60             | 1883 | 19,10      |
| 1874 | 20,20             | 1884 | 16,20      |
| 1875 | 23,50             | 1885 | 20,10      |
| 1876 | 20,30             | 1886 | 20,10      |
| 1877 | 17,0°             | 1887 | 22,20      |
| 1878 | 17,20             | 1888 | 19,40      |
| 1879 | 23,10             | 1889 | 23,40      |

Das Mittel daraus ergiebt 20,4 °C, was als durchaus gemässigt angesehen werden muss, sodass die Altmark zu den Gebieten mit limitirtem Klima zu rechnen ist.

Der jährliche Gang der Temperatur ist ersichtlich aus den am Fusse der Tafel I. stehenden Mitteln der einzelnen Monate.

Der kälteste Monat ist demnach der Januar mit nur -0,4°; bei allen übrigen beträgt die Temperatur über 0°, und zwar erhebt sich die den Gang ausdrückende Kurve zunächst allmählich, dann steiler, erreicht ihren höchsten Punkt im Juli mit 18° und fällt dann ziemlich schnell bis zum December mit +0,3°.

Die Temperatur steigt also vom Januar bis Juli mit folgenden Unterschieden der Monatsmittel:

und fällt von da ab wieder bis zum Januar:

Es zeigt sich aus diesen Zahlen, dass die Temperatur in den 3 Sommer- wie in den 3 Wintermonaten nur sehr wenig verschieden ist, während sie im Frühling allmählich ansteigt, im Herbst schneller fällt. Ordnet man die Monate nach der Höhe der Temperaturmittelwerthe, so ist, wie oben bereits angeführt ist, der Januar der kälteste; es folgen darauf der Reihe nach: December, Februar, März, November, April, October, Mai, September, Juni, August und Juli.

Wenn man die Monatsmittel für die Jahreszeiten zusammenzieht, wobei der Winter mit dem December beginnt, so findet man als Mittel folgende Werthe:

> Winter: + 0,1 ° Frühling: + 7,5 ° Sommer: +17,1 ° Herbst: + 8,6 °.

Eine richtige Vorstellung von dem Klima erhalten wir jedoch erst, wenn wir ausser den Mitteln auch die höchsten und niedrigsten Temperaturgrade kennen lernen, auf die wir gefasst sein müssen. In den folgenden beiden Tafeln sind daher diese Maxima und Minima für die einzelnen Monate der 20 Jahre zusammengestellt.

Höchste Temperatur-Grade in Celsius-Graden.

| Hochste<br>Temperat. | 83,0  | 32,5 | 34,4         | 31,2 | 33,1 | 31,0 | 32,0 | 34,4 | 29,4 | 29,8 | 32,6 | 34,1 | 28,8 | 33,1 | 30,4 | 32,5 | 32,4 | 34,3 | 32,6 | 31,4 |                      |
|----------------------|-------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| Decbr                | 13,8  | 8,8  | 11,9         | 8,8  | 9,6  | 11,2 | 11,8 | 8,1  | 11,0 | 4,0  | 10,8 | 11,9 | 10,8 | 10,2 | 12,4 | 8,0  | 8,6  | 9,2  | 9,0  | 7,4  | 9,61                 |
| Novbr.               | 12,6  | 8,8  | 14,4         | 13,1 | 11,2 | 14,8 | 10,0 | 15,6 | 13,1 | 6,6  | 13,1 | 14,0 | 13,1 | 10,9 | 15,0 | 11,7 | 12,0 | 14,3 | 10,7 | 12,0 | 12,51                |
| Octbr.               | 15,0  | 17,6 | 23,8         | 21,9 | 26,9 | 19,0 | 25,0 | 19,6 | 21,9 | 17,6 | 20,3 | 15,2 | 17,6 | 17,9 | 21,4 | 15,1 | 24,1 | 14,7 | 18,4 | 17.6 | 19,52                |
| Septbr.              | 26,5  | 30,0 | 33,8         | 25,6 | 28,1 | 27,0 | 26,3 | 21,6 | 26,9 | 27,5 | 29,8 | 22,5 | 24,1 | 23,9 | 25,9 | 27,4 | 31,5 | 26,3 | 24,6 | 25.0 | 26,69                |
| Aug.                 | 31,2  | 32,5 | 25,6         | 31,2 | 28,8 | 31,4 | 32,0 | 27,6 | 27,6 | 29,8 | 27,6 | 30,8 | 28,8 | 30,0 | 29,4 | 27,9 | 31,0 | 30,3 | 29,2 | 27,2 | 29,48                |
| Juli                 | 28,9  | 28,1 | 34,4         | 31,2 | 33,1 | 31,0 | 30,4 | 33,5 | 29,5 | 28,1 | 30,9 | 34,1 | 23,5 | 33,1 | 30,4 | 31,0 | 32,4 | 34,3 | 24,8 | 26,6 | 30,43                |
| Juni                 | 33,0  | 30,6 | 27,5         | 28,8 | 33,1 | 30,9 | 28,8 | 34,4 | 29,4 | 28,8 | 26,6 | 31,5 | 28,6 | 31,0 | 25,0 | 32,5 | 28,1 | 28,4 | 30,5 | 31,4 | 29,94                |
| Mai                  | 28,6  | 28,1 | 25,0         | 21,2 | 56,9 | 26,5 | 24,0 | 25,6 | 28,8 | 26,3 | 32,6 | 26,6 | 27,5 | 28,1 | 29,1 | 30,7 | 32,2 | 23,0 | 32,5 | 28,5 | 27,57                |
| April                | 22,6  | 17,5 | 23,8<br>8,63 | 20,6 | 25,6 | 21,9 | 19,1 | 23,1 | 23,0 | 21,9 | 24,8 | 20,2 | 22,9 | 18,2 | 18,9 | 26,2 | 25,0 | 22,6 | 18,0 | 21,9 | 21,86                |
| März                 | 15,0  | 20,0 | 23,1         | 19,4 | 25,6 | 16,0 | 16,2 | 13,1 | 12,5 | 13,8 | 16,1 | 13,2 | 19,0 | 8,8  | 19,4 | 12,6 | 19,0 | 14,3 | 15,0 | 11,0 | 16,10                |
| Febr.                | 10,0  | 12,6 | 11,9         | 10,6 | 10,0 | 3,8  | 13,2 | 10,8 | 14,1 | 10,8 | 9,8  | 7,4  | 14,5 | 9,8  | 12,4 | 15,0 | 3,0  | 10,0 | 4,2  | 9,1  | 10,15                |
| Januar               | +10,5 | 4,0  | 8,           | 10,6 | 11,6 | 11,9 | 6,0  | 16,2 | 10,0 | 11,0 | 8,1  | 7,2  | 9,6  | 11,6 | 11,6 | 10,0 | 8,0  | 5,5  | 9,7  | 7,3  | 9,35                 |
| Jahr                 | 1870  | 1871 | 1872         | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | Mittleres<br>Maximum |

# Miedrigste Temperatur-Grade in Celsius-Graden.

| - 6.49          | -1.32        | 2,75       | 7.22                 | 8.59        | 5.97     | -0.23 | _2.79 | <b>- 8.58</b> | -11.99       | -12.94      | Mittleres |
|-----------------|--------------|------------|----------------------|-------------|----------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 6.              | -2,4         | 0,5        | 6,6                  | <b>8</b>    | 7,9      | 7,4   | -2,1  | -15,8         | -15,8        | -16,7       | 1889      |
| -10             | <u>_</u> 3,9 | -1,1       | 6,6                  | 5,9         | 4,9      | ა,7   | -8,1  | -13,6         | -14,7        | -14,6       | 1888      |
| _ 7             | -5,1         | 1,4        | 6,6                  | 7,9         | <u>အ</u> | 2,3   | -4,4  | <b>- 9,7</b>  | -11,7        | -17,1       | 1887      |
| <u> </u>        | -1,4         | -0,5       | ۍ<br>چ<br>د          | 6,5         | 6,8      | -3,6  | 1,8   | -18,4         | -12,5        | -13,2       | 1886      |
| <u> </u><br>.co | -1,8         | 2,6        | <b>.</b><br>60<br>60 | 7,7         | 3,5      | -1,6  | -0,2  | - 6,0         | -10,9        | -16,0       | 1885      |
| -11,            | 0,6          | 6,9        | 4,4                  | 8,1         | 6,0      | 2,1   | -3,4  | - 6,6         | - 6,2        | - 6,9       | 1884      |
| 1,              | 1,0          | 5,6        | 8,1                  | %<br>&<br>& | 6,9      | -0,2  | -2,1  | -15,0         | - 7,5        | -13,8       | 1883      |
| - 7,            | 0,0          | 5,0        | 8,8                  | 10,6        | 5,0      | 0,0   | -3,8  | - 2,6         | - 9,4        | <b>-7,1</b> | 1882      |
| - 7,            | -2,6         | 0,0        | 7,5                  | 8,8         | 5,0      | -1,2  | -6,2  | <b>- 7,6</b>  | -10,6        | -23,1       | 1881      |
| -6,2            | -5,0         | <b>3,8</b> | 9,6                  | 11,2        | 7,6      | -2,5  | -2,0  | - 5,0         | -12,5        | -15,2       | 1880      |
| -11,2           | -2,1         | 5,0        | 10,0                 | 8,8         | 6,9      | -0,6  | -3,1  | - 6,9         | -12,5        | -17,6       | 1879      |
| - 2,5           | 1,5          | 9,8        | 8,1                  | ,8<br>,8    | 5,0      | 0,0   | -1,2  | - 5,0         | <b>-</b> 6,9 | - 8,8       | 1878      |
| -1,2            | -3,1         | 0,0        | 8,1                  | 7,6         | 7,5      | -4,4  | -5,0  | -12,6         | - 8,4        | - 6,2       | 1877      |
| -11,9           | -1,9         | 3,1        | 6,9                  | 8,8         | 8,1      | -1,9  | -3,1  | - 2,6         | -11,2        | -20,0       | 1876      |
| 8,8             | -1,9         | -0,2       | 11,1                 | 7,5         | 7,6      | 1,9   | -3,8  | -11,2         | -16,6        | -10,6       | 1875      |
| -10,0           | -0,6         | 5,6        | 5,0                  | 9,4         | 4,4      | -2,5  | 0,0   | -10,0         | -12,5        | - 7,6       | 1874      |
| — 6 <b>,</b> 9  | -1,9         | 4,2        | 8,1                  | 10,0        | දා<br>දා | -0,6  | -2,5  | -1,9          | -11,2        | - 6,2       | 1873      |
| -1,9            | 1,0          | 2,5        | 6,9                  | 8,1         | 8,1      | 0,0   | -0,6  | - 7,5         | - 5,0        | - 6,9       | 1872      |
| - 6,9           | -3,1         | 1,2        | 6,9                  | 10,0        | <u>ဗ</u> | -1,2  | -5,6  | - 5,0         | -25,0        | -26,9       | 1871      |
| <b>— 1,</b> :   | 6,2          | 5,6        | 6,8                  | 8,8         | 6,9      | 1,2   | -2,6  | - 6,9         | -18,8        | -4,6        | 1870      |
| Novbr.          | Octbr.       | Septbr.    | Aug.                 | Juli        | Juni     | Mai   | April | März          | Febr.        | Januar      | Jahr      |

| Di      | e mit | tleren | Wei | rthe | der  | zu | ${\bf erwartenden}$ | Temperatur- |
|---------|-------|--------|-----|------|------|----|---------------------|-------------|
| extreme | sind  | demn   | ach | folg | ende | :  |                     |             |

| Monat   | Mitt    | leres           | Monat     | Mit     | leres       |
|---------|---------|-----------------|-----------|---------|-------------|
|         | Maximum | Minimum         |           | Maximum | Minimum     |
| Januar  | 9,350   | -12,940         | Juli      | 30,430  | + 8,590     |
| Februar | 10,150  | <b>—11,99</b> ° | August    | 29,480  | +7,220      |
| März    | 16,100  | -8,580          | September | 26,690  | +2,750      |
| April   | 21,860  | -2,790          | October   | 19,520  | -1,320      |
| Mai     | 27,570  | -0,230          | November  | 12,510  | $-6,49^{0}$ |
| Juni    | 29,940  | +5,970          | December  | 9,610   | —11,83°     |

Noch viel weiter liegen die innerhalb des in die Betrachtung gezogenen Zeitraums beobachteten absoluten Extreme auseinander. Die folgende Tafel giebt die höchsten und niedrigsten vorgekommenen Temperaturgrade an.

| Monat             | Abso<br>Maximum | olutes<br>  Minimum | Monat     | Abso<br>Maximum | olutes<br>  Minimum |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Januar            | 16,20           | -26,9°              | Juli      | 34,40           | + 5,90              |
| Februar           | 15,00           | <b>—25,0</b> 0      | August    | 32,50           | +3,30               |
| März              | 25,60           | —18,4°              | September | 33,80           | -1,10               |
| $\mathbf{A}$ pril | 25,60           | -6,20               | October   | 26,90           | $-5,1^{0}$          |
| Mai               | 32,60           | <b>— 4,4</b> °      | November  | 15,60           | —11,9°              |
| Juni              | 34,40           | +3,50               | December  | 13,80           | $-23,1^{0}$         |

Darnach fällt die niedrigste Temperatur von —26,9° in den Januar, die höchste von 34,4° in den Juni und auch in den Juli. Die äusserste Schwankung der Temperatur beträgt demnach 61,3° C.

Neun Monate kann man nach dieser Tafel auf Frost rechnen, wenn auch die Zahl der Tage, an welchen das Thermometer unter 0° sinkt, in den mittleren Monaten nur gering ist. Der Schaden aber ist oft recht bedeutend, der durch solche Spät- und Frühfröste, von denen die ersteren namentlich im Mai noch zu den regelmässigen Vorkommnissen gehören, angerichtet werden kann.

Uebrigens giebt es in der Altmark Stellen, sog. Frostlöcher, in denen es viel leichter friert, als anderswo, und wo in Folge dessen besonders empfindliche Pflanzen gar nicht gedeihen, wenn sie nicht bereits eine gewisse Höhe erreicht haben. Meist haben diese Oertlichkeiten feuchten, moorigen Untergrund und höhere Umgebung, so dass die erkaltende Luft nicht abfliessen kann. So gedeiht z. B. auf dem Forsthaus Lindenthal bei Gardelegen kein Walnussbaum, obwohl der Boden recht geeignet wäre, und in der nahe gelegenen Stadt mächtige Bäume dieser Art stehen; so wachsen die Eichen, die im und am grossen Moor bei Jävenitz angepflanzt sind, erst freudig weiter, nachdem sie weit über mannshoch geworden sind, bis dahin erfrieren die Spitzen und Knospen fast regelmässig. Soerfroren selbst noch am 7. Juli 1877 auf einem tiefliegenden Acker bei Jävenitz die Kartoffeln, obgleich das Minimum-Thermometer der Station noch über 0° verzeichnete. Aehnliche Beispiele liessen sich noch viele anführen.

Zu einem vollkommenen Bilde der Temperaturverhältnisse der Altmark wäre es nun noch nöthig, die normalen Mittelwerthe der einzelnen Tage zu besitzen, um daraus den jährlichen Gang der Wärme aufzustellen. Zu einer solchen Berechnung dürfte indessen die Beobachtungszeit doch noch zu kurz sein, auch würde dieselbe hier zu weit führen. Im übrigen muss auf die oben erwähnte in Aussicht stehende Schilderung der meteorologischen Verhältnisse der Station Gardelegen verwiesen werden.

# Atmosphärische Feuchtigkeit.

Man muss unterscheiden in der Meteorologie 1) absoluten, 2) relativen Wasserdampfgehalt der Luft, 3) Bewölkung,

4) Niederschläge.

Von diesen sind die beiden ersten für unsere Sinnenur unter besonderen Umständen, an heissen Sommertagen, an der schwülen Luft vor Gewittern, bemerklich; für gewöhnlich entgehen sie unserer Beobachtung, und zu ihrer genauen Feststellung bedarf es der sorgfältigst ausgeführten Instrumente der Station. So wesentlich daher auch ihre Bestimmung für die Meteorologie ist, möge sie hier ausser der Betrachtung bleiben, nur das eine mag angeführt werden, nämlich dass die Luft im Januar am wenigsten, im Juli am meisten Wasserdampf enthält.

Die "Bewölkung" ist dagegen unter allen Umständen sichtbar; und da mit einer grösseren oder geringeren Ausdehnung der Himmelsbedeckung auch die Temperaturverhältnisse am Erdboden insofern in Zusammenhang stehen, als bei bedecktem Himmel die Ausstrahlung verringert, bei heiterem verstärkt wird, so soll im Folgenden auf dieselbe näher eingegangen werden.

Unter Bewölkung versteht man die Bedeckung des uns sichtbaren Theils des Himmelsgewölbes durch Wolken, wobei es auf die Art und Form dieser Dunstgebilde nicht ankommt.

Für die Bezeichnung hat man 11 Grade. O bedeutet völlig heiteren Himmel, 10 völlig bedeckten, die Zahlen dazwischen, dass so viel Zehntel des Himmels bedeckt sind. Wenn in der folgenden Tafel Brüche auftreten, so sind dieselben als durch die Mittelung entstanden zu erklären.

#### Bewölkungs-Verhältnisse.

|         |   | ] | Ma o | n | a t | • |   | - |     | Monat:        |
|---------|---|---|------|---|-----|---|---|---|-----|---------------|
| Januar  | • | • | •    | • | •   | • |   | • | 7,6 | Juli 4,8      |
| Februar | • | • | •    | • | •   | • | • | • | 6,8 | August 4,6    |
|         |   |   |      |   |     |   |   |   | •   | September 5,4 |
|         |   |   |      |   |     |   |   |   | •   | October 5,9   |
| -       |   |   |      |   |     |   |   |   | •   | November 6,2  |
|         |   |   |      |   |     |   |   |   | •   | December 6,4  |

Frühling: 5,6
Sommer: 4,8
Herbst: 5,8
Winter: 6,9
Jahr: 5.8

Das Maximum der Bewölkung liegt in den Sommer-Monaten, wie auch anderswo, am Nachmittag, gegen Abend wird es wieder klarer; in den Wintermonaten ist der Himmel des Morgens am meisten bedeckt und klärt sich allmählich bis zum Abend auf.

Im Jahre ist der Januar der bewölkteste; die Bedeckung nimmt dann bis zum Juli ab mit einziger Ausnahme des Juni, in dem 5,3 Theile des Himmels bedeckt sind. Vom Juli ab steigt dann die Bewölkung allmählich wieder, sodass mit jener Ausnahme der Gang ein ganz regelmässiger ist.

Auf die Niederschlagsmengen hat die Bewölkung keinen Einfluss, wie im Folgenden sich sofort ergeben wird.

# Die atmosphärischen Niederschläge.

Hinsichtlich der Niederschläge gehört die Altmark zum mitteleuropäischen Klimagebiet, d. h. zu der Zone, in welcher zu allen Jahreszeiten Regen (bezw. Schnee) fallen, aber zu dem Theile derselben, in welcher die Sommerregen vorwiegen. Der Einfluss der Binnenlage macht sich also geltend.

Die Gesammtheit der Niederschläge ergiebt im Mittel 499,5 mm, bleibt demnach um 110,5 mm hinter der von Bebber für Norddeutschland berechneten von 61 cm zurück.

Auch gegenüber den benachbarten Stationen hat Gardelegen weniger Niederschläge. Es mag das veranlasst sein durch die im SW., der Hauptwindrichtung bei Regenwetter, vorgelagerten mitteldeutschen Gebirge, dann aber auch örtlich wohl durch die im S. sich erhebende Gardelegener

Haide bedingt werden. Mehrfach ist es vorgekommen, dass auf der Höhe bedeutende Regengüsse gefallen sind, während in der Stadt gar nichts bemerkt wurde, aber auch umgekehrt. Eine nähere Erörterung dieser Frage ist so lange nutzlos, bis Regenmessungen in grösserer Zahl im Gebiete gemacht werden. Dann mag sich vielleicht auch herausstellen, dass die für Gardelegen gefundenen Werthe nicht für alle Orte der südlichen Altmark zutreffen; bis dahin mögen sie aber gelten. Die folgende Tafel giebt die Monats- und Jahressummen der Niederschläge jeder Art innerhalb der 20 Jahre:

Niederschlagsmengen in mm.

| 499,5       | 36,7   | 43,3   | 48,7    | 33,8    | 49,8   | 62,4  | 51,6  | 40,4  | 81,8  | 40,3        | 30,7     | 29,9   | Mittel |
|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|--------|--------|
| 541,2       | 34,1   | 17,2   | 116,7   | 24,0    | 49,9   | 48,1  | 35,8  | 70,2  | 22,6  | 44,8        | 61,4     | 16,4   | 1889   |
| 548,6       | 14,9   | 59,3   | 66,1    | 11,8    | 43,3   | 66,1  | 30,6  | 12,4  | 63,1  | 103,5       | 54,4     | 23,1   | 1888   |
| 421,4       | 38,0   | 31,0   | 31,3    | 38,1    | 52,3   | 74,7  | 17,0  | 69,0  | 27,1  | 34,6        | 6,1      | 2,2    | 1887   |
|             | 41,0   | 50,4   | 41,3    | 10,0    | 16,0   | 51,6  | 56,6  | 46,8  | 40,2  | 39,2        | 8,6      | 81,5   | 1886   |
| 563,4       | 21,8   | 34,2   | 53,0    | 55,2    | 54,8   | 61,5  | 57,4  | 71,3  | 72,9  | 36,2        | 25,3     | 19,8   | 1885   |
| 652,4       | 65,0   | 67,1   | 62,2    | 74,3    | 9,1    | 122,7 | 66,6  | 36,1  | 25,2  | 24,7        | 17,4     | 82,0   | 1884   |
| 470,6       | 49,9   | 64,1   | 41,1    | 46,0    | 35,8   | 58,4  | 26,8  | 72,4  | 18,9  | 12,4        | 10,2     | 34,6   | 1883   |
| 566,8       | 29,6   | 58,6   | 26,1    | 40,9    | 96,7   | 97,3  | 68,5  | 31,5  | 16,9  | 51,8        | 29,9     | 19,0   | 1882   |
| 469,6       | 20,3   | 35,7   | 76,9    | 40,4    | 64,6   | 42,6  | 43,4  | 26,6  | 4,9   | 66,1        | 17,1     | 30,9   | 1881   |
| 475,7       | 72,0   | 32,0   | 43,5    | 36,7    | 59,3   | 42,7  | 92,9  | 7,8   | 20,0  | 25,6        | 23,0     | 20,2   | 1880   |
| 497,0       | 25,4   | 50,1   | 30,2    | 23,9    | 42,7   | 44,3  | 68,6  | 25,0  | 61,0  | 25,8        | 54,5     | 45,5   | 1879   |
| 453,3       | 35,1   | 33,6   | 13,4    | 23,2    | 75,0   | 52,4  | 58,7  | 30,3  | 19,7  | 63,6        | ,8<br>,# | 39,9   | 1878   |
| 493,3       | 21,3   | 34,0   | 43,9    | 30,6    | 39,4   | 88,8  | 39,9  | 43,8  | 9,2   | 28,4        | 70,4     | 43,6   | 1877   |
| 462,7       | 43,1   | 33,0   | 17,9    | 54,6    | 18,8   | 62,4  | 34,5  | 12,7  | 17,4  | 65,2        | 88,1     | 15,0   | 1876   |
| 519,3       | 29,4   | 61,9   | 102,7   | 13,5    | 43,8   | 72,0  | 49,7  | 41,6  | 15,7  | 28,5        | 17,2     | 43,8   | 1875   |
| 373,6.      | 40,8   | 24,1   | 11,6    | 30,8    | 22,3   | 71,4  | 31,2  | 36,9  | 25,1  | 45,4        | 12,2     | 21,8   | 1874   |
| 411,4       | 41,4   | 38,3   | 19,3    | 25,3    | 55,4   | 64,1  | 19,4  | 84,7  | 63,0  | 31,7        | 13,2     | 5,6    | 1873   |
|             | 55,7   | 107,9  | 59,7    | 40,7    | 33,8   | 37,9  | 11,9  | 101,0 | 22,0  | <b>33,0</b> | 23,7     | 35,0   | 1872   |
| 545,2       | 33,8   | 14,7   | 36,4    | 20,8    | 32,7   | 39,6  | 161,3 | 23,8  | 67,7  | 12,4        | 65,4     | 37,2   | 1871   |
| 528,9       | 21,4   | 19,2   | 81,2    | 36,1    | 151,1  | 49,6  | 6,03  | 13,5  | 24,8  | 32,7        | 6,8      | 81,6   | 1870   |
| im<br>Jahre | Decbr. | Novbr. | October | Septbr. | August | Juli  | Juni  | Mai   | April | März        | Februar  | Januar | Jahr   |

#### Im Durchschnitt fallen daher

```
29.9 \text{ mm} = 5.98\%
im Januar:
   Februar:
               30,7
                            6,15%
               40,3
                        = 8,07\%
   März:
   April:
               31,8
                            6,37%
               40,4
   Mai:
                            8,09%
   Juni:
               51,5
                        = 10,31\%
                                    der Gesammtmenge
               62,4
                        = 12,49\%
   Juli:
   August:
               49,8
                        = 9,97\%
   September: 33,8
                        = 6,77\%
   October:
               48,7
                        = 9,75\%
   November: 43,3
                        = 8,67\%
   December: 36,7
                            7,35%
im Frühling: 112,5 \text{ mm} = 22,53\%
   Sommer:
             163,7 , = 32,77\%
              125,8 ,,
                        = 25,19%
   Herbst:
                        = 19,48\%
               97,3 ,,
   Winter:
```

Die Tafel lässt erkennen, dass die Niederschlagsmenge fast regelmässig vom Winter zum Sommer ansteigt und dann wieder sinkt. Nur zweimal wird die Regel durchbrochen, indem der März dem Mai fast gleich kommt, und andrerseits der September einen sehr viel kleineren Niederschlag aufweist, als die ihn einschliessenden Monate. Er ist daher auch der heiterste des ganzen Jahres.

Regen fällt also das ganze Jahr, doch sind die Mengen durchaus nicht immer den Durchschnittswerthen genähert. Die folgende Tafel giebt die Maxima und Minima, die in einem Monate während der 20 Jahre beobachtet sind.

Extreme Niederschlagsmengen in mm.

| Monat     | Maximum | Jahr        | Minimum | Jahr         |
|-----------|---------|-------------|---------|--------------|
| Januar    | 82,0    | 1884        | 2,2     | 1887         |
| Februar   | 88,1    | 1876        | 6,1     | 1887         |
| März      | 103,5   | 1888        | 12,4    | 1871 u. 1883 |
| April     | 72,9    | 1885        | 4,9     | 1881         |
| Mai       | 101,0   | 1872        | 7,8     | 1880         |
| Juni      | 161,3   | 1871        | 11,9    | 1872         |
| Juli      | 122,7   | 1884        | 87,9    | 1872         |
| August    | 151,1   | 1870        | 9,1     | 1884         |
| September | 74,3    | 1884        | 10,0    | 1886         |
| October   | 102,7   | 1875        | 11,6    | 1874         |
| November  | 107,9   | <b>1872</b> | 14,7    | 1871         |
| December  | 72,0    | 1880        | 14,9    | 1888         |

In der folgenden Tafel ist für die einzelnen Monate, Jahreszeiten und das Jahr die Zahl der Niederschlagstage angegeben, d. h. der Tage, an welchen messbare Mengen (über 2 mm) in irgend einer Form, als Schnee, Graupeln, Hagel, Regen gefallen sind; eine zweite Reihe giebt im besonderen an, wie viel Schneetage darunter sind. Wenn Bruchtheile von Tagen auftreten, so ist das ja leicht aus der Mittelung zu erklären.

Ansahl der Niederschlags- und Schneetage im besonderen im Mittel.

| Monat    | Miederschlags-<br>tage, | davon<br>Schneetage | Monat      | Niederschlage-<br>tage, | - daven<br>Schneetage |
|----------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| Januar:  | 8,5                     | 5,4                 | Juli:      | 14,0                    |                       |
| Februar: | 7,7                     | 5,9                 | August:    | 13,6                    | -                     |
| März:    | 10,5                    | 6                   | September: | 11,0                    | -                     |
| April:   | 10,5                    | 1,5                 | October:   | 18,8                    | 0,4                   |
| Mai:     | 12,4                    | 0,3                 | November:  | 11,7                    | 3,1                   |
| Juni:    | 13,2                    |                     | December:  | 9,5                     | <b>6,7</b>            |

Frühling: 33,4 Niederschlagstage, davon 7,8 Schneetage

Im Jahre sind demnach rund 136 Tage mit Niederschlägen zu erwarten, von denen etwa 30 Schnee bringen,

Stellt man die Niederschlagswahrscheinlichkeit für die einzelnen Monate auf, d. h. also das Verhältniss der Niederschlagstage zur Zahl der Tage überhaupt, so erhält man:

| fur | Januar  | 0,27 | für  | Juli      | 0,45 |
|-----|---------|------|------|-----------|------|
| 77  | Februar | 0,28 | ,,   | August    | 0,44 |
| 77  | März    | 0,34 | , ,, | September | 0,37 |
| 77  | April   | 0,35 | , ,, | October   | 0,45 |
| 77  | Mai     | 0,40 | 77   | November  | 0,39 |
| 77  | Juni    | 0,44 | ,,   | December  | 0,30 |

für das Jahr 0,37.

Man ersieht aus dieser Reihe, dass in den Wintermonaten am wenigsten auf Niederschlag zu rechnen ist, während im Sommer und dann noch im October von zehn Tagen jeder vierte oder fünfte Regen bringen kann.

Die Schneefalle, die im Durchschnitt an 29,3 Tagen des Jahres erfolgen, vertheilen sich allerdings mit ersichtlichem Uebergewicht auf die eigentlichen Wintermonate December, Januar und Februar, doch ist auch der März sehr reich an Schneetagen. Die ersten Flocken fallen in der Regel in der zweiten Hälfte des October, die letzten im April, wobei jedoch nicht ausgeschlossen ist, dass sie auch im Mai noch auftreten. So ist z. B. der 11. Mai 1883 als Schneetag angeführt.

"Hagelfälle" sind im Gebiete der Altmark nicht allzu häufig. Dieselben sind auch meist örtlich beschränkt, treten fast immer strichweise auf; für die ganze Gegend kommen sie daher kaum in Betracht, und es kann in Folge dessen nicht näher auf dieselben eingegangen werden.

#### Gewitter.

An dem Zunehmen der Regenwahrscheinlichkeit zum Sommer hin tragen zum nicht geringsten Theile die Gewittererscheinungen Schuld, die ja gerade in dieser Zeit am häufigsten sind.

In der folgenden Tafel sind Nah- und Ferngewitter unterschieden; da aber ein grosser Theil der letzteren doch noch in der Altmark niedergeht, so ist auch die Summe beider gegeben. Durch die Mittelung entstehen wieder Brüche.

#### Gewittererscheinungen.

| Monat         | Nahgewitter | Ferngewitter | Summe |
|---------------|-------------|--------------|-------|
| Januar        | 0,05        |              | 0,05  |
| Februar       | _           |              |       |
| Mārz          | 0,10        | 0,05         | 0,15  |
| <b>A</b> pril | 0,95        | 0,40         | 1,35  |
| Mai           | 2,10        | 0,95         | 3,05  |
| Juni          | 2,50        | 2,25         | 4,75  |
| Juli          | 4,00        | 1,70         | 5,70  |
| August        | 2,20        | 1,20         | 3,40  |
| September     | 0,70        | 0,70         | 1,40  |
| October       | 1,25        | 0,15         | 1,40  |
| November      | 0,05        | 0,05         | 0,10  |
| December      |             |              |       |
| Jahr          | 13,90       | 7,45         | 21,35 |

In den 20 Beobachtungsjahren ist nur einmal ein Gewitter in den drei Wintermonaten vorgekommen, und zwar im Januar 1874. Dagegen tritt das Zunehmen gegen den Sommer hin bis zu 5,70 im Juli und dann die plötzliche Abnahme deutlich hervor.

Rund hat die Altmark jährlich 21—22 Gewitter zu erwarten, was mit der Zahl der in der Nachbarschaft beobachteten ziemlich übereinstimmt.

Allzu schwer sind dieselben nicht, dagegen bringen sie meist sehr starken Regen mit sich, und daraus erklärt sich denn auch die Zunahme der Niederschlagsmengen und der Niederschlagswahrscheinlichkeit für den Sommer. Irgend eine Regelmässigkeit in der Zahl der jährlichen Gewitter lässt sich für den zwanzigjährigen Beobachtungszeitraum nicht erkennen, wie folgende Zusammenstellung erweisen mag. Es sind in derselben Nah- und Ferngewitter zusammen genommen.

#### Zahl der Gewitter.

| Jahr       | 1870 | 13        | Jahr      | 1880 | <b>26</b>  |
|------------|------|-----------|-----------|------|------------|
| 99         | 1871 | 18        | 77        | 1881 | 21         |
| 77         | 1872 | <b>20</b> | 17        | 1882 | <b>2</b> 3 |
| 77         | 1873 | <b>22</b> | "         | 1883 | 13         |
| <b>77</b>  | 1874 | 20        | "         | 1884 | <b>23</b>  |
| <b>,,</b>  | 1875 | 18        | <b>77</b> | 1885 | 34         |
| 77         | 1876 | <b>22</b> | ••        | 1886 | 21         |
| <b>)</b> ) | 1877 | <b>33</b> | 77        | 1887 | 12         |
| "          | 1878 | 16        | ;;<br>;;  | 1888 | 12         |
| 17         | 1879 | <b>23</b> | 77        | 1889 | 34         |
|            |      |           |           |      |            |

Die grösste beobachtete Zahl weist aber das Jahr 1890 auf, das bereits im August nicht weniger als 43 hatte.

#### Die Winde.

Sind auch Temperatur und Niederschläge die wichtigsten Factoren zur Beurtheilung des Klimas eines Landes, so müssen doch auch die Luftströmungen in die Betrachtung gezogen werden, da durch sie jene zum Theil mit bedingt sind. Für die Niederschläge fällt diese Beziehung in der Altmark sofort auf. Der Ostwind, der über die östlich gelegenen Ländermassen daher kommt, bringt in der Regel heiteres, trockenes Wetter mit sich, das im Sommer warm, im Winter meist recht kalt ist; umgekehrt erwartet man bei West- und Südwestwind fast immer Regen und Eintritt milderer Witterung.

Die folgende Tafel mag die Vertheilung der Winde, wie sie sich im Mittel ergiebt, für die einzelnen Monate, Jahreszeiten und das Jahr geben. Die Brüche, welche dabei wieder auftreten, sind natürlich durch die Mittelung zu erklären. Die Zahlen sind die Zahlen der Beobachtungen.

Häufigkeit der Winde.

| Wind-<br>richtung | Januar | Februar | März | April | Mai  | Juni | Juli         | August | Septbr. | October | Novemb. | Decemb. |
|-------------------|--------|---------|------|-------|------|------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| N.                | 8,4    | 3,4     | 5,2  | 7,7   | 7,4  | 6,9  | 7,5          | 6,6    | 6,7     | 3,4     | 3,6     | 4,2     |
| NE.               | 3,5    | 4,7     | 5,1  | 8,4   | 8,7  | 8,9  | 3,2          | 3,9    | 5,7     | 3,2     | 2,6     | 4,0     |
| E.                | 15,9   | 20,2    | 17,1 | 23,2  | 19,1 | 13,1 | 4,9          | 7,9    | 17,2    | 19,1    | 12,4    | 10,9    |
| SE.               | 17,1   | 16,1    | 13,4 | 12,6  | 11,0 | 6,8  | 10,9         | 12,6   | 12,7    | 16,0    | 20,9    | 15,4    |
| 8.                | 7,4    | 6,8     | 6,4  | 5,0   | 6,0  | 5,0  | <b>6</b> ,8  | 6,3    | 10,0    | 6,4     | 10,1    | 7,8     |
| SW.               | 17,4   | 14,3    | 15,7 | 14,4  | 14,4 | 17,2 | <b>23,</b> 8 | 22,1   | 18,3    | 20,0    | 20,8    | 22,2    |
| W.                | 20,8   | 18,3    | 21,8 | 10,6  | 18,9 | 19,9 | 25,7         | 25,0   | 13,2    | 19,2    | 15,8    | 21,8    |
| NW.               | 1,9    | 3,5     | 5,1  | 4,3   | 3,3  | 6,8  | 6,0          | 3,3    | 8,4     | 2,6     | 1,4     | 2,7     |
| Stille            | 5,6    | 2,3     | 3,2  | 3,8   | 4,2  | 5,4  | 4,2          | 5,3    | 2,8     | 3,1     | 2,4     | 4,0     |

Daraus folgt die Zahl der Beobachtungen für die Jahreszeiten:

| Wind-<br>richtung | Frühling | Sommer | Herbst | Winter | Jahr  |
|-------------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| N.                | 20,3     | 21,0   | 13,7   | 11,0   | 66,0  |
| NE.               | 22,2     | 16,0   | 11,5   | 12,2   | 61,9  |
| E.                | 59,4     | 25,9   | 48,7   | 47,0   | 181,0 |
| SE.               | 37,0     | 30,8   | 49,6   | 48,6   | 165,5 |
| 8.                | 17,4     | 18,1   | 26,5   | 22,0   | 84,0  |
| SW.               | 44,5     | 63,1   | 59,1   | 53,9   | 220,6 |
| W.                | 51,3     | 70,6   | 48,2   | 55,9   | 226,0 |
| NW.               | 12,7     | 16,1   | 7,4    | 8,1    | 44,3  |
| Stille            | 11,2     | 14,9   | 8,8    | 11,9   | 46,8  |

Noch übersichtlicher wird die Vertheilung werden, wenn das Eintreten der betreffenden Windrichtung in Procenten angegeben wird.

Procente der Windhäufigkeit.

| Wind-<br>richtung | Januar | Februar | März | April | Mai  | Juni | Juli | August      | Septbr. | October | Novemb. | Decemb. |
|-------------------|--------|---------|------|-------|------|------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| N.                | 3,7    | 4,0     | 5,6  | 8,6   | 8,0  | 7,7  | 8,1  | 7,1         | 7,4     | 3,7     | 4,0     | 4,5     |
| NE.               | 3,8    | 5.5     | 5,5  | 9,3   | 9,4  | 9,9  | 3,4  | 4,2         | 6,3     | 3,4     | 2,9     | 4,3     |
| E.                | 17,0   | 23,9    | 18,4 | 25,8  | 20,5 |      | - 1  |             |         |         | 13,8    |         |
| SE.               | 18,4   | 19,0    | 14,4 | 14,0  | 11,8 | 7,5  | 11,7 | 18,5        | 14,1    | 17,2    | 23,2    | 16,6    |
| S.                | 8,0    | 8,0     | 6,9  | 5,5   | 6,5  | 5,6  | 7,3  | <b>6,</b> 8 | 11,1    | 6,9     | 11,2    | 8,4     |
| SW.               | 18,7   | 16,9    | 16,9 | 16,0  | 15,5 | 19,1 | 25,6 | 23,8        | 20,3    | 21,5    | 23,1    | 23,9    |
| W.                | 22,4   | 15,7    | 23,4 | 11,8  | 20,3 | 22,1 | 27,6 | 26,9        | 14,7    | 20,7    | 17,6    | 23,4    |
| NW.               | 2,0    | 4,1     | 5,5  | 4,8   | 8,5  | 7,6  | 6,5  | 3,5         | 3,8     | 2,8     | 1,5     | 2,9     |
| Stille            | 6,0    | 2,7     | 3,4  | 4,2   | 4,5  | 6,0  | 4,5  | 5,7         | 3,1     | 3,3     | 2,:     | 4,3     |

| Wind-<br>richtung | Frühling | Sommer | Herbst | Winter | Jahr |
|-------------------|----------|--------|--------|--------|------|
| N.                | 7,4      | 7,6    | 5,1    | 4,1    | 6,0  |
| NE.               | 8,1      | 5,8    | 4,2    | 4,6    | 5,6  |
| E.                | 21,6     | 9,5    | 17,8   | 17,5   | 16,6 |
| SE.               | 13,4     | 10,9   | 18,2   | 18,0   | 15,1 |
| S.                | 6,3      | 6,5    | 9,7    | 8,1    | 7,7  |
| SW.               | 16,1     | 22,8   | 21,6   | 19,8   | 20,1 |
| W.                | 18,5     | 25,5   | 17,7   | 20,5   | 20,6 |
| NW.               | 4,6      | 5,9    | 2,7    | 3,0    | 4,2  |
| Stille            | 4,0      | 5,4    | 3,0    | 4,3    | 4,2  |

Ordnet man danach die Winde, so erhält man eine Tafel, die das Vorherrschen bezw. Zurücktreten der einzelnen Richtungen ins Auge springen lässt.

## Reihenfolge der Winde nach ihrer Häufigkeit.

| Januar        | W.            | sw. | SE. | E.  | S.  | NE. | N.   | NW.   |
|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Februar       | $\mathbf{E}.$ | SE. | SW. | W.  | S.  | NE. | NW.  | N.    |
| Mārz          | W.            | E.  | SW. | SE. | S.  | N.  | NE.= | = NW. |
| <b>A</b> pril | E.            | SW. | SE. | W.  | NE. | N.  | S.   | NW.   |
| Mai           | E.            | W.  | SW. | SE. | NE. | N.  | S.   | NW.   |

| Juni      | W.  | SW.            | $\mathbf{E}$ . | NE.           | N.  | NW. | SE. | S.  |
|-----------|-----|----------------|----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|
| Juli      | W.  | SW.            | SE.            | N.            | S.  | NW. | E.  | NE. |
| August    | W.  | SW.            | SE.            | E.            | N.  | S.  | NE. | NW. |
| September | SW. | E.             | W.             | SE.           | S.  | N.  | NE. | NW. |
| October   | SW. | <b>W.</b> =    | E.             | SE.           | S.  | N.  | NE. | NW. |
| November  | SE. | SW.            | W.             | E.            | S.  | N.  | NE. | NW. |
| December  | SW. | W.             | SE.            | E.            | S.  | N.  | NE. | NW. |
| Frühling  | E.  | $\mathbf{W}$ . | SW.            | SE.           | NE. | N.  | S.  | NW. |
| Sommer    | W.  | SW.            | SE.            | $\mathbf{E}.$ | N.  | S.  | NW. | NE. |
| Herbst    | SW. | SE.            | E.             | W.            | S.  | N.  | NE. | NW. |
| Winter    | W.  | SW.            | SE.            | E.            | S.  | NE. | N.  | NW. |
| Jahr      | W.  | SW.            | E.             | SE.           | S.  | N.  | NE. | NW. |

Demnach herrschen fast das ganze Jahr die westlichen Windrichtungen vor; im Frühling werden sie vom Ostwind übertroffen. Auffällig ist aber das fast völlige Zurücktreten der nördlichen Richtungen, die nur im Juni und Juli etwas häufiger werden.

# Die Pflanzenwelt.

Die Pflanzenwelt eines Gebietes ist ausser vom Klima, das ja einen wesentlichen, bestimmenden Einfluss ausübt, hauptsächlich von der Beschaffenheit des Bodens abhängig. Zu einer genauen Kenntniss derselben ist daher die des geologischen Baus unbedingt erforderlich. Da jedoch der letztere im Archiv für Landes- und Volkskunde der Provinz Sachsen demnächst ausführlich besprochen werden wird, hier auch nicht eine vollständige Aufzählung aller Pflanzen der südlichen Altmark, sondern nur der die Landschaft bestimmenden erfolgen soll, so mag es genügen, wenn erwähnt wird, dass die Altmark fast ausschliesslich aus alluvialen und diluvialen Bildungen aufgebaut ist. Tertiäre Mergel sind nur an einigen Punkten westlich

der Milde bei Zichtau, Wiebke und Weteritz erschlossen, und ein kleiner Muschelkalkberg erhebt sich steil aus der Mildethalung bei Altmersleben, nördlich von Calbe a. M. Am Fusse des letzteren ist auf der sogenannten Salzwiese vor kurzem ein mächtiges Steinsalzlager in geringer Tiefe erbohrt worden.

Der Charakter der Pflanzenwelt wird jedoch durch diese wenig umfangreichen Gebiete fast gar nicht verändert. Der Kalkberg ist fast ganz von Acker eingenommen, enthält also nur wenige wilde Pflanzen, und die Salzpflanzen sind ebenfalls beinahe gänzlich auf die erwähnte Salzwiesebeschränkt, wenn auch einzelne, z. B. der Erdbeerklee, an einigen anderen Stellen sich finden.

In der ganzen übrigen südlichen Altmark aber treten-Geschiebemergel, Sand, Lehm und Thon im buntesten Wechsel, oft auf engem Raum neben einander auf; in den Niederungen gesellen sich zu ihnen Sumpf- und Moorbildungen, lagern äusserst fruchtbare Schlickflächen neben Thalsandinseln, die an Unfruchtbarkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Daher erklärt sich auch die Mannigfaltigkeitder Pflanzenwelt, soweit diese von der obersten Bodenkrume abhängig ist; sie erweist sich durchaus nicht als so eintönig, wie man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist.

Bei Erwähnung der Altmark denkt mancher unwilkurlich an das bekannte Wort "des heiligen römischen Reiches Erzstreusandbüchse", an spärliche Kiefernwälder und Felder voll Lupinen und kümmerlichem Roggen und Kartoffeln. Wer aber die Altmark auf einem andern Wege durchwandert, als die gerade die schlechtesten Striche durchschneidende Lehrter Eisenbahn einschlägt, wird bald sehen, dass er sich getäuscht hat.

Freilich giebt es Stellen, wo, wie der Landesausdruck sagt, der Boden beständig auf Reisen ist, d. h. vom Windeaufgewirbelt und umgelagert wird; die Sandfelder bei Tarnefitz, die grossen Dünengebiete bei Schernebeck sind.

Beispiele solcher öden Gegenden. Nur die genügsamsten Pflanzen, dürre Grasbüschel, das Hungerblümchen (Draba verna) und gelbblühende Immortellen (Helichrysum arenarium) vermögen hier ihr Leben zu fristen; Getreide und Kartoffeln lohnen kaum die Bestellung, sodass der Morgen Land bei Tarnefitz ebenhin 50 Pfennig Pacht einbringt. Die Kiefer zeigt sich hier in einer ganz verkrüppelten Form, indem der Stamm in Folge des Sandtreibens zunächst niedrig bleibt, sich gleichsam duckt und am Boden hin und her windet. Der ganze Busch (von einem Baum kann man in diesem Falle nicht reden) sieht wie ein grüner Rasenfleck in der weissen Sandumgebung aus, eine Täuschung, die dadurch vielfach noch lebenswahrer wird, dass der flüchtige Sund sich in den Zweigen festsetzt, und so die Nadeln wie Grashame aus dem Boden herauskommen.

Wo der Baum an solchen Stellen kunstlich in geschlossenen Schonungen hochgetrieben wird, stirbt er doch oft oben ab, er wird wipfeldurr und ein "Weissrock" oder "Oesterreicher", wie der Forstmann sagt, d. h. verliert die Rinde und zeigt das weisse Holz.

Glücklicher Weise sind solche Sandschellen räumlich wie ertlich beschränkt.

Gewöhnlich tragen die aus Sand und Geschiebemergel bestehenden Höhen düsteren Nadelwald, indem neben den grossen Gütern auch der Bauer gegenwärtig den früher nur mit Haidekraut und einzelnen Kusselkiefern, d. h. wegen des freien Standes unregelmässig gewachsenen Bäumen, bestandenen und als Weide benutzten Boden nach der Separation aufgeforstet hat und aus dem schnellwachsenden Baum grösseren Nutzen zieht. So sind jetzt die ganzen Hellberge, die vordem zum grossen Theil mit einzeln stehenden Birken, Eichen, Espen u. s. w. bestanden waren, mit zusammenhängenden Kiefernwaldungen bedeckt.

Solche Bauernhaiden, denen die humusbildenden, dem Boden durchsus nothwendigen abgefallenen Nadeln regelmässig geraubt werden, um als Streu Verwendung zu finden, können deshalb natürlich kaum Pflanzenleben in ihrem Schatten erhalten und leisten in Folge dessen an Eintönigkeit fast Unglaubliches. Soweit das Auge zwischen den schlanken, braunen Stämmen hindurch sehen kann, ist der Boden mit fahlgrauen Röhrenflechten (Cladoniaarten) und trockenen, grünen Moospolstern bedeckt; wo die Sonne hineinscheinen kann, läuten wohl die blauen Blüten einer Glockenblume (besonders Campanula patula), erheben sich die gelben Blütensterne eines Habichtskrauts (Hieracium). Aber auch seltene Pflanzen trifft man zuweilen an den lichteren Stellen dieser Waldungen, z. B. das "Doldenbirnkraut" (Pirola umbellata).

Auf solchen nicht beschatteten Sandhöhen, namentlich in den jungen Schonungen, macht sich neben dem gelbblühenden Ginster, dem Stechginster (Ulex europaeus) und dem allerdings schon besseren Boden verlangenden Besenstrauch (Sarothamnus scoparius) namentlich das Haidekraut breit. Wenn im Sommer die meisten Blütenpflanzen bereits zur Ruhe gegangen sind, dann leuchtet die braungrüne, bienendurchsummte Fläche, auf der die jungen Kiefernbäumchen als kleine Kegel sich erheben, mit purpurfarbigem Schimmer von den Glocken des kleinen Strauches, ein Bild von so eigenartiger Schönheit, dass, wer es einmal gesehen hat, es nie wieder vergisst.

Auch die grosse Gardelegener Haide, die in früheren Zeiten nur in ihrem nördlichen Theil, der sogenannten "Kienhaide" hauptsächlich Kiefern getragen hätte, besteht jetzt zum grossen Theil, namentlich an den Rändern, aus Kiefernwald, da der ausgesogene, durch die Entwässerung des Drömlings trockener gewordene Boden die alten Laubholzbestände nicht mehr erhalten kann, grosse Waldbrände weite Flächen vernichteten<sup>1</sup>) und dann die schneller

<sup>2)</sup> La Vière: Schloss Letzlingen und die Heide. 1848 S. 72, 78 u. 104.

wachsende Kiefer jetzt auch grösseren Ertrag liefert. Gegenwärtig scheint aber eine Aufforstung von Laubholz, namentlich Eichen, an geeigneten Stellen für zweckmässiger erachtet zu werden, da z. B. grosse Flächen im Jävenitzer Moor, die gewaltige Kiefern getragen hatten, jetzt wieder mit Laubholz bepflanzt sind.

Uebrigens sind in der Königlichen Haide selbst in den Kiefernbeständen die Eichen und Birken nicht völlig verschwunden, einzelne alte Bäume ragen zwischen den jüngeren schlanken Stämmen immer noch trotzig empor, wenn auch ihre Zweige vielfach schon trocken, ihr Holz zerfressen ist.

Ein beträchtlicher Theil der königlichen Forst, namentalljährlich die Hofjagden abgehalten lich der, wo werden, trägt noch heute Laubholz. Der Königsweg, welcher von Colbitz nach Letzlingen die Haidehochfläche gerade durchquert, führt durch raume Bestände gewaltiger Eichen; die meisten sind vor Alter bereits wipfeldürr geworden, strecken aber wetterhart ihre kahlen Aeste in die Luft. Grosse raume Birkenflächen schliessen sich ihnen Da aber die Sonne in diesen Forstorten den Boden erhitzen und ausdörren kann, so ist von dem Reichthum der sonst im Schatten des Laubwaldes wachsenden Pflanzenwelt nichts zu finden. Nur Trockenheit liebende Gräser und Kräuter treten auf, und besonders die Cypressenwolfsmilch (Euphorbia Cyparissias) erfüllt mit ihren gelben Blütendolden weithin den Grund. Am Rande der kleinen Sölle finden sich auch einige andere, seltnere Pflanzen, das sind aber in der Mitte der Haide fast die einzigen Punkte, wo der Sammler für seine Mühe belohnt wird.

Neben den Eichen sind aber, entweder vereinzelt oder in schönen Beständen, zahlreiche andere Baumarten vertreten.

Fast unbekannt ist das Vorhandensein eines etwa 400 ha grossen Waldes schlank aufstrebender Linden (Tilia

parvifolia) im südlichen Theile der Haide, auf den sogenannten Lindenbergen, der leider nach dem Wirthschaftsplan der Axt jetzt zum Opfer fällt, zum Theil bereits verfallen ist. Dafür aber, dass er nicht völlig ausgerottet wird, sorgen die üppig aus den abgehauenen Stämmen emporschiessenden Lohden, die die angepflanzten Eichenheister, wenn man sie gewähren lässt, bald unterdrücken werden. Untermischt sind die Linden mit einzelnen knorrigen Weissbuchen (Carpinus Betulus), Eichen, graurindigen Espen (Populus tremula) und weithin leuchtenden Birken.

Als Unterholz finden sich an den feuchteren Stellen der Haidehochfläche, also namentlich in den Ohrbergen und bei den Orten Planken und Hütten, der Haselstrauch (Corylus Avellana) und der Faulbaum (Rhamnus Frangula).

Eigenthümlich erscheint es, dass die Rothbuche (Fagus silvatica) auf der Gardelegener Haide nur selten, z. B. in der Oberförsterei Planken, vorkommt. Erst in neuerer Zeit sieht man in einzelnen Forstorten (z. B. Stämmensoll) junge Bäumchen angepflanzt, die das Bild bald ändern werden. In weitem Umkreise der Stadt Gardelegen ist keine grössere Buche zu finden, dagegen liefert die Wildbahn in den Klötzer Bergen prächtige Stämme dieses werthvollen Baumes, und auch auf dem Wismar, einem von der Schulenburgischen Forst, stehen gewaltige Baumriesen dieser Art, leider die letzten Reste eines einst grossen Bestandes.

Der Grund für das Fehlen der Buche im Süden dürfte sich auf die Bodenbeschaffenheit zurückführen lassen; die Pflanze verlangt ja Kalkgehalt, und daran ist die Gardelegener Haide arm; die oligocänen Mergel treten erst westlich der Milde auf.

In den Niederungen zwischen den Hochplatten tritt uns das Erlenbruch mit der Kleb- und Grauerle (Alnus glutinosa und Alnus incana), der Moorbirke, und, wenigstens in der Jävenitzer Forst, der dunklen Fichte (Picea excelsa)

entgegen. Der gegenwärtig fast überall entwässerte Boden gestattet auch werthvolleren Baumarten das Fortkommen. So finden wir in der Tangerniederung im Eschengehege und Buktum, zwei sumpfigen Forsten, neben Eichen auch prächtige Eschen (Fraxinus excelsior) als wilde Waldbäume, und auch im oberen Mildethal in der Gardelegener Hospitalforst ist ein erfolgreicher Versuch mit der Anpflanzung dieses Baumes gemacht worden. Daneben gedeiht in diesem Walde auch die Lärche (Larix decidua), Roth- und Weissbuche; und da auch die schönblätterige, vom Forstmann freilich gar nicht gern gesehene Eberesche (Sorbus ancuparia), deren Samen durch Vögel verschleppt werden, neben einem dichten Unterholz von zahlreichen Weidenarten, Faulbaum, Schwarzdorn- und Hartriegel-, Brombeer- und Himbeersträuchern emporspriesst, so liefern gerade die Niederungen ein abwechslungsreiches Bild. In den Niederungen nördlich von Calbe, sowie im Jeetzegebiet in der Heidauer Forst tritt auch als ein seltener Strauch, der wenige Meilen nordlicher bereits seine Nordgrenze erreicht, die Stechpalme (Ilex aquifolium) auf.

Eintoniger ist das Bruch selbst, wo es noch nicht entwässert ist. Zahlreiche saure Gräser (Carexarten), Binsen und Sumpfpflanzen aller Art bilden eine trügerische Decke über dem schlammigen, schwarzen Untergrund, die bei jedem Schritte darauf ins Schwanken geräth und leicht zerreisst, sobald das darauf lastende Gewicht zu schwer wird. Solche Stellen heissen bezeichnend "Dodenleber" oder "Dodenläger", da der, welcher hier hindurchtritt, dem Tode fast immer verfallen ist; er sinkt und sinkt, bis das grüne Tuch über ihm sich wieder schliesst. Die fortschreitende Urbarmachung verwandelt aber gerade diese Sümpfe und daneben auch die Torfmoore in werthvolle Wiesen.

Die Torfmoore, die in kleinerer Ausdehnung der Haide eingelagert sind, sind oder werden noch abgebaut; der Torf liefert einen zwar minderwerthigen, aber doch billigen Brennstoff. In diesen Mooren herrscht neben zahlreichen anderen Moorpflanzen die "Glockenheide" (Erica tetralix) vor und bildet sogenannte "Bulten", kleine Inseln in dem trüben, schlammigen Wasser.

Wo das tiefgelegene Bruch oder Moor buchtenartig in die Haide eingreift, entstehen, wie bei Jävenitz, im Mildethal, in der Tangerniederung an verschiedenen Stellen, geradezu parkartige Landschaften, die gerade im Gegensatz zu der Einförmigkeit der Höhen wirken. Auch der Untergrund wetteifert hier, durch Artenreichthum zu glänzen. Der Boden des Kiefernwaldes ist bekleidet mit den niederen Sträuchern der "Heidel- und Preisselbeeren" (Vaccinium Myrtillus und Vaccinium Vitis Idaea), die so massenhaft in der Kienhaide vorkommen, dass in der Oberförsterei Jävenitz allein mindestens für 30,000 Mark Beeren der ersteren Pflanze vor 2 Jahren in einer Ernte gesammelt Zwischen ihnen erheben sich auf anmoorigem Boden die betäubend duftenden, weissen Blütentrauben des Porstes (Ledum palustre), zu ihnen gesellt sich auf dem Moospolster des Moores die wundervolle Moosbeere (Vaccinium oxycoccus) mit ihren kleinen, silberglänzenden Blättern und später den scharlachrothen Beeren.

Die Wasserstächen im Moor und Sumpf werden umsäumt von Schilf und Rohr, hohen Binsen und Riedgräsern, in deren Grün die Blüthen des Weiderich (Lythrum salicaria), der Weidenröschen (Epilobien) Gilbweideriche (Lysimachia vulgaris und Lysimachia thyrsisiora) und zahlreicher Doldengewächse Farbe bringen, während auf dem, oft von Wasserlinsen ganz bedeckten Wasser sich die grossen Blätter der gelben und weissen Teichrosen schaukeln.

Die Zahl der Sumpfpflanzen ist in der Altmark so gross, dass kaum eine der vielen deutschen Arten hier fehlen dürfte.

Ein lieblicher Schmuck der Schluchten und Thäler sind die zierlich belaubten Farne, die fast an keinem Bachrande, in keinem Bruche fehlen und den verschiedenstem Gattungen (Osmunda, Struthiopteris, Polypodium, Phegopterys, Blechnum, Pteris, Aspidium und Asplenium) angehören.

Diese waldigen Stellen muss man also aufsuchen, wenn man den Reichthum der südlichen Altmark an Pflanzen kennen lernen will.

Tritt man aus dem Walde, so fällt der Bliek auf grüne, blumendurchwirkte Wiesen, deren Zahl und Ausdehnung durch die Urbarmachung der Brüche sich stetig vermehrt hat, und auf wohlbebaute Felder. Zwar vermag die Altmark, abgesehen von einzelnen Strichen, der Wische, den Schlickbildungen im Mildethal, mit der fruchtbaren Börde nicht zu wetteifern, trotzdem ist der Ertrag der Felder recht annehmbar. Gebaut wird hauptsächlich Roggen, weniger Weizen, Hafer und Gerste, dann besonders Kartoffeln und Rüben für's Vieh. In letzter Zeit werden aber auch viel Zuckerrüben erzeugt, deren Zuckergehalt zum Theil selbst den der Börderüben übertrifft, und eine neu angelegte Zuckerfabrik in Stendal wird diese Cultur in der südlichen Altmark noch mehr heben.

Im Mildethal erblickt man fast kein Dorf ohne den grünen Schmuck der Hopfengärten, die jährlich etwa 40,000 Centner Hopfen zu liefern vermögen und dadurch zur Hauptquelle des Reichthums dieser Gegend werden.

Dagegen ist der Tabakbau, der auf dem Schlickboden der Altmark gute Erträge lieferte, durch die neue Besteuerung fast ganz vernichtet.

Auch die Weinberge, die im sechzehnten Jahrhundert angelegt wurden, und an welche noch zahlreiche Hügelnamen erinnern, sind glücklicher Weise wieder eingegangen, denn was für eine Sorte darauf gewachsen ist, erkennt man am besten an einem Sprichwort jener Zeit:

> "Vinum aus der Olden Mark Calefacit ut Quark."

### Die Thierwelt.

Wie die Pflanzen- so ist auch die Thierwelt der südlichen Altmark verhältnissmässig sehr reich.

Die ausgedehnten Waldungen mit ihren mächtigen hohlen Bäumen und ihren undurchdringlichen Dickichten, die unwegsamen Sümpfe und Moore gaben und geben noch jetzt Schlupfwinkel in Hülle und Fülle, sodass manche Thierarten, die in der Umgegend nicht mehr vorkommen, zum Theil bereits lange ausgerottet sind, sich hier noch lange Zeit gehalten haben oder noch vorfinden.

Wann das mächtige Elch aus der Altmark verschwunden ist, steht nicht fest; grosse Schaufeln desselben finden sich noch hin und wieder in den obersten Lagen der Torfmoore.

Ueber die nordischen Raubthiere Luchs und Wolf sind wir besser unterrichtet. Eine Urkunde¹) vom Jahre 1685 verpflichtet den Scharfrichter von Gardelegen von neuem dazu, den Wölfen und Füchsen nachzugehen. Auf einem solchen Gange wurde auch 1655 in der Nähe der Stadt der letzte Luchs erlegt²), ein riesiges Thier, dessen Bild auf dem Rathhause aufbewahrt wird. Ein zweiter entkam und von ihm stammt vielleicht der letzte Luchs der ganzen Gegend, der 1675 im Drömling auf einer Jagd geschossen wurde. Seitdem ist von diesen Thieren nichts wieder vernommen.

Die Wölfe haben sich viel länger in der Haide gehalten, wurden auch wohl in kalten Wintern von Osten her durch Zuzug ersetzt. In den letzten Jahrzehnten ist nichts mehr davon gehört. Wie zahlreich sie aber noch zu Anfang des vorigen Jahrhunderts gewesen sein müssen, erhellt aus einer Zuschrift König Friedrichs I. vom Jahre

<sup>1)</sup> Im Rathsarchiv zu Gardelegen.

<sup>2)</sup> Banke: Mittheilungen über die Stadt und den Landräthlichen Kreis Gardelegen. 1832. S. 81.

1712 an die Klöster des Magdeburgischen, worin er ihnen aufgiebt, das etwa noch bei ihnen vom vorigen Jagen zurückgebliebene Jagdzeug behufs einer grossen Wolfsjagd mit ihren Gespannen nach Letzlingen in der Altmark zu schaffen. Noch jetzt erinnern schwache Reste und die Namen von Forstorten an die Wolfsgärten und Wolfsgruben der Gardelegener Haide.

Das kleinere deutsche Raubzeug ist dagegen noch vollzählig vertreten.

Die Wildkatze (Felis catus) ist noch in letzter Zeitmehrmals in der Haide erlegt worden.

An sonnigen Abhängen am Waldesrande trifft man den weitläufigen Bau Vetter Grimmbarts, des Dachses (Meles taxus), der mit seinen zahlreichen Familiengliedern auf den benachbarten Wiesen des Nachts Frösche fängt, am Bache krebst oder den Rübenfeldern des Bauern seinen Besuch abstattet.

Oft wird er aus seiner Burg vom schlauen Fuchs vertrieben, dessen Sippe zum grössten Leidwesen der Jäger und Landleute in der Altmark nur zu zahlreich vertreten ist und gar manchem Hasen den Garaus macht, manches Huhn vom Hofe holt. (In der Magdeburger Börde fehlt er so gut wie ganz.)

Unterstützt wird er in seinen Räubereien durch die blutdürstigen Vertreter der Marderfamilie.

Der Edelmarder (Mustela martes), dessen kostbarer, kastanienbrauner Pelz mit dem gelhen Kehlsleck die Jagd schon lohnt, findet in den hohlen Bäumen der Haide sichere Verstecke genug, um in mässiger Zahl sich halten zu können, lässt sich aber selten blicken. Etwa
1/2 Dutzend wird jährlich in der Oberförsterei Burgstall erlegt.

Sein weisskehliger Vetter, der Steinmarder (Mustela foina), ist allgemein verbreitet. Er verbirgt sich am Tage

<sup>1)</sup> La Vière a. a. O. S. 97.

in altem Gemäuer, stattet aber des Nachts, oft in unliebsamer Weise, den Hühnerställen und Taubenschlägen seinen Besuch ab, alles würgend, was er findet. Man trifft ihn jedoch auch im Freien an, wo er den Kaninchen nachstellt.

Der Iltis (Foetorius putorius) wird alljährlich in grösserer Zahl gefangen; und wenn auch die beiden in Wald und Feld herumstreifenden Wieselarten (Gale herminea und G. vulgaris) durch Vertilgung von Feldmäusen sich nützlich machen, so muss doch auch mancher Erdbrüter ihnen zur Nahrung dienen, mancher junge Hase unter ihren Zähnen verbluten.

Der Fischerei thut trotz eifrigster Nachstellung der Fischotter (Lutra vulgaris) nennenswerthen Schaden. Er zeigt sich nicht nur an den grösseren Gewässern, sondern lebt auch an den kleinen, z. B. der oberen Milde, und folgt selbst Gräben weit landeinwärts.

Aus der Ordnung der Nager sind die in der Börde so häufigen und der Landwirthschaft so überaus schädlichen Hamster (Cricetus frumentarius) und Feldmäuse (Arvicola arvalis) in Folge des massenhaften Raubzeuges einerseits, dann aber auch wegen des für ihre Bauten weniger günstigen Bodens nur selten einmal so zahlreich aufgetreten, dass sie Unheil angerichtet hätten.

Dagegen ist der leichte Sandboden an den Abhängen der Höhen für das Kaninchen (Lepus cuniculus) zur Anlage seiner Löcher wie geschaffen, und dasselbe findet sich daher neben seinem Verwandten, dem Hasen (Lepus europaeus) in grosser Menge.

Auch der Biber (Castor fiber) ist gelegentlich am Elbufer angetroffen; wahrscheinlich wird er bei Hochwasser aus seinen Schlupfwinkeln in den Elbforsten zwischen Schönebeck und Barby verschlagen.

In übergrosser Zahl ist das Hochwild in der südlichen Altmark vorhanden, ja die Gardelegener Haide, ein langjähriges Jagdgebiet der Hohenzollern, das sie vom Schlosse Letzlingen aus bejagen, ist eins der wildreichsten Reviere Europas.

Der Wildstand übertraf im Jahre 1846 10,000 Stück, ist aber in Folge der Vorgänge des Jahres 1848 und von Seuchen zurückgegangen.

Den Hauptbestandtheil bildet das Damwild (Cervus dama) mit etwa 7000 Schaustern und Thieren, welche alle von 200 im Jahre 1713 aus dem Wildpark bei Potsdam eingeführten abstammen.<sup>1</sup>)

Das Bothwild (Cervus elaphus) war ehedem so häufig, dass der Kurfürst Johann Georg im Jahre 1590 zur Hochzeitsfeier des Herzogs von Braunschweig als Hochzeitsgabe 400 Hirsche mitzunehmen vermochte, und dass 1713 dem Fürsten von Anhalt 300 Stück (200 Hirsche und 100 Thiere) geschenkt werden konnten<sup>2</sup>), ohne dass eine Abnahme zu spuren gewesen ware. Jetzt tritt es mehr zurück; bei den beiden letzten Hofjagden ist kein einziges Stück Rothwild mehr erlegt. Seit der Eingatterung ist ihm das sehr zuträgliche Austreten auf die Aecker und Wiesen unmöglich gemacht; durch die zunehmende Trockenheit wird die Aesung in der Haide schlechter, die Waldung lichter; hinzukommt noch die lange Inzucht: das alles bewirkt, dass die Hirsche zurückgehen. Gar nicht selten laufen jetzt Buffelhirsche herum, d. h. solche, welche an Stelle des Geweihs nur knopfartige kleine Gebilde oder überhaupt nichts auf dem Rosenstock besitzen. Da die Futterkosten im Winter auch zu hoch sind, so wird allmählich das Rothwild im Gatter abgeschossen, und es mögen jetzt kaum noch 500 Stück in dem ganzen 16,000 ha grossen eingehegten Theil der königlichen Haide sein. Dem gegenüber mag erwähnt werden, dass man im Jahre 1728 noch zählte 409 starke Hirsche, darunter

<sup>1)</sup> La Vière a. a. O. S. 101.

<sup>2)</sup> La Vière a. a. O. S. 99 u. 100.

| 3         | <b>22 -</b> 3 | Ender | • |
|-----------|---------------|-------|---|
| 21        | 18            | 77    |   |
| <b>59</b> | 14 u. 16      | 97    |   |
| 82        | 12            | 77    |   |
| 77        | 10            | 91    |   |

und an geringen Hirschen, Spiessern, Mutterwild und Kälbern 2152 Stück.1)

Gelegentlich der Hofjagd und auch durch Offenstehen der Gatterthüren gelangt das Wild in die angrenzenden grossen Forsten, in denen es dann neben dem hier bereits vorhandenen allmählich Standwild wird, wenn es nicht vorher schon abgeschossen wird. Diese Hirsche, die besonders an der NO.-Ecke der Gardelegener Haide, gegen den Landsberg hin, noch häufig sind, haben alles, was den eingegatterten mangelt, und sind daher durchweg stärker und schwerer.

Auch in der Forst des Ritterguts Weteritz und ebenso in der des Wismar ist ein Bestand Damwild eingegattert.

Das Reh (Cervus capreolus) bevorzugt die Waldränder und Feldgehölze, in Folge dessen fehlt es fast ganz im Gatter, das ja nur Wald umschliesst, ist aber in den übrigen Theilen der Altmark gar nicht selten.

Das Wildschwein (Sus scrofa ferus) findet sich vollkommen frei in grösserer Zahl noch in den Hell- und Klötzer-Bergen, wo die Bucheckern und Eicheln eine fette Mast liefern, aber auch ein Austreten auf die Kartoffeläcker und Kornfelder der angrenzenden Dörfer möglich ist. Die Keiler sind daher auch viel stärker als die eingegatterten oder der Einhegung entsprungenen der Gardelegener Haide. Im Gatter mögen etwa 4—500 Stück Schwarzwild vorhanden sein, die aber im Winter gefüttert werden müssen.

Noch grösser als die Zahl der Säuger ist die der Vögel.

<sup>1)</sup> La Viére a. a. O. S. 103.

Der Wildreichthum der Haide veranlasst zuweilen selbst den Adler (Aquila fulva), weither aus den Hochgebirgen seinen Flug in diese nordischen Gebiete zu richten. Er ist verschiedene Male in den letzten Jahren in der Altmark geschossen. Auch der Seeadler (Haliaetus albicilla) und der Fischadler (Pandion fluvialis) sind mehrmals beobachtet, wenn auch nicht ständige Bewohner des Landes.

Falken (Wander-, Thurm- und Lerchenfalk), Habicht und Sperber, sowie namentlich auch der Bussard sind zahlreich vertreten, werden in den letzten Jahren jedoch bereits seltener.

Nur auf dem Durchzuge dagegen berührt die Gabelweihe (Milvus regalis) die Altmark und verkündet dem Jäger, dass dann auch die Ankunft der Schnepfen nicht mehr weit ist.

Diese letzteren wohlschmeckenden Vögel nisten, obwohl die meisten ebenfalls nur durchziehen, zum Theil auch in den Bruchniederungen, und zwar mehrere Arten, hauptsächlich die Waldschnepfe (Scolopax rusticola) und die Bekassine (Gallinago media).

Im Herbste erschallen die langezogenen Rufe des auswandernden Brachvogels (Numenius arquatus) über das kahle Feld, und auch der muntere Kiebitz (Vanellus cristatus), der vom ersten Frühjahr an die feuchten Wiesen durch sein unruhiges Treiben belebte, verlässt seinen Aufenthaltsort, um gleichfalls die Wanderung anzutreten. Leider nimmt seine Zahl mit dem Trockenlegen der Sümpfeimmer mehr ab.

Der Kranich (Grus einerea), dieser grösste deutsche Stelzvogel, der gewöhnlich nur im hohen Norden nistet, schlägt alljährlich auf den Wiesen an der oberen Milde bei Gardelegen sein Nest auf. Während aber noch vor wenigen Jahren stets eine kleinere Anzahl in dieser einsamen, im Walde gelegenen Gegend sich einfand, ist mit der

Urbarmachung des Bruchs nur ein einziges Paar geblieben, das auch im Jahre 1890 wieder 2 Junge ausgebrütet hat-

Niemand stört sie an dieser Stelle, während man ihrem Verwandten, dem Fischreiher (Ardea cinerea), eifrig nachstellt. Dieser scheue Vogel hat seinen Stand grösstentheils in der Haide bei Dolle. Da sind die hohen Eichen oft mit bis zu 10 Horsten besetzt, was einen ganz eigenartigen Anblick gewährt. Jährlich werden zur Zeit des Aussliegens der Jungen etwa 50—60 abgeschossen, und andem Tage, an welchem vor einigen Jahren zum ersten Male die Erlaubniss dazu gegeben wurde, sollen nicht weniger als 260 dieser Vögel vom tödtlichen Blei getroffen sein. Sie haben, da die Haide selbst sehr wasserarm ist, täglich eine weite Reise zu machen, ehe sie ihre, an der Elbe, Uchte und Milde gelegenen Futterplätze erreichen.

Der weisse Storch (Ciconia alba) hat sein Nest fast in allen Dörfern, die Wiesen in der Nähe haben (und das ist durchweg der Fall); sein Vetter, der scheue schwarze Storch (Ciconia nigra) nistet gelegentlich am Waldesrande im Bruch. Er wurde mehrmals am Drömlingsrande erlegt.

Auf den grösseren Gewässern tummeln sich die gewandten Wasser- und Rohrhühner, treiben verschiedene Wild- entenarten ihr Wesen, und selbst der wilde nordische Schwan kommt in kalten Wintern bis in diese Gegend.

Zur selben Zeit finden sich auch die Wildgänse auf den grünen, jungen Saaten ein, lassen aber den Jäger selten bis auf Schussweite herankommen.

Als Geflügelwild trifft man die Wachtel (Coturnix dactylisonans), die ihr Bickwerbick aus fast allen Kornfeldern ertönen lässt, das Rebhuhn (Perdix cinerea) und das mit dem Verschwinden der offenen Haiden immer seltener werdende Birkhuhn (Tetrao tetrix). Auch die grosse Trappe (Otis tarda) ist, wenn auch nicht häufig, auf den bebauten Flächen nördlich der Gardelegener Haide vorhanden.

Am zahlreichsten ist aber das Heer der Singvögel. Ueberall in Wald und Feld, auf der Wiese wie auf der sandigsten Höhe, im Schilf des Teiches, im Gebüsch des Gartens und von den Dächern der Häuser herunter pfeift, schlägt, trillert, lockt es; dazu schallt im Frühling der melodische Ruf des goldgelben Pirol, ruft der Kuckuk seinen Namen. Im Wald ertönt das Girren verschiedener Taubenarten (der Ringel-, Holz- und Turteltaube) aus den Laubkronen, hört man das Hämmern der Spechte und, wenn man Glück hat, wohl auch einmal das Trommeln, den Liebesruf des Schwarzspechts.

In der Gardelegener Haide hat auch einer der schönsten deutschen Vögel, die prächtig blaugrün schillernde Mandel-krähe oder Blauracke (Coracias garrula) in den hohlen Bäumen geeignete Nistplätze gefunden. An den zahlreichen Gewässern lauert der gleich bunte kleine Eisvogel (Alcedo ispida) geduldig als einsamer Fischer auf seine Beute.

Von Reptilien findet sich gelegentlich in den Bruchgräben die Teichschildkröte (Emys europaea). Ueberall in der Haide rascheln die Zaun- und seltener die grüne Eidechse (Lacerta agilis und Lacerta vivipara) sowie die fusslose Blindschleiche (Anguis fragilis).

Von den Schlangen ist die Ringelnatter (Tropidonotus natrix) wie die giftige Kreuzotter (Pelias berus) im Walde gar nicht so selten; doch sind Verwundungen noch nicht allzu häufig bekannt geworden.

Interessant ist auch das Vorkommen des doch sonst den Gebirgen eigenthümlichen gesleckten Salamanders (Salamandra maculata) am Moorrande der Jävenitzer Forst und im Thale von Zichtau. An ersterer Stelle sing Verfasser neben zwei grossen, ausgewachsenen auch einen ganz kleinen am Teufelsbach, ohne seitdem jedoch wieder einen anzutressen.

Der Fischreichthum der südlichen Altmark ist verhältnissmässig gering, wenn von der an der Grenzesliessenden Elbe abgesehen wird.

Die kleinen Bäche und Flüsse beherbergen hauptsächlich Gründlinge (Gobio fluviatilis), Schmerlen (Cobitisarten) und Rothfedern (Scardinius erythrophthalmus); in den schlammigeren Niederungskanälen sind die Schleien (Tinca vulgaris) häufiger, und überall, wo das Wasser tief genug ist, finden sich der Hecht (Esox lucius), der Barsch (Perca fluviatilis), der Aal (Anguilla vulgaris) und selbst die Quappe (Lota vulgaris).

Der gemeine Stichling (Gasterosteus aculeatus) schwärmt selbst in den kleinsten Gräben in Menge umher. Auffallend aber ist es, dass der, allerdings klare und schnellfliessende Lausebach, der doch sein Wasser ausschliesslich aus Torfmooren erhält, die edle Forelle (Trutta fario) in sich birgt. Sollte sie seiner Zeit von den Nonnen des Klosters Neuendorf eingeführt sein, wie es auch mit dem Karpfen (Cyprinus carpio) in verschiedenen Teichen geschehen ist?

Ausser im Lausebach lebt die Forelle noch in der Kaker, der Hartau, einem Nebenfluss der Jeetze, und soll auch früher nach Entzelt<sup>18</sup>) im oberen Laufe der Jeetze selbst sich gefunden haben. Jetzt habe ich von einem Vorkommen des Fisches in der Jeetze nichts erfahren.

Um den Abschnitt über das Thierleben zu beenden, mag darauf hingewiesen sein, dass die Insektenwelt in Folge der verschiedenartigen sich bietenden Lebensbedingungen sehr mannigfaltig ist. Besonders die Schmetterlinge und Käfer finden sich in grosser Zahl, sodass gewerbsmässige Sammler mehrfach ihre Wohnung in den Haidedörfern aufgeschlagen haben.

Die Biene hat in den Haideblüthen vorzügliche Nahrung; Bienenzüchter giebt es daher auch wie im

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Entzelt: Altmärkische Chronika. 3 Aufl. 1579. S. 14.

Lüneburgischen in vielen Dörfern, doch könnte ihre Zahl noch bedeutend sich vergrössern.

Eine eingehende Aufzählung aller in der südlichen Altmark vorkommenden Thiere, sei es auch nur der den höheren Klassen angehörigen, kann hier an dieser Stelle, wo nur eine Charakterisirung der Thier- wie auch der Pflanzenwelt versucht werden soll, nicht gegeben werden. Es muss dieselbe einer späteren Veröffentlichung vorbehalten bleiben.

# Standorte und Verbreitung der braunen Frösche (Ranae fuscae) in Ungarn.

Von

Ludw. von Méhelÿ,

Lehrer an der Staats-Oberrealschule zu Brassó (Kronstadt) in Ungarn.

Vor nicht langer Zeit habe ich kurz die Verbreitungsverhältnisse der braunen Frösche in Ungarn geschildert 1). Seitdem die Frage weiter verfolgend, bin ich nun in der Lage, obigen Beiträgen etliche neuere Wahrnehmungen beifügen zu können.

Von dem gewöhnlichen Grasfrosch (Rana fusca Rösel) ist es längst bekannt, dass er sich sowohl in der Tiefebene und im Hügellande, als auch im Mittel- und Hochgebirge vorfindet<sup>2</sup>); auch ist es nichts Neues, dass unser Grasfrosch im wahren Sinne des Wortes den Beinamen "Allerweltsbürger" verdient<sup>3</sup>), da er nicht nur in seiner verticalen, sondern auch in seiner horizontalen Verbreitung sozusagen keine Schranken kennt. Er findet sich in ganz Nord- und Mittel-Europa, im Gebirge Süd-Europas und ist durch ganz Nord- Asien, bis zur Insel Jesso verbreitet<sup>4</sup>).

Es dürfte aber von Interesse sein zu erfahren, dass der Grasfrosch — obzwar er sich auch in Ungarn einer weiten Verbreitung erfreut — ganz grossen Gebieten Ungarns völlig abgeht; so fehlt er bestimmt auf der beiläufig 5600 km² betragenden Fläche des mittleren Hügel-

<sup>1) &</sup>quot;Beiträge zur Verbreitung unserer braunen Frösche". Zool. Anz. 1890, No. 342.

<sup>\*)</sup> Dr. Fr. Leydig, "Die Anuren-Batrachier der Deutschen Fauna". Bonn, 1877, p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) W. Wolterstorff, "Ueber die geographische Verbreitung der Amphibien Deutschlands, insbes. Württembergs". Jahreshefte des Ver. f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1890. p. 127.

<sup>4)</sup> G. A. Boulenger, "Note sur les grenouilles rousses d'Asie." Bull. Soc. Zool. de France, t. XI. 1886. — "Supplement a l'étude sur les grenouilles rousses". Ibid. 1880. p. 207.

landes (Mezőség) 1) von Siebenbürgen, wo er nur an dessen gegen die Gebirge ansteigenden Rändern vorkommt.

Nicht uninteressant scheint mir auch der Umstand zu sein, dass, während in Deutschland der Grasfrosch meistens mit dem Moorfrosch (Rana arvalis Nilsson) gemeinschaftlich angetroffen wird, dies in Ungarn nicht so allgemein der Fall ist. Es finden sich wohl auch in der ungarischen Literatur Angaben, welche R. fusca R. arvalis aus einer und derselben Gegend anführen, so berichtet L. H. Jeitteles<sup>2</sup>): "Beide von Steenstrup nachgewiesene Varietäten, var. oxyrrhina und platyrrhina kommen bei Kaschau (Ober-Ungarn, Abauj-Tornaer Comitat) vor. Ich fand öfter beide an ein und derselben Localität neben einander, so z. B. in einem Bach bei Kosztolány, wo die schmal- und breitköpfigen braunen Grasfrösche sich Anfangs Mai 1861 mit einander lustig im Wasser herumtummelten"3), ferner lese ich bei Dr. Margó4), dass Rana platyrrhinus Steenstr. in der Budapester Gegend häufiger ist als R. oxyrrhinus Steenstr.; doch lebt in mehreren,

<sup>1)</sup> Die Mezöseg ist ein hügeliges, waldloses, nur von spärlichen, häufig schilfreiche Teiche und Sümpfe bildenden Wasseradern durchzogenes Gebiet, dessen Thäler 250—360 m ü. d. M. liegen, seine Hügel aber höchstens eine absolute Höhe von 650 m erreichen. Die Hügel gehören alle der jüngeren Tertiärformation an und bestehen aus Mergel, Lehm, seltener Sand und Schotter; häufig tritt auch der weisse Trachyttuff zu Tage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Prodromus faunae vertebratorum Hungariae Superioris." Verhandlungen d. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1862. XII. Bd. p. 287.

<sup>8)</sup> Zu dieser Wahrnehmung würde ich nur bemerken, was denn eigentlich beide Arten so spät nach der Paarungszeit im Wasser suchten, da doch R. fusca bei uns im Burzenlande und gewiss auch in Kaschau (da diese Stadt ungefähr dieselbe durchschnittliche Jahrestemperatur — nämlich 10.5° C. — besitzt) in der ersten Hälfte des März, Rana arvalis aber im mittleren Theile Siebenbürgens Anfang April ihr Laichgeschäft längst beendet hat, nach dessen Verrichtung aber beide Arten das Wasser verlassen. Es will mir dünken, dass Jeitteles den Moorfrosch nicht gekannt hat.

<sup>4) &</sup>quot;Budapest és környéke állattani tekintetben." Budapest, 1879, p. 39.

von mir gut gekannten Gegenden nur eine der beiden Arten, während die andere dort vollkommen fehlt. Ich fand z. B. auf der circa 600 km² betragenden Burzen-länder Ebene²) (wie auch selbstredend im umringenden Gebirge) ausschliesslich nur R. fusca, und im Laufe von vier Jahren kam mir hierorts, trotz allem Suchen, nie ein Moorfrosch zu Gesicht. Hingegen als ich im vorigen Sommer den ganzen mittleren Theil Siebenbürgens (Mezöség) durchquerte, habe ich R. arvalis bei Deés, Szamos-Ujvár und Boncz-Nyires (Szolnok-Dobakaer Comitat), ferner bei Gyeke (Klausenburger Com.) und Mezō-Sámsond (Maros-Tordaer Com.) in grosser Menge angetroffen, es kam aber weder in den sumpfigen Niederungen, noch an den von mir durchsuchten Hügeln je ein Exemplar der Rana fusca zum Vorschein.³)

Aehnliche Fälle sind mir auch von anderen Gegenden Ungarns bekannt, obschon ich für die volle Gewissheit letzterer nicht einstehen kann, da ich dort nicht selbst gesammelt habe und es noch immer möglich ist, dass sich auch die andere Art auffinden lässt. So hat mir Herr Dr. L. Traxler aus Munkács (Nordöstliches Ungarn, Beregher Com.) nur R. fusca, aus Izsnyéte, Nagy-Gát und den

<sup>3)</sup> Die Burzenländer Ebene, ihrer grössten Ausdehnung nach im Kronstädter Comitate liegend, breitet sich am rechten Ufer des aus dem Fogarascher Gebirge (Vurfu Comisu, 1901 m) entspringenden Burzen-Flusses bis zum Alt-Flusse aus. Sie stellt eine Hochebene dar, deren niedersten Theile (in der Umgebung des Alt-Flusses 510 m) bis zu 703 m Seehöhe sanft ansteigen.

<sup>8)</sup> Mir selbst ist nur ein einziger Fall bekannt, in welchem R. arvalis mit R. fusca dieselbe Gegend bewohnt; es ist die Umgebung von Klausenburg, wostir ich Belegstücke aus der Sammlung des Siebenbürgischen Museum-Vereines in Händen hatte. R. arvalis wurde am Klausenburger Rennplatze gesammelt (Dr. Entz), also in der Ebene; die näheren Fundorte der R. fusca waren nicht angegeben, stammen aber wohl von den sich an das Gyaluer Gebirge anschliessenden Böschungen; hier stossen also die Standorte beider Arten aneinander.

Szernye-Sümpfen desselben Comitates 1) aber nur R. arvalis gesendet; ferner kenne ich aus den Donau-Niederungen der Pressburger Gegend nur R. arvalis, von welchem Standorte ich durch die Güte meines dortigen Collegen Karl v. Bittera drei Exemplare (zwei halb-wüchsige und ein altes Thier) untersuchen konnte.

Ich fahnde vergebens nach einer plausibilen Erklärung dieses Umstandes. Würde R. fusca in Ungarn nur auf das Gebirge beschränkt sein, so dürfte man wohl annehmen, dass sie wegen der hohen Temperatur die wärmer gelegenen Theile der Tiefebenen meidet und deshalb nicht mit R. arvalis zusammen vorkommt, — obzwar es auch dann nicht einleuchtend wäre, warum sich der an kühle Temperatur gewöhnte Moorfrosch in diesen wärmeren Gebieten ausschliesslich behauptet; berücksichtigt man aber, dass R. fusca auch im südlichen, sehr warmen Theile der grossen ungarischen Tiefebene weit verbreitet ist (so z. B. im Baranyaer Comitate die Strecke Mohács-Gombos mit R. agilis theilt<sup>2</sup>), während R. arvalis dort fehlt, so erweist sich diese Annahme als unhaltbar.

Untersucht man die eigentlichen Standorte der R. arvalis in Ungarn, so z. B. in der Mezöség, wo in einem Gebiete von 100 Geviertmeilen (ausser R. agilis) kein anderer brauner Frosch lebt, so findet man, dass die mit Rohr und Schilf bewachsenen Ränder der Teiche und Sümpfe, ferner die sich an die Teiche anschliessenden sumpfigen Wiesen, oder die feuchten, gegen die Teiche abfallenden mit Schilf bedeckten Mulden, das rechte Wohngebiet des Moorfrosches abgeben. Diese Standorte haben eine durchschnittliche Jahrestemperatur von beiläufig 11° C., ihre absolute Höhe beträgt nie mehr als 250—360 m. Den südlichsten Punkt der Verbreitung des Moorfrosches ge-

<sup>1)</sup> Orte am nördlichen Rande der grossen ungarischen Tiefebene.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dr. Aug. v. Mojsisovics, "Zoogeogr. Notizen aus Süd-Ungarn". Sep.-Abdr. aus d. Mittheil. d. naturw. Ver. für Steiermark. Jahrg. 1888. Graz 1889. p. 13.

wahrte ich bei 46° 40' geograph. Breite in der sumpfigen Gegend von Mezö-Sámsond (Maros-Tordaer Comitat).

Dass dem Moorfrosch wärmere, sonst noch so geeignete Sumpfgegenden unerträglich sind, gewahren wir am südlichen Theile der grossen ungarischen Tiefebene, wo trotz der vielen Sümpfe und Teiche nur R. fusca (mit R. agilis) vorkommt; so z. B. auf der Strecke Mohács-Gombos (Baranyaer Com.; Donau-Drau-Ecke)<sup>1</sup>).

Herr W. Wolterstorff<sup>2</sup>) hat demnach vollkommen Recht, wenn er R. arvalis Nilss. als typischen Bewohner der grossen nordöstlichen Tiefebene ansieht, der mit R. esculenta L. var. ridibunda Pall., Pelobates fuscus Laur. und Bombinator igneus Laur. gemeinschaftlich vorkommt; nur müssen die südlichen Grenzen seiner horizontalen Verbreitung ausser dem Pressburger Becken (kleine Ungarische Tiefebene) und dem nördlichen Gebiet des Budapester Beckens (grosse Ungarische Tiefebene) auch das mittlere Hügelland des Siebenbürgischen Beckens bis zum Maros-Flusse einfassen. In Bezug auf die mit R. arvalis gemeinschaftlich vorkommenden, hierdurch die Tiefebene ebenso charakterisirenden Arten, kann ich Herrn Wolterstorff auch vollkommen beipflichten, da ich von jedem Standorte der R. arvalis auch alle oben genannten Arten besitze. (Pressburg ausgenommen, von wo ich bis jetzt nur noch Bombinator igneus habe.)

Der Moorfrosch ist vermuthlich durch die Gebirgslücke zwischen den Sudeten und Karpathen von der Breslauer Gegend her (wo er durch v. Siebold nachgewiesen wurde) auf das Marchfeld eingedrungen und sodann zwischen den Ausläufern der Oesterreichischen Alpen und den kleinen Karpathen bei Pressburg auf die kleine Ungarische Ebene gelangt. Von Pressburg aus hat er sich, an bestimmte Isothermen (beiläufig 10.5° C.) haltend, weiter in die nördlichen und nordöstlichen Theile der grossen Ungarischen

<sup>1)</sup> Dr. Aug. v. Mojsisovics l. c. p. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Loc. cit. p. 128.

Ebene verbreitet, von welcher er im Szamos-Thale aufwärts dringend in den mittleren, niedersten Theil Siebenburgens gelangte. Herr Wolterstorff vertritt indessen nach brieflicher Mittheilung die Meinung, dass es auch möglich ist, dass die Art vom Schwarzen Meere die Donau aufwärts gegangen und im Süden Ungarns jetzt eben nur der Hitze wegen seltener geworden ist; mir scheint aber meine Auffassung — vorläufig wenigstens — annehmbarer zu sein, da R. arvalis zur Zeit noch von keinem Punkte Südungarns bekannt ist. Die Art ist zwar auch vom Marchfeld noch nicht ausgewiesen, was aber nur eine Frage der Zeit sein kann, da mir Belegstücke von Pressburg vorlagen. —

Ueber den Springfrosch (Rana agilis Thomas) habe ich zu berichten, dass er in Ungarn gerade so gut mit R. arvalis als mit R. fusca ein und dieselbe Gegend bewohnen kann, weshalb Boulenger's 1) Behauptung, der Springfrosch käme "immer" mit R. fusca gemeinschaftlich vor, nur für solche Gegenden ihre Richtigkeit haben kann, wo (wie z. B. in Frankreich) kein Moorfrosch heimisch ist.

Was die verticale Verbreitung dieser Art betrifft, scheint dieselbe auf die Ebene, auf das Hügelland und höchstens auf das Vorgebirge angewiesen zu sein. So kenne ich das Thier aus der Pressburger Gegend, aus Värpalänka und den Szernye-Sümpfen des Beregher Comitates, ferner aus dem ganzen mittleren Theil Siebenbürgens (Mezöség), wo ich es bei Deés, Szamos-Ujvär, Boncz-Nyíres, Gyeke und Mezö-Sämsond sammelte. An all' diesen Standorten lebt der Springfrosch mit R. arvalis gemeinschaftlich, obzwar er andere Theile des Terrains behauptet als der letztere. Während nämlich R. arvalis die feuchten Niederungen der Thalsohle und die Umgebung der Teiche

<sup>1) &</sup>quot;Étude sur les grenouilles rousses." Bull. Soc. Zool. de France. 1879. vol. 4. p. 187.

und Sümpfe bewohnt, findet sich der Springfrosch an der feuchten Lisière der Wälder, auf nassen Waldwiesen und an den mit Gestrüpp und hohem Gras dicht bewachsenen Lehnen der niederen Hügel. Auch ist mir der Springfrosch aus höher gelegenen Vorgebirgen bekannt, so z. B. aus Ober-Komána (Fogarascher Com.), Kronstadt, Oroszhegyer Gegend (Beregher Com.) und Klausenburg, wo er nach der Paarungszeit immer an nassen Waldwiesen — und zwar in Gesellschaft der R. fusca — angetroffen wird.

Ferner führt ihn E. A. Bielz¹) aus der Hermannstädter Gegend und Dr. Aug. v. Mojsisovics³) aus der Umgebung von Bélye, Sári und Föherczeglak (Donau-Drau-Ecke) an. Der letztere Fundort ist deshalb von Interesse, weil dort das Thier in einem Terrain vorkommt, "dessen Boden infolge der enormen Hitze und Trockenheit Risse und Spalten aufwies; sowie der abendliche Thau aber fiel, wurde das befeuchtete Gras "lebendig" und auch die in Rede stehende Form sichtbar."

Es ist schon lange bekannt, dass der Springfrosch nicht nur Frankreich, die West-Schweiz und Nord-Italien bewohnt — welche Gegenden früher für seine eigentliche Heimat gegolten haben 3) — sondern auch an einzelnen Stellen Deutschlands (in Elsass 4) und bei Würzburg 5), ferner

<sup>1) &</sup>quot;Die Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens." Hermannstadt 1888. p. 98. Zu meiner Rechtsertigung sei hier bemerkt, dass ich in meinem erwähnten Aufsatze infolge der unzutreffenden Beschreibung, die Richtigkeit obiger Angabe bezweiseln musste; nachträglich brachte ich es aber in Erfahrung, dass die Hermannstädter Frösche von Herrn Dr. O. Boettger determinirt waren, womit natürlich jeder Zweisel behoben ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Loc. cit. p. 13.

<sup>3)</sup> Dr. Leydig; loc. cit. p. 144. — G. A. Boulenger "Étude s. l. gren. rousses." Loc. cit. p. 186.

<sup>4)</sup> Dr. O. Boettger, "Ein für Deutschland neuer Frosch." Zool. Anz. 1880.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Dr. Leydig, "Triton helveticus u. R. agilis." Verhandl. der phys.-med. Ges. in Würzburg. 1888. No. 6 p. 202. — Dr. Leydig, "Einiges üb. uns. braunen Frösche." Zool. Anz. 1889. No. 309.

in der Umgebung Wien's 1) und Prag's 2), in Griechenland 3) und sogar in Asien (Lenkoran 4) nachgewiesen wurde. Schlägt man diesen Fundorten auch die ungarländischen Standorte zu, so gewinnt man dadurch neue Stützpunkte für die — schon von Dr. Leydig ausgesprochene — Auffassung, dass die Art als eine südliche anzusprechen ist.

Bemerkenswerth scheint mir, dass R. agilis in der siebenbürgischen Mezöség mit R. arvalis zu derselben Zeit laicht (durchschnittlich vom 23. März angefangen), wo man denn auch beide Arten haufenweise nebeneinander im Wasser findet (z. B. bei Szamos-Ujvár).

Auch finde ich es von Interesse zu erwähnen, dass das sanfte, geduldsame — schon vom Herrn Prof. Dr. Leydig hervorgehobene — Wesen des Springfrosches zu seinen biologischen Charakteren zu gehören scheint. In der Gefangenschaft kann man ruhig nach ihm greifen, ihn streicheln und aufheben, ohne dass er wegspringt, obzwar er zufolge seiner langen Schenkel der beste Springer unserer "braunen" ist." Die von mir gezeichneten Thiere lagen stundenlang auf dem Rücken vor mir und liessen sich geduldig gefahlen, dass ihre Füsse vorgezogen oder zusammengefaltet wurden. Für sein zartes Wesen spricht auch der Umstand, dass er die Versendung unter allen unseren braunen Fröschen am schwersten verträgt, welche Eigenschaft er mit Rana Latastei Blgr. theilt.

<sup>1)</sup> G. A. Boulenger, "Suppl. a l'étude s. l. gren. rousses." L. cit. p. 209.

<sup>2)</sup> W. Wolterstorff, "Rana agilis in Böhmen." Zool. Anz. 1890. No. 335.

<sup>3)</sup> G. A. Boulenger, "Note s. l. gren. rousses d'Asie." L. cit.

<sup>4)</sup> Ebenda.



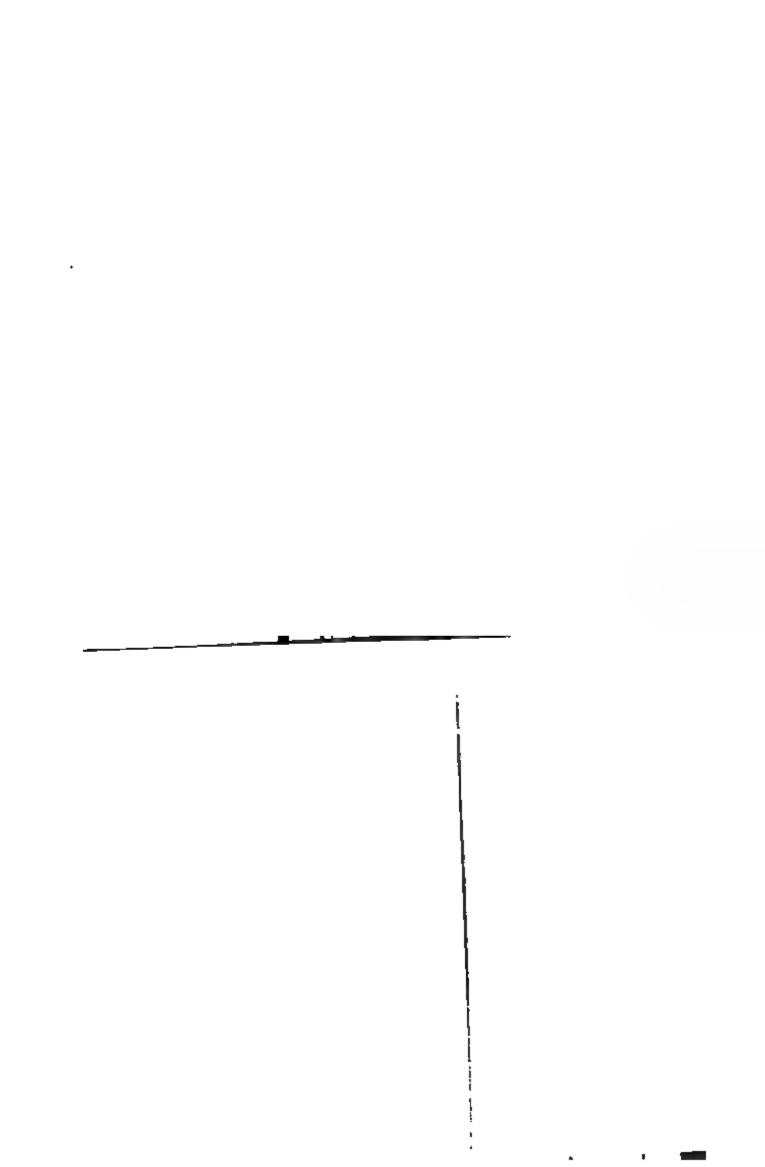

# **Ueber**

# die geographische Verbreitung des Theestrauches.

Von

Dr. Hermann Stade.

| - | · |  |
|---|---|--|

# Einleitendes.

Von der zur Familie der Ternstroemiaceen gehörigen Gattung Thea kommen im südöstlichen Asien eine grössere Anzahl von Arten vor. Von diesen sollen jedoch, nach dem Beispiel der Ritterschen Monographieen über die Verbreitung von Nutzgewächsen, nur diejenigen betrachtet werden, welche das unter dem Namen Thee bekannte Erzeugnis in den Handel liefern. Dies sind Thea chinensis Linn. mit den beiden Spielarten Thea viridis Linn. und Thea Bohea Linn., und Thea assamica Masters.

Der Theestrauch ist ein immergrünes Gewächs; er wird wild nicht als Strauch, sondern als Baum von einer Höhe bis zu 20 m gefunden 1); die Strauchform, welche man in den Pflanzungen zu erblicken pflegt, ist also nur eine durch die Kultur hervorgebrachte Krüppelform. Man beschneidet ("köpft") nämlich die junge Pflanze, um ihr Wachstum nach oben zu hemmen; diese Arbeit, welche natürlich viel Erfahrung und Geschicklichkeit erfordert, wird auch später von Zeit zu Zeit wiederholt. Infolge dessen treibt die junge Pflanze eine Menge seitlicher, blattreicher Zweige. Es wird damit also ein doppelter

<sup>1)</sup> Merz, Bericht über seine erste Reise von Amoy nach Kiu-kiang. Ztschr. d. Ges. f. Erdk. zu Berlin. 1888. S. 409. — W. Robinson, A descriptive account of Asam. Calcutta 1841. S. 136. — O. Feistmantel, Die Theekultur in Britisch Ost-Indien im 50. Jahreihres Bestehens. Prag 1888. S. 10. — Elisée Reclus, Nouvelle Géographie Universelle. La terre et les hommes. VIII. Paris 1883. S. 406.

Zweck erreicht, denn es wird nicht nur das Ernten erleichtert, sondern auch ein reicherer Ertrag herbeigeführt. Mit dem Pflücken des Blattes beginnt man in der Regel im vierten Lebensjahr des Strauches. Eine genauere Beschreibung der Kultur- und Erntearbeiten findet man u. a. bei Semler<sup>1</sup>).

## Erster Abschnitt.

## Die örtliche Verbreitung des Theestrauches.

## A. Der Theestrauch in Asien.

#### I. China nebst Annam.

In China geht die Kultur des Theestrauches wahrscheinlich in graue Vorzeit zurück; denn schon der "Pent-sao" erwähnt dieselbe im Jahre 2700 v. Chr., die "Rhya" im VI. Jahrhundert v. Chr. <sup>3</sup>). Im IV. Jahrhundert v. Chr. hat ein
Ausleger der "Rhya" Einzelheiten über die Theepflanze und
den Gebrauch ihrer Blätter gegeben <sup>3</sup>); aber den ersten bestimmten Nachweis über das Vorhandensein des Thees in
China finden wir erst im VIII. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, wo der Kaiser Te-Tsing auf denselben einen
Zoll legte <sup>3</sup>).

China galt noch im Anfang dieses Jahrhunderts für die botanische Heimat des Theestrauches. Nachdem derselbe im Jahre 1823 durch R. Bruce in Assam wildwachsend gefunden worden ist<sup>4</sup>), hat man China diesen Ruhm streitig gemacht; sicher aber ist es, dass von hier die

<sup>1)</sup> H. Semler, Die tropische Agrikultur. I. Bd. Wismar 1886. S. 421—537. Mit Abbildungen.

<sup>2)</sup> Bretschneider, On the study and value of Chinese botanical works, S. 13, 45; zit. bei de Candolle, Der Ursprung der Kulturpflanzen. Leipzig 1884. S. 446.

<sup>8)</sup> Semler a. a. O. S. 446.

<sup>4)</sup> Robinson a. a. O. S. 136.

Kultur des Strauches ausgegangen ist; das beweist nicht nur der fast überall gebräuchliche Name desselben<sup>1</sup>), sondern auch die Geschichte seiner Ausbreitung. Die chinesische Art, den Strauch zu pflegen und das Blatt zu bereiten, ist überall Muster und Vorbild gewesen.

Man erntet den Strauch in China gewöhnlich dreimal im Jahr ab. Die erste Ernte beginnt im südlichen China Anfang März, in den mittleren Provinzen Mitte April, bei ungunstiger Witterung sogar erst Anfang Mai. Diese Ernte liefert die feinsten und teuersten Sorten. Die zweite Ernte findet Ende Mai oder Anfang Juni statt und ist die wichtigste bezüglich der Menge; sie dient fast ausschliesslich dazu, um die Nachfrage des Auslandes zu befriedigen. Im Juli wird zum dritten Male geerntet. In manchen Bezirken wird diese Ernte unterlassen, weil man befürchtet, sie könne den Strauch schädigen; in anderen dagegen wird im August oder gar im September noch eine vierte Ernte vorgenommen<sup>2</sup>). Nach Semler stösst der chinesische Theestrauch im Frühling die ersten Triebe aus, wenn das Quecksilber auf 16° C. steigt; die zweite Ernte kann vorgenommen werden, wenn die Temperatur 22° C. beträgt<sup>3</sup>).

Die südlichste Theekultur in Annam findet nach Ritter "im zentralen Teile von Cochinchina" statt<sup>4</sup>); sein Gewährsmann, J. Crawfurd, sah selbst Theepflanzungen in einer Höhe von etwa 250 m am Fuss des 1200 m hohen Küsten-

<sup>1)</sup> Von den verschiedenen chinesischen Namen (cha, tscha, tha, tschai u. s. w.) ist der in der Fokien-Mundart tibliche, tia, zuerst auf uns gekommen und infolge dessen in die meisten europäischen Sprachen übergegangen. — Vgl. Semler a. a. O. S. 421 und Rein, Japan, II. Bd., Leipzig 1886, S. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Semler a. a. O. S. 448 f. — Vgl. Exner, China. Skizzen von Land und Leuten mit besonderer Berticksichtigung kommerzieller Verhältnisse. Leipzig 1889. S. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das. S. 437.

<sup>4)</sup> K. Ritter, Die Erdkunde. III. Theil. II. Buch. Asien. Bd. 2. Berlin 1833. S. 241.

gebirges am Turone-Busen, und auf seine Erkundigungen erfuhr er, dass Thee nur im Berglande von Tongking und Cochinchina, aber nicht in Kambodscha gebaut werde. Er hält die Pflanze für die in Süd-China vorkommende Spielart Th. Bohea, nur ist das Blatt grösser und gröber<sup>1</sup>).

Auch Loureiro bestätigt, dass der Theestrauch ., in Cochinchina angebaut und nicht angebaut" vorkomme 2). Es ist allerdings nicht unmöglich, dass die letztere Angabe sich auf die im Norden von Cochinchina wild vorkommende und auch angebaüte Thea cochinchinensis bezieht, deren Blatt von den Eingeborenen als Arznei benutzt wird 3); in seiner Beschreibung von Tongking führt Imbert unter "Médicines" den "Thai" als Heilmittel gegen Indigestionen an4); vielleicht ist auch hiermit Th. cochinchinensis gemeint. zumal von einem Anbau nicht die Rede ist. Deshalb aber Tongking aus dem Gebiet der Theekultur auszuschliessen ist unmöglich; denn an einer anderen Stelle<sup>5</sup>) spricht Imbert ausdrücklich vom Anbau des chinesischen Theestrauches; auch Müller-Beeck erwähnt die Theekultur6); nach Ritter sagt das Blatt auch dem Europäer zu 7), und es wird vielleicht sogar aus Tongking, wenn auch nicht aus Cochinchina, ausgeführt<sup>8</sup>). Aus keiner dieser Angaben kann entnommen werden, dass die Pflanze von Annam etwas Anderes sei als Th. chinensis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) J. Crawfurd, Tagebuch der Gesandtschaft a. d. Höfe von Siam und Cochin-China. A. d. Engl. Weimar 1831. (Bertuchs Bibl. d. Reisen, Bd. 56). S. 436, 732 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fl. cochinchin. S. 144, zit. bei de Candolle a. a. O. S. 147.

<sup>8)</sup> Semler a. a. O. S. 426.

<sup>4)</sup> C. Imbert, Le Tonkin industriel et commerciel. Paris 1885. S. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. S. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) G. Müller-Beeck, Die Handelsbeziehungen Hinterindiens. Verhandl. d. Ges. f. Erdk. zu Berlin. Sep.-Abdr. (No. 6 u. 7) S. 14. <sup>7</sup>) a. a. O. S. 242.

<sup>8)</sup> Vgl. Export 1886, No. 46, S. 745; 1883, No. 28, S. 491. S. ab. S. 7 Z. 7 ff.

Dass aber andrerseits die Theekultur hier nicht von Bedeutung sein kann, geht daraus hervor, dass nach Annam Thee aus China eingeführt wird 1), und zwar teils zur See aus Fokien, Tschekiang u. s. w., teils zu Lande aus Nord-Barma und Jünnan 2). Chinesischen Ursprungs scheint auch die Hauptmenge, wenn nicht gar die ganze Menge des aus Tongking ausgeführten Thees zu sein 3).

Über die Verbreitung der Theekultur in China giebt unsere Karte Auskunft; die hier gezogene Grenzlinie lehnt sich zum Teil an die von Reclus entworfene Skizze an 4), umschliesst aber auch alle anderen in sicheren Quellen, wie bei Fortune<sup>5</sup>), F. v. Richthofen<sup>6</sup>), Ritter<sup>7</sup>) u. a. genannten Orte, an denen Thee gebaut wird. Fortune schliesst auf der seinem Buche beigegebenen Karte des chinesischen Theegebietes auch die Halbinsel Schantung ein, giebt aber im Text hierfür keinerlei Bestätigung; Richthofen bemerkt ausdrücklich, dass Schantung wohl den Reis- und Seidenbau des Südens, nicht aber dessen Theestrauch besitze 8). Dagegen bezeugt Fortune das Vorkommen desselben in der Provinz Schantung, nämlich "bei Tangchow unter 36° 30' n. Br."9), und du Halde giebt an, dass er in dem etwa unter gleicher Breite liegenden Territorium "Tsingtcheou-fou" in der Provinz Schantung gefunden werde 10).

<sup>1)</sup> Ritter a. a. O. S. 242.

<sup>\*)</sup> Müller-Beeck a. a. O. S. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Imbert a. a. O. S. 117.

<sup>4)</sup> Nouv. Géogr. Univ. Bd. VII. Paris 1882. S. 573.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) R. Fortune, Wanderungen in China während der Jahre 1843—1845 nebst dessen Reisen in die Theegegenden Chinas und Indiens 1848—1851. A. d. Engl. von Zenker. Leipzig 1854.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) v. Richthofen, China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien. Bd. II. Berlin 1882.

<sup>7)</sup> a. a. O. S. 236 ff.

<sup>8)</sup> a. a. O. S. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) a. a. O. S. 347.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) du Halde, Description géogr., hist., chronolog., polit. et phys. de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise. à la Haye. 1736. T. III. S. 588.

Bei Schouw findet sich die Angabe, der Theestrauch könne im nördlichen China, z. B. bei Peking, im Freien ausdauern, aber das Blatt werde nicht brauchbar und lohne nicht den Anbau<sup>1</sup>). Nach Fontanier soll Thee sogar in der Mandschurei wild wachsen?). Den Wert derartiger Angaben bezeichnet eine Stelle bei Houssaye, wo sich die abenteuerliche Behauptung findet, der bei Peking geerntete Thee sei bei den Vornehmen des Landes der geachtetste, und der, welcher an der Grenze der chinesischen Tartarei wachse, werde von den Russen und Franzosen am liebsten gekauft<sup>3</sup>). Wenn Thee überhaupt bei Peking wild, verwildert oder angebaut vorkäme, würde Bretschneider 4) ihn sicher erwähnt haben. Noch nördlicher aber kommt er erst recht nicht vor. Man muss sich stets daran erinnern, dass der Chinese, wie wir, auch Theesurrogate schlechthin Thee zu nennen pflegt 5), und ferner, dass er für die dem Theestrauch sehr ähnliche und nahe verwandte Camellia, welche weiter als jener nach Norden vordringt, denselben Namen hat wie für den Theestrauch<sup>6</sup>). Daher sind Verwechslungen nicht ausgeschlossen.

Im Süden scheint der Theestrauch in Kuangsi und in der Westhälfte von Kuangtung zu fehlen; wenigstens erzählt Colqhoun, dass das Volk sich hier statt des Thees

<sup>1)</sup> J. F. Schouw, Die Erde, die Pflanzen und der Mensch. A. d. Dän. von H. Zeise. Leipzig 1868. S. 191.

<sup>3)</sup> Fontanier, Bulletin de la Soc. d'acclimatisation. 1870. S. 88, zit. bei de Candolle a. a. O. S. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Houssaye, Der Thee. Eine Monographie. A. d. Französ. Quedlinburg und Leipzig 1884. S. 87.

<sup>4)</sup> E. Bretschneider, Die Pekinger Ebene und das benachbarte Gebirgsland. Petermanns Mitt., Erg.-Heft No. 46. Gotha 1876.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> S. Wells Williams, Das Reich der Mitte. A. d. Engl. von B. L. Coll. Bd. I. Leipzig 1853. S. 270.

<sup>6)</sup> Davis, China. II. Teil, s. S. 284 f.; zit. bei J. Wells William. a. a. O. S. 270. — Vgl. Semler a. a. O. S. 422. Nach Houssaye (S. 31) hat der Theestrauch eine überraschende Ähnlichkeit mit Cam. sesangus.

mit heissem Wasser begnügen müsse, also ähnlich wie in den Nord-Provinzen, wo nach Richthofen in der Regel das heisse Wasser höchstens mit etwas Hirse oder Mehl versetzt wird 1).

Der Theestrauch tritt in dieser Breite erst wieder in dem gebirgigen Jünnan auf. Hier soll er ein vorzügliches Blatt geben; nach Colqhoun kommt aus Süd-Jünnan überhaupt der beste chinesische Thee2); doch gewinnt man denselben nicht eigentlich in Junnan, sondern in dem einige Tagemärsche im Südosten von Puerh, bei 22/102 gelegenen I-bang-Bezirk; von der genannten chinesischen Präfektur hat er irrtumlich den Namen Puerh-Thee erhalten, vermutlich weil er aus dieser Gegend (von der dicht bei Puerh gelegenen Stadt Ssu-mau) nach den übrigen chinesischen Provinzen weiter befördert wird. In den Städten des Ostens wird er zu den besten chinesischen Thees gerechnet<sup>3</sup>). Derselbe Thee ist höchst wahrscheinlich der bei du Halde als besondere Art hervorgehobene "Pou-eul-tcha, so genannt nach dem Dorf Pou-eul in Junnan".4) Der interessanten Erzählung, wie den von den Theepflanzen sorgfältig ferngehaltenen fremden Händlern die Ernte zugetragen wird, liegt wohl auch der oben erwähnte Irrtum zu Grunde. Übrigens wird hier nach du Halde die Theepflanze gar nicht kultiviert.

Welches Ansehen dieser Thee allgemein geniesst, geht daraus hervor, dass jeder Reisende denselben rühmend erwähnt<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Colqhoun, Quer durch Chryse. Forschungsreise durch die südchinesischen Grenzländer und Birma von Canton nach Mandalay. Leipzig 1884. Bd. II. S. 201. — v. Richthofen a. a. O. S. 481.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) a. a. O. S. 200.

<sup>\*)</sup> Müller-Beeck a. a. O. S. 14. — Vgl. Hosie, Three years in Western China. London 1890. S. 214.

<sup>4)</sup> a. a. O. I. S. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. L. de Carré, Travels in Indo China and the Chinese Empire. London 1872 S. 229 f. — F. v. Richthofen, Reise von Peking nach Sz'tshwan, Oktober 1871 bis Mai 1872. Pet. Mitt. XIX. 1884. S. 304 f.

Von den chinesischen Inseln besitzen den Theestrauch nachweislich Tschusan, wo er überall gebaut wird 1), und Formosa; denn wenn es auch Ritter zweifelhaft lässt, ob der Theestrauch von Formosa wirklich Thea chinensis oder eine andere Art sei 2), so spricht doch für das Erstere die jährlich wachsende Theeausfuhr aus Tamsui, die schon 1880 nahezu 6 000 000 kg betrug 3). Dagegen ist das Vorkommen des Theestrauches auf Hainan nicht bezeugt.

Derselbe kommt daher durchaus nicht, wie Semler vermutet 4), in allen Provinzen Chinas vor, sondern er fehlt ganz in Schöngking, Kansu, Tschili und Kuangsi, während einen ganz geringen Anteil am Theegebiet die südlichen Teile von Schantung, Schensi und Schansu besitzen. Kiangsu hat vermutlich keinen Theebau 5); nach Richthofen ist derselbe in ganz Kiangnan geringfügig 6) und ist wahrscheinlich auf Nganhwei beschränkt.

Die Theekultur erstreckt sich mithin im eigentlichen China von  $22^{1}/2^{0}$  n. Br. bis  $36^{1}/2^{0}$  n. Br., also über vierzehn Breitengrade. Die haupsächlichsten Bezirke aber, welche den grössten Teil des aus den Vertragshäfen ausgeführten Thees erzeugen, liegen zwischen  $26^{0}$  n. Br. und  $31^{0}$  n. Br. 7). Als besonders bevorzugte, in ganz China neben Puerh rühmlichst bekannte Gebiete kennen wir durch Fortunes Reisen das des "Sunglo-Schan", etwa auf dem 30. Breitengrade östlich vom 118. Mittagskreis, und das des "Woo-e-Schan", auf dem 28. Breitengrade unter gleicher Länge gelegen. Das erste Gebiet bringt den besten grünen, das andere den

<sup>1)</sup> Fortune a. a. O. S. 33.

<sup>2)</sup> Ritter, Die Erdkunde. IV. Theil II. Buch. Asien. Bd. 3 S. 872.

<sup>8)</sup> Reclus VII. S. 558.

<sup>4)</sup> a. a. 0. S. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. die Karte bei Reclus VII. S. 573.

<sup>6)</sup> a. a. O. S. 481.

<sup>7)</sup> S. Fortune a. a. O. S. 347. — Vgl. Ritter III. Theil (II. 2) S. 236 f.

besten schwarzen des aus den Vertragshäfen ausgeführten Thees hervor. Nun hat man nach Linnés Vorgang 1) lange geglaubt, dass dort nur Thea viridis, hier nur Thea Bohea vorkomme, und dass man von der Spielart viridis nur grünen, von der andern nur schwarzen Thee gewinnen könne. Obwohl gegenteilige Ansichten schon früher ausgesprochen sind 2), so ist es doch erst Fortune gewesen, welcher diesen Irrtum endgiltig aus der Welt geschafft hat; derselbe fand nämlich, wie in den nördlichen Bezirken, so auch in dem berühmten Schwarztheelande in der Nähe des Boheagebirges, welches der vermeintlichen Schwarztheepflanze den Namen gegeben hat, überall Thea viridis vor 3); ausserdem erzählt er, dass die Moningbezirke am Pojang-See, welche früher nichts als grünen Thee lieferten, jetzt erheblich an Bedeutung für den chinesischen Ausfuhrhandel gewinnen, weil sie von derselben Pflanze einen vortrefflichen schwarzen Thee erzeugen 4), und ferner, dass bei Canton, wo er ausschlisslich Thea Bohea angebaut fand 3), je nach Bedürfnis grüner oder schwarzer Thee erzeugt wird 4). Hiernach kann kein Zweifel mehr obwalten, dass nur die verschiedene Behandlung des Blattes diese oder jene Theesorte hervorbringt. Dass i. a. an einem und demselben Ort nur die eine Sorte bereitet wird, hat jedenfalls in erster Linie in der Gewohnheit der Produzenten und im Geschmack der Abnehmer, vielleicht auch darin seinen Grund, dass sich dasselbe Blatt zu der einen Behandlung besser eignet als zu der anderen. Bekanntlich geniessen die Völker Ostasiens selbst nur grünen Thee, während die-Europäer und neuerdings auch die Amerikaner schwarzen, weil er weniger erregt, vorziehen. Andrerseits ist bekannt, dass die ernstlichen Versuche der Japaner,

<sup>1)</sup> S. de Candolle a. a. O. S 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Rein a. a. O. S. 132.

<sup>8)</sup> a. a. O. S. 95.

<sup>4)</sup> Das. S. 348.

neben ihrem vortrefflichen grünen auch schwarzen Thee darzustellen, lange ohne Erfolg geblieben sind 1).

Die klimatischen Zustände des chinesischen Theegebietes sind uns begreiflicher Weise nur mangelhaft bekannt; an fortlaufenden meteorologischen Aufzeichnungen für das Binnenland fehlt es ja noch ganz, und die spärlichen Angaben von Reisenden lassen keinen sicheren Schluss über das Klima des Innern von China zu. Selbst die Höhenverhältnisse sind uns ja zum grössten Teil unbekannt. Sicher wissen wir nur, dass ganz China bis zum äussersten Nordwesten an den Segnungen des Monsunklimas teilnimmt<sup>2</sup>).

Wir wollen nun die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse des vorliegenden Gebietes näher betrachten, soweit es die vorhandenen Angaben gestatten.

Die südlichsten Theepflanzungen liegen bei Huë in einer Meereshöhe von etwa 250 m; die in ihnen herrschenden Mitteltemperaturen sind also etwa um  $2.50 \times 0.6^{\circ} = 1.5^{\circ}$  niedriger als die von Huë<sup>3</sup>); mithin betragen annähernd die Mitteltemperatur des wärmsten Monates  $32.5^{\circ}$ , die des kältesten Monates  $21.0^{\circ}$ , die des Jahres  $22^{\circ}$ .

Für die Nord-Grenze der Theekultur in China fehlt uns selbst ein derartiger Anhalt; einen notdürftigen Ersatz gewährt uns eine Angabe bei Merz, aus welcher hervorgeht, in welcher Meereshöhe in Südchina Theepflanzen noch gedeihen. Merz ging in Fokien, ungefähr westlich von Futschau, über einen 1290 m hohen Pass und sah auf den benachbarten Bergen bis zum

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> G. Liebscher, Japans landwirthschaftliche und allgemein wirthschaftliche Verhältnisse. Jena 1882. S. 132. — Vgl. Preussisches Handelsarchiv, 1879, I. Berlin 1879. S. 44 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. A. Woeikof, Die Verteilung der Wärme in Ostasien. Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie zu Wien. XIII. Bd. 1878. S. 214. — J. Hann, Handbuch der Klimatologie. Stuttgart 1883. S. 539.

<sup>\*)</sup> Nach Reclus VIII. S. 859 hat Huë bezw. 34°, 27.7°, 23.5°.

Gipfel hinaufreichende Anpflanzungen von Thee und Reis 1); diese Pflanzen gehen also hier bis zu einer Höhe von mindestens 1300—1400 m. Da nun Futschau ein Jahresmittel von 20.3° hat 2), so mag die jährliche Temperatur in jener Höhe etwa 12° betragen.

Für die Betrachtung des besten Theegebietes sind wir ganz auf die von H. Fritsche entworfenen Isothermen angewiesen 3), obwohl auch diese nur mit Vorbehalt verwertet werden dürfen; denn erstens ist noch ziemlich ungewiss, wie sich thermisch das Binnenland gleichen Breiten der Küste gegenüber verhält, und andrerseits zeigen viele Isothermen im Vergleich zu den im Text angegebenen Werten schon an der Küste einen fehlerhaften Verlauf.

Das fragliche Gebiet liegt zwischen folgenden Isothermenpaaren:

Hierzu muss nun die Höhenlage der Theepflanzungen in diesem Gebiet berücksichtigt werden.

Während das grosse Schwarztheeland nordwestlich von Futschau bei 600—900 m gelegen ist 4), so ist der Woo-e-schan, welcher nächst dem Sunglo-schan den besten Thee hervorbringt, nach Fortune ein niedriges Hügelgebirge, dessen Gipfel die Höhe von 300 m nicht überschreiten 5). Die Theepflanzungen befinden sich hier an fruchtbaren Stellen der Gehänge und Thäler 6); sie scheinen daher bei einer Höhe von ungefähr 200 m zu liegen.

<sup>1)</sup> Merz a. a. O. S. 409.

<sup>\*)</sup> H. Fritsche, Ueber das Klima Ostasiens, besonders des Amurlandes, Chinas und Japans. L. v. Schrencks Reisen und Forschungen im Amurlande. IV. Bd. II. Lief. St. Petersburg 1877. S. 413.

<sup>3)</sup> Atlas der Jahres- und Monatsisothermen. S. Anm. 2.

<sup>4)</sup> Fortune a. a. O. S. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. S. 323.

<sup>6)</sup> Das. S. 328.

Der Berg Sunglo im Grüntheegebiet gilt als der Ort, wo Thea viridis zuerst entdeckt und der grüne Thee zuerst bereitet worden ist; er selbst aber bringt heute nur noch ganz wenig und geringen Thee hervor, während die feinsten chinesischen Sorten in den ihm benachbarten Niederungen gewonnen werden. Die Meereshöhe dieser Ebenen soll nach Fortune eine bedeutende sein; da sich aber der Sunglo-schan um 600—900 m über sie erheben soll, so kann sie nicht mehr als einige Hundert Meter betragen.

Auf Grund dieser Erwägungen finden wir für das vorliegende Gebiet folgende angenäherten Mitteltemperaturen:

> Mittel des Jahres rund . . 16°; " " Januars " . . 5°; " Julis . . . 27°.

Sicher kann die Theepflanze vereinzelte Fröste wohl ertragen; denn nach Fritsche hat man sogar in Schanghai Frosttemperaturen von — 8.2 im Dezember und Januar, solche von — 1.8 im November und Februar beobachtet 1), und ähnliche Extreme werden wir sogar in dem besten Theegebiet zu erwarten haben; denn dasselbe liegt, wenn auch südlicher, so doch höher und ist wegen seiner Binnenlage den festländischen Extremen viel mehr ausgesetzt als das nahe am Meere gelegene Schanghai. Es wird auch von Neuhof ausdrücklich bezeugt, dass "der Theestrauch in China und Japan Schnee (und Hagel) vertrage" 2).

Ob die Temperatur auch im Mittel des kältesten Monats unter den Gefrierpunkt hinabgehen darf, ist ungewiss; man darf aber wohl annehmen, dass der nördlichste Punkt des Theegebietes, der bei 36½° nördlicher Breite im Binnenlande liegt, einen Frost-Januar so gut wie Tschifu hat ³); denn

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 398.

<sup>2)</sup> S. Ritter a. a. O. S. 247. Neuhof, Die Gesandtschaft der ostindischen Gesellschaft in den vereinigten Niederländern an den tatarischen Cham u. s. w. Amsterdam 1669 S. 348.

<sup>\*)</sup> Vgl. Fritsche a. a. O. S. 411.

letzteres ist allerdings 1 Grad nördlicher gelegen, bekommt aber auch im Winter Seewinde, und die von Fritsche angenommene 1), von Woeikof bestrittene 2) kalte Meeresströmung, welche aus dem Golf von Petschili kommend die Küste von Nord-China bespülen soll, kann, wenn sie überhaupt besteht, nur einen geringen thermischen Einfluss haben, da sie aus ganz wenig höherer Breite stammt.

Noch dürftiger sind unsere Kenntnisse von den Niederschlagsverhältnissen des chinesischen Theegebietes. Wir besitzen fortlaufende Beobachtungsreihen nur von Küstenplätzen; nach Fritsche 3) fallen in Schanghai im Jahr 1252 mm, von April bis September 822 mm oder 65 %; in Canton im Jahr 1795 mm, vom April bis September 1453 mm oder 81 %.

In der Erntezeit fallen

in Schanghai (April-Juli) 522 mm oder 42 %,

" Canton (März-Juli) 979 " " 55 %.

Diese Orte haben also einen ungemein hohen Nieder-schlag, und derselbe ist in günstiger Weise auf die Haupt-vegetationszeit gehäuft, welche hier mit dem Einsetzen des Sommermonsuns, also etwa im April beginnt und im September abschliesst.

des Binnenlandes Von einem Ort liegt keine fortlaufende Beobachtungsreihe vor; sicher aber ist die Verteilung des Niederschlages auch hier eine ebenso stellenweise eine günstigere gunstige, ja als Küstenniederungen. Denn im Hochsommer sind die letzteren glutheiss und wirken dadurch der Verdichtung der vom Meere zugeführten Wassergasmassen entgegen; dieselben kommen dann dem Gebirgslande zu gute, welches der Sommermonsun auf seinem ferneren Wege landeinwärts In den kühleren Monaten verliert der Regenwind überweht.

<sup>1)</sup> Das. S. 383.

<sup>\*)</sup> Oest. Ztschr. f. Met. XIII. 1878. S. 217.

s) S. a. a. O. 490. Abgerundet.

wahrscheinlich schon verhältnismässig nahe der Küste einen grossen Teil seiner Feuchtigkeit; trotzdem aber ist nicht nötig anzunehmen, dass er nun viel trockener im Binnenlande ankomme; denn einerseits kann durch den beständig wehenden Wind eine gewisse Menge wieder verdunsteten Niederschlages wieder aufgenommen werden, und andrerseits muss die Feuchtigkeit der Luft hier schon deshalb eine beständig hohe sein, weil ein grosser Teil des Landes zur Bewässerung der Reisfelder so zu sagen in eine grosse Zahl von Binnenseeen verwandelt ist, die zwar flach sind, grade deshalb aber um so mehr verdunsten lassen.

Nach Richthofen haben die Provinzen, die zwischen dem 25. und 35. Parallelkreise östlich vom 109. Meridian liegen, ihre Hauptregenzeit im März und April, während die Niederschläge im Mai schon wieder abnehmen; Juni und Juli sind ziemlich trocken, anhaltende Regen selten; vom August an nimmt die Regenmenge wieder zu. Dagegen haben die westlich davon gelegenen Provinzen, also vor allem Sz'tschuan und Jünnan, nach einer Trockenzeit im März und April ihre Hauptregenzeit von Mai bis August 1). Dieser günstigen Verteilung des Niederschlages ist jedenfalls die Güte des hier gewonnenen Thees zu verdanken.

Für den besten Boden für Theepflanzungen gilt in China, wie Fortune wiederholt versichert, ein mässig reicher, lockerer, mit Sand und Humus reichlich gemischter Lehmboden 2). Auf Tschusan scheint Granit die Theepflanzungen zu tragen 3), während am Woo-e-Schan auf dem Granit noch Thonschiefer und ein Sandsteinkonglomerat mit kalkhaltiger Basis auflagert 4).

Für die Anlage von Theegärten bevorzugen die Chinesen im allgemeinen die sanft geneigten unteren Gehänge der

<sup>1)</sup> v. Richthofen a. a. O. (Reise nach Sz'tschwan...) S. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. u. a. S. 255, 296, 313, 338. — Vgl. Exner a. a. O. S. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Das. S. 31.

<sup>4)</sup> Das. S. 338.

Hügel¹), weil diese tiefgründig sind, durch das herabsickernde Wasser beständig feucht gehalten werden, dabei aber gut abwässern und kein Grundwasser ansammeln; hierzu kommt, dass dieselben durch das von oben herabgespülte organische und anorganische Material eine natürliche Düngung erhalten die vor der kunstlichen schon deshalb den Vorzug verdient, weil sie keine Kosten verursacht. Natürlich kann Theekultur auch an anderen Stellen wohl gedeihen; sie kann bis zu den Gipfeln der Berge hinauf<sup>2</sup>), aber auch im Flachlande mit Erfolg betrieben werden 3); nur muss das letztere durch natürliche oder künstliche Drainage genügend entwässert sein, sodass das Grundwasser den Wurzeln fernbleibt. Theegarten im flachen Lande sind in China nicht selten und befinden sich sogar oft in noch gedeihlicherem Zustande als an den Gehängen, wenn sie nur gut über den Spiegel des die Gegend durchströmenden Gewässers erhöht sind, wie in dem berühmten Grüntheebezirk am oberen Tsientang, sich die Ufer um 5-6 m über den Flussspiegel erheben 4). In dem besten Grüntheebezirk wird ja, wie oben erwähnt, der grösste Teil der feinen grünen Theesorten, welche in den Handel kommen, nicht auf den Hügeln, sondern im Flachlande gewonnen.

Dagegen ist die Theekultur, wie Reclus' Karte zeigt, von dem ausgedehnten sumpfigen Niederungslande zwischen den Unterläufen des Hoang-ho und des Jang-tse-Kiang ausgeschlossen; hier gedeihen wiederum vortrefflich Reis und Zuckerrohr 5).

Terrassenkultur wendet der Chinese für den Theebau nur selten an <sup>6</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das. S. 80, 96, 248, 268, 270 f., 289, 313, 321 f., 328, 330, 336 u. a.

<sup>2)</sup> Vgl. Merz a. a. O. S. 409.

<sup>\*)</sup> Vgl. Fortune a. a. O. S. 321 f.

<sup>4)</sup> Vgl. Reclus VII. S. 469. — Fortune a. a. O. S. 403.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Reclus VII. S. 573.

<sup>6)</sup> Fortune a. a. O. S. 397.

### II. Korea.

Da es noch zu Anfang dieses Jahrzehntes nur mit Lebensgefahr möglich war, in das Innere dieser Halbinsel zu gelangen, so sind unsere Kenntnisse von derselben dürftiger als von einem anderen Lande. Fortune erwähnt sie gar nicht, und auf seiner Karte liegt sie ausserhalb der Theegrenze. Nach Ritter wird Thee auf Korea nicht gebaut, aber in grosser Menge aus China eingeführt 1). Gottsche, einer der besten Kenner des Landes, behauptet gar, der Thee sei in Korea unbekannt \*); dagegen bemerkt Oppert, der Theestrauch komme, wie der Maulbeerbaum, in Mittelund Südkorea überall wild vor; er werde aber wenig angebaut, weil die heutigen Koreaner den Thee nicht lieben; zur Ausfuhr komme kein Thee<sup>5</sup>). Nach Reclus kommt der Strauch im südlichen Korea vor, wird aber kaum angebaut, weil der Theegenuss bloss bei den Vornehmen verbreitet ist 4).

Das Klima von Korea scheint ein sehr ungünstiges zu sein; starke Schneefälle ereignen sich noch im März<sup>5</sup>), also in dem Monat, in welchem man im südlichen China schon die ersten Blätter zu ernten beginnt. Die Theekultur ist wahrscheinlich versuchsweise von China hier eingeführt worden, aber wegen der Ungunst des Klimas nicht mehr nutzbringend gefunden und daher wieder aufgegeben. Die wild gefundenen Sträucher können also leicht verwilderte Reste einer verlassenen Kultur sein.

Die Behauptung Opperts, dass die Koreaner den Thee nicht liebten und deshalb gegen den Anbau des Strauches gleich-

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 247.

<sup>2)</sup> Gottsche, Land und Leute in Korea. Berlin 1886. S. 13.

<sup>\*)</sup> E. Oppert, Ein verschlossenes Land. Reisen nach Korea. Leipzig 1880. S. 150. — Vgl. G. Müller-Beeck, Uns. wissensch. Kenntnis von Korea. Separat-Abdruck a. d. I. Jahresber. d. Geogr. Gesellschaft zu Greifswald. 1882. S. 41.

<sup>4)</sup> VII. S. 674 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Müller-Beeck a. a. O. S. 53.

giltig wären, klingt sehr unglaubwürdig gegenüber der Versicherung von D. Brauns, dass die in Japan lebenden Koreaner sämtlich mit Vorliebe Thee trinken 1).

## III. Japan.

In dem japanischen Inselreich ist, wie wir sicher wissen, der Theestrauch nicht heimisch, obschonnoch Thunberg<sup>2</sup>) daran glaubt. Wahrscheinlich wurde er unmittelbar aus China, und zwar erst ums Jahr 800 n. Chr. eingeführt<sup>3</sup>). Dauernden Boden aber und allgemeine Verbreitung fand seine Kultur nach langer Vernachlässigung erst im XIII. Jahrhundert. In der Ausfuhr des Landes spielt der Thee erst seit der Eröffnung des Landes durch die Perry-Expedition (1853—1854) eine Bolle. Seit dieser Zeit hat die Theekultur gewaltig zugenommen, sodass jetzt mehr als 42000 ha oder rund 2.3 % alles bebauten Landes mit Thee bepflanzt sind<sup>3</sup>); sie ist aber noch einer weiteren Ausbreitung fähig, da noch unbebautes, für den Theestrauch geeignetes Land in grosser Menge vorhanden ist<sup>4</sup>).

Nach Rein wird Thee in allen Provinzen Japans südlich der Tsungarustrasse gewonnen, jedoch nicht überall in gleicher Menge und Güte<sup>3</sup>). Nach Scherzer und Schwarz-kopf soll der Theestrauch auch auf den Liu-kiu-Inseln vorkommen<sup>5</sup>); doch dies ist noch zweifelhaft, da Müller-Beeck ihn

<sup>1)</sup> Priv. Mitteilung des Herrn Professor Dr. D. Brauns hierselbst.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Flor. japon., s. de Candolle a. a. O. S. 147.

<sup>\*)</sup> Rein, Japan: II. S. 149 f. — Vgl. Semler a. a. O. S. 346. — Vgl. H. Gribble, Preparation of Japan Tea. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XII. Pt. I. Yokohama 1883. S. 2.

<sup>4)</sup> Shinkizi Nagai, Die Landwirtschaft Japans, ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Halle 1886. (Diss.) S. 92, vgl. S. 4.

<sup>5)</sup> v. Scherzer, Statistisch-commerzielle Ergebnisse einer Reise um die Erde, unternommen an Bord d. österr. Fregatte Novara in d. J. 1857—1859. Leipzig und Wien 1867. S. 366. — Schwarzkopf, Der Thee. Halle 1881. S. 3.

in seinem ausführlichen Bericht über die Liu-kiu-Inselm nicht erwähnt 1).

Die Kultur des Strauches ist die gleiche wie in China; die Erntearbeiten pflegen auch hier, wie im mittleren China, im April zu beginnen 2); die zweite Ernte findet etwa einen Monat später, die dritte im Hochsommer, vermutlich, wie in China, im Juli statt 3).

Den besten Thee liefert das Gebiet der Insel Hondozwischen den Buchten von Osaka und Tokio einerseits, denen von Wakasa und Toyama andrerseits. Das Haupttheegebiet erstreckt sich also von 34° n. Br. bis 36° n. Br. an der Ost-, bis 37° n. Br. an der Westküste. In Suruga sind 1.5% des gesamten Areals mit Thee bepflanzt; hier ist die Ausdehnung des Anbaus jedenfalls auf den Schutz zurückzuführen, den die Berge gegen die rauhen, nördlichen Winde gewähren. Aber auch in den anderen Provinzen in der Umgebung von Tokio ist das Areal der Theepflanzungen sehr gross, nämlich nahezu 1% des gesamten Areals.

Fast genau in der Mitte dieses besten Gebietes, zwischen Osaka und dem Biwo-See, befindet sich der berühmte Ort Uji, welcher zufällig den Strauch zuerst erhielt und immer den geschätztesten Thee hervorgebracht hat 6). Nach Kämpfer wird der feinste Uji-Thee ganz besonders für den kaiserlichen Hof zubereitet 7). Er verdankt jedoch seinen alten Ruf nicht sowohl einer besonderen Gunst des Bodens oder des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) G. Müller-Beeck, Die Geschichte der Liu-kiu-Inseln nach japanischen Berichten. Verholgn. d. Berl. anthropol. Gesell. 1883. S. 156.

<sup>\*)</sup> Die preussische Expedition nach Ostasien. Nach amtlichen Quellen. II. Bd. Berlin 1886. S. 77.

<sup>\*)</sup> Semler a. a. O. S. 438.

<sup>4)</sup> Pr. Handelsarchiv 1875. II. S. 574.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Rein a. a. O. S. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Rein a. a. O. S. 149.

<sup>7)</sup> E. Kämpfer's Geschichte und Beschreibung von Japan. Herausgegeben von C. W. Dohm. Lemgo 1779. II. Bd. S. 449.

Klimas als vielmehr der eigenartigen Pflege der Theebüsche zur Zeit der ersten Blattentwicklung 1). Natürlich kann eine so zeitraubende und kostspielige, wenn auch vorteilhafte Pflege nicht überall zur Anwendung kommen. Man darf daher die Bemerkung von Reclus, dass die Ebene von Kioto, in welcher Uji liegt, den besten Thee in Japan erzeuge 2), nicht so auffassen, als ob hier die Lebensbedingungen der Theepflanze am besten erfüllt wären.

Die nördliche Grenze der Theekultur in Japan kann noch nicht mit endgiltiger Sicherheit festgestellt werden. Für die Semlersche Behauptung, der Theestrauch gehe bis 43° n. Br. 3), fehlt jeder Beleg; und zudem bezeugt Brauns, dass schon der in Hakodate, also unter 42° n. Br. gewonnene Thee sich nicht mehr zur Ausfuhr eignet 4). Nach Rein kann sogar schon in Akita-ken, wo er und Woeikof die letzten Pflanzungen sahen 5), also in 40° n. Br., der Theestrauch nur durch besondere Schutzvorrichtungen im Winter erhalten werden, und selbst in den nördlichen Teilen der Provinz Echigo, besonders bei Niigata (38º n. Br.), kann er, obwohl er ganz niedrig gehalten und mit Sorgfalt gepflegt wird, trotz der winterlichen Schnee- und künstlicher Strohdecke gegen die Einwirkungen eines langen Winters und gegen die Nachtfröste im April nicht genügend geschützt werden; infolge dessen wird das Blatt herb und zähe 6). Nach Reins Beobachtungen endet an der westlichen Küste von Hondo die erfolgreiche Theekultur in 381/20 n. Br. mit dem wilden Vorkommen der Camellie. Im Osten dagegen dringt die Theekultur nach der Reinschen Übersichtskarte<sup>7</sup>) nicht weiter als bis 37° n. Br. vor.

<sup>1)</sup> S. Rein a. a. O. S. 149.

<sup>3)</sup> Reclus VII. S. 806.

<sup>8)</sup> Semler a. a. O S. 436.

<sup>4)</sup> Priv. Mitteilung.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rein a. a. O. S. 149. — Woeikof, Klima von Japan. Oest. Zeitschr f. Met. XIII. 1878. S. 4.

<sup>6)</sup> Rein a. a. O. S. 151. - Vgl. Pr. H. - Archiv 1875. Il. S. 574.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Dem II. Bd. beigegeben.

Das Klima von Japan ist dem von China sehr ähnlich, denn es hat ebenfalls als Grundzug das Wechselspiel der Monsune. Jedoch durch die allseitige Umgebung durch das Meer und die reiche Küstenausgestaltung werden die Extreme der Temperatur sehr gemildert. Da der Wintermonsun, bevor er Japan erreicht, das japanische Meer und die warme Tsu-sima-Strömung zu überwehen hat, so ist der japanische Winter niederschlagsreicher und milder als der Winter in gleichen chinesischen Breiten; in derselben Weise ist in Japan selbst der Westen vor dem Osten bevorzugt. Aus diesem Grunde geht der Theestrauch in Japan weiter nach Norden als in China, und im Westen weiter als im Osten.

Die Mitteltemperatur beträgt 1)

in Tokio, in Osaka im kältesten Monat (Jan.) 2.5°, 4.1°, 4.1°, wärmsten " (Aug.) 26.1°, 27.2°, 16.0°.

Die thermischen Zustände sind also, besonders in Osakanicht unähnlich denen, welche wir für das beste chinesische-Theegebiet mutmassten.

Nangasaki<sup>2</sup>) hat bezw. 5.1°, 28.0° und 17.5°; nach Woeikof<sup>3</sup>) 5.2°, 27.3° und 15.9°. Die Mitteltemperaturen sind also fast gleich hoch oder nur wenig höher als in Osaka, und doch soll Kiu-schiu, sowie Schkoku, ein ganzgeringes Blatt liefern. "Hier liegt die Ursache ... hauptsächlich in der geringen Pflege, die man dem Strauch angedeihen lässt. Man findet ihn daselbst an den Rändern der Felder und Wege, oft auf sehr unfruchtbarem Terrain, mehr oder weniger sich selbst überlassen. An vielen Stellen wird der Theestrauch nie beschnitten, nie gedüngt; ja, nicht selten wird seine Umgebung nicht einmal von

<sup>1)</sup> Fritsche a. a. O. S. 415-417.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. S. 421.

<sup>\*)</sup> Oest. Ztschr. f. Met. XIII. 1878. S. 27.

dem massenhaft aufspringenden Unkraute befreit, und die Pflanze bleibt sich selbst überlassen, etwa wie bei uns der Schwarzdorn an einem unfruchtbaren Rain"). Klagen über die Nachlässigkeit der japanischen Landleute werden übrigens häufig gehört, und dies soll dem japanischen Thee in Nordamerika, seinem Hauptabsatzgebiet, viel an Beliebtheit geraubt haben 2).

Da der Theestrauch, wenn auch schlecht, noch in Hakodate gedeiht, so erkennen wir, dass er, allerdings künstlich gegen die Winterkälte geschützt, noch lebensfähig ist, wenn die Temperatur des Jahres nur 9°, die des wärmsten Monats nur 21.4° beträgt und zwei Monate Frost haben, nämlich —2.6° (Januar) und —1.5° (Februar) 3). Aber er kann unter solchen Verhältnissen eben nur künstlich am Leben erhalten werden und lohnt nicht den Anbau.

Die Grenze der erfolgreichen Theekultur verläuft ½ Grad nördlich von Niigata, fällt also hier nahezu mit der 0°-Isotherme des Januars zusammen, denn Niigata hat im Januar nach Fritsche 0.0°, nach Woeikof 1.0°; das Jahresmittel beträgt hier rund 13°, das des wärmsten Monats etwa 26½ °4).

Für Akita-ken (40° n. Br.) liegen fortlaufende Beobachtungen nicht vor; wenn wir aber annehmen, dass von Niigata (38° n. Br.) nach Hakodate b zu (42° n. Br.) die Temperatur an der Westküste gleichmässig abnimmt, so würden sich für Akita ungefähr folgende Werte ergeben:

Mitteltemperatur des Januars — 10,

" Augusts +24°,

" Jahres +11°.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Preuss. Handelsarchiv 1875, II. S. 574. — Vgl. Rein a. a. O. II. S. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Export 1882, No. 27, S. 407.

<sup>8)</sup> Fritsche a. a. O. S. 415.

<sup>4)</sup> Fritsche a. a. O. S. 415; Woeikof a. a. O. (oest. Ztschr.) S. 28f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. Fritsche a. a. O. S. 415.

Unter solchen Umständen ist also Theekultur noch möglich, aber nur unter der Voraussetzung künstlichen Schutzes im Winter.

Nafa¹) hat im Januar 16.3°, im Juli 28.8°, im Jahr 22.6°; die Jahrestemperatur ist also etwa um 1½° höher als die für die südliche Theegrenze bei Huë vermutete.

Frost kommt auch in Japan in den besten Theegebieten vor. In Tokio sinkt die Temperatur in den fünf Monaten November bis März unter den Gefrierpunkt; im Januar hat man —6.2° beobachtet. In Decima, Yokohama, Niigata hat man Temperaturen von bezw. —2.4°, —4.4°, —9.0° gemessen. Hakodate aber hat in einem Beobachtungsjahr in sieben Monaten Frost gehabt, sogar noch im Mai <sup>2</sup>). Es ist daher erklärlich, dass hier die Theekultur ohne Erfolg ist.

Die Maxima der Temperatur gehen in Tokio bis 33°, in Niigata bis 35°2).

Der Niederschlag 3) übersteigt in Japan überall 1000 mm und ist, wie in China, auf die Monate April bis September gehäuft. Es fallen

```
in Tokio 1777 mm, von April—Sept. 1096 mm oder 62%,
```

In der Erntezeit (April bis Juli) fallen

```
in Tokio 588 mm oder 33%,
```

An der westlichen Küste von Hondo ist der Niederschlag, besonders im Winter, viel bedeutender als im Osten; da nun schon in Niigata die Mitteltemperatur des Januars

<sup>&</sup>quot;Yokohama 732 " " 41%,

<sup>&</sup>quot;Nangasaki 514 " " 46%.

<sup>1)</sup> S. Fritsche a. a. O. S. 417.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. S. 399.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) S. das. S. 490.

und und die des Februars kaum höher als 0° sind ¹), so ist sicher der grösste Teil der westlichen Küste des nördlichen Hondo alljährlich unter einer monatelangen Schneedecke begraben; nach Rein soll die Schneedecke unweit Kanazawa (bei 700—800 m) regelmässig 5—6 m mächtig sein und überhaupt im westlichen Hondo oft den Verkehr unterbrechen ²). Dem Schutz, den diese Schneedecke dem hier niedrig gehaltenen Theestrauch gewährt, ist es jedenfalls hauptsächlich zu danken, dass im Westen die Theekultur überhaupt volle 3 Grad, die erfolgreiche Theekultur aber mindestens 1¹/₂ Grad weiter nach N. geht als im Osten.

Der Boden, auf dem die besten Pflanzungen in Japan sich befinden, ist ein sandiger und humusreicher Thon-boden<sup>3</sup>); bei Tokio gedeiht der Theestrauch vorzüglich auf oberem Diluviallehm<sup>4</sup>).

Die sonstigen Verhältnisse sind dieselben wie in China b; offenbar haben die Japaner mit der Theepflanze auch die Anweisungen zum zweckmässigen Anbau derselben aus China erhalten. Der für den kaiserlichen Hof bestimmte Uji-Thee wird nach Kämpfer auf dem Abhang eines Berges gebaut b. Natürlich kommen auch in Japan Theepflanzungen in der Ebene vor, wie z. B. bei Uji selbst; dann muss aber, wie Rein hervorhebt, der Boden wohl drainirt und von Grundwasser frei sein h. Nach Siebold soll indes auch der Japaner, wie der Chinese, sanft geneigten Hängen im allgemeinen den Vorzug geben b.

<sup>1)</sup> S. S. 23.

<sup>3)</sup> S. Oest. Ztschr. f. Met. XIII. 1878. S. 4.

<sup>3)</sup> Pr. Exped. n. Ostasien. S. 76.

<sup>4)</sup> Vgl. D. Brauns, Geology of the environs of Tokio. Memoir of the Tokio-Daigaku. 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Rein II. S. 133.

<sup>6)</sup> a. a. O. (II.) S. 449.

<sup>7)</sup> a. a. O. II. S. 133.

<sup>\*)</sup> S. Pr. Exped. n. Ostasien S. 77.

Bei E. Kämpfer, dem wir die erste gute Beschreibung von Japan verdanken, findet sich die wunderbare Bemerkung, "man vergönne in Japan dem Theebaum keinen andern Platz als die Ränder der Äcker und andere zur Benutzung unbequeme Örter"). Dieser Irrtum beruht offenbar darauf, dass Kämpfer die Landesteile mit ausgedehnter Theekultur nicht kennen lernte?) und sich die Zustände der letzteren in ganz Japau ähnlich dachte wie auf Kiuschiu und Schkoku.

## IV. Britisch - Ostindien.

Zum Beginn der Theekultur in Britisch-Ostindien gabden ersten Anstoss die Entdeckung der wildwachsenden Theepflanze in Assam durch R. Bruce i. J. 1823 \*); dieselbe wurde später von einer Abordnung von Ärzten und Botanikern einer genauen Untersuchung unterzogen und wegen nicht unerheblicher morphologischer Unterschiede als eine besondere Art, Thea assamica, bezeichnet. Des näheren kann man sich hierüber bei Rein 4), Fortune 5) und Feistmantel 6) unterrichten.

Was dem indischen Pflanzer die einheimische Pflanzeso wertvoll macht, ist nicht nur der grössere Reichtum ihres Blattes an Extraktivstoffen 7), sondern auch ihre höhere Ertragsfähigkeit; sie ist nämlich weniger als die chinesische Art zur Erzeugung von Blüten und Samen geneigt und treibt dafür eine um so grössere Menge Blätter 8); dieselben

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 131.

<sup>2)</sup> Vgl. Rein, II. S. 135.

<sup>\*)</sup> Robinson a. a. O. S. 136.

<sup>4)</sup> a. a. O. (II.) S. 131 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) a. a. O. S. 423 f.

<sup>6)</sup> a. a. O. S. 1 ff.

<sup>7)</sup> Semler a. a. O. S. 461; Feistmantel a. a. O. S. 31.

<sup>\*)</sup> O. Flex, Pflanzerleben in Indien. Kulturgeschichtliche Bilder aus Assam. Berlin 1873. S. 100.

sind ausserdem grösser, reifen schneller 1) und können deshalb öfter geerntet werden 2), nach Flex durchschnittlich dreimal im Monat 3). Man hat den chinesischen Theestrauch in die assamesischen Theegärten verpflanzt, aber ohne den gehofften Erfolg, denn er behält seine geringe Ertragsfähigkeit bei reichlicher Samenerzeugung auch hier bei 3).

Der erste Versuchsgarten wurde im Jahre 1835 von der Regierung in Lakhimpur angelegt, aber zunächst ohne Erfolg. Mehr Glück hatte man im Jahre 1837, und schon im nächsten Jahre gingen die ersten Theeproben nach England 4). Die ungunstigen Berichte über die ersten Sendungen, welche von Londoner Maklern zurückgewiesen wurden, veranlassten die Regierung zur Einführung der chinesischen Theepflanze 5). Ueber diese Massregel wird nun von den meisten indischen Pflanzern sehr abfällig geurteilt, und ihre Entrüstung ist in der That begreiflich; denn es wurden nicht nur massenhaft Samen und junge Pflanzen (nebst Arbeitern) aus China eingeführt und in den Regierungspflanzschulen ausschliesslich aufgezogen 6), sondern man begann auch bald, neue Spielarten durch Kreuzung zwischen dem chinesischen und dem assamesischen Strauche zu erzeugen; dadurch erhielt man zuerst einen echten Bastard oder Hybriden; aber derselbe Vorgang wurde immer wiederholt, einerseits zwischen Hybriden und reinen Arten, andrerseits zwischen Hybriden, und so entstand allmählich eine überaus grosse Zahl von neuen Spielarten, welche in ihren Eigenschaften, je nach der Art der Kreuzung, der einen oder andern Stammform näher stehen, aber alle naturlich geringer sind als die indische 7).

<sup>1)</sup> Semler a. a. O. S. 424.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. S. 482.

<sup>\*)</sup> Flex a a. O. S. 100.

<sup>4)</sup> Feistmantel a. a. O. S. VII. f.

<sup>5)</sup> Semler a. a. O. S. 459.

<sup>6)</sup> Feistmantel a. a. O. S. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S. das. S. 10.

Daher hat die Regierung zweifellos einen schweren Fehler begangen, indem sie die geringere chinesische Art in die Heimat der indischen einführte; für das übrige Indien aber ist diese Massregel von grossem Segen gewesen; denn nach den Erfahrungen des berühmten Pflanzers Money gedeiht die indische Stammform nicht gut ausserhalb des heissen und feuchten Ostens von Bengalen; sie und die ihr nächst verwandten sogen. "edlen Hybriden" sind im nördlichen Indien, abgesehen von Assam, nur im Teral unterhalb Darjeeling und bei Chittagong mit Erfolg angebaut worden, während ihre Kultur im westlichen Himalaja, angeblich wegen zu kalten oder zu trockenen Klimas, stets misslungen ist 1). Es gabe also dort ohne die chinesische Pflanze überhaupt keine Theekultur. Dort hat man wieder mit der letzteren, sowie mit den ihr nächst verwandten sogen. "geringeren Hybriden" überraschende Erfolge erzielt; denn wie ein andrer angesehener Pflanzer behauptet, "giebt selbst das, was als chinesische Staude bekannt ist, in. Indien einen besseren Ertrag als in China selbst" 2).

Einen grossen Fehler beging die Regierung dadurch, dass sie die Theepflanze anfangs aus den südlichsten chinesischen Bezirken, z. B. aus Amoy bezog, wo sie zwar leichter zu erlangen war, aber doch nur geringe Sorten hervorbringt. Diesem Übelstande abgeholfen zu haben ist das Verdienst Fortunes, welcher in wenigen Jahren 20000 Pflanzen aus den besten Grün- und Schwarztheebezirken Chinas nach Indien hinüberführte 4).

<sup>1)</sup> Money, Cultivation and Manufacture of Tea. London 1883. S. 47 ff.; zit. bei Feistmantel a. a. O. S. 9 ff.

s) S. Baildon, The Tea Industry in India. London 1882. S. 11; zit. das. — Vgl. das. S. 70.

<sup>\*)</sup> s. Damian Groonen, Ostindiens Theekultur. "Natur". 1889. S. 401.

<sup>4)</sup> Fortune, a. a. O. S. 407, 211. Vgl. S. 382, 393. S. 395-403. (II., Kap. 22.)

Nach den Berichten dieses verdienten Forschers gedeiht die Theekultur in zufriedenstellender Weise in den indischen Nordwest-Provinzen, so bei Dehra-Dun und Pauri in Garhwal und bei Almona, Lohba, Kutoor und Bheemtal in Kumaun 1). Neben den chinesischen Pflanzen finden sich hier auch geringe Hybriden 2).

In Chittagong, welches schon K. Ritter für geeignet zur Theekultur erklärt<sup>3</sup>), gedeiht der Theestrauch seit 1840<sup>4</sup>). In Darjeeling, im Berglande von Sikkim, über 2100 m hoch, hat man im Jahre 1856 die chinesische Theepflanze eingeführt<sup>4</sup>); doch ihre Kultur ist nicht mehr nutzbringend befunden worden<sup>5</sup>). Die Berge von Sikkim bilden übrigens eine Insel der Theekultur im südöstlichen Himalaja; denn die Bhutanesen und Nipalesen bauen keinen Thee, obwohl sie eine grosse Menge desselben verbrauchen<sup>6</sup>). Dass sie ihren ganzen Bedarf aus China beziehen, darf als Beweis dafür gelten, dass die Theepflanze in ihrem Lande nicht vorkommt; für Nipal wird dies ausdrücklich durch Hamilton bestätigt, der in der reichen Flora des Landes keine Theepflanze entdeckte<sup>7</sup>), ebenso durch Mantegazza<sup>8</sup>).

Bald nach der Annektierung des Pandschab wurde auch hier, nämlich im Kangrathale, die chinesische Theepflanze eingeführt, und zwar mit bestem Erfolge; denn die hier von chinesischen Pflanzen und geringen Hybriden gewonnenen Sorten werden als sehr fein und wohlschmeckend gerühmt<sup>9</sup>);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fortune, a. a. O. S. 407, 211. Vgl. S. 382, 393. S. 395—403. (II., Kap. 22.)

<sup>3)</sup> Feistmantel a. a. O. S. 20.

<sup>\*)</sup> a. a. O. Bd. IV. I. Abth. S. 419.

<sup>4)</sup> Feistmantel a. a. O. S. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Semler a. a. O. S. 495.

e) Ritter III. II. Bd. 2. S. 241. — Vgl. Robinson a. a. O. S. 134; Schwarzkopf, Der Thee. Halle 1881. S. 31.

<sup>7)</sup> S. Ritter a. a. O. S. 241.

<sup>8)</sup> Mantegazza, Indien. A. d. Engl. v. H. Meister. Jena 1885. S. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Feistmantel a. a. O. S. 20.

auch nimmt hier die Theekultur nicht weniger als 7400 a. ein, d. i. rund 6 % der gesamten Theeländereien des nördlichen Indien 1).

Später wurden Theegärten im Bezirk Jalpaiguri (Terai) und bei Dacca angelegt, ferner auf der Hochstäche bei Hazaribagh und am Berge Parasnath in Bengalen<sup>3</sup>). Da die Theesorten von Jalpaiguri als ähnlich denen von Cachar, aber kräftiger bezeichnet werden<sup>3</sup>), so haben wir es hier wahrscheinlich mit Thea assamica oder edlen Hybriden zu thun. Dagegen wird bei Hazaribagh die chinesische Pslanze kultiviert<sup>4</sup>).

Theepflanzungen wurden schliesslich auch im Küstenstreifen von Britisch-Barma angelegt, wo der Theestrauch in Menge wild an den Gehängen des Küstengebirges vorkommen soll; so in Akyab und Toung-gu<sup>8</sup>).

Auf die Möglichkeit der Theekultur in Süd-Dekan hat Ritter schon 1833 hingewiesen 5). Dieselbe begann im Jahre 1835, in welchem zuerst mit chinesischen aus Calcutta bezogenen Pflanzen Anbauversuche gemacht wurden. Später wurden noch wiederholt Theepflanzen eingeführt, und zwar teils chinesische, (darunter solche, die von Fortune in China gesammelt waren,) 6) teils Hybriden und reine Assampflanzen. Daher kommen hier jetzt alle Arten vor 7). Nach Feistmantel werden zumeist chinesische Pflanzen kultiviert 8), während nach Grigg von den Pflanzern

<sup>1)</sup> Berechnet nach Brockmeier, Über den Einfluss der engl. Weltherrsch. auf die Verbreitung wichtiger Kulturgewächse, namentlich in Indien. Marburg 1884. (Diss.) S. 24.

<sup>2)</sup> Feistmantel, Osm let ve Vychnodi Indii. Prag 1884. S. 116; zit. bei dems. a. a. O. S. 68. Vgl. das. S. 4.

<sup>\*)</sup> Feistmantel, Die Theekultur u. s. w. S. 19.

<sup>4)</sup> D. Groonen a. a. O. S. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) a. a. O. S. 241.

<sup>6)</sup> Grigg a. a. 0. S. 511.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Das. S. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) a. a. O. S. 21.

Hybriden bevorzugt werden 1). Wahrscheinlich herrschen geringere Hybriden vor, die wegen ihres reicheren Blattertrages den reinen chinesischen Pflanzen vorgezogen werden.

Der Theestrauch gedeiht in den Nilagiri in einer Meereshöhe von 1500—2200 m²), doch endet die erfolgreiche Kultur von Thea assamica schon bei 1800 m. Pflanzungen befinden sich besonders bei Ootacamand, Kotagiri und Coonoor³), ausserdem noch in Mysore, Coorg und in Travancore, hier bei 540—960 m⁴), schliesslich in Madura und Malabar⁵).

Indes scheint ausserhalb der Nilagiri die Theekultur ohne Bedeutung zu sein, denn nach Feistmantel<sup>5</sup>) kamen 1882—83 von den Theeländereien

Man erkennt leicht, dass die letzteren hinsichtlich des Areals und der Ertragsfähigkeit gänzlich untergeordnet sind. Übrigens sind auch die Nilagiri-Theesorten nicht von besonderer Güte 6).

Die Theekultur auf Ceylon soll besonders betrachtet werden.

Obgleich Vorderindien wie China und Japan dem grossen südost - asiatischen Monsunraum angehört und deshalb mit jenen Ländern die Grundzüge des Klimas gemein hat, so ist es doch durch den schützenden Hochwall des

<sup>1)</sup> Das. S. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach Grigg 1500 — 2100 m; aber Ootacamand liegt bei 2200 m.

<sup>3)</sup> Mantegazza a. a. O. S. 132.

<sup>4)</sup> Grigg a. a. O. S. 510.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) a. a. 0. S. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Das. S. 21.

Himalaja vor den gleichen Breiten des östlichen Asiens sehr bevorzugt; denn infolge dieses Schutzes können nicht, wie dort, Massen kalter Luft durch den Wintermonsun aus höheren Breiten herbeigeführt werden, und daher erfreut sich das nördliche Vorderindien eines viel milderen Winters 1).

Wir wollen nun die Anbaugebiete der verschiedenen Arten der Theepflanze gesondert betrachten.

# 1. Gebiete, in denen Thea assamica angebaut wird.

#### a. Assam.

Die Bezirke, in denen Thee gewonnen wird, sind: Cachar, Sylhet, Goalpara, Kamrup, Darrang, Nowgong, Sibsagar, Lakhimpur, Khasi- und Jaintia-Hügel<sup>2</sup>). Die Erntezeit ist hier nicht, wie in China und Japan, auf wenige Monate beschränkt, sondern dauert etwa von Mitte März bis Ende Oktober; selbst im November werden zuweilen noch die hier und da spärlich aufschiessenden Blättchen gepflückt; dieselben haben aber nur geringen Wert<sup>2</sup>). Es werden einheimische Pflanzen und edle Hybriden, nebenbei auch chinesische Pflanzen angebaut<sup>2</sup>). Die Angabe Groonens, dass von den Pflanzen in Cachar 70 % chinesische seien<sup>4</sup>), erscheint schon deshalb unglaubwürdig, weil die Theekultur hier gerade dadurch ins Leben gerufen wurde, dass man auch hier (im Thal des Barak) Thea assamica wild fand<sup>5</sup>).

Die Theepflanzungen liegen überall sehr niedrig, allerdings nicht bei 60-80 m, wie Rein angiebt 6), aber doch auch nirgends viel über 100 m.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Woeikof, Die Klimate der Erde. Jena 1887. II. Bd. S. 386 (Tabelle).

<sup>3)</sup> Vgl. Feistmantel a. a. O. S. 10 f., 16 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Flex a. a. O. S. 158, 99.

<sup>4)</sup> a. a. O. S. 156.

b) Brockmeier a. a. O. S. 42.

<sup>6)</sup> a. a. O. S. 133.

Ganz Assam zeichnet sich durch gleichmässige und verhältnismässig hohe Temperaturen aus, wie folgende Übersicht beweist:

|                       | Meeres-<br>höhe | Wärmster<br>Monat. |      | Kältester<br>Monat. |      | Jahr. | Max. *)  | Min. *) |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------|---------------------|------|-------|----------|---------|
| Goalpara 1)           | 118 m           | August             | 27,6 | Januar              | 17.3 | 23 9  | _        |         |
| Dhubri 1) (bei        | 35 ,,           |                    |      |                     |      |       | <u> </u> |         |
| Goalpara)             |                 |                    |      |                     | •    | -     | 35.3     | 10.1    |
| Sibsagar 1)           | 101 "           | Juli               | 28.6 | >>                  | 14.6 | 22.8  | 38.1     | 7.5     |
| Golaghat 2)           | 105 ,,          | August             | 28.4 | "                   | 15.3 | 23.3  |          | _       |
| Nowgong 2)            | 75 ,,           | 22                 | 29.1 | "                   | 16.3 | 24.1  | _        |         |
| Lakhimpur 2)          | 123 ,,          | _                  | 1    | "                   | 16.1 |       | _        | _       |
| Cachar <sup>2</sup> ) | _               | ,,                 | 28.3 | 22                  | 17.2 | 24.2  |          |         |
| Silchar *) (bei       | 31 "            |                    |      |                     |      |       |          |         |
| Cachar)               |                 | _                  |      | -                   | •    |       | 37.0     | 9.6     |
| Sylhet 2)             |                 | Juli               | 27.9 | "                   | 18.6 | 24.6  |          | _       |

Die Niederschläge sind sehr reichlich und auf die Zeit des Sommermonsuns gehäuft; es fallen

im Jahr davon im Juni (Max.) in Goalpara 4) 2384 mm, 632 mm = 27 %, ", 819 mm = 21 %, Sylhet 4) 3925 Dhubri <sup>5</sup>) 2700 77 7 Sibsagar <sup>5</sup>) 2050 2735 Silchar <sup>5</sup>) 39 . In der Erntezeit (März-Oktober) fallen in Goalpara 2349 mm oder 99 %, Sylhet 3837 ,, 98 %.

<sup>1)</sup> Die Mitteltemperaturen nach Hann a. a. O. S. 284.

<sup>\*)</sup> Desgl. nach H. von Schlagintweit, Reisen in Indien und Hochasien. IV. Jena 1880. S. 462 ff.

<sup>\*)</sup> Maximum und Minimum nach Statement exhibiting the Moral and Material Progress and Condition of Indiadur the year 1882/83. N. XIX. Pt. II. Map. IX.

<sup>4)</sup> Hann a. a. O. S. 297.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. Anm. 3.

#### b. Ausserhalb Assams.

Thea assamica und edle Hybriden gedeihen auch vortrefflich in Chittagong 1) und im Terai unterhalb Darjeeling; von letzterem sollen sogar die besten Theesorten nach Europa kommen 2).

Ueber das Klima von Chittagong liegen folgende Angaben vor 3):

Wärmster Monat (Mai) 28.3°, kältester Monat (Januar) 17.6°, Jahr 24.4°.

An Niederschlag fallen im Jahr 2626 mm, davon im Juni und Juli je 560 mm oder 21 %, in der ganzen Erntezeit 2532 mm oder 96 %. (Meereshöhe 57 m.)

Ähnlich ist das Klima der Bezirke, in denen wir die genannten Arten vermuten dürfen 4).

|                                          | Meeres-<br>höhe.     | Wärmster<br>Monat.                     | Kältester<br>Monat.             | Jahr.                | Max.              | Min.             |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Jalpaiguri<br>Akyab<br>Toung-gu<br>Dacca | 21 m<br>84 ,<br>22 , | — — Mai 29.1<br>April 30.5<br>Mai 29.6 | Jan. 20.8<br>,, 20.6<br>,, 18.7 | 26.0<br>26.1<br>25.8 | -<br>41.2<br>87.1 | <br>12.3<br>11.0 |

Der Niederschlag beträgt

in Jalpaiguri im Jahr 3910 mm,

"Toung-gu " " 2290 ",

" Dacca " " 1628 ",

"Akyab ", "5028 ",

in Akyab von März bis Oktober 4912 mm oder 98 %.

<sup>1)</sup> Feistmantel S. 10 f. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. S. 18.

<sup>3)</sup> Temperaturen nach v. Schlagintweit, sonst nach Hann a. a. O. S. 297.

<sup>4)</sup> Temperaturen für Akyab nach Woeikof, Die Monsune und das Klima Indiens. Pet. Mitt. 1877. S. 214; für Tong-gu und Dacca nach Schlagintweit a. a. O. S. 462 ff. Niederschläge für Akyab nach Hann a. a. O. S. 297, sonst nach Statement... of India; degl. Maximum und Minimum.

## 2. Gebiete, in denen vorzugsweise Thea chinensis angebaut wird.

Als solche lernten wir oben kennen: Darjeeling, die Nordwest-Provinzen (Kumaun, Garhwal, Dehra-Dun), Kangra, Hazaribagh und die Theebezirke der Provinz Madras.

## a. Darjeeling.

Dasselbe hat seiner Höhenlage (2107 m) entsprechend ziemlich niedrige Temperaturen 1):

| Wärmster Monat. | Kältester Monat. | Jahr. | Max.         | Min.  |
|-----------------|------------------|-------|--------------|-------|
| Juli 17.2       | Januar 5.6       | 12.4  | <b>25</b> .8 | -1.6. |

Der Niederschlag beträgt 3052 mm; davon fallen während des Sommermonsuns, also von April bis September, 2779 mm oder 91% 2).

## β. Die Nordwest-Provinzen.

Nach Fortune befinden sich die Theepflanzungen in Pauri auf Terrassenland von 1290-1590 m Höhe, in Kumaun 1350-1500 m hoch \*).

Über das Klima dieses Gebietes giebt folgende Übersicht Auskunft 4):

| Y         | Meeres-<br>höhe. | Wärmster<br>Monat. | Kältester<br>Monat. | Jahr. | Max. | Min. |
|-----------|------------------|--------------------|---------------------|-------|------|------|
| Dehra ·   | 684 m            | Juni 28.8          | Jan. 12.5           | 21.2  | 38.4 | 2.9  |
| Havalbagh | 1234             | Aug. 26.1          | , 8.3               | 18.8  |      |      |
| Pauri     | 1531 "           | _                  |                     | _     | 32.1 | 1.1  |
| Almora    | 1664 ,           | Juni 24.0          | Jan. 8.6            | 17.9  |      |      |
| Nainital  | 1990 "           | , 20.9             | <b>"</b> 5.8        | 14.4  |      | -    |

<sup>1)</sup> v. Schlagintweit a. a. O. S. 502 f.; Max. und Min. nach Hann a. a. O. S. 285.

<sup>2)</sup> Nach Hann a. a. O. S. 297.

<sup>3)</sup> Fortune a. a. O. S. 397 ff.

<sup>4)</sup> Mitteltemperaturen nach v. Schlagintweit, Max. und Minnach Statement.. of I...; dgl. die Niederschläge.

## An Niederschlag fallen

in Dehra im Jahr 1670 mm,

"Pauri " " 1398 ",

"Almora " " 900 ",

" Nainital " " 2300 ",

in Nainital von April—September 2004 "oder 87%.

### y. Kangra - Thal.

In Kangra (766 m) beträgt die Mitteltemperatur des wärmsten Monats (Juni) 29.8°, die des kältesten (Januar) 9.8°, die des Jahres 19.8° 1).

## $\delta$ . Hazaribagh.

Dasselbe hat bei 534 m Meereshöhe im wärmsten Monat (Mai) 29.4°, im kältesten (Januar) 18.6°, im Jahre 23°; das Maximum beträgt 40.2°, das Minimum 12.9°, der Niederschlag 1383 mm²).

2. Die Nilagiri und benachbarte Gebiete.

Temperaturen 3).

|            | Meeres-<br>höhe. | Wärmster<br>Monat.         | Kältester<br>Monat. | Jahr. | Max. | Min. |
|------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------|------|------|
| Coonoor    | 1728 m           | Juli<br>Aug. 21.1<br>Sept. | Jan. 15.6           | 18.8  |      | _    |
| Wellington | 1752 "           | dgl. 21.1                  | <b>, 15</b> .0      | 18.4  | 27.1 | 3.1  |
| Kotagiri   |                  | Juli<br>Aug.}18.3          | Jan. Dez. 14.0      | 16.7  |      |      |
| Ootacamand | 2208 "           | Juli )                     | Dez. 11.7           | 14.7  | _    | -    |

<sup>1)</sup> v. Schlagintweit a. a. O. S. 506 f.

<sup>2)</sup> Das. S. 464 f.; Statement.. of I.

<sup>\*)</sup> Grigg a. a. O. S. 40; Max. und Min. jedoch aus State-ment.. o. I.

Die Jahressumme des Niederschlages beträgt

in Coonoor 1250 mm,

"Wellington 1250 ",

"Kotagiri 1375 ",

" Ootacamand 1500 ".

Ein bestimmtes, allgemein giltiges Gesetz der Verteilung desselben lässt sich nicht erkennen; nur soviel ist sicher, dass er nicht wie im nördlichen Indien auf den Sommer, sondern eher auf die Zeit des aus Nordost wehenden Wintermonsunes gehäuft ist; dies entspricht auch der nordöstlichen Auslage dieser Orte; es fallen nämlich in den Monaten Oktober bis März 1)

in Ootacamand durchschnittlich 36%,

"Wellington " 55%,

"Coonoor " 60%.

Der sommerliche Niederschlag ist also, da die ganze jährliche Regenmenge nicht hoch ist, wenigstens in Wellington und Coonoor verhältnismässig dürftig.

In Travancore befinden sich Theepflanzungen in Höhen von 540 bis 960 m auf östlichen Hängen, wo also die Feuchtigkeit eine geringere ist<sup>2</sup>).

## Die Theekultur auf Ceylon.

Auf Ceylon haben schon die Niederländer die Thee-kultur versucht, aber ohne Erfolg.<sup>3</sup>) Dieselbe trat erst ins Leben infolge des Auftretens der berüchtigten Kaffeepest, welche in den Kaffeepflanzungen Ceylons ungeheuren Schaden anrichtete. Sie zeigte sich zuerst im Jahre 1842, und schon damals wurden Versuche gemacht, die nunmehr wertlos gewordenen Kaffeepflanzen an Ort und Stelle durch

<sup>1)</sup> Nach Grigg a. a. O. S. 50 und Appendix S. VII. be-rechnet.

<sup>2)</sup> Grigg a. a. O. S. 510.

<sup>\*)</sup> Emerson Tennent, Ceylon, An account of the island physical, historical, and topographical. London 1859. Vol. I. S. 90.

Theepflanzen zu ersetzen 1). Aber auch die Engländer hatten zuerst keine Erfolge aufzuweisen, allerdings nur, weil es an geschickten Arbeitern fehlte<sup>2</sup>), oder wegen mangelnder Sachkenntnis überhaupt<sup>8</sup>). Erst Jahren 1873 und 1874 nahmen die Versuche einen ernsten Charakter an, indem Hybriden und chinesische Pflanzen, später auch Assam-Samen eingeführt und an Pflanzer verteilt wurden4). Hierauf nahm die Theekultur, da sich Boden und Klima als für sie geeignet erwiesen, bald einen solchen Aufschwung, dass in der Zeit von 1875 bis 1885 das Areal der Theepflanzungen auf das 94-fache 5), dieausgeführte Menge aber auf das 2640-fache<sup>6</sup>) stieg. Auch ist die Theekultur hier noch einer weiteren Ausbreitung fähig; denn wie man früher viele Kaffeepflanzungen in Theepflanzungen umwandelte, weil man in der Theekultureinen sicheren und lohnenden Ersatz für die gefährdete Kaffeeproduktion gefunden hatte, so giebt man noch jetztbei Neuanlagen oft dem Theestrauch vor dem Kaffeebaum den Vorzug. Ein weiterer Vorzug der Theekultur liegt in der Möglichkeit, sie in grösserer Meeresshöhe zu betreiben?); denn nach Ransonnet befindet sich die höchste Kaffeepflanzung auf Ceylon bei 1500 m<sup>8</sup>), während sich die Theepflanzungen über 1700 m erheben. Hierzu kommt, dass das ceylonesische Theeblatt von derselben Güte wie das indische, der mittlere Ertrag aber in Ceylon höher ist, nämlich

<sup>1)</sup> Feistmantel a. a. O. S. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Tennent a. a. O. Vol. II. S. 251 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Semler a. a. O. S. 469.

<sup>4)</sup> Feistmantel a. a. O. S. 80.

<sup>5)</sup> Nach Feistmantel a. a. O. S. 81 berechnet.

<sup>6)</sup> Desgl. nach v. Neumann-Spallart, Übersichten der Welt-wirthschaft. Jahrg. 1883/84. Stuttgart 1887. S. 265.

<sup>7)</sup> S. Semler a. a. O. S. 469.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) E. v. Ransonnet-Villez, Ceylon. Skizzen seiner Bewohner, seines Thier- und Pflanzenlebens und Untersuchung des Meereagrundes nahe der Küste. Braunschweig 1868. S. 52.

250-500 lbs. vom acre gegenüber 289 lbs. im übrigen britischen Ost-Indien 1).

Leider ist nirgends gesagt, welche Art der Theepflanze vorzugsweise angebaut wird; wahrscheinlich baut man, wie in den Nilagiri, in den unteren Höhenstufen vorzugsweise Thea assamica und edle Hybriden, in den oberen Thea chinensis und geringe Hybriden.

Pflanzungen befinden sich jetzt hauptsächlich in der West- und in der Süd-Provinz, also in dem gebirgigen Teile der Insel.

Die obere und die untere Grenze der Theekultur können noch nicht sicher ermittelt werden. Nach Semler erstreckt sich die Theezone wie auf Java von 900 — 1800 m²); doch diese Angabe trifft nicht ganz zu; denn schon bei Kandy, also wenig über 500 m hoch, wird Thee gebaut³); auch die obere Höhengrenze scheint etwas zu hoch angegeben zu sein⁴).

Alle Angaben machen wahrscheinlich, dass die Thee-kultur in Ceylon auf das zentrale Hochland beschränkt ist. Dasselbe zeichnet sich durch eine grosse Regenfülle aus, denn Kandy hat einen jährlichen Niederschlag von 2780 mm, Rangbodde (930 m) einen solchen von 3750 mm<sup>5</sup>), Newara-Eliya (1865 m) 2510 mm, davon im Juni 412 mm oder 16 % und von April bis September 1554 mm oder 62 % 6); nach Hann sinkt auf dem Hochlande die Regenmenge nur im Februar und März unter 100 mm, während dies an der östlichen Küste von Februar bis Oktober der Fall ist 6).

Die Temperaturen sind verhältnismässig hoch, die Schwankungen äusserst gering?).

<sup>1)</sup> Feistmantel S. 81 f. 22; Semler S. 484.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) a. a. O. S. 496.

<sup>8)</sup> Reclus VIII. S. 606, 611.

<sup>4)</sup> Vgl. vor. S. Z. 3 v. u.

<sup>5)</sup> E. v. Ransonnet-Villez a. a. O. S. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Hann a. a. O. S. 295.

<sup>7)</sup> Tabelle aus v. Schlagintweit a. a. O. S. 476 f., nur Max. und Min. aus Statement.. entnommen.

|                       | Meeres-<br>höhe          | Wärmster M. | Kältester M.         | Jahr.        | Max.         | Min. |
|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|------|
| Kandy<br>Newara-Eliya | 522 m<br>186 <b>5</b> ,, |             | Jan. 21.4<br>,, 13.8 | 22.7<br>14.8 | 31.6<br>25.8 |      |

Newara-Eliya liegt mehr als 100 m oberhalb der Theegrenze; hier ist die Theekultur offenbar wegen zu geringer Sommerwärme ausgeschlossen; denn die Mitteltemperatur des wärmsten Monats beträgt nur 15.6°, also etwa 1/2° weniger als die Temperatur, bei welcher der chinesische Theestrauch erst mit dem Blattausschlag beginnt, und bei der ausserordentlichen Gleichmässigkeit der Temperatur, deren jährliche Schwankung nicht mehr als 2.3°, wie auch in Kandy, beträgt, ist es nicht wahrscheinlich, dass die Grenze von 16° andauernd genug überschritten wird. Naturlich ist das Gedeihen des assamischen Strauches hier erst recht ausgeschlossen, denn derselbe bewies sich ja im nördlichen Indien als noch wärmebedürftiger wie die chinesische Art. So ist hier die Theekultur durch mangelnde Sommerwärme ausgeschlossen, während die mittlere Jahrestemperatur um mehr als 1º höher ist als in dem berühmten Theegebiet bei Tokio 1).

Auch in Indien nebst Ceylon befinden sich die besten Theepflanzungen auf sandigem, mit Humus durchsetztem Lehmboden. In einigen Gegenden Indiens ist die Bemerkung gemacht worden, dass der Theestrauch auf verwittertem Granitboden gut gedeiht und Blätter von vorzüglicher Güte liefert<sup>2</sup>).

In dem feuchten Assam kann er nur da gebaut werden, wo der Boden die Feuchtigkeit so rasch verschluckt, dass er ungeachtet der beständigen Niederschläge vollkommen trocken und staubig erscheint<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 254.

<sup>2)</sup> Semler S. 500 f.

<sup>\*)</sup> Grisebach, Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung. Bd. I. Leipzig 1884. S. 480.

#### V. Das Innere von Hinterindien.

Über dieses Gebiet sind wir aus nahe liegenden Gründen nur dürftig unterrichtet.

In Siam ist das Vorkommen des Theestrauches nicht bezeugt; auch Crawfurd 1) erwähnt ihn nicht.

In Barma kommt nach Rücker nordöstlich von Mandalay "eine Art Theestrauch, der Lepac vor, dessen Blätter jedoch fast immer eingesalzen werden, und aus welchen ein bei den Barmanen sehr beliebtes Getränk bereitet wird"). Crawfurd bezeichnet diese Pflanze, welche er Lap'het nennt, als eine von der chinesischen Art abweichende, hier einheimische Thea und erzählt, dass die Barmanen von ihren Blättern nie einen Aufguss, sondern mit Hinzuthun von Sesamöl und Knoblauch eine Art Gemüse bereiten. Er selbst sah leider die Pflanze nicht, da sie unmittelbar bei Mandalay nicht vorkommt; es wurde ihm aber berichtet, dass etwa zehn Tagereisen nordöstlich von Awa, im Lande der D'hanu, die beste Sorte gewonnen würde; dies wäre also dicht bei dem berühmten Theegebiet von Jünnan.

Morphologische Unterschiede der Pflanzen von Barma und Jünnan werden nicht angegeben, ausser dass das Blatt der barmanischen Pflanze grösser ist; aber auch in Süd-China ist das Blatt der Theepflanze grösser als im Norden, und doch spricht man nicht von zwei Arten. Die übrigen von Crawfurd angegebenen Merkmale des barmanischen Blattes (elliptisch, länglich, gesägt) weichen von denen des chinesischen Theeblattes nicht ab, und endlich erzählt Ritter, dass das im Nordosten gewonnene Blatt als Thee nach Tibet verhandelt werde 3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tagebuch der Gesandtschaft a. d. Höfe von Siam und Cochin-China; s. ob. S. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. Rücker, Das Reich der Birmanen. Ein geogr. Versuch. Berlin 1824. S. 15.

<sup>\*)</sup> S. Ritter a. a. O. S. 241.

Dies alles deutet darauf hin, dass es doch die chinesische Theepflanze ist, mit der wir es hier zu thun haben, vielleicht eine Spielart, die noch grossblättriger ist als die südchinesische Spielart Th. Bohea und ein noch geringeres Blatt als diese erzeugt. Dieser geringen Güte und der Möglichkeit, guten chinesischen Karawanenthee zu mässigen Preisen zu erhalten 1), muss man es wahrscheinlich zuschreiben, dass die Barmanen ihr eigenes Gewächs nicht zum Aufguss verwenden, sondern als Speise verbrauchen, so wie die Tibetaner und Mongolen den aus Abfällen bereiteten chinesischen Ziegelthee 2).

# VI. Die malaiische Halbinsel und der malaiische Archipel.

#### a. Die malaiische Halbinsel.

Auf einer Übersichtskarte bei Scherzer wird durch Signaturen an der westlichen Küste Malakas Theekultur angezeigt<sup>8</sup>), doch fehlt es im Text an einer Bestätigung hierfür. Reclus spricht wiederholt im allgemeinen von Theekultur auf der Halbinsel und erwähnt auch beiläufig Theegärten in der britischen Provinz Wellesley gegenüber Pinang<sup>4</sup>); aber auch er lässt es an einer genauen Angabe fehlen. Wahrscheinlich befinden sich hier wie auf Ceylon und Java<sup>5</sup>) Theepflanzungen in grösseren Meereshöhen, wogemässigte Temperaturen herrschen<sup>6</sup>).

Die Erfolge der Theekultur auf Ceylon und Java veranlassten ein gleiches Vorgehen auf den Schwesterinseln

<sup>1)</sup> S. Ritter a. a. O. S. 241.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Rein, Japan, II. S. 147.

<sup>\*)</sup> i. d. angef. Werk, Karte I.

<sup>4)</sup> Reclus VIII. 8. 927 f.; vgl. S. 919, 925.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. u. S. 276.

<sup>•)</sup> Vgl. Reclus VIII. S. 919.

Pinang und Singapore, das Erzeugnis war indes von sogeringem Wert, dass man von der Theekultur bald wieder gänzlich Abstand nahm<sup>1</sup>). In Singapore sind die Niederschlagsverhältnisse nicht ungünstig, aber offenbar die Temperatur, welche im Jahresmittel 28° beträgt, zu hoch<sup>2</sup>). Aus Pinang scheint allerdings noch jetzt Thee ausgeführt zu werden<sup>3</sup>); doch stammt dieser höchst wahrscheinlich aus der benachbarten Provinz Wellesley.

#### β. Java nebst Madoera.

Hier wurde die Theekultur, nachdem Versuche mit der Theepflanze im Botanischen Garten zu Buitenzorg wohl gelungen waren 4), im Jahre 1835 von der holländischen Regierung eingeführt 5). Man baut nach Junghuhn beide Spielarten von Thea chinensis 6). Die Theekultur erwies sich, nachdem sie freigegeben war, auch als Gegenstand kaufmännischer Spekulation nach anfänglichen Misserfolgen lebensfähig 7); doch hat sie sich in den letzten Jahrzehnten eines dauernden Aufschwunges, wie etwa in Britisch-Ostindien, nicht zu erfreuen gehabt; denn nach Spallart ist die Theeausfuhr aus Java (nebst Madoera) seit 1882 nach mehrfachem Schwanken in einem beständigen Sinken begriffen 8).

<sup>1)</sup> Semler a. a. O. S. 426.

<sup>2)</sup> Vgl. Oest. Ztschr. f. Met. XVI. 1881. S. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. Deutsches Handelsarchiv. 1886. II. Berlin 1886. S. 899.

<sup>4)</sup> K. v. Scherzer a. a. O. S. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Jagor, Singapore-Malacca-Java. Berlin 1866. S. 148.

<sup>6)</sup> F. Junghuhn, Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart. A. d. Holländ. von J. K. Hasskarl. I. Abt. II. Ausgabe. Leipzig 1857. S. 295.

<sup>7)</sup> A. Woeikof, Bemerkungen üser die Production, den Handel und die Zukunft von Java. — I. d. Mitteilungen der k. k. geograph. Gesellsch. zu Wien. 1878. S. 562. — Vergl. P. J. Veth, Java, geographisch, ethnologisch, historisch. I. Deel. Haarlem 1875. S. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Vgl. v. Neumann-Spallart a. a. O. S. 265.

Der Grund dieses geringen Erfolges ist die schlechte Beschaffenheit des javanischen Thees 1), denn derselbe ist zwar kräftig, doch herb, bitter und von geringem Aroma, und er wurde deshalb früher überhaupt weniger in den Niederlanden als vielmehr in Deutschland, und hier auch nur seiner Wohlfeilheit wegen abgesetzt 2); in neuerer Zeit indes soll er auf den niederländischen und sogar englischen Märkten jährlich mehr an Beliebtheit gewonnen haben 3).

Theepflanzungen befinden sich auf Java schon in einer Meereshöhe von 280 m<sup>4</sup>); die eigentliche Zone des Theestrauches aber beginnt erst bei 800 m und erstreckt sich bis etwa 1600 m<sup>5</sup>). In dieser Zone giebt es nicht den Wechsel einer Regen- und einer Trockenzeit; hier ist eine regenlose Zeit von drei Wochen, im westlichen Java sogar schon eine solche von fünf bis sechs Tagen eine Seltenheit, und auch an regenlosen Tagen wird die Vegetation von niedrig ziehenden Wolken unmittelbar befeuchtet <sup>6</sup>). Der Theestrauch gedeiht also hier in einem fast gleichmässigen feuchten Klima.

Temperaturmessungen sind in Java oberhalb 300 m nur sehr vereinzelt angestellt worden 7); nach Junghuhn nimmt in der Zone von 600—1400 m die mittlere Wärme von 23.7°—18.7° ab 8), also auf 800 m um 5° oder auf 100 m um 0.625°. Dieselbe mag also bei 800 m Meereshöhe etwa 22.5°, bei 1600 m etwa 17.5° betragen.

<sup>1)</sup> A. Woeikof, Bemerkungen u. s. w. S. 562.

<sup>\*)</sup> v. Scherzer a. a. O. S. 270. — Vgl. Jagor a. a. O. S. 150; Export 1884, N. 2, S. 27.

<sup>5)</sup> Deutsches Handelsarchiv 1886. II. S. 331; 1887. II. S. 735.

<sup>4)</sup> Junghuhn a. a. O. S. 383 ff. — Vgl. S. 281.

<sup>5)</sup> Woeikof a. a. O. S. 562.

<sup>6)</sup> Junghuhn a. a. O. S. 161, 165 ff.

<sup>7)</sup> Woeikof, Die Klimate der Erde. II. S. 394.

s) Junghuhn a. a. O. S. 270.

Zweifellos liegt nun in der Gleichförmigkeit des Klimasjavanischen Theegebietes ein grosser Vorzug vor China, Japan und Britisch-Ostindien. Bekanntlich kann man in China und Japan nur eine zwei- bis dreimalige-Blattlese halten; wollte man noch im Herbst ernten, wo es kuhl und trocken ist, so wurde der Strauch sehr geschädigt werden, weil er dann seine Blätter nicht ersetzen kann; auch im Norden von Britisch-Ostindien ist dazu die kühlere Jahreszeit fast überall zu kalt, überall aber zu trocken. In Java dagegen sind jahraus jahrein die Temperatur, die im wesentlichen über 16° bleibt, und die Feuchtigkeit genügend hoch; daher können hier die Erntearbeiten fast ununterbrochen vorgenommen werden 1). Aus diesem Grunde erscheint auch die mittlere Temperatur für den chinesischen Theestrauch nicht zu hoch, denn sie ist, wie man sich bei Fritsche<sup>2</sup>) leicht überzeugen kann, annähernd gleich der Mitteltemperatur derjenigen Monate in China und Japan, in denen man dort hauptsächlich erntet, d. i. Mai und Juni.

Dass trotzdem die Ernten in Java so gering ausfallen, hat vermutlich in erster Linie darin seinen Grund, dass man die Ertragsfähigkeit des Strauches hier in zu ausgiebiger-Weise ausnutzt; wenn auch die Gefahr ausgeschlossen ist, dass einen allzu stark oder zu spät bepflückten Strauch die Ungunst des Klimas unmittelbar schädige, wie in China oder Japan, so hat doch jedenfalls der Strauch auch hier eine gewisse Zeit der Ruhe nötig; es liegt wenigstens die Vermutung nahe, dass, wenn die neu aufspriessenden jungen Blätter immer sogleich wieder abgepflückt werden, dies allmählich auf eine geringere Entwicklung der dem Thee charakteristischen Extraktivstoffe, insbesondere der ätherischen Öle, einwirken muss. Junghuhn macht hierfür die zu grosse Feuchtigkeit der Luft verantwortlich 3); dass auch dieser

<sup>1)</sup> Vgl. Semler a. a. O. S. 485.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) i. d. angef. Werk.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) a. a. O. I. S. 296.

Umstand von Wichtigkeit ist, ist wahrscheinlich, aber wegen Mangels an Beobachtungsmaterial nicht zu erweisen; sicher aber ist dies nicht der einzige Grund; denn dann wäre nicht verständlich, weshalb jetzt von Jahr zu Jahr die javanische Ernte sich bessert. Woeikof schliesslich meint, dass die Holländer die Behandlung des Thees nicht verständen 1). Wahrscheinlich wirken mehrere der angeführten Gründe oder alle zusammen; dagegen ist auf die vielfach, besonders von chinesischer Seite, aber auch von Junghuhn 2) ausgesprochene Behauptung nichts zu geben, welche sagt, der Theestrauch gedeihe nicht gut in der Nähe des Aequators, weil zur Entfaltung des Aromas eine grössere Temperaturschwankung nötig sei; denn dass derselbe in einem gleichmässig warmen und feuchten Klima sehr wohl gedeiht, beweisen auf das glänzendste die Erfahrungen aus Ceylon.

Als der für den Theestrauch geeignetste Boden hat sich auch auf Java sandiger, mit viel Humus gemengter Lehm herausgestellt<sup>3</sup>).

Die Theepflanzungen befinden sich meist, wie in China und Japan, auf sanft geneigten Hängen 4), stellenweise aber auch auf ganz söhligem Boden, wie in der Tji-Tarum-Ebene 5).

### y. Die übrigen Inseln des Malaienarchipels.

Zweifellos kann, wie auf Java, so auch auf Borneo, sowie auf den übrigen Inseln der Theestrauch mit Erfolg angebaut werden, und in der That berechtigen zu dieser Hoffnung die günstigen Ergebnisse, welche in Versuchsgärten der Nord-Borneo-Gesellschaft, z. B. in Silam an der Darvelbai erzielt worden sind 6).

<sup>1)</sup> a. a. O. I. S. 296.

<sup>2)</sup> Mitt. d. k. k. geogr. Gesellsch. zu Wien. 1878. S. 563.

<sup>\*)</sup> Semler a. a. O. S. 501.

<sup>4)</sup> Junghuhn a. a. O. S. 295; vgl. S. 228, 240, 288.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. S. 383 ff.; vgl. S. 281.

<sup>6)</sup> Reisen der deutschen Kriegsflotte im Jahre 1884. II. Deutsche Kolonial-Zeitung 1885. H. 19. S. 617. — Export 1881, N. 8, S. 125.

Auf Sumatra sind Anbauversuche gemacht worden, jedoch ohne den gewünschten Erfolg 1).

Noch unverbürgt ist die Nachricht, dass auf den Philippinen der Theestrauch mit Erfolg gebaut werde 2).

#### VII. Transkaukasien.

Während noch in den sechziger Jahren, wie Petzholdt<sup>3</sup>) versichert, in Kaukasien nirgends Theepflanzen kultiviert wurden, so hat man in jüngster Zeit im Monsunraum des westlichen Transkaukasien, vor allem in Suchum-Kaleh und Batum, mit glücklichem Erfolge den chinesischen Theestrauch (nebst chinesischen Arbeitern) eingeführt <sup>4</sup>); nach G. Radde <sup>5</sup>) hält im Südost-Winkel des Pontus (Kurien, Mingrelien, Abchasien) die Theepflanze ohne künstlichen Schutz aus.

Klimatisch erscheint allerdings der pontische Monsunraum für eine erfolgreiche Theekultur sehr geeignet; denn das Klima desselben ist ganz ähnlich dem der berühmtesten Theegebiete im ostasiatischen Monsunraum 6); Woeikof vergleicht es mit dem des mittleren Hondo und gründet darauf die Hoffnung auf eine erfolgreiche transkaukasische Theekultur. Dagegen versichert G. Radde, dass man eigentliche Theepflanzungen überhaupt noch nirgends angelegt habe, und und dass solche, auch wenn die Theepflanze als Kulturgewächs bestehen könne, schon deshalb nicht von Bestand sein werden, weil es an fleissigen, billigen Arbeitskräften durchaus fehle 6).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Export 1883, N. 26, S. 444.

<sup>2)</sup> Vgl. "Natur" 1889. S. 402.

<sup>\*)</sup> Petzholdt, Der Kaukasus. Eine naturhistor., sowie landund volkswirthschaftl. Studie. II. Bd. Leipzig 1867. S. 376, Anm.

<sup>4)</sup> Export 1885, N. 6, S. 101; das. N. 11, S. 192; 1883, N. 26, S. 444; 1884, N. 82, S. 500.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Priv. Mitt. des Herrn Wirkl. Geh. Staatsrates Dr. G. Radde zu Tiflis.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Vgl. Woeikof, Die Klimate d. Erde. I. S. 376, 387, 391.

<sup>1)</sup> Das. Bd. II. S. 276.

# B. Der Theestrauch in Australien und auf den Südsee-Inseln.

Die Einführung des Theestrauches in Australien ist schon oft empfohlen worden; doch scheint es über einige schwächliche Versuche noch nicht hinausgekommen zu sein 1); zweifellos würde die Theekultur im Südosten des Festlandes recht gut gedeihen, während sie weiter im Norden, wo die Regen allerdings reichlich, aber unregelmässig fallen, unter langen Dürreperioden sehr zu leiden haben würde 2).

Ein Erfolg der Theekultur würde hier von grosser Bedeutung sein, da der Australier den allermeisten Thee, nämlich 3.5 kg auf den Kopf, also über hundert Mal so viel als der Deutsche verbraucht 3).

In der Südsee wurde der Theestrauch kürzlich auf den Fiji-Inseln eingeführt<sup>4</sup>) und soll besonders auf Wainumi gut gedeihen<sup>5</sup>). Fiji-Thee soll schon jetzt auf dem Markt einen guten Preis erzielen.

In Delanasau (Vanua Levu, 23 m) beträgt die mittlere Temperatur im Jahr 26.2°, im wärmsten Monat (Dezember) 27.3°, im kältesten (Juli) 25.0°. An Niederschlag fallen im Jahr 2718 mm, davon in der Zeit von Oktober bis März 2074 mm oder 76 %. Längere Dürren sind selten 6).

Das Klima der Inselgruppe erscheint also im ganzen nicht ungünstig. Leider erfahren wir nicht, in welcher Meereshöhe sich die Pflanzungen befinden, und woher die eingeführte Theepflanze stammt. Die Meereshöhe kann nicht bedeutend sein, da sich auf den Fiji-Inseln die

<sup>1)</sup> Vgl. Semler a. a. O. S. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Woeikof a. a. O. S. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. v. Neumann-Spallart a. a. O. S. 267.

<sup>4)</sup> The Australian Handbook for 1887. S. 684. -- Vgl., "Natur" XXXII. 1883. S. 489.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Export 1886, N. 20, S. 310.

<sup>6)</sup> Oestr. Zeitschr. f. Met. XVII. 1883. S. 365 ff.

Kulturzone nicht sehr hoch über den Meeresspiegel erhebt. Daher erscheint die Temperatur für den chinesischen Theestrauch zu hoch, während sie dem assamischen wohl zusagen mag. Eine erfolgreiche Kultur des ersteren ist natürlich in grösserer Erhebung nicht ausgeschlossen.

Der reiche jungfräuliche Boden der Fiji-Inseln wird als besonders geeignet für die Theekultur geschildert 1).

Ob man auf den Samoa-Inseln die Theekultur schon eingeführt hat, ist nicht bestimmt zu sagen; empfohlen ist sie schon wiederholt von gründlichen Kennern der Inselgruppe<sup>2</sup>), und sie würde wahrscheinlich hier ebenso gut gedeihen wie auf den Fiji-Inseln, wo die Verhältnisse ja ganz ähnliche sind.

Für ein Bestehen der Theekultur auf den Sandwich-Inseln spricht nur eine Stelle in dem oben angeführten Weissbuch über die Samoa-Inseln, wo gesagt wird, man könne geschickte Arbeiter, die zur Bereitung des Blattes nötig seien, aus China oder Hawaii beziehen<sup>3</sup>).

## C. Der Theestrauch in Afrika.

Anbauversuche an den Abhängen des Kong-Gebirges und am Kap sind ohne Erfolg geblieben 4). Auf den höchsten Erhebungen von St. Helena soll der Theestrauch ganz gut fortkommen 5); aber es hat nie etwas davon verlautet, ob Pflanzungen angelegt worden sind. Keinesfalls wird von St. Helena Thee ausgeführt 6), so wenig wie von den Azoren,

<sup>1)</sup> The Australian Handbook. S. 684.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Verträge und Uebereinkunft des deutschen Reiches mit den Samoa-Inseln und anderen unabhängigen Inselgruppen der Südsee. Hamburg 1879. S. 200 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Das S. 201.

<sup>4)</sup> D. Groonen a. a. O. S. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Ritter a. a. O. S. 247.

<sup>6)</sup> Semler a. a. O. S. 246 f.

wo nach de Candolle gleichfalls Theesträucher vorkommen sollen 1).

Dagegen sind durchaus nicht, wie Semler meint, in ganz Südafrika die Anbauversuche "klang- und sanglos aufgegeben worden"3). Zwar am Kap machte die Regenarmut des Sommers ein Gedeihen der Theepflanzen unmöglich; aber in Natal gedeihen sie sehr gut 3). Hier ist der Niederschlag nicht, wie am Kap, auf den Winter, sondern, wie im asiatischen Monsunraum, auf den Sommer gehäuft; denn während in Kapstadt 61 % der jährlichen Regenmenge auf die vier Wintermonate Mai bis August kommen, so fallen in Natal 60 % in den vier Sommermonaten November bis Februar<sup>3</sup>). In Durban fallen im Jahr 1094 mm, hiervon 67 % von November bis März<sup>4</sup>).

Die mittlere Temperatur beträgt in Port Natal im wärmsten Monat (Januar) 24.0°, im kältesten (Juli) !4.5°, im Jahr 10°. Als Maximum ist 30.5, als Minimum 9.5° verzeichnet <sup>5</sup>).

Als die in Natal am meisten angebaute Art nennt Hertwig 6) die "Assam-Hybrid-Theepflanze", welche nach den allgemeinen Erfahrungen der Pflanzer die für Natal am besten geeignete sein soll. Wahrscheinlich ist hiermit ein edler Hybrid gemeint; hierfür spricht auch die grosse Empfindlichkeit der Natal-Pflanze gegen Frost; denn die Theekultur geht von der Küste aus nur etwa 10 km weit ins Innere, und schon in 110 km Entfernung von der Küste sind Versuche, die Theepflanze anzubauen, ohne Erfolg

<sup>1)</sup> de Candolle a. a. O. S. 148.

<sup>2)</sup> Vgl. Natal, Official Handbook. London 1886. S. 80 f.

<sup>3)</sup> Woeikof, Die Klimate d. E. I. S. 389.

<sup>4)</sup> Oest. Ztschr. f. Met. XVI. 1881. S. 513.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berghaus, Die Colonie Natal und die südafrikanischen Freistaaten. Pet. Mitt. 1885. S. 279.

<sup>6)</sup> F. Hertwig, Das Küstengebiet von Natal und Pondoland in seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Pet. Mitt. 1888. S. 358 ff. Diesem Bericht sind auch die folgenden Mitteilungen entnommen.

gewesen. Nun beträgt in Pietermaritzburg bei einer Meereshöhe von 640 m das Minimum der Temperatur noch + 0.4° 1); die Natal-Pflanze kann also offenbar überhaupt keinen Frost vertragen, während doch Thea chinensis, wie wir sahen, noch bei Frostgraden von - 9° gedeiht.

Demnach ist das Gebiet der Theekultur hier ein ziemlich beschränktes; dazu kommt, dass auch die Küste selbst, wahrscheinlich des heftigen Seewindes wegen, vermieden zu werden scheint; denn die besten Pflanzungen liegen, wie die des Kaffeebaumes<sup>2</sup>), an den Westabhängen des Küstenberglandes und in geschützten Flussthälern.

Natal-Thee wird schon jetzt allgemein als gute Mittelsorte anerkannt, und er wird sicher bei grösserer Erfahrung der Pflanzer noch besser werden. Ein günstiges Zeichen ist, dass seit 1885 das Areal der Theepflanzungen in wenigen Jahren auf das Sechsfache (von 125 auf 750 acres) und die ausgeführte Menge in einem Jahre (1886—1887) auf das Doppelte (5200 kg) gestiegen ist.

Auch in Transvaal soll der Theestrauch gedeihen und sogar eine gute Ernte geben 3). Berghaus erwähnt zwar bei der Aufzählung der Erzeugnisse des Landes den Theestrauch nicht; doch ist nicht unwahrscheinlich, dass sich zur Kultur desselben die nördlichen Gehänge der Magaliesund Drakensberge eignen, wo im Schutz gegen die kalten südlichen und südwestlichen Winde die Kaffeebäume zur Zeit der Vollreife stellenweise fünfmal soviel Ertrag geben als in Cuba 4).

## D. Der Theestrauch in Amerika.

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben den Theestrauch zuerst durch Robert Fortune erhalten<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Woeikof a. a. O. II. S. 615.

<sup>\*)</sup> Vgl. M. Fuchs, Die geographische Verbreitung des Kaffeebaumes. Eine pflanzengeographische Studie. Leipzig 1886. S. 9.

<sup>\*)</sup> Export 1881, N. 3, S. 30.

<sup>4)</sup> Vgl. M. Fuchs a. a. O. S. 8, 67.

<sup>(5</sup> K. v. Scherzer, Stat commerz. Ergebn . . S. 375.

Ein von vornherein verfehltes Beginnen war die Einführung desselben nach Californien; denn hier ist nicht nur die jährliche Regenmenge eine geringe (550 mm)<sup>1</sup>), sondern auch die Verteilung derselben eine höchst ungünstige, da der Sommer fast regenlos ist. Das Ergebnis war dem entsprechend: die meisten Sträucher gingen ein, und der Rest konnte nur durch künstliche Bewässerung am Leben erhalten werden; doch war die Ernte wertlos, denn den Blättern fehlte jedes Aroma. Daher wurden die Versuche sogleich wieder aufgegeben<sup>2</sup>).

Ähnlich war das Ergebnis späterer Versuche in den Südstaaten der Union<sup>2</sup>), und auch hier scheint die Schuld in erster Linie an der Ungunst der Niederschlagsverhältnisse zu liegen; Texas hat zwar ein wirkliches Monsunklima, und die Verteilung der Niederschläge ist ganz ähnlich wie im östlichen Japan<sup>3</sup>), denn es fallen von April bis September 62 %, von Mai bis Oktober 64 % des jährlichen Niederschlages; aber die ganze jährliche Regenmenge beträgt nur 670 mm<sup>4</sup>).

Etwa doppelt so hoch ist sie in den nordöstlich und östlich davon gelegenen Staaten (Mississippi, Arkansas, Tennessie, Alabama), hier aber fällt wieder die Hauptmenge im Winter<sup>4</sup>).

Der Theestrauch scheint also in den West- und - Süd-Staaten der Union, wo man seine Kultur versucht hat, wirklich unter der Ungunst des Klimas zu leiden. Klimatisch geeignet erscheint nur die Golfküste, denn hier fällt im Jahr ein Niederschlag von 1500 mm und mehr als die Hälfte davon im Sommer<sup>4</sup>); aber wenn hier der Theestrauch auch wirklich als Kulturgewächs bestehen könnte,

<sup>1)</sup> Hann a. a. O. S. 573.

<sup>2)</sup> Semler a. a. O. S. 427 f.

<sup>3)</sup> Woeikof a. a. O. II. S. 33 f.

<sup>4)</sup> Vgl. Hann a. a. O. S. 572.

so wurde doch aus demselben Grunde wie in Kaukasien auch hier seine Kultur nicht von Dauer sein<sup>1</sup>).

Auf Jamaika wird seit 1860 Thee gebaut, nachdem frühere Versuche gescheitert waren<sup>2</sup>), und die Theepflanzen sollen jetzt gut gedeihen und ein marktfähiges Erzeugnis liefern<sup>3</sup>). Leider ist Näheres hierüber nicht bekannt geworden. Wahrscheinlich befinden sich die Theepflanzungen, wie die des Kaffeebaumes<sup>4</sup>), in den höhergelegenen Gegenden der Insel, welche sich durch ein gleichmässig feuchtes und warmes Klima auszeichnen<sup>5</sup>).

In Brasilien hat sich die Regierung mit der Einführung des Theestrauches grosse Mühe gegeben. Schon im Anfang dieses Jahrhunderts liess sie aus China Theepflanzen und einige Hundert zu ihrer Pflege bestimmter Arbeiter kommen; aber man hatte zunächst keinen Erfolg, namentlich deshalb, weil man es in der Auswahl der Anpflanzungsorte versehen hatte, und weil die Chinesen zum grössten Teil den ungewohnten Verhältnissen zum Opfer fielen<sup>6</sup>) Erst Jahrzehnte darauf gelang die Theekultur, aber nur in den Provinzen Rio de Janeiro und São Paulo, und auch hier nicht in dem Umfange, dass das erzeugte Blatt, "Cha da India" oder "Cha nacional" genannt, in der Ausfuhr jemals eine Rolle gespielt hätte; auch scheint sich das Absatzgebiet überhaupt nie über die übrigen Küstenprovinzen Brasiliens ausgedehnt zu haben,

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 279 Z. 1 und 2 v. u.

<sup>2)</sup> L. Schmarda's Reise um die Erde in den Jahren 1853—1857. Braunschweig 1861. Bd. III. S. 42.

<sup>8)</sup> Export 1888. S. 243.

<sup>4)</sup> Diese gehen von 1050-2100 m; s. Fuchs a. a. O. S. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wappaeus, Handbuch der Geographie und Statistik von Brasilien. Leipzig 1871. S. 2083. — Oestr. Zeitschr. f. Met. XIX. 1884. S. 37.

<sup>6)</sup> O. Canstatt, Brasilien, Land und Leute. Berlin 1877. S. 99 f. — Vergl. Schwarzkopf a. a. O. S. 4.

obwohl das Blatt von derselben Güte sein soll wie die gewöhnlichen chinesischen Sorten 1).

Die besten Pflanzungen befinden sich nach Guillemin<sup>3</sup>) in der Provinz São Paulo. Das Klima des Hochlandes der Provinz entspricht ungefähr dem der Hauptstadt São Paulo; diese hat bei einer Seehöhe von 753 m ein Jahresmittel von 19° und mittlere Extreme von 30° bezw. 12.8° 3). Da entweder Südost- oder Nordwest-Winde vorherrschen, so hat das Land Regen zu allen Zeiten 4), wenn auch am meisten von Ende November bis März 3); die jährliche Regenmenge beträgt 1500 mm 4).

In Rio de Janeiro befinden sich die Theepflanzungen auf einem eisenhaltigen Thonboden 5). Die Temperatur beträgt hier im Jahr 23.6°, im Juli 20.6° 6). Auch hier regnet es in allen Jahreszeiten, doch am meisten im Sommer; denn von Oktober bis März fallen von 1214 mm 782 mm oder 64% 7).

Die physischen Verhältnisse scheinen also nicht ungünstig zu sein, und doch macht man dem brasilianischen Thee den Vorwurf der Herbe und des Mangels an Aroma. Dies hat wahrscheinlich seinen Grund, wie in Java, in unzweckmässigem Betriebe der Theekultur; denn man erntet auch hier, wie Houssaye versichert, ununterbrochen das ganze Jahr hindurch 8).

Diese Versicherung gilt offenbar nicht im strengsten Sinne für die Pflanzungen, welche sich bei São Paulo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. W. Sellin, Das Kaiserreich Brasilien. Ein geographischstatistische Skizze. Berlin 1882. S. 65.

<sup>2)</sup> Zit. bei Houssaye a. a. O. S. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Export 1881, No. 6, S. 78.

<sup>4)</sup> A. W. Sellin, Das Kaiserreich Brasilien. (Das Wissen der Gegenwart, Bd. 37.) Leipzig und Prag 1885. II. Abt. S. 133.

<sup>5)</sup> Schwarzkopf a. a. O. S. 5.

<sup>6)</sup> Woeikof a. a. O. II. S. 370.

<sup>7)</sup> Hann a. a. O. S. 350 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) a. a. O. S. 48.

selbst<sup>3</sup>) befinden. Denn da hier das Jahresmittel der Temperatur nur 19° beträgt und schon Rio de Janeiro eine jährliche Schwankung von 6° hat, so sinkt wahrscheinlich die Temperatur im Mittel wenigstens des kühlsten Monats erheblich unter die Grenze von 16°, bei welcher der Theestrauch erst beginnt, junge Blätter zu treiben.

Diese Annahme wird auch durch eine andere Thatsache wahrscheinlich gemacht. Houssaye berichtet nämlich, dass man die beste Ernte in den Monaten August bis Oktober erhalte, "weil in diese der Frühling falle". Hierin liegt nun offenbar etwas Wahres, wenn auch nicht in Bezug auf Rio de Janeiro: denn dieses hat nach einem Juli von 20.6° einen August von 21°, und man begreift nicht, weshalb gerade in dieser Zeit die Ernte am besten sein soll. Anders aber ist es in São Paulo; denn hier beträgt die Temperatur im Mittel 4.6° weniger als in Rio de Janeiro, also im August etwa 16°, und sonach fiele hier gerade in diesen Monat der Übergang von einer kurzen Winter-Strauches zum ersten Blattausschlag; ruhe des Erfahrungen aus China und Japan aber lehrten uns, dass man von diesen ersten Trieben die beste Ernte gewinnt.

Eine solche Winterpause kann in Rio de Janeiro nicht stattfinden, weil hier selbst der kühlste Monat über 20° warm ist. Daher sind währscheinlich hier die Verhältnisse ähnlich wie auf Java, wo die imlaufe eines Jahres gewonnenen Ernten bekanntlich kaum von einander abweichen¹).

<sup>2)</sup> Vgl. Export 1886, No. 8, S. 119.

<sup>1)</sup> Semler a. a. O. S. 485.

#### Zweiter Abschnitt:

## Die Lebensbedingungen des Theestrauches.

## A. Bedingungen der Wärme.

Aus den im ersten Abschnitt gemachten Angaben ist zunächst im allgemeinen zu entnehmen, dass der Theestrauch wenigstens im Sommer eine ziemlich hohe Temperatur beansprucht; zugleich ergiebt ein Vergleich zwischen den thermischen Zuständen der Anbaugebiete von Thea assamica und Thea chinensis, dass die erstere Art in dieser Beziehung höhere Anforderungen stellt als die letztere. Wir wollen deshalb die beiden Arten gesondert betrachten.

### 1) Thea chinensis.

Der chinesische Theestrauch gedeiht in Japan am besten bei einer mittleren Jahrestemperatur von 140-160 (Tokio, Osaka); einen ähnlichen Wert, nämlich etwa 16°, fanden wir für die besten Bezirke in China. Bei demselben jährlichen Gange der Temperatur wie in diesen Gebieten scheint das Klima um so ungünstiger zu werden, je mehr sich das Jahresmittel nach der einen oder der anderen Seite von den angegebenen Werten entfernt; denn sowohl Nangasaki (17.5°) als auch Niigata (13°) stehen hinter den genannten japanischen Bezirken zurück, und ein ähnliches Verhältnis tritt uns in dem Theegebiet des Himalaja entgegen, wo der Kumaun - Bezirk (Almora 19.9°) im allgemeinen bessere Theesorten hervorbringt als Dehra (21.2°) 1), während andrerseits auf der Höhe von Darjeeling (12.40) der Erfolg der Theekultur ein ganz unbedeutender ist; in China bestätigt sich unsere Annahme wenigstens nach der einen Seite, indem von den besten Bezirken aus äquatorwärts der Erfolg

<sup>1)</sup> Feistmantel a. a. O. S. 19 f.

der Theekultur immer geringer wird und schliesslich am Wendekreise, bei Canton (20.7), der Theestrauch ein ziemlich wertloses Erzeugnis liefert<sup>1</sup>).

Die obere Grenze der Jahrestemperatur kann wegen Mangels an zuverlässigen Angaben nicht sicher ermittelt werden; der wärmste Ort in Japan (Nafa) hat 22.6°; für den südlichsten Ort mit Theekultur in Annam ermittelten wir einen ganz ähnlichen Wert, nämlich 22°. Noch einige Grade höher geht die Jahrestemperatur in Assam (bis 24.6°); hier lohnt indes der chinesische Strauch die Kultur so wenig, dass man auf seinen Anbau fast ganz verzichtet hat 2).

Das kleinste Jahresmittel hat Akita-ken, nämlich nur 11°; nur wenig mehr, nämlich 12.4° hat Darjeeling.

Natürlich ist es nun viel wichtiger, zu erfahren, welche jährlichen Schwankungen der Temperatur bei derartigen Jahresmitteln der chinesiche Theestrauch zu ertragen vermag.

Die mittlere Temperatur des wärmsten Monates beträgt in den besten japanischen und chinesischen Bezirken 26° bis 27°; sie kann sich aber noch um einige Grade steigern, wie in Canton, Nangasaki (28°), Nafa, Dehra (28.8°) und Kangra (29.8); bei Huë geht sie sogar über 32°. Andrerseits kann sie ohne Schaden für den Strauch bis auf 24° sinken, wie in Akita-ken und Almora. Die höchstgelegenen Theepflanzungen am Himalaja und in Süddekan, Darjeeling und Ootacamand, haben im wärmsten Monat nur 17.2°; alle anderen Verhältnisse sind günstig, denn die Temperaturen der kältesten Monate sind relativ hoch, in Darjeeling 5.6°, in Ootacamand 11.7°; das Minimum der Temperatur beträgt in Darjeeling — 1.6° gegen — 6.2° in Tokio, und überdies ist an beiden Orten die Niederschlagsverteilung und wenigstens in Ootacamand auch die jährliche Niederschlagsmenge durchaus günstig. Wir müssen daher

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grisebach, Die Vegetation der Erde. I. S 478.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Flex a. a. O. S. 100.

annehmen dass die Temperatur des wärmsten Monats hie zu gering ist, um eine gesunde Entwickelung des Strauches zu ermöglichen, und dass sie unter den genannten Wer überhaupt nicht mehr hinabsinken darf.

Bei einem ähnlichen Wert endet auch die Theekultur auf Java; denn da hier die jährliche Wärmeschwankung nur eine geringe ist, so wird das Mittel des wärmsten Monats hier nicht viel mehr als das Jahresmittel, 17.5°, betragen.

Diese Werte müssen uns auch von vornherein als sehr niedrig erscheinen, da wir wissen, dass in China nach der ersten Pflückung die Haupternte erst bei einer Temperatur von 22° voll reif ist; es erscheint daher wünschenswert wenn auch nicht unbedingt erforderlich, dass die Temperatur sich eine gewisse Zeit lang, etwa im Mittel des wärmsten Monats, auf diesen Wert erhebt; noch vorteilhafter ist es, wenn das Mittel des wärmsten Monats diesen Wert noch etwas übersteigt, am besten aber, wenn es etwa 4°—5° mehr, also 26°—27° beträgt.

Wo dasselbe, wie in Newara-Eliya, unter 16° hinabsinkt, ist Theekultur aus oben erörterten Gründen¹) nicht mehr möglich.

Dass die Theepflanze leidet, wenn die Temperatur im Mittel des kältesten Monats unter den Gefrierpunkt hinabgeht, lehrt das Beispiel von Akita-ken, wo der Theestrauch im Winter nur durch besondere Schutzvorrichtungen notdürftig am Leben erhalten werden kann. Niigata hat im Januar etwas über 0° und liegt etwas südlich von der Polargrenze der erfolgreich en Theekultur; an der östlichen Küste Japans, wo die jährliche Schwankung der Temperatur etwas grösser ist, verläuft diese Grenze etwa 1½° südlicher; hiernach liegt die Vermutung nahe, dass dieselbe annähernd mit der 0°-Isotherme des kältesten Monats zusammenfällt.

In den besten Bezirken Japans und Chinas schwankt die Temperatur des kältesten Monats zwischen 2.5° und 5°; dieselbe kann aber noch bedeutend steigen, denn sie beträgt

¹) S. S. 272.

in Canton tiber 12°, in den Nilagiri rund 12°—16°, in Nafa tiber 16°, in Rio de Janeiro 20.2° und in den Pflanzungen bei Huë sogar mehr als 21°; noch höher geht sievielleicht an der unteren Grenze der javanischen Theezone; denn die Jahrestemperatur beträgt hier bei ganz geringer jährlicher Schwankung 22.5°.

Natürlich verliert unter solchen Umständen der kälteste-Monat seine Bedeutung, da er einen Stillstand in der Vegetation des Strauches nicht herbeiführen kann.

Vorübergehende und mässige Fröste erträgt der chinesische Theestrauch sehr wohl, denn dieselben treten selbst in seinen besten Bezirken auf; Tokio hat Frost in fünf Monaten; im kältesten Monat fällt das Thermometer bis unter — 6°; dagegen macht ein Sinken der Temperatur bis auf — 9°, wie in Niigata, schon künstliche Schutzvorrichtungen nöthig.

Nach der anderen Seite kann die Temperatur, ohne dem Gedeihen des Strauches Eintrag zu thun, bis über 38 osteigen, wie in Dehra; in Tokio beträgt das Maximum 33 o.

## 2) Thea assamica.

Da diese Art am besten in Assam und Chittagong gedeiht, so erscheint die Annahme gerechtfertigt, dass für sie eine jährliche Temperatur von 23°—24° am geeignetsten sei. Weniger gut gedeiht sie in Sylhet bei 24.6° und in Akyab und in Toung-gu bei mehr als 26°. Die untere Grenze des Jahresmittels lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen; denn wir wissen wohl, dass Thea assamica in den Nordwest-Provinzen nicht mehr fortkommt, können aber nicht erkennen, ob hieran zu geringe Feuchtigkeit, wie Money wenigstens für Kangra und Dehra-Dun annimmt 1), oder zu geringe Wärme die Schuld trägt. Da indes in den Nilagiri ihre Kultur noch etwa bis 1800 m über dem Meere betrieben wird, so scheint sie noch ein Jahresmittel von etwa 18° zu ertragen.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 260 Anm. 1.

Die Mitteltemperatur des wärmsten Monats beträgt in Assam und Chittagong zwischen  $27^{1}/_{2}$  und  $29^{\circ}$ ; um  $1^{1}/_{2}^{\circ}$  höher als der letztere Wert ist sie in Toung-gu, nämlich  $30.5^{\circ}$ . Viel grösser ist ihre Schwankung nach der anderen Seite; denn an der oberen Grenze der Kultur von Thea assamica in den Nilagiri kann der wärmste Monat kaum tiber  $21^{\circ}$  warm sein.

Die Maxima der Temperatur schwanken in Assam zwischen 35° und 38°; dass grösste Maximum hat wieder Toung-gu, nämlich 41.2°.

Die Mitteltemperatur des kältesten Monats schwankt in den besten Bezirken etwa zwischen 14½ o und 17½ o; auf 17.6 o steigt sie in Chittagong, auf 18.6 o in Sylhet, bis gegen 21 o in Toung-gu (20.6 o) und Akyab (20.8 o). Dagegen bleibt sie in den Nilagiri innerhalb der oben angegebenen Grenzen.

Frost scheint die assamische Art überhaupt nicht zu vertragen; denn das kleinste Minimum, welches in ihrem Gebiet verzeichnet ist, beträgt noch 3.1° (Wellington), also mehr als das höchste Minimum in den Theebezirken am Himalaja (Dehra 2.9°). Zudem bezeugt Money, dass die assamische Pflanze und der edle Hybrid am Himalaja nicht gebaut werden können, "weil die Kälte sie töte" 1); diese Bemerkung macht unsere Annahme allerdings nur wahrscheinlich, denn als Bestätigung derselben kann sie nicht gelten, weil man nicht erkennen kann, ob Money wirkliche Frosttemperaturen oder nur zu geringe Temperaturen im Auge hat.

## 3) Rückblick.

Fassen wir noch einmal die eben ermittelten oberen und unteren Grenzwerte der Mitteltemperaturen des wärmsten Monats, des kältesten Monats und des Jahres zusammen, so ergiebt sich folgende Ubersicht:

<sup>1)</sup> Vgl. S. 260 Anm. 1.

I.

Wärmster Monat. Kältester Monat. Jahr.

Thea chinensis: 17.2 °-32.5 ° 0 °-21.2 ° 11 °-24.6 °

,, assamica: 21.0 °-30.5 ° 14.5 °-20.8 ° 18 °-26.1 °

Hieraus geht hervor, dass Theekultur überhaupt möglich ist, wenn die Temperatur beträgt:

II

im wärmsten Monat zwischen 17.2° und 32.5°,
" kältesten " " 0° " 21.2°,
" Jahr " " 11° " 26.1°.

Innerhalb dieser Grenzwerte bleiben die mittleren Temperaturen auch in den Theegebieten, welche bisher unberücksichtigt geblieben sind.

Bei der Begutachtung der thermischen Zustände eines Gebietes müssen in erster Linie die Mitteltemperaturen des wärmsten und des kältesten Monats in Erwägung gezogen werden; wollte man allein auf Grund des Jahresmittels entscheiden, ob Theekultur möglich ist oder nicht, so würde man in vielen Fällen zu Fehlschlüssen gelangen. Es besteht in dieser Hinsicht ein grosser Unterschied zwischen solchen Gebieten, in denen eine deutliche Scheidung des Jahres in eine warme und eine kühle Jahreszeit stattfindet, und solchen, in denen die Temperatur das ganze Jahr hindurch sich ziemlich gleich bleibt. Wir haben oben verschiedene Gebiete der letzteren Art (Newara-Eliya, obere javanische Theegrenze) kennen gelernt, in denen das Jahresmittel innerhalb der Grenzen von 11° und 26.1° gelegen ist, und welche doch zur Theekultur nicht geeignet sind, weil die Temperatur des wärmsten Monats, welche das Jahresmittel nur wenig übertrifft, nicht hoch genug ist. Das Jahresmittel darf also in solchen Gebieten, wo alle Monate gleichmässig warm sind, nicht weniger betragen als das oben ermittelte Minimum der Temperatur des wärmsten Monats.

In den besten Gebieten der beiden Arten der Theepflanze betragen die Temperaturen bezw.

#### III.

im wärmst. Mon. im kält. Mon. im Jahr Th. chin. 26°—27°, 2.5°—5°, 14°—16°; " assam. 275°—29.5°, 14.5°—17.0°, 23.0°—24.0°.

Aus dieser Ubersicht, sowie aus Tab. I. geht hervor, dass es nicht statthaft ist, wenn indische Pflanzer behaupten, der indische Theestrauch sei klimahärter als der chinesische, vertrage also nicht nur ein wärmeres, sondern auch ein kälteres Klima als dieser. Würde man nur die Grenzwerte der Temperaturen des wärmsten und des kältesten Monats 2) ins Auge fassen, so würde man gerade zu dem entgegengesetzten Schlusse kommen. Da indes die höchsten uns bekannten Maxima der Temperatur in den Gebieten des assamesischen Theestrauches höher sind als in denen des chinesischen, so liegt die Vermutung nahe, dass der erstere doch höhere Temperaturen ertrage als der letztere; diese Vermutung wird zur Gewissheit, wenn wir in Tab. I. die Grenzwerte der mittleren Jahrestemperaturen und in Tab. III. alle Werte bezw. mit einander vergleichen; wir erkennen nämlich, dass für den indischen Theestrauch durchweg höhere Werte verzeichnet sind als für den chinesischen. Ferner wissen wir, dass viele Gebiete, in denen Th. chinensis gut gedeiht, für Th. assamica zu kalt sind. Hiernach ist der erste Teil der oben bezweifelten Behauptung dahin zu berichtigen, dass der assamische Theestrauch eine höhere Temperatur nicht nur erträgt, sondern sogar verlangt. Dagegen kann es keinem Zweifel unterliegen, dass diejenige Art, welche ein kälteres Klima erträgt, die chinesische ist.3)

Die Jahrestemperatur, bei welcher der indische Theestrauch am besten gedeiht, übertrifft die für die chinesische Art am besten passende um 80-904); nur wenig, nämlich 20, beträgt in demselben Sinne der Unterschied der wärmsten, viel mehr aber, nämlich 120, der der kältesten Monate 4);

<sup>1)</sup> Vgl. Semler a. a. O. S. 459.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Tab. I. S. 293.

<sup>8)</sup> Vgl. S. 291 u. 292, Z. 16 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. oben Tab. III.

die jährliche Wärmeschwankung beträgt mithin in den besten Bezirken von Thea chinensis etwa 10° mehr als in Assam, nämlich dort rund 23°, hier aber nur etwa 13°¹). Ferner sind die Unterschiede zwischen den Grenzwerten der mittleren Jahres- und und Monatstemperaturen bei Th. chinensis durchweg viel grösser als bei Th. assamica.²) Hiernach erscheint der weitere Schluss gerechtfertigt, dass der assamische Theestrauch nicht nur eine höhere, sondern auch eine gleichmässigere Temperatur beansprucht als der chinesische.

## B. Bedingungen der Feuchtigkeit.

### Niederschlag.

Uber die Ansprtiche, welche die Theepflanze an den Niederschlag stellt, lässt sich nicht mit gleicher Schärfe urteilen, da die diesbezüglichen Angaben beträchtliche Abweichungen von einander zeigen.

#### 1. Thea chinensis.

Im Theegebiet von China und Japan schwankt die jährliche Niederschlagsmenge etwa zwischen 1050 mm und 1800 mm, diejenige Menge aber, welche in der Zeit des Sommermonsuns fällt, zwischen 650 mm und 1450 mm; die Schwankung ist also in beiden Fällen eine beträchtliche. Selbst in ganz benachbarten Bezirken sind stellenweise die Niederschlagsmengen sehr von einander verschieden, so in Tokio und Osaka; diese Orte liegen beide in dem ziemlich eng begrenzten besten Theegebiet Japans, und doch hat Tokio 1800 mm, Osaka, obwohl es im Mittel höhere Temperaturen hat, 750 mm weniger, nämlich nur 1050 mm im Jahr. Derselbe Unterschied findet zur Zeit des Sommermonsuns statt, denn in dieser Zeit fallen an beiden Orten 62 % der bezüglichen Jahresmengen, nämlich in Tokio 1096 mm, in Osaka 654 mm, also rund 440 mm weniger.

In den übrigen Gebieten, wo Thea chinensis nachweislich gedeiht, werden die oben angegebenen Grenzen des jährlichen

<sup>1)</sup> Vgl. oben Tab. III.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. ob. Tab. I.

und des sommerlichen Niederschlages im allgemeinen nicht überschritten, so in Britisch-Ostindien, Transkaukasien, Brasilien. Abweichungen zeigen nur Almora und Darjeeling.

In Almora fallen im Jahr nur 900 mm; da nun aber in allen Stationen am stidlichen Rande des Himalaja, deren Niederschlagsverteilung wir kennen, rund 90% der Jahresmenge auf die Zeit des Sommermonsuns entfallen, so hat wahrscheinlich Almora in dieser Zeit mehr als 800 mm, also bedeutend mehr als Osaka, wenn auch weniger als Tokio.

In Darjeeling ist die jährliche Niederschlagsmenge ungewöhnlich hoch, nämlich 3050 mm, ebenso die sommerliche Regenmenge, die nicht weniger als 2800 mm beträgt. Es ist indes leider nicht zu entscheiden, ob eine solche Regenfülle dem chinesischen Theestrauch schädlich ist, da in Darjeeling zugleich die Temperaturverhältnisse ungünstig erscheinen.<sup>1</sup>)

#### 2. Thea assamica.

In den Gebieten, wo Thea assamica angebaut wird, beträgt die jährliche Regenmenge überall mehr als 2000 mm; in Jalpaiguri übersteigt sie 3900 mm, in Akyab sogar 5000 mm.

Von dieser jährlichen Menge fallen auf allen Stationen, deren Niederschlagsverteilung wir kennen, in der Zeit von April bis September rund 90 %; somit wird die sommerliche Regenmenge noch an dem regenärmsten Ort dieses Gebietes, in Sibsagar (Jahr 2050 mm), mehr als 1800 betragen, also mehr als die ganze jährliche Regenmenge an dem regenreichsten Ort des Gebietes von Thea chinensis, nämlich Canton<sup>3</sup>). Da ferner nach Money in Dehra-Dun, wo 1670 mm im Jahr und etwa 1500 mm im Sommer fallen, das Klima für Thea assamica zu trocken ist, so erscheint die Annahme gerechtfertigt, dass auch hinsichtlich der Niederschlagsmenge Thea assamica höhere Anforderungen stellt als Thea chinensis.

<sup>1)</sup> Aus diesem Grunde soll fernerhin von D. abgesehen werden.

<sup>3)</sup> Abgesehen von Darjeeling. Vgl. Anm. 1.

Genauer kann indes dieses Verhältnis nur dadurch erkannt werden, dass man die während der Erntezeit an den verschiedenen Orten fallenden Regenmengen mit einander vergleicht.

#### 1a. Thea chinensis.

In Japan und im mittleren China erntet man in vier Monaten (April bis Juli). In jedem dieser vier Monate fallen durchschnittlich

| in       | Osaka     | 106 | mm         | oder      | 10   | % | der       | Jahresmenge | , |
|----------|-----------|-----|------------|-----------|------|---|-----------|-------------|---|
| 77       | Tokio     | 147 | <b>)</b> ) | <b>77</b> | 8    | % | <b>77</b> | "           | , |
| <b>"</b> | Nangasaki | 129 | "          | <b>77</b> | 11.5 | % | <b>77</b> | <b>??</b>   | , |
| 22       | Yokohama  | 183 | 77         | <b>72</b> | 10   | % | <b>"</b>  | <b>77</b> 1 | ) |
| "        | Schanghai | 131 | <b>77</b>  | "         | 10.5 | % | 77        | <b>))</b>   | • |

In Canton fallen in jedem der fünf Erntemonate (März bis Juli) durchschnittlich

(Canton) 196 mm oder 14 % der Jahresmenge.

Auf jeden der Sommermonate April bis September entfallen im Durchschnitt

| in | Almora     | etwa      | 136        | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | oder       | 15 | % | der       | Jahresmenge,      | ) |
|----|------------|-----------|------------|------------------------|------------|----|---|-----------|-------------------|---|
| n  | Dehra      | <b>77</b> | 250        | <b>"</b>               | "          | 15 | % | "         | <b>&gt;</b> > 1   | ) |
| 22 | Darjeeling | "         | 495        | 77                     | <b>)</b> ) | 16 | % | 29        | <b>&gt;&gt;</b> 1 | ) |
| "  | Ootacamand | <b>77</b> | 160        | <b>77</b>              | <b>))</b>  | 11 | % | "         | <b>"</b>          | , |
| 72 | Wellington | <b>??</b> | 93         | "                      | <b>))</b>  | 7  | % | <b>))</b> | <b>;</b> ;        | , |
| "  | Coonoor    | 77        | 83         | "                      | 77         | 7  | % | "         | "                 | ı |
| 77 | Poti       | 77        | <b>150</b> | <b>7</b> )             | 77         | 9  | % | "         | <b>"</b>          | , |

#### 2a. Thea assamica.

In Assam und den benachbarten Gebieten wird acht Monate lang geerntet; in jedem dieser Monate fallen durchschnittlich

| in        | Sibsagar   | etwa | <b>250</b> | mm | oder       | 12        | % | der        | Jahresmenge, | , |
|-----------|------------|------|------------|----|------------|-----------|---|------------|--------------|---|
| <b>77</b> | Sylhet     | "    | <b>480</b> | "  | "          | 12        | % | <b>77</b>  | " ,          | ı |
| 77        | Goalpara   | 77   | 294        | 77 | <b>77</b>  | <b>12</b> | % | <b>77</b>  | "            | ) |
| <b>77</b> | Chittagong | 77   | 317        | 77 | <b>)</b> 7 | <b>12</b> | % | <b>)</b>   | " ,          | ) |
| <b>"</b>  | Akyab      | "    | 614        | "  | <b>77</b>  | 12        | % | <b>)</b> ) | <b>"</b>     | , |

20

#### 3. Rückblick.

Fassen wir die bisherigen Ergebnisse zusammen, so ergiebt sich Folgendes:

Es schwanken die Niederschlagsmengen

| in den Anbaugebieten | des Jahres               | der warm. Jahres- | eines Ernte-  |
|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| von                  |                          | zeit (6 Mon.)     | monats        |
| Thea chinensis       | zwischen                 | zwischen          | zwischen      |
|                      | 1050 u. 1800 mm          | 650 u. 1450 mm    | 80 u. 250 mm  |
| " assamica           | zwischen                 | zwischen          | zwischen      |
|                      | 20 <b>5</b> 0 u. 5030 mm | 1850 u. 4900 mm   | 250 u. 610 mm |

Diese Ubersicht ergiebt zweierlei:

- 1) erstens beweist sie, dass beide Arten des Theestrauches von der Menge des Niederschlages in hohem Grade unabhängig sind (für Thea chinensis ergiebt sich dies besonders deutlich aus einem erneuten Vergleich zwischen Tokio und Osaka in Tab. 1a<sup>1</sup>);
- 2) zweitens bestätigt sie die oben ausgesprochene Vermutung, dass Thea assamica eine grössere Niederschlagsmenge beanspruche als Thea chinensis; denn die für Thea assamica ermittelten unteren Grenzwerte sind teils eben so hoch, teils höher als die für Thea chinensis gefundenen oberen.

Der Theestrauch gedeiht nur in Gebieten mit reichlichem Regenfall im Sommer; wo es im Sommer an Niederschlägen fehlt, wie in Californien, sind Anbauversuche stets fehlgeschlagen. Der Mangel an natürlicher Benetzung des Landes kann also durch künstliche Bewässerung nicht aufgewogen werden, wie etwa beim Kaffeebaum<sup>2</sup>). Hieraus folgt, dass eine hohe Feuchtigkeit des Bodens allein den Theestrauch nicht in den Stand setzt, wiederholte Pflückungen seines Blattes zu ertragen, sondern dass hierzu auch eine hohe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. S. 297 ob.

<sup>2)</sup> Vgl. M. Fuchs à. a. O. S. 19.

Luftfeuchtigkeit erforderlich ist; diese kann aber durch künstliche Berieselung niemals hervorgebracht werden.

Wie hoch dieselbe sein muss, kann leider wegen Mangels an Beobachtungsmaterial nicht ermittelt werden.

Dagegen darf offenbar in der kühleren Jahreszeit die Luft beliebig trocken sein; denn in den indischen Nordwest-Provinzen kommen auf jeden der Monate Oktober bis März kaum 2 % des jährlichen Niederschlages, und im Inneren von China herrscht um diese Zeit ein Wind, der unter allen Umständen sehr trocken sein muss, weil er ein Landwind ist, welcher aus höheren in niedere Breiten und von höher gelegenen nach tiefer gelegenen Gegenden weht.

Dass auch Thea assamica einen sehr trocknen Winter verträgt, beweist der Umstand, dass in Assam in der Zeit von November bis Februar nirgends mehr als 2 % der jährlichen Regenmenge fallen, in jedem Monat also im Durchschnitt nur 1/2 %.

## C. Bedingungen des Bodens.

Die bei der Besprechung der einzelnen Theegebiete gemachten Angaben lassen erkennen, dass die Theepflanze am besten auf einem Boden gedeiht, der etwas bündig, zugleich aber so locker und durchlässig ist, dass er selbst reichlich fallendes Regenwasser sogleich wieder versickern lässt. Eine starke Bewässerung des Theebodens ist nötig, um eine möglichst grosse Menge mineralischer Nährstoffe herbeizuführen und aufzuschliessen; denn das Theeblatt ist reich an Aschenbestandteilen, und die wiederholte Entfernung der Blätter steigert die Ansprüche an die mineralische Ernährung. Die Bewässerung muss aber zugleich eine vorübergehende sein, weil nach der übereinstimmenden Versicherung aller Kenner stagnierendes Wasser der schlimmste Feind des Theestrauches ist <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Vgl. Grisebach a. a. O. I. S. 480. — Semler a. a. O. S. 516.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Semler a. a. O. S. 501; Fortune a. a. O. S. 839; Grisebach a. a. O. S. 480.

Als bester Boden erwies sich überall lockerer, mit Sand und Humus reichlich gemengter Lehmboden; derselbe ist weder zu durchlässig noch zu bündig und besitzt eine hohe Fruchtbarkeit. Dagegen ist reiner Sandboden sowie fetter Thonboden zu vermeiden, da ersterer die oberen Schichten zu stark austrocknen lässt, letzterer aber den Abfluss hemmt und nicht mürbe genug ist, um ein leichtes Eindringen der Saugwürzelchen zu gestatten. Die Erfahrung hat ferner bewiesen, dass Torfboden sowie saurer Grasboden zur Theekultur vermieden werden müssen<sup>1</sup>).

Da das Grundwasser ein schlimmer Feind des Theestrauches ist, so muss zur Anlage einer Theepflanzung ein Boden ausgewählt werden, welcher vermöge seiner natürlichen Formation nicht viel Feuchtigkeit aufspeichern kann; es wurde schon oben darauf hingewiesen, dass sanst geneigte, tiefgründige Hänge den Vorzug verdienen. Steile Hänge müssen vermieden werden, weil sie zu leicht austrocknen und von ihnen zu leicht das fruchtbare Erdreich abgeschwemmt wird.

Da der Theestrauch eine lange Pfahlwurzel treibt, so muss der Boden tiefgründig und von grobem Gesteinsmaterial frei sein.<sup>1</sup>)

Schliesslich verdient es noch hervorgehoben zu werden, dass hinsichtlich des Bodens die Lebensbedingungen von Thea chinensis und Thea assamica genau dieselben sind 2).

<sup>1)</sup> Vgl. Semler a. a. O. S. 499 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. ob. S. 272.

#### Dritter Abschnitt.

Über die vermutliche Urheimat des Theestrauches und die geographischen Grenzen seiner heutigen Verbreitung.

## I. Über die vermutliche Urheimat des Theestrauches.

Die ursprüngliche Heimat des Theestrauches kann nicht mit unbedingter Sicherheit festgestellt werden, weil in ganz SO.-Asien keine Stelle bekannt ist, an der derselbe wild vorkommt, ohne dass die Eingeborenen von seinen Blättern Gebrauch machen. Wilde Theepflanzen kommen an vielen Stellen vor; aber dieselben können ebenso gut verwildert sein.

Die Versicherung der Chinesen, der Theestrauch sei in ihrem Lande heimisch und nicht erst zum Zweck des Anbaues eingeführt, hat sich bis jetzt durch die Forschungen europäischer Botaniker nicht sicher bestätigen lassen<sup>1</sup>), wenn es auch nicht an Thatsachen fehlt, welche für diese Annahme sprechen. Soberichtet Merz, dass er an den nördlichen Abhängen der Gebirge bei Jenping-fu (Provinz Fokien, am Min) Wälder von Fichten. Bambus und Theebäumen gesehen habe, von denen letztere bis 15' hoch und 1' dick gewesen seien<sup>2</sup>); da auf der Stidseite dieses Gebirges Theekultur noch in grösserer Meereshöhe stattfand und Thee das Haupterzeugnis dieses Gebietes ist, so ist nicht wahrscheinlich, dass der Eingeborene hier auf brauchbarem Boden die wertvolle Nutzpflanze hat verwildern lassen.

Für den Westen von China ist uns das Vorkommen der wilden Theepflanze durch Robinson bezeugt, welcher berichtet, man habe dieselbe in Assam und weiterhin östlich

<sup>1)</sup> Vgl. Semler a. a. O. S. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. O. S. 409.

bis Junnan gefunden, wo sie kultiviert werde<sup>1</sup>). In diesems Gebiet ist sie auch von Cap. M. Leod als ziemlich gemeine Pflanze angetroffen worden<sup>2</sup>).

Hiernach scheint der chinesische Theestrauch in der Heimat seiner Kultur auch wirklich einheimisch zu sein; dass man ihn bisher so selten wild gefunden hat, ist wohl, abgesehen von unserer noch immer geringen Kenntnis des "Reichs der Mitte", eine Folge der uralten und intensiven chinesischen Bodenkultur, welche sich fast alles brauchbaren Landes und jeder nutzbaren Pflanze bemächtigt hat.

Die Theepflanze ist fernerhin wild gefunden in Assam<sup>3</sup>), in der Provinz Arakan (so bei Sandoway) <sup>4</sup>) und im Gebiete der Shan in Barma.<sup>5</sup>) Könnte man nachweisen, dass sie auch hier einheimisch und nicht nur verwildert ist, so müsste man mit de Candolle <sup>6</sup>) ihre Urheimat in die noch unerforschten Grenzgebiete zwischen China, Assam und Barma verlegen. Man würde in diesem Falle die in Indien einerseits und in China andrerseits vorgefundenen, in ihren Ansprüchen an Temperatur und Niederschlag so verschiedenen Arten als Grenztypen einer längeren Reihe von Entwicklungsformen ansehen können, deren Zwischenglieder in den noch äusserst wenig bekannten Grenzgebieten zwischen China, Assam und Barma zu suchen wären.

# II. Die geographischen Grenzen der heutigen Verbreitung des Theestrauches.

Da der Theestrauch mehr als ein andres Kulturgewächs von Bedingungen der Wärme und des Niederschlages zugleich

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. W. Helfers gedruckte und ungedruckte Schriften über die Tenasserim-Provinz, den Mergui-Archipel und die Andamanen-Inseln. — Mitt. d. k. k. geograph. Gesellschaft. Wien 1859. S. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. o. S. 258, 264 u.

<sup>4)</sup> Ritter a. a. O. II. Buch. Bd. IV. I. Abth. S. 335.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. S. 189.

<sup>6)</sup> de Candolle, Géographie botanique raisonnée. Paris 1855. T. II. S. 853. — Ds., Der Urspr. d. K., S. 147.

abhängig ist, so ist seine Verbreitung weniger an polare Grenzen im allgemeinen als vielmehr an gewisse klimatische Provinzen gebunden<sup>1</sup>).

In dem stidostasiatischen Monsungebiet geht er am weitesten nach Norden in Japan; denn hier endet seine Kultur an der Küste des japanischen Meeres erst bei 40 ° n. Br.; etwas weiter stidlich bleibt er an der östlichen Ktiste von Hondo (37 ° n. Br.) und noch südlicher in China, denn er ist in der Küstenprovinz Schantung nicht nördlicher als 36<sup>1</sup>/<sub>2</sub>° n. Br. nachgewiesen, und binnenwärts geht seine Polargrenze immer weiter nach Süden zurück, am weitesten in Jünnan, nämlich bis stidlich vom 25. Parallelkreis. Der Theestrauch geht also da am weitesten nach Norden, wo durch die Nähe des Meeres die Schwankungen der Temperatur abgeschwächt werden; je grösser binnenwärts die Schwankungen werden, um so mehr weicht er nach Süden zurück. Der eigentümliche Verlauf der Theegrenze im südwestlichen China ist offenbar dadurch bedingt, dass sich das Land hier zu Meereshöhen erhebt, vor denen der Theestrauch Halt machen muss.

Weiter nach Norden dringt er wieder in Nord-Barma und Assam vor, nämlich bis über den 27. Parallelkreis. Von hier aus folgt die Theegrenze, vielfach unterbrochen, ungefähr der Streichrichtung des Himalaja. An den Abhängen dieses Gebirges hat er noch nicht alles Land, wo er gedeihen kann, in Besitz genommen; doch kann er seine jetzige Polargrenze (Kangra 32° n. Br.) nur wenig mehr überschreiten, da der Hochwall des Himalaja seinem Vordringen nach Norden eine Grenze setzt; die höchste Pflanzung (Darjeeling, 2107 m), wo die Theekultur schon wenig Erfolg mehr hat, erreicht noch nicht die Hälfte der mittleren Kammhöhe des Gebirges.

Im Westen dieses Gebietes ist die Theekultur wegen der Steppennatur des Klimas unmöglich; die Theepflanze tritt erst wieder auf in dem reich benetzten pontischen Monsungebiet, wo sie bis 43 ° n. Br., also noch weiter als in Japan und tiberhaupt am weitesten vom Aequator zurtickweicht.

<sup>1)</sup> Vgl. u. S. 305 Z. 6 ff.

In Hinterindien bildet die südliche Grenze der Thee-kultur eine Linie, von der wir nur wissen, dass sie vom Turone-Busen (16° n. Br.) aus nordwestlich nach der Gegend von Mandalay geht, doch so, dass Mandalay selbst ausgeschlossen ist. Südlich von dieser Linie kann der Theestrauch wegen zu hoher Temperatur nicht mehr gedeihen, so in Saigon, wo das Mittel des kältesten Monats mehr als 25°, das des Jahres mehr als 27° beträgt. Dagegen gehen am westlichen Rande der Halbinsel Hinterindien (einschl. Malaka) die Theepflanzungen, wenn auch vereinzelt, bis in die Nähe des Aequators, weil sie hier geeignete Höhen mit gemässigter Temperatur vorfinden. Die Provinz Wellesley liegt nur 5° nördlich vom Aequator.

In Hindostan und Norddekan sind nur wenige Orte, wie Dacca und Hazaribagh, zur Theekultur geeignet; im allgemeinen ist sie von diesem Gebiet teils wegen zu geringer Regenmenge, teils wegen zu hoher Temperatur ausgeschlossen. Dagegen tritt sie wieder an den Berglehnen und auf den Hochflächen der gebirgigen Teile von Stid-Dekan und Ceylon auf; auf Ceylon nähert sie sich dem Aequator bis auf etwa 6°. Etwa unter derselben Breite befinden sich die Versuchspflanzungen auf Borneo.

Hiernach scheint der Schluss gerechtfertigt, dass man Thee mit Erfolg selbst unter dem Aequator bauen kann, wenn nur der betr. Ort eine genügende Meereshöhe besitzt, um den klimatischen Anforderungen zu genügen. Unter dieser Voraussetzung scheint es also eine aequatoriale Grenze der Theekultur nicht zu geben.

Auf der südlichen Halbkugel liegt gleichfalls in geringer Entfernung vom Aequator, aber in beträchtlicher Meereshöhe das javanische Theegebiet. Etwas weiter nach Süden geht die Theekultur auf den Fiji-Inseln.

Der Breitenlage dieses Archipels entspricht auf der nördlichen Halbkugel die von Jamaika. Etwas weiter polwärts, nämlich ungefähr unter dem Wendekreise, befindet sich das brasilianische Theegebiet. Die polnächsten Theepflanzungen auf der stidlichen Halbkugel befinden sich in Natal ungefähr unter 30° s. Br.; dem weiteren Vordringen der Theekultur nach Stiden setzt die ungünstige Niederschlagsverteilung des Kaplandes eine untiberwindliche Schranke entgegen.

Wir erkennen, dass die Theekultur in weitester Ausdehnung und mit bestem Erfolge in solchen Gebieten betrieben wird, deren Klima Monsuncharakter trägt; in einem solchen ist ja auch die Theepflanze heimisch. Aber auch in solchen Gegenden, wo der Passat den Monsun ersetzt, wie überhaupt in allen reich besetzten Gebieten gedeiht die Theekultur wohl; sie ist daher offenbar noch einer bedeutenden Ausbreitung fähig.

Für uns ist sehr wertvoll die Erfahrung, dass der Theestrauch selbst in der Nähe des Äquators, wenn auch nur in beträchtlicher Meereshöhe gebaut werden kann; denn sie bietet uns einige Gewähr dafür, dass wir die Theekultur mit Aussicht auf Erfolg auch in unseren Schutzgebieten in Ostafrika und auf Neuguinea einführen können, wo wir infolge der bedeutenden Erhebung des Landes über fast sämtliche Temperaturzonen der Erde und über eine Reichhaltigkeit klimatischer Gegebenheiten verfügen, welche an die Verhältnisse in Vorderindien erinnert.

Die günstigen Erfolge der Theekultur auf den Fiji-Inseln berechtigen zu der Annahme, dass Thee in der Südsee auf allen Hochinseln gebaut werden kann, welche an ihren Gebirgswänden die Wasserdämpfe des feuchten Passates auffangen. Auf die Möglichkeit der Theekultur auf den Samoa-Inseln, sowie auf die günstigen Verhältnisse im SO. des australischen Festlandes wurde bereits oben hingewiesen.

Dagegen ist die Theekultur von allen Gebieten mit regenarmen oder gar regenlosen Sommern ausgeschlossen. Das Vorkommen einiger Theesträucher auf Sicilien 1) und den

<sup>1)</sup> S. Kämpfer a. a. O. S. 464.

Azoren 1) kann diesen Satz nicht umstossen; denn von diesen Inseln wird kein Thee ausgeführt, und in kleinem Massstabe, wie in Versuchsgärten, können viele Pflanzen mit gutem Erfolge gezogen werden, deren Kultur im grossen nicht möglich oder doch wenigstens nicht einträglich ist. Die Erfahrungen aus Californien, Singapore u. s. w. lehrten uns, dass selbst unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen der Theestrauch durch sorgsame Pflege wohl am Leben erhalten, aber nicht zur Erzeugung von Ernten gezwungen werden kann.

Eine weitere wertvolle Bestätigung des oben ausgesprochenen Satzes liefert die auch von de Candolle hervorgehobene Thatsache, dass der Weinstock und der Theestrauch, zwei Gewächse, von denen das eine grosse Trockenheit, das andere grosse Feuchtigkeit liebt, wohl neben einander vorkommen, dass aber kein Weinland Thee und kein Theeland Wein zur Ausfuhr liefert.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> de Candolle, D. U. d. K. S. 148.

## Kleinere Mittheilungen.

## Gefangenschaftsleben eines Iltis.

Die verbreitete Annahme, dass der Iltis ausserordentlich schwer zu zähmen sei, sowie gewisse Eigenschaften desselben sind die Ursachen, weshalb dieses bekannte Raubthier so selten gefangen gehalten wird. Die Folge davon ist, dass über das Benehmen dieses Thieres in der Gefangenschaft nur weniges bekannt ist. Selbst Brehm, der sonst über unsere heimischen Thiere ausreichend berichtet, giebt ausser Beobachtungen über die Zählebigkeit des Iltis, Widerstandsfähigkeit gegen den Biss giftiger Schlangen, sowie über Abrichtung zur Kaninchenjagd keine weiteren biologischen Notizen. Es könnte daher vielleicht dem einen oder anderen Leser interessant sein, wenn ich die an unserem gefangenen Iltis gesammelten Beobachtungen hier zusammenstelle.

Vor einigen Jahren gelangten wir in Besitz eines ungefähr 5 Wochen alten männlichen Iltis, welcher in der Nähe von Magdeburg gefangen war. Dieses Thierchen von der Grösse eines Wiesels liess uns gleich an seiner plumpen Gestalt einen jungen Iltis erkennen. In zwei Monaten war er ausgewachsen und hatte einen schönen Pelz erhalten. Sah der Pelz im Sommer infolge des weniger dichten Haares struppig und glanzlos aus und war der Schwanz auf der unteren Seite sehr abgenutzt, so erhielt das Thier zum Winter einen prachtvollen dichten Pelz und einen schönen buschigen Schweif, so dass er zu dieser Zeit immer sehr stattlich aussah. Sein Gesundheitszustand war stets sehr

gut, sodass sich das Thierchen immer in gleicher Weise munter und lustig befand. Nachdem es vier Jahre lang in unserem Besitze gewesen war, mussten wir es leider fortgeben.

Als Wohnung war unserem Iltis ein kleines Zimmer zugewiesen, wo er zu jeder Zeit frei umher laufen konnte. In demselben stand eine grössere Kiste, deren Boden mit Sand bestreut war, und in der wieder ein kleinerer Raum abgetheilt war, der nur durch eine kleine Oeffnung zugänglich war. Dieser Raum, der mit Heu ausgefüllt war, und zu dem man durch Abheben des Deckels leicht gelangen konnte, bildete die eigentliche Behausung des Thieres; hier lag es die grösste Zeit des Tages, ganz in Heu eingewühlt, und schlief. Es hatte seinen Körper hierbei ganz zusammengerollt, so dass die Nase unter der Schwanzwurzel lag. Sein Schlaf war so fest, dass es oft erst erwachte, wenn man es in der Hand hatte. Störte man das Thier am Tage, so war es eine Zeitlang ganz schlaftrunken, gähnte wiederholt mit weit aufgesperrtem Rachen und streckte hierbei seine Vorderpfötchen steif von sich. Erst gegen Abend ungefähr von 6 Uhr an war es munter und blieb dann mit kleinen Unterbrechungen die ganze Nacht hindurch bis gegen 4 Uhr wach; dann schlief unser Ratz wieder bis um 8 Uhr, zu welcher Zeit er sein Frühstück erwartete, um dann den übrigen Theil des Tages zu verschlafen. Abends nahm er im Wohnzimmer an unserer Mahlzeit theil; hier bekam er allerlei Fleischwaaren, auch Wurstschale und Knochen zum Abnagen, was er sehr gern that. Das angenehmste war ihm in Stücken geschnittenes rohes Fleisch, während er lebende Mäuse und Frösche nur todtbiss und dann liegen liess, jedenfalls weil er nicht von Anfang an daran gewöhnt war. Regelmässig erhielt er des Morgens in Milch eingeweichte Semmel. Frisches Wasser war ihm Bedürfniss. Bei dem Fressen zeigte er eine ausserordentliche Gier und bekam infolgedessen oft danach

Schlucken. Auch kam es zuweilen vor, dass ihm Knochenstückehen im Rachen stecken blieben. So hatte sich einmal ein Knochen quer zwischen die Zahnreihen des Oberkiefers eingeklemmt, so dass der Iltis das Maul nicht schliessen konnte und die Zunge herausstrecken musste, bis der Knochen mittels einer Pincette entfernt wurde.

Bei dem Umherlaufen hatte das Thier den Rücken zu einem hohen Buckel gekrümmt und bewegte sich mehr springend fort, indem es die kurzeren Vorderfusse gleichzeitig nebeneinander und zwar mit etwas einwärtsgestellten Zehen und dann die längeren Hinterfüsse schräg hintereinander aufsetzte. Hierbei kam es mit dem Kinn ganz in die Nähe des Fussbodens, sodass es oft mit dem Kinn aufschlug. Wurde unser Iltis aber gejagt oder schlich er, so verschwand der Buckel und er sah infolgedessen viel grösser aus. Das Herabspringen von hohen Gegenständen war ungeschickt und glich mehr einem Herabfallen; indessen konnte er ganz gut auf niedere Gegenstände, wie auf einen Stuhl, springen. Das Herabfallen ertrug er mit unglaublichem Gleichmuth, wie er auch sich nicht viel daraus machte, wenn er im Halse einen Knochen hatte, oder wenn er bestraft wurde. Auf einen Schrank gelangte er mit Leichtigheit, indem er zwischen Schrank und Wand in die Höhe kletterte. Minutenlang konnte er wie ein abgerichteter Hund auf den Hinterfüssen stehen, was er, ohne dass man es ihm beigebracht hatte, freiwillig that, wenn man ihm ein Stück Fleisch hinhielt oder wenn er des Abends am Tisch auf Futter wartete. Wenn er sich beim Spielen abgejagt hatte, legte er sich ganz platt auf den Boden und streckte die Füsse von sich. Eine ganz ähnliche Stellung nahm er beim Trinken ein, wenn er recht durstig zum Wassernapf kam. Grössere Lasten bewegte er fort, indem er sie mit den Zähnen erfasste und rückwärts gehend sie fortschleifte. So wurde er einmal ertappt, als er eine ca. 10 Pfund schwere Kalbskeule,

die er aus der Speisekammer geraubt hatte, seinem Bau zuschleppte.

Da man bei gefangen gehaltenen Thieren besonders für Reinlichkeit zu sorgen hat, so hatten wir unseren Iltis auch von Anfang an hierzu erzogen. Hierbei machten wir uns den Umstand zu Nutze, dass das Thier von vornherein, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch vorzugsweise eine bestimmte Ecke seines Käfigs zum Absetzen seiner Losung benutzte. In diese Ecke stellten wir ein mit Torfmull ausgestreutes Gefäss, dessen Zweck dann auch das Thier sofort Geschah es nun doch, dass es eine andere verstand. Stelle benutzte, was in der ersten Zeit häufiger, später nur ausnahmsweise vorkam, so wurde es an die betreffende Stelle gebracht, mit der Nase hineingetaucht und ihm unter der Wasserleitung eine kräftige kalte Douche verabreicht, welche Reinigungsmittel und Strafe zugleich war. Das Beissen war ihm fast ganz abgewöhnt, so dass er nur noch zu beissen suchte, um sich gegen Strafe zu wehren, oder wenn er sehr gereizt wurde. Sein Pfleger, dem auch die Bestrafung des Thieres oblag, konnte sich mit einiger Geschicklichkeit vor den Krallen und Zähnen schützen. Fassten es aber Fremde plotzlich ungeschickt an, so erschrak es sich und biss und verursachte, da dieselben die Hand schnell zurückzogen, kleine Verletzungen. Wir durften unseren Iltis zu jeder Zeit anfassen. Nur zuerst liess er sich dieses, wenn er in seinem Schlafraume lag, nicht gefallen; später duldete er auch dieses. Mit seinem Gehorsam konnten wir ebenfalls zufrieden sein. Auf seinen Namen "Ratz", auf Pfeifen oder Klopfen mit seinem Futternapf hörte er stets. Er kam dann nicht gerade auf den Rufenden zu, sondern lief im Zickzack oder im Bogen oder beschaute und beroch die Gegenstände, die auf seinem Wege Nur, wenn er sehr hungrig war, kam er geraden Weges herbeigelaufen. Dieselbe Eigenthümlichkeit berichtet Darwin von einem Hunde, dessen Vater ein Wolf war.

Ein Zeichen, dass man es mit einem nicht domesticirten Thiere zu thun hatte, war auch das Verhalten des Iltis beim Fressen. Jeden Bissen, den er bekam, trug er in einen Schlupfwinkel, um ihn erst dort zu verspeisen. War er in der Nähe seines Käfigs, so suchte er diesen zu genanntem Zweck auf; konnte er nicht zu demselben gelangen, so verschwand er unter dem nächsten Schranke. Ebenso holte er sich auch beim Abendessen jeden einzelnen Bissen von seinem Teller, zu welchem Ende er erst auf einen Stuhl und von da auf den Tisch springen musste. War er satt, so speicherte er alles das, was ihm noch gereicht wurde, in seinem Käfig auf. Waren die Thüren dorthin geschlossen, so trug er erst seine Beute unter einen Schrank und zeigte dann dadurch, dass er sich an die Thür stellte, an, wann er hinausgelassen zu werden wünschte. Oeffnete man nun die Thur, so eilte er zunächst wieder an seinen Stapelplatz, nahm so viel er tragen konnte und brachte es in seinen Käfig, um es hier unter dem Heu zu verbergen. Es war daher nöthig, hier öfters zu revidiren, wobei zuweilen grosse Vorräthe gefunden wurden. Art, Futter aufzuspeichern, ist es ja auch besonders, die den Iltis zu einem so gefürchteten Feinde unserer Bauernhöfe macht. Wenn er auch bei einmaligem Besuch eines Hühnerstalles nicht wie andere Marder an Ort und Stelle alle Hühner erst todtbeisst, bevor er eins ganz frisst, so schleppt er doch ein Huhn nach dem anderen in seinen Bau. Aus der Hand frass unser Ratz sehr geschickt. So holte er sich kleine Stücke Fleisch, die sein Pfleger fest zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, hervor, ohne ihn dabei zu verletzen. — Eine besondere Freude war es immer für ihn, wenn er Abends mit in die Wohnzimmer kommen durfte, und dieses suchte er auf jede Weise zu erzwingen. Ein zu diesem Zwecke sehr gern angewandtes Mittel war, dass er, wenn man sich in seiner Behausung befand, auf die Schultern kletterte, um dann beim Hinausgehen mit

herausgetragen zu werden. Ging dieses nicht, so versuchte er, sobald man die Thur öffnete, sich herauszuschleichen. War er glücklich hinausgekommen und wollte man ihn wieder in seine Wohnung bringen, so verkroch er sich unter den Möbeln. Hierbei zeigte er deutlich, dass er die verschiedenen Gegenstände, die ihm ein Verkriechen ermöglichten, sowie die Reihenfolge der Zimmer sich genau gemerkt hatte und nun hieraus Nutzen zu ziehen suchte. Gegen alle fremden Gegenstände, zumal wenn dieselben bewegt wurden, zeigte unser Ratz grosses Misstrauen. Bei ihrem Anblick verkroch er sich zuerst, suchte sich dann von seinem Schlupfwinkel aus ihnen zu nähern, zog sich aber sofort wieder zurück, sobald er glaubte, dass ihm Gefahr drohe. Hervorzuheben ist hier noch, dass man ihm regelmässig anmerken konnte, wenn er ein böses Gewissen hatte. Sowie er bemerkte, dass man die Spuren seines Sichgehenlassens gesehen hatte, so suchte er aus Furcht vor Strafe sich sogleich fauchend zu verkriechen. Auch konnte er, wenn man nur mit dem Finger drohte, in Furcht gebracht Für Liebkosungen zeigte er wenig Verständniss. werden.

Seine Gemüthsbewegungen auszudrücken, hatte der Iltis mehrere Mittel. Wartete er, dass man ihm die Thüre aufmachte, oder war er überhaupt auf irgend etwas sehr aufmerksam, so bewegte er ganz schnell seinen Schwanz hin und her, wie wir es ja auch bei manchen anderen Thieren finden. Beim Spielen, wovon wir später berichten werden, liess er eigenthümliche kurz ausgestossene dumpfe Laute hören. Hier waren sie ein Ausdruck seines Vergnügtseins. Ganz dieselben Laute, vielleicht ein wenig tiefer, stiess er aus, wenn man ihn neckte, z. B. heranrief und dann auf die Nase tupfte. Es war wohl im letzteren Falle Zeichen eines geringen Aergers. Wurde er sehr geärgert, drohte man ihm oder näherte man grössere, ihm unbekannte Gegenstände, so liess er ein lang anhaltendes Fauchen vernehmen. Wurde er bestraft, so hörte man Laute, die

sehr an ein Gezwitscher erinnerten, und die man mehrere Zimmer weit vernehmen konnte. Sehr selten, nur zwei mal im Ganzen, stiess er ein lautes Gekreisch aus, und zwar fand dieses in der ersten Zeit seiner Gefangenschaft statt, als das Thier nicht in seinen Stall zurückkehren wollte und daher gejagt wurde. Hierbei entleerte er aus seiner Stinkdrüse eine schnell verdunstende Flüssigkeit, welche einen ungemein starken, moschusartigen, nicht aber ekelhaften Geruch verbreitete. Dieser Geruch ist nicht mit dem unserem Ratz beständig anhaftenden zu verwechseln, der ja auch den Werth des Iltispelzes herabsetzt. Durch diesen Geruch war das Thier denen, die an seinem hübschen Aussehen und an seinem Wesen kein Gefallen fanden, unangenehm. Aus demselben Grunde durfte es sich im Wohnzimmer nicht allzuviel aufhalten, sondern musste sich meistens auf unserem Flur austoben.

Höchst spasshaft war unser Iltis beim Spielen, wozuer fast immer aufgelegt war. Häufig führte er eine Art Tanz auf, der darin bestand, dass er sich abwechselnd überschlug und hochsprang und dabei sich immer im Kreise herumdrehte, als wenn er sich in den Schwanz beissen Hierbei wurde das schon oben genannte dumpfe wollte. Gemurr ausgestossen. Zu diesem konnte man ihn leicht veranlassen, wenn man ihm ein kleines Kissen oder ein Taschentuch zuwarf, welche Gegenstände er mit dem Maule ergriff und damit seinen Tanz ausführte. Ein anderes Spiel bestand darin, dass er alles, selbst schwerere Gegenstände, die ihm zugeworfen wurden, sofort ergriff und unter dem Schrank oder in seinen Bau schleppte. Er liebte es sehr, wenn man sich mit ihm herumbalgte. Dies fand auf dem Deckel seines Stalles statt. Sobald er sich im Nachtheil glaubte, verschwand er in seinen Kasten, um sofort wieder heraufzutauchen und den Kampf von neuem zu beginnen, was er solange betrieb, bis er ermattet war. Die Bisse, die er hierbei austheilte, waren nie so fest, dass sie

durch die Haut gedrungen wären. Hielt sein Pfleger, wenn das Thier in seinem Heulager sich befand, die Hand hinein, so biss es wie ein Hund spielend darauf zart herum.

Von seinen Sinnen war am meisten der Gehör- und Geruchsinn ausgebildet. Durch seinen feinen Geruchsinn hatte unser Iltis auch die Speisekammer, die von seiner Wohnung weit ablag, bald ausspionirt und lenkte hierhin, wenn die Thür offen stand, gern seine Raubzüge. Merkwürdig war seine Vorliebe für Tabak. Es war ihm ein Vergnügen, im Aschenbecher, dessen Platz auf dem Tisch er genau kannte, herumzuschnüffeln, so dass er dann laut niesen musste. Dieser Geruch fesselte ihn so sehr, dass er gar nicht darauf achtete, wenn man sich ihm nahte, um ihn vom Tische herunterzusetzen. Die Cigarrenstummel, die er fand, nahm er stets mit, zerbiss sie auf dem Fussboden und rieb sich mit seinem ganzen Körper auf diesen.

Endlich möchte es vielleicht noch interessant sein. einiges über sein Benehmen gegen die von uns zu gleicher Zeit gefangen gehaltenen Thiere und umgekehrt über deren Benehmen gegen den Iltis zu erfahren. Ein grimmiger Kampf entstand einmal zwischen ihm und einem ausgewachsenen Hamster, den man nach seiner Promenade auf dem Flur wieder einzufangen vergessen hatte. Doch trennten wir die wüthenden Kämpen, da es sicherlich einem von beiden das Leben gekostet hätte. Dagegen liess unser Ratz einen Igel, den er oft auf seinen Wanderungen traf, immer ungeschoren, zumal da der Igel sich stets zusammenrollte und ihm der Iltis so auch nichts anthun konnte. Recht interessant war es auch, als wir letzteren in die Nähe unseres Mäusekäfigs brachten, das Benehmen der Insassen Während die Feld-, Brand- und Hauszu beobachten. mäuse entsetzt in die äusserste Ecke sich flüchteten, liessen sich unsere weissen Mäuse nicht im geringsten beim Fressen stören. Die wilden Mäuse kannten sehr wohl ihren schlimmsten Feind, während die weissen Mäuse durch die Domesti-

cation ihren Feind zu fürchten verlernt hatten. Dies war um so sonderbarer im Gegensatz zu dem auch domesticirten weissen Kaninchen, das wir in der Stube einmal frei umher laufen liessen. Wir hatten schon gemerkt, dass es in dem Zimmer, in dem der Iltis sich zuweilen aufhielt, furchtsam alles beschnupperte, und brachten es in die höchste Angst, als wir den Futternapf des Iltis in die Stube trugen, was es durch das bekannte Aufschlagen mit den Hinterfüssen zeigte. Darauf, als das Kaninchen sich nach der Entfernung des Futternapfes wieder etwas beruhigt hatte, setzten wir es in die entlegenste Ecke des Wohnzimmers und brachten den Iltis in der Hand festgehalten in diesen Sofort wurde das Kaninchen wieder im höchsten Raum. Grade aufgeregt.

Die angeführten Thatsachen beweisen wohl hinreichend, dass der Iltis ganz gut zähmbar ist. Auch sind wir überzeugt, dass wir noch bessere Resultate erzielt hätten, wenn es uns möglich gewesen wäre, noch mehr Zeit auf das Thier zu verwenden.

Wilhelm Henneberg.

#### Der Springfrosch (Rana agilis) im Hochzeitskleide.

Soeben (2. April) ging mir durch die Güte des Herrn Naturalienhändlers V. Fric in Prag ein lebendes brünstiges Männchen von Rana agilis aus Karlstadt bei Agram zu, welches das bei dieser Art noch nie constatirte Phänomen des "blauen Reifs" an der Kehle und den Seiten aufweist, welches bisher nur bei den Männchen von Rana arvalis und Rana temporaria im Hochzeitskleid bekannt war.1) Leider ist die blaue Farbe in Folge des langen Transports jetzt ziemlich verblasst, aber es kann für mich keinem Zweifel unterliegen, dass sie ursprünglich ebenso intensiv himmelblau war, wie bei Rana arvalis zur Zeit der höchsten Brunst. Das wird durch beifolgende Zeilen Herrn Fric's bestätigt, welche zugleich einen Beleg liefern, wie im Volke noch heutzutage um auffallende Erscheinungen aus dem Bereiche der Natur Mythen sich bilden: Dieser Frosch ist in der Natur schön himmelblau und heisst auf kroatisch Plavke modrake<sup>2</sup>), Blaufrosch, er erscheint im Jahre, nach der mir gemachten Mittheilung, bloss einmal und findet man ihn bloss etwa 3 Wochen im Frühjahr auf einem einzigen Torfgebiete." — Selbstredend verschwindet der Blaufrosch nach obigen drei, der Brunst gewidmeten Wochen nicht spurlos, sondern zieht nur sein braunes Sommerröckehen an und streift dann bis zum Winter in Feld und Wald umher.

<sup>1)</sup> Bedriaga, die Lurchfauna Europas. Bull. Soc. Natural. Moscou. 1889. nouv. ser. tome III. pag. 829.

<sup>3)</sup> Mögen gelehrte Kenner des Kroatischen einen etwaigen Sprachfehler verzeihen! Wolterstorff.

In den tibrigen Beziehungen erweist sich das fragliche Individuum als völlig typisch, und bestätigt Freund Dr. O. Böttger die Richtigkeit meiner Determination. Zu bemerken wäre höchstens noch die dunkele, fast schwarze Färbung der Daumenschwiele. — Thiergeographisch ist der Fundort zwar vielleicht neu, aber ohne besonderes Interesse, da Rana agilis, der Springfrosch, jetzt aus ganz Oesterreich, Italien und angrenzenden Ländern bekannt ist. (Vergl. die treffliche Arbeit Herrn v. Méhely's in diesem Jahrbuch.)

Frankfurt a. M., 2. April 1891.

Wolterstorff.

# Vollständige Entwicklung eines Frosches (Hylodes?) im Ei.

Wie mir Herr V. Fric ferner mittheilt, hat er aus Peru mehrere Froscheier mit vollständig ausgebildeten Fröschehen darin erhalten, welche weit vom Wasser entfernt unter Gras auf der Erde gefunden wurden; der nähere Fundort ist leider nicht mitgetheilt. Ein zur Ansicht übersandtes Tier misst im Ei ca. 6 mm Länge und hat keine Spur vom Schwanz mehr, die Füsse sind mit Haftballen versehen, wie bei unserm Laubfrosch, doch fehlt die Schwimmhaut. Eine solche, innerhalb des Eis total beendete Metamorphose ist in ganz gleicher Weise unter den tropisch-amerikanischen Fröschen vom Antillenfrosch, Hylodes martinicensis Tschud., bekannt geworden (vergl. Brehm's Thierleben, 2. Aufl., pag. 565-566), und in der That bestätigt mir Freund Dr. O. Böttger, dass das Thierchen in Folge der erwähnten Beschaffenheit der Füsse wohl sicher in die gleiche Batrachierfamilie, die Cystigrathidae, gehört, wahrscheinlich liegt auch die nämliche Gattung, Hylodes, vor, die Species ist aber sicher von Hylodes martinicensis verschieden, da dieser auf einige Antilleninseln beschränkt ist und auch die total verschiedene Grösse die Identität ausschliesst; das Ei des Antillenfroschs misst 18 mm Durchmesser! So vermuthet Dr. O. Böttger, dass wir hier die einzige bislang von Peru bekannte und dort häufige Art von Hylodes, H. lineatus Schneid., vor uns haben. Nähere Bestimmung ist z. Z. unmöglich, da von keiner der 45 bekannten Hylodes-Arten bisher die Entwicklung beobachtet wurde, ausser eben von dem Antillenfrosch. — Hier harrt noch ein reiches Arbeitsfeld der Thätigkeit amerikanischer Zoologen!

W. Wolterstorff.

#### Verbreitung der Feuerkröte (Bombinator igneus).

In einem früher erschienenen Schrittchen (Unsere Kriechthiere und Lurche. Vorl. Verzeichniss der Reptilien und Amphibien der Provinz Sachsen, Zeitschr. f. ges. Naturwiss., 61. Bd., pag. 1—38, auch separat. Verl. von Tausch & Grosse, Halle a. S. 1888) habe ich gezeigt, dass Bombinatorigneus, die echte, rothbauchige Feuerkröte, in Deutschland nur in der Tiefebene sich findet, des Weiteren sprach ich nach dem damaligen Standpunkt meiner Kenntnisse unter allem Vorbehalt die Vermuthung aus, dass diese, im Ganzen bei uns nicht sehr häufige Art in der Provinz Sachsen vorwiegend im Alluvialgebiete der Elbe und ihrer Zuflüsse und hier wieder speciell in den Auwaldungen und an ihrem Rande zu finden sei.

Meine Auffassung, dass die rothbauchige Feuerkröte entschieden Tiefebene-Form ist, hat sich inzwischen wohl allgemein Bahn gebrochen und ist nicht nur für Deutschland gültig erkannt; in Westpreussen, in der grossen ungarischen Tiefebene, im Wiener Becken und in der Siebenbürger Mezöség (vergl. die Abhandlung Herrn von Méhely's) wie in der grossen osteuropäischen, russischen Ebene — überall ist nur Bombinator igneus nachgewiesen!

Dagegen veranlassen mich die übrigens sehr spärlichen, neuen Fundortsangaben für Bombinator in unserer meine weiteren Anschauungen etwas zu modificieren: Die Feuerkröte lebt nicht nur bei Magdeburg, so zwischen Prester und Cracau, im Überschwemmungsgebiet der Elbe in Gewässern, die eine halbe Stunde von den nächsten Auwaldungen (Biederitzer Busch und Kreuzhorst) entfernt liegen, in grosser Anzahl, wie mir Freund Max Koch schon April 1888 bewies, sondern auch in der meist waldlosen Ebene zwischen Halle, Landsberg (Sachsen) und dem Petersberg, welche völlig ausser dem Bereich der Saale-Überschwemmungen liegt. So fand mein lieber, im August 1889 plötzlich und nur zu früh der Wissenschaft entrissener Freund A. Goldfuss in Halle im Mai 1888 die Unke in einem Dorfteich zu Tornau bei Halle und ich selbst fing mit Freund F. Marth im Juli gleichen Jahres bei Hohenthurm bei Halle zu meiner Ueberraschung und Freude in den zahlreichen Teichen und sogar in der Wasseransammlung eines ziemlich hoch gelegenen Porphyrsteinbruchs mit Rana esculenta subsp. vidibunda und Larven von Pelobates, auch Bombinator igneus in ziemlicher Anzahl. So wird mir jetzt auch die Mittheilung der Herren Dr. D. v. Schlechtendal und Dr. Borckert wahrscheinlich, dass dieses Thier früher in Tümpeln am Galgenberg bei Halle (Porphyrsteinbrüche!) lebte. glückte es während meines hallenser Aufenthalts nicht, ein Stück von dort zu erbeuten und dürste die Art hier ausgerottet sein.

Immerhin lassen sich diese sporadischen Fundorte an Individuenreichthum mit dem Biederitzer Busch und dem ganzen waldigen Sumpfterrain zwischen Merseburg und Leipzig, von wo das häufige Vorkommen des Bomb. igneus mir z. B. von Ammendorf und Schkeuditz bekannt ist, nicht vergleichen und wäre ich daher für weitere, sorgfältige Nachforschungen, Mittheilungen und Belegstücke für das

Museum sehr dankbar. Wissen wir doch gar nichts über sein Vorkommen bei Burg oder Neuhaldensleben, zwischen Magdeburg und den Vorlanden des Harzes! Auch die Grenze seiner Verbreitung gegen Bombinator pachypus Bon, die Bergunke, ist noch von keinem Ort in der Provinz nachgewiesen!

W. Wolterstorff,

Conservator am Museum des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg, Johannisbergstrasse 12—13.

## Jahresbericht und Abhandlungen

des

## Naturwissenschaftlichen Vereins

in

Magdeburg.

Redaction:

Oberrealschullehrer O. Walter.

1891.



Magdeburg.

Druck: Faber'sche Buchdruckerei A. & R. Faber.
1892.

Alle Rechte vorbehalten.

Q 49 .11192 Cout, Hur, 7-21-26

### Inhalts-Verzeichniss.

#### Abhandlungen.\*)

|                                                          | ert T                                       | um   | m 1          | e r         | •   |           |            |            |           |            |           |           |     |            |             |            |      |           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------|-------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|------------|-------------|------------|------|-----------|
|                                                          | "Mittl                                      | ere  | $\mathbf{D}$ | Bue         | r   | de        | 9 <b>r</b> | H          | aup       | t-         | Wi        | irm       | ep  | eric       | de          | n          | in   |           |
|                                                          | Deuts                                       | chla | nd"          | •           | •   |           | •          | •          | •         | •          | •         | •         | •   | •          | •           | •          | •    | •         |
| Professor                                                | Dr. S                                       | chr  | ei           | b e         | r,  | M         | agd        | leb        | urg       | ;:         |           |           |     |            |             |            |      |           |
|                                                          | "Uebe                                       | r ei | n s          | lte         | 8,  | dw        | rch        | de         | en l      | Haf        | enl       | bau       | b   | ei d       | lag         | de         | bw   | g         |
|                                                          | aufge                                       | deck | tes          | E           | lbe | stro      | mt         | et         | t"        | •          | •         | •         | •   | •          | •           | •          | •    | •         |
| derselbe :                                               | )<br><b>b</b>                               |      |              |             |     |           |            |            |           |            |           |           |     |            |             |            |      |           |
|                                                          | "Verb                                       | reit | ung          | Ċ           | ler | •         | Gra        | uv         | acl       | kef        | orn       | aat       | ion | i          | m           | U          | nte  | r-        |
|                                                          | grund                                       | e M  | age          | leb         | ur  | gs"       | , (1       | mit        | K         | art        | e)        | •         | •   | •          | •           | •          | •    | •         |
| W. Wol                                                   | tersd                                       | orf  | ', <b>h</b>  | [ag         | de  | bw        | rg:        |            |           |            |           |           |     |            |             |            |      |           |
| _                                                        | "Der                                        |      |              |             |     | Hai       | fen        | u          | nd :      | sei        | ne l      | Fat       | ına | " (        | mit         | K          | art  | <b>e)</b> |
| P. Favi                                                  |                                             | _    |              | •           | _   |           |            |            |           |            |           |           |     |            |             | •          |      |           |
|                                                          | "Die                                        |      |              |             |     |           |            |            |           | M          | ag        | leb       | ur  | <b>z</b> ] | bef         | ind        | licl | 16        |
|                                                          | prähis                                      |      |              |             |     |           | un         | <b>3"</b>  | •         | •          | •         | •         | •   | •          | •           | •          | •    | •         |
| Dr. Fra                                                  |                                             |      | •            |             |     |           | _          | _          |           |            | _         |           |     |            |             |            | _    |           |
|                                                          | "Herp                                       |      | -            |             |     | Lo        | cal        | - <b>F</b> | aur       | en         | d         | er        | Öst | teri       | reic        | his        | che  | en        |
|                                                          | Erzhe                                       | rzog | thü          | me          | r   | •         | •          | •          | •         | •          | •         | ٠         | •   | •          | •           | •          | •    | •         |
|                                                          |                                             |      |              | τ           | _ 1 | L         |            | . <b>L</b> |           | : _        | L.        | L         |     |            |             |            |      |           |
|                                                          |                                             |      |              | J           | a   | uг        | 68         | D          | e r       | 1 C        | П         | <b>l.</b> |     |            |             |            |      |           |
| T T7                                                     | einssitz                                    | •    |              | •           | •   | •         | •          | •          | •         | •          | •         | •         | •   | •          | •           | •          | •    | •         |
|                                                          | -rahaile                                    | und  |              | ors         | an  | d         | •          | •          | •         | •          | •         | •         | •   | •          | •           | •          | •    | •         |
| II. Mite                                                 |                                             |      |              |             |     | •         | •          | •          | •         | •          | •         | •         | •   | •          | •           | •          | •    | •         |
| II. Mita                                                 | sa - Con                                    |      |              | •           | •   |           |            |            |           |            |           |           |     |            |             |            |      |           |
| II. Mita<br>III. Cass<br>IV. Mus                         | sa - Coneum .                               |      | •            |             |     |           |            |            |           |            |           |           | •   | •          | •           | •          | •    | •         |
| II. Mita<br>III. Cass<br>IV. Mus<br>V. Satz              | sa - Coneum .<br>cungen .                   |      | •            |             |     |           |            |            |           |            |           |           | •   | •          | •           | •          | •    | •         |
| II. Mita III. Cass IV. Mus V. Satz VI. Bibl              | sa - Cone<br>eum<br>zungen<br>liothek       | • •  | •            | •           | •   | •         | •          | •          | •         | •          | •         | •         | •   | •          | •           | •          | •    | •         |
| II. Mita III. Cass IV. Mus V. Satz VI. Bibl VII. Ver     | sa - Conceum .  zungen . liothek . zeichnis | s d  | er           | <b>V</b> e: | rei | ne        | ·          |            | Kö        | rpe        | rsc       | hai       | ten |            | mit         |            | ene  |           |
| II. Mita III. Cass IV. Mus V. Satz VI. Bibl VII. Ver der | sa - Cone<br>eum<br>zungen<br>liothek       | es d | er<br>Aus    | Ve          | rei | ne<br>hve | un<br>erk  | ad<br>ehr  | Kö<br>E s | rpe<br>teh | rsc<br>t, | haf       | ten | de         | mit<br>r ir | t d<br>n J | ene  |           |

<sup>\*)</sup> Die Verantwortlichkeit für die Abhandlungen tragen die Verfasser selbst.

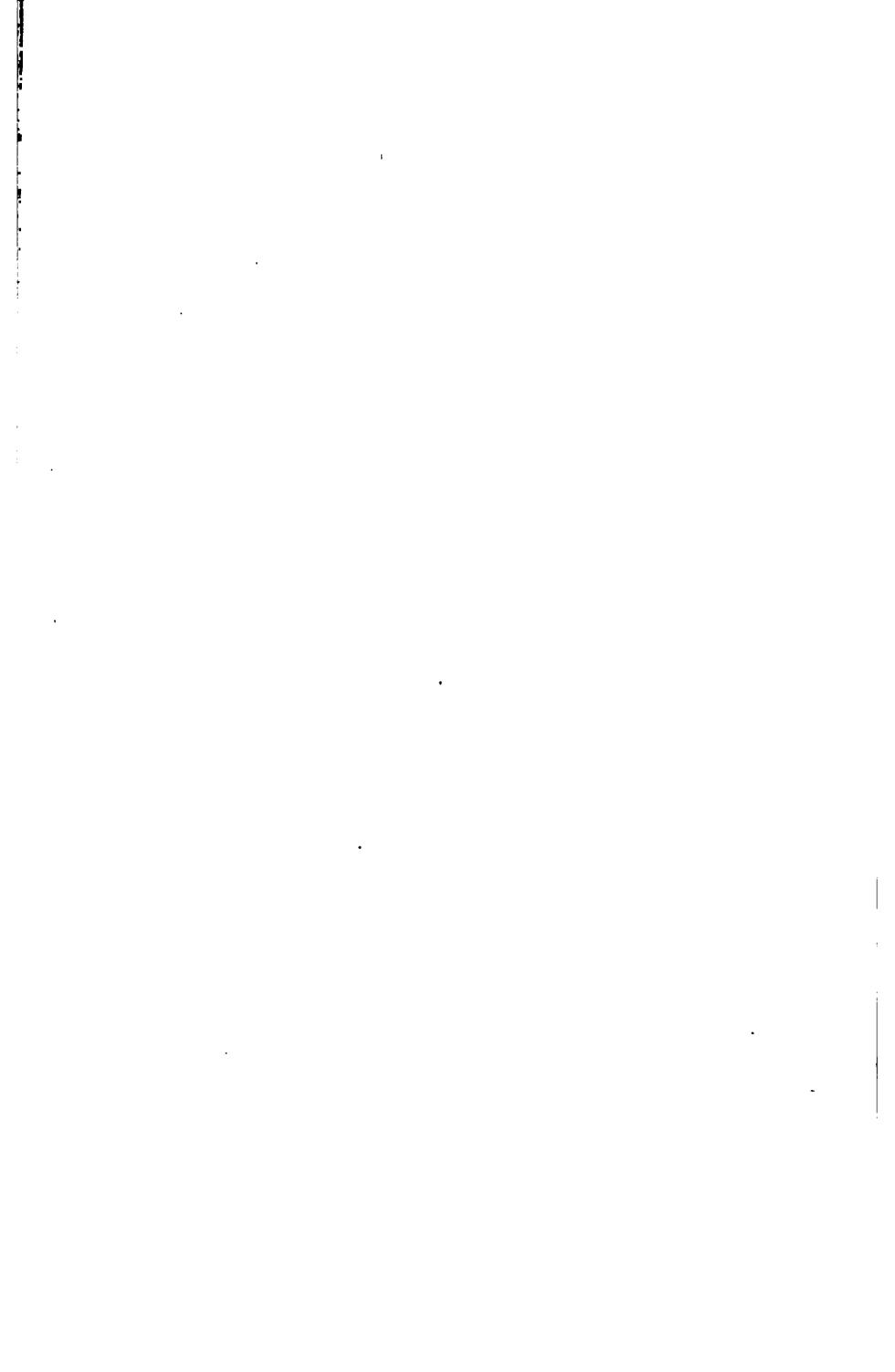

### Mittlere Dauer

der

## Hauptwärmeperioden

in

Deutschland.

Von

Dr. Albert Tümmler.

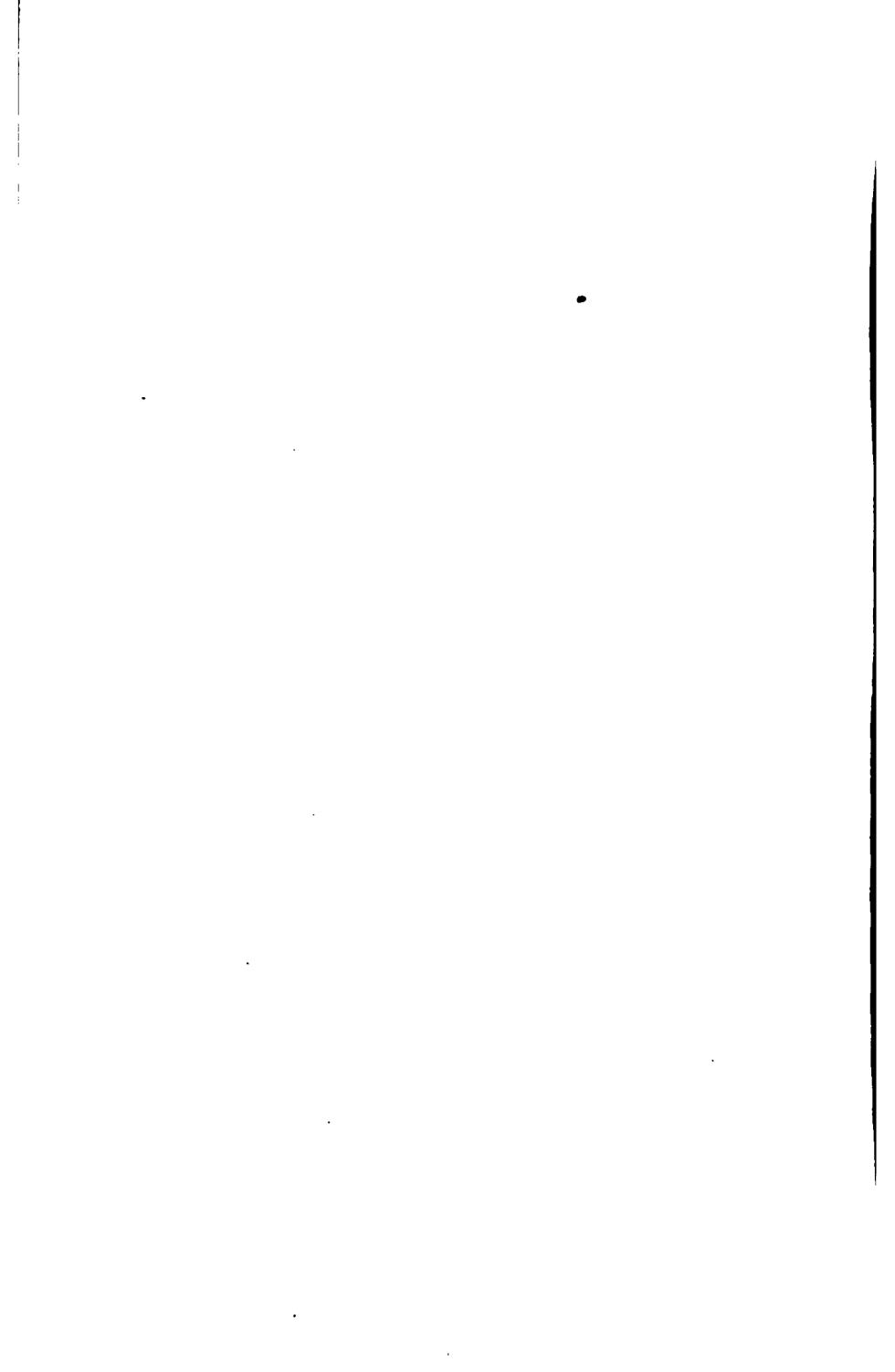

Im 33. Bande der Petermann'schen Mitteilungen hat Alexander Supan einen Aufsatz über die Hauptwärmeperioden Europas veröffentlicht. Er sagt dort, dass er diese Arbeit geschrieben habe in der Überzeugung, dass es nicht weniger wichtig sei zu wissen, wie lange gewisse Temperaturen an einem Orte dauern, als die mittlere Jahresund Monatstemperatur zu kennen, ja für gewisse Untersuchungen, namentlich pflanzengeographischer Art, sei die Frage nach der Temperaturdauer fast von noch höherer Bedeutung als die nach dem Wärmegrade.

Diese Wichtigkeit, welche Supan der Wärmedauer beimisst, hat nun die Veranlassung dazu gegeben, dieselben Untersuchungen für Deutschland in grösserem Massstabe und entsprechender Genauigkeit auszuführen.

Für Europa erschien Supan die Kenntnis dreier Temperaturperioden wünschenswert und ausreichend zu sein, nämlich 1) die Dauer einer mittleren Tagestemperatur von 0° C. und darunter, 2) die von 10° und darüber und 3) die von 20° und darüber. Für jede dieser Perioden hat er dann ein Kärtchen entworfen, indem er aus der mittleren Eintrittszeit die Dauer der betreffenden Periode berechnete und dann die Orte gleicher Dauer an vollen Monaten durch Kurven verband.

In einem diesen Kärtchen beigefügten Text führt Supan aus, dass eine derartige Arbeit mit mannigfachen Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Ein den wirklichen Verhältnissen vollkommen entsprechendes Kartenbild würden wir nur unter drei Bedingungen erhalten: 1) müssten für

alle Stationen die mittleren Temperaturen für alle Tage des Jahres berechnet sein, 2) diese Tagesmittel mussten 24stündige Mittel oder auf solche reduziert 3) sie müssten synchronistisch sein, d. h. sich auf ein und dieselbe Beobachtungsperiode beziehen. Thatsachlich ist auch für Deutschland keine einzige dieser Bedingungen vollkommen erfüllt. Wir werden deshalb auch hier nicht von vorneherein erwarten können, uns ein vollständig zutreffendes Bild von der Verteilung der mittleren Warmedauer im deutschen Reiche machen zu können. glaube tretzdem, dass die gefundenen Näherungswerte immerhin genügen werden, uns unter anderem manche Eigentümlichkeiten aus der Pflanzengeographie, die sich aus andern Ursachen nicht genügend erklären liessen, zu deuten und damit ihren Hauptzweck zu erfüllen. Jedenfalls soll diese Arbeit dazu auffordern, allmählich die genannten Fehlerquellen zu beseitigen und sich so der Wahrheit möglichst zu nähern. Unmöglich erscheint die Erfüllung jener drei Grundbedingungen Supans wenigstens nicht und es därften sich in späterer Zeit aus einer genügend langen Reihe gleichzeitiger Beobachtungen die auch in dieser Arbeit etwa entstandenen Ungenauigkeiten beseitigen lassen. Bei einer Verwendung von einer noch grösseren Zahl von Beobachtungsstationen würde sich auch noch die Genauigkeit Die Anzahl derartiger Anstalten wächst bedentend erhöhen. nun in den letzten Jahren recht erfreulich. Zu dieser Zeit haben aber eine Menge von Stationen noch kein brauchbares Zahlenmaterial liefern können, da sich ihre Beebachtungen auf zu wenige Jahre beschränken. Eine wesentliche Änderung unseres Kartenbildes dürfte dadurch auch nicht erzielt werden, da die Dichte unseres Stationennetzes, wie wir später sehen werden, schon eine recht bedeutende ist.

Supan hat für Europa die Wärmestusen 0°, 10° und 20° als Einteilungsprinzip gewählt; für Deutschland wollen

wir die Eintrittezeiten der Temperaturen von 0°, 5°, 10°, 15° und 20° bestimmen. Wir erhalten demnach 1) eine Periode mittlerer Tageswärme von weniger als 0° (übereinstimmend mit der Frostperiode Supans), 2) eine solche über 5° C., 3) eine über 10° (die warme Supans), 4) eine über 15° und 5) eine über 20° (die heisse Periode Supans). Jede dieser ersten vier Perioden soll auf einem Kärtchen dargestellt werden. Eine mittlere Dauer von mehr als 20° haben wir nur im gesegneten Rheinthal; über diese Periode wird später Näheres angegeben werden.

Die grössten Schwierigkeiten bei unsrer Arbeit haben in der Auswahl und in der richtigen Verwertung des Stoffes gelegen. Das tägliche Wärmemittel wird auch in Deutschland nicht nach einer Methode berechnet. Noch viel weniger werden thatsächlich 24ständige Beobachtungen verwertet. Nur an sehr wenigen Hauptstationen ist das wirklich der Fall. Wir können aber auch von dieser wirklich allzustrengen Forderung Supans unter gewissen Umständen ab-Man erhält fast ganz dasselbe Ergebnis für die sehen. mittlere Tagestemperatur, wenn man von 2 zu 2 oder von 3 zu 3 Stunden regelmässige Ablesungen vornimmt. Auf den meisten Stationen, an denen derartige Ablesungen, gemacht werden, bedient man sich selbstthätiger Instrumente, der sogenannten Thermographen und ist so im stande nachträglich die Temperaturen während der Nachtzeit bestimmen zu können. Aber diese Apparate bedürfen einer sehr sorgfältigen Behandlung und ihre Ergebnisse müssen von fachkundiger Seite ausgebessert werden, da sie doch nicht gans die unmittelbare Beobachtung ersetzen. Es ist deshalb unausführbar, diese Art der Temperaturablesung auf allen deutschen Beobachtungsstationen vornehmen zu lassen (abgesehen von den dazu erforderlichen Geldausgaben). dieser Anstalten werden verwaltet von Leuten, denen das Verständnis und die Beurteilungsfähigkeit für die Wichtigkeit der gemachten Ablesungen fehlt. Ich glaube deshalb, dass

hierin eine nicht unbedeutende Fehlerquelle liegt; denn flüchtiges oder gewissenloses Ablesen kann recht ungenaue Tagesmittel liefern. Doch lässt sich im allgemeinen erwarten, dass sich diese Beobachtungsfehler wegheben werden; jedenfalls schwächen sie sich schon stark durch das Bilden von Pentadenmitteln ab; sie werden das Endergebnis um so weniger beeinflussen, je länger die zur Berechnung gebrauchte Jahresreihe ist.

Annähernd wahre Tagesmittel würden wir also erhalten, wenn wir vielstündige Ablesungen zur Verfügung hätten. Gewöhnlich begnügt man sich aber mit dreimaliger Beobachtung und zwar morgens, mittags und abends. Mittelzahl aus diesen drei Ablesungen deckt sich in der Regel aber nicht mit dem wahren Tagesmittel. Wir haben deshalb in den meisten Fällen eine Korrektion anzubringen je nach der Lage des Ortes und der Wahl der Beobachtungsstunden. Am nächsten kommen unsere dreistündlichen Ablesungen dem wahren Tagesmittel, wenn die drei Termine durch gleiche Zwischenzeiten von einander getrennt sind. Dies ist nun thatsächlich bei weitaus den meisten Stationen unseres Vaterlandes der Fall. Dove hat für das von ihm begründete Beobachtungsnetz mit grossem Scharfblick die zum günstigsten Ergebnis führenden Beobachtungsstunden ausgewählt. Fast überall ist auf seine Veranlassung um 6a, 2p und 10p der Thermometerstand abgelesen worden. Um dem wahren Tagesmittel zu gleichen, mussten diesem Mittel natürlich noch Korrektionen je nach Jahreszeit angebracht werden. Aber es erweist sich als zutreffend, dass der Betrag derselben nur ein geringer ist. Trotzdem giebt es namentlich unter den nichtpreussischen Stationen eine ganze Reihe, die zu anderen Tageszeiten beobachten. So haben Oldenburg und Elsfleth die Beobachtungsstunden 7a, 2p und 9p. Wollte man einfach das arithmetische Mittel hier als Tagesmittel ansetzen, so würde man einen recht bedeutenden Fehler begehen. Dasselbe

würde im Sommer sicher viel zu gross gefunden werden; das folgt unmittelbar aus einem Vergleich mit den Doveschen Beobachtungsstunden, da ja um 7a die Temperatur höher ist als um 6a, um 9p höher als um 10p. Trotzdem ist diese Beobachtung nach Köppen sehr zu empfehlen, denn es ergiebt sich für sie nach seinen Untersuchungen die geringste Unsicherheit der Normalstation für die Korrektion des Terminmittels (in der gemässigten Zone). Man hat nur das Tagesmittel zu bilden nach der Formel:

$$M = \frac{1}{4} (7a + 2p + 2.9p).$$

In Bayern haben wir als Beobachtungszeiten der meisten Stationen die Stunden 8a, 2p, 8p. Hier ist das Auffinden der wahren Tagesmittel schon viel unsicherer. Man bildet gewöhnlich das Mittel nach der Formel

$$M = \frac{1}{4} (8a + 2p + 8p + Min.).$$

Die so gefundenen Werte sind dann aber durch Korrektionen, wie sie z. B. für München von Lamont und besonders von Erk berechnet worden sind, auf wahre Tagesmittel zu reduzieren. Diese Reduktionsgrössen müssen also aus früheren Beobachtungen oder auch durch Vergleich mit Nachbarstationen gefunden werden. Wenig geeignet sind diese Beobachtungsstunden schon deshalb, weil die Temperatur um 2 Uhr nachmittags dem Max. zu nahe gelegen ist, daher also das wahre Tagesmittel stark übertrifft, während die 8 Uhr-Temperaturen sich demselben erfahrungsgemäss am meisten nähern. Das arithmetische Mittel dieser drei Beobachtungen wird also sicher grösser sein als das wahre Tagesmittel. Überhaupt hat man sich sehr vorzusehen, damit der Einfluss der Maximal- und Minimaltemperaturen möglichst wenig störend auf das Ergebnis wirkt. Früher sind gerade dadurch fehlerhafte Untersuchungen geführt worden. Man hat das Min. seit einer sehr einflussreichen Arbeit des Italieners Chiminello gewöhnlich zu früh angenommen, indem man es sich 1,7 h vor Sonnenaufgang liegend dachte. Nach allen neueren

Untersuchungen liegt es aber nur 0,1 bis 0,8 h vor demselben, ja zuweilen tritt es erst ein, nachdem die Sonne bereits aufgegangen ist.

Zur Zurückführung einfacher Tagesmittel auf wahre hat man besonders zwei Methoden zu beachten. Die erstere ist namentlich von Kamtz und Jelinek angewendet und von Köppen empfohlen worden. Man berücksichtigt die Grösse der Warmeschwankung in den Beobachtungszeiten und vergrössert oder verkleinert die Korrektion proportional dieser Schwankung. Viel häufiger angewendet ist die zweite Art das wahre Tagesmittel aufzusuchen. Hat man von einem Orte gute, d. h. mehrere Jahre umfassende 24stundige (oder 12stundige) Beobachtungsreihen, so kann man sich leicht ein genaues Bild von dem Verlauf der Temperatur an einem jeden einzelnen Tage machen. späterer Beschränkung der Beobachtungen auf etwa drei kann man dann nach diesem Temperaturbilde sich beliebige Stunden interpolieren und die Unterschiede der betreffenden Standen als Korrektion benutzen. Diese Art sich wahre Tagesmittel zu berechnen ist nicht nur anwendbar, wenn eine Station eigene gute Beobachtungsreihen hat, sondern diese Kerrektionegrössen lassen sich auch zur Berechnung wahrer Tagesmittel eines benachbarten Ortes gebrauchen, wenn dort ungefähr dieselben geographischen Bedingungen herrschen. Für München hat Erk aus Beobachtungen von 1848 bis 1880 den wahren Verlauf der Warme für jeden Tag berechnet. Aus den Beobachtungen für Hamburg und Schwerin leitet Schneider für Bremen die wahre mittlere Tagestemperatur ab aus den Phasen 8a, 3p, 11p, also aus einer sehr ungunstigen Stundenkombination. Man hat aber natarlich bei derartigen Korrektionen stets auf die besenderen Umstände zu achten, da z. B. Höhenunterschiede ganz andere Temperaturverhältnisse in Nachbarstationen bewirken konnen. Für das fast ebene Russland konnte Köppen so die Korrektionsgrössen einfach von Länge und Breite allein abhängig machen und demgemäss allgemein giltige Tabellen zur Reduktion roher auf wahre Tagesmittel aufstellen. Das geht aber für unser gebirgiges bezügl. hügeliges Vaterland keineswegs.

Von den dreistundlichen Beobachtungen liegt das arithmetische Mittel der wahren Tagestemperatur am nächsten, wenn man nach der Entscheidung des meteorologischen Kongresses zu Wien die Kombinationen wählt:

| 1) | 6 a | <b>2</b> p | 10 a |
|----|-----|------------|------|
| 2) | 7   | 2          | 10   |
| 3) | 7   | 1          | 9    |
| 4) | 7   | 2          | 9    |

In ihrer Güte nehmen sie von oben nach unten zu ab. Eine kleinere Anzahl von Stationen liest nur zweimal am Tage die Temperaturen ab, und zwar die höchste und die niedrigste mit Hülfe des Maximum- und Minimumthermometers. Das aus beiden Beobachtungen gebildete Mittel giebt uns zwar ungefähr die wahre mittlere Tagestemperatur an, doch ist die Genauigkeit nicht gerade sehr gross. Wir können aber auch hier erwarten, dass sich die Fehler von selbst wieder fortheben werden, da wir sicher sowehl zu grosse, wie zu kleine Mittelwerte erhalten werden. Im allgemeinen glaube ich, dass sich die drei erwähnten Forderungen Supans sehr abschwächen lassen, wenn wir zu unsern Berechnungen nur genügend lange Jahresreihen verwenden konnen. Denn allmählich zeigt sich ein so konstanter Verlauf der Jahrestemperatur, dass geringe Fehler thatsachlich gar nicht mehr ins Gewicht fallen, oder wenigstens dech unsere Berechnungen nicht wesentlich stören. Selbst Temperaturschwankungen, die periodisch aufzutreten pflegen, machen sich in vieljährigen Pentadenmitteln kaum bemerkbar, obgleich sie doch häufig ganz bedeutende Gradunterschiede gegen frühere und spätere Tage aufweisen. So merken wir nichts in guten Beobachtungsreihen von den warmen Tagen die sich alljährlich regelmässig am Ende

des Monats April einzustellen pflegen. Ebensowenig zeichnen sich die vom Landmanne so gefürchteten "gestrengen Herrn" — les trois savants de glace der Franzosen — in besondrer Weise durch Temperaturerniedrigung aus. Diese Tage treffen eben durchaus nicht so genau, als es der Volksglaube annimmt, auf die drei Tage Mamertus, Pankratius und Servatius des Mai, sondern es kommen 25% dieser Kälterückfälle auf die erste Pentade des Mai, 27% auf die zweite, 15% auf die dritte. Die übrigen Prozente verteilen sich noch mehr auf die einzelnen Pentaden der Frühlingsmonate 1). Durch diese Ungleichartigkeit der Verteilung hebt sich in langjährigen Beobachtungsreihen jeder Einfluss derartiger Schwankungen weg. Es wird sich also für uns in erster Linie darum handeln, solche brauchbaren Als Kriterium ihres Wertes Pentadenmittel herzustellen. kann uns die stetige Zu- oder Abnahme der Temperaturen dienen. Haben wir nun derartige Mittel berechnet, so sind daraus die Eintrittszeiten der betressenden Temperaturperioden zu bestimmen; ihre Dauer ist dann ja einfach zu berechnen. Supan giebt uns in der erwähnten Arbeit drei Methoden zur Bestimmung des Anfangs- und Schlusstermins unsrer Perioden an. In der That sind das auch wohl die einzigen die in Betracht kommen können.

Am häufigsten hat man sich zur Darstellung periodischer Erscheinungen Formeln in Gestalt von Reihen bedient<sup>3</sup>). Die gebräuchlichste dieser Reihen ist die sogenannte Lambert-Bessel'sche Formel.

<sup>1)</sup> Vgl. "Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik." Jahrgang 12, Heft 8. Hier finden sich zugleich Hinweise auf die interessanten Erklärungsversuche dieser Erscheinung durch v. Bebber, v. Betzold und Ney.

<sup>2)</sup> Lambert, Pyrometrie, Berlin 1779, S. 322. E. Schmidt, Lehrbuch der math. und phys. Geographie, Göttingen 1830. Lamont, "Darstellung der Temperaturverhältnisse an der Oberfläche der Erde." Abh. der math.-phys. Klasse der Bayrischen Akad. Bd. 3, Abt. 1., S. 1. Weilenmann, Schweiz. meteorol. Beob. 1872.

Dieselbe lautet:

$$y = a_0 + a_1 \sin \left(A_1 + \frac{2\pi \cdot x}{k}\right) + a_2 \sin \left(A_2 + 2 \cdot \frac{2\pi x}{k}\right) + \dots + \dots$$

Das allgemeine Glied derselben heisst also:

$$a_n \sin \left(A_n + n \frac{2 \pi x}{k}\right)$$

hierin bedeuten: k die Einheit der Zeitdauer der betreffenden Periode, x eine Phase dieser Periode in derselben Zeiteinheit, y den Betrag des meteorologischen Elements (in unserm Falle der Temperatur). Die Konstanten an und Ansollen hierin durch Beobachtung bestimmt werden. Wie das zu geschehen hat, ist von E. Schmid (Allgem. Encyklopädie der Physik, herausgegeben von E. Karsten, XXI. Meteorologie, 1860, S. 8 u. fg.) genügend erörtert worden, so dass hier nicht näher darauf eingegangen zu werden braucht.

Diese Reihe ist jedoch nur unter zwei Bedingungen brauchbar, 1) müssten wir äquidistante Amplituden während der ganzen Periode haben; 2) aber müsste die Reihe konvergieren, d. h. sich einem bestimmten endlichen Werte nähern. Was den ersteren Fall betrifft, so hat Weih-rauch solche Perioden, bei denen jene Voraussetzung nicht zutrifft, auf äquidistante zurückzuführen versucht 1). Die zur Konvergenz der Reihe notwendige Bedingung ist

$$\frac{a_{n+1}\sin\left[A_{n+1}+(n+1)\frac{2\pi x}{k}\right]}{a_{n}\sin\left(A_{n}+n\frac{2\pi x}{k}\right)}<1$$

für wachsendes n. Wird nun für einen Wert der Konstanten der Nenner = 0, während der Zähler endlich bleibt, soerhalten wir endl. Gr.:  $0 = \infty$ . Die Reihe konvergiert dann nicht, sie ist mithin für uns nicht brauchbar.

<sup>1)</sup> Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie... XX., S. 216.

Einen andern gewichtigen Einwand gegen diese Formel finden wir bei Wild. Dieselbe berücksichtigt nur die einfacheren Gesetze der Ein- und Ausstrahlung, Leitung und Absorption der Warme. Es wird aber der tägliche Gang der Temperatur noch von vielen sekundären Erscheinungen, von Bewölkung, Wind, Luftfeuchtigkeit n. a. bedeutend beeinflusst. Die Lambert-Bessel'sche Formel wird für die tägliche Temperatur ganz entstellte Werte liefern, wenn ihre Konstanten aus zu kurze Zeit umfassenden Beobachtungen abgeleitet sind. So erhält man für die tägliche Temperaturperiode vollständige Verzerrung, wenn man z. B. wie gewöhnlich nur drei Zeitglieder berechnet. und Minimum werden um volle Stunden verschoben. verwirft die Anwendung der Lambert-Bessel'schen Formel vollständig, indem er sagt, dass sie von jeher die Darstellung des täglichen Ganges der Temperatur mehr gehemmt als gefordert habe. Auch bei unsrer Berechnung, sowohl bei der der Tagesmittel, wie bei der der Temperaturdauer muss von dieser Methode abgesehen werden, denn sie ist einerseits thatsächlich nicht im stande fehlende Beobachtungen zu ersetzen, andrerseits wird ihre Anwendung schon durch die ungeheure Kompliziertheit ihrer Berechnungsweise für unsere Zwecke vollständig undenkbar, wenn man von den schon angeführten Einwänden absehen wollte.

Günstiger liegen die Verhältnisse schon bei der von Supan erwähnten graphischen Methode. Der grösste Vorzug, welchen dieselbe vor allen andern besitzt, ist der der Anschaulichkeit, wie sie uns Formeln und Zahlen nicht gewähren können. Die graphische Methode besteht bekanntlich darin, dass man die Beobachtungsstunden als Abscissen, die zugehörigen Temperaturgrade als Ordinaten abträgt (am besten auf Millimeter-Papier). Es ist dabei aber eine Schwierigkeit zu überwinden, die der Inkommensurabilität von Wärmeeinheit und Zeiteinheit. Man kann dem aber abhelfen, indem man ein für alle Male das gemeinsame

Mass für beide festsetzt. Je nach der Festsetzung dieses Masses wird natürlich die Kurve einen mehr oder weniger gekrümmten Verlauf zeigen. Ein Blick auf die beigefügte Kartenskizze zeigt uns das sofort. I. und II. stellen beide den Verlauf der Märztemperatur für Hallenach den Kleemann'schen Mitteln dar. In I. ist 1° R. = 2 Tagen = 10 mm. In II. 1° R. = 6 Tagen = 30 mm. Während der Tag in beiden Karten durch dasselbe Mass (5 mm) dargestellt ist, ist in der zweiten Karte für 1° R. das dreifache der ersten angenommen. Die Temperaturkurve wird dadurch eine ganz verschiedene. Ebenso liessen sich durch andere Variationen noch andere Temperaturbilder erzeugen.

Auch die graphische Methode eignet sich für diese Arbeit nicht. Tagesmittel werden wir nach derselben gar nicht berechnen können, denn die meisten unsrer Stationen haben nur dreimalige Beobachtungen, also viel zu wenig, um uns danach eine Temperaturkurve zeichnen zu können. Allerdings liessen sich nach derselben recht wohl, wie es Supan ja auch angiebt, die Eintrittszeiten unserer Temperaturperioden bestimmen; denn wir hätten nur nach Konstruktion der Jahrestemperaturkurve aus den Pentadenmitteln zu den Wärmegraden 0, 5, 10, 15, 20 die betreffenden Zeiten auf der Abscisse abzulesen, wie zu unsrer 5° C. Temperatur in den Kärtchen beidemale der 27. März gehört. Aber wir sehen schon hier, dass zeichnerische Gewandtheit eine Hauptbedingung für richtige Ablesung sein wird, und dass im andern Falle die Fehler recht bedeutend sein konnen. Dann ist aber offenbar, dass dies für eine einzige Station schon eine recht ansehnliche Arbeit bedingen wird; für mehr als 200 Stationen wäre diese Methode aber gar nicht durchzuführen, zumal man ja erst noch vieljährige Pentadenmittel zu bilden hätte. Grössere Genauigkeit wäre also auch durch diese ungeheure Arbeit durchaus nicht zu erzielen.

Es bleibt uns daher sowohl beim Aufsuchen der Tagesmittel, wie bei Bestimmung der Eintrittszeiten allein die Methode unmittelbar nach den Beobachtungen übrig. Wenu wir unser Material, die Pentadenmittel betrachten, so dürfte uns auf den ersten Blick gerade dies Verfahren ungeeignet erscheinen; denn wir finden z. B. fast in allen Jahren Unterbrechungen der Frostperiode durch warme Tage. Durch ähnliche Unregelmässigkeiten werden auch Perioden gestört. Aber es kann sich in unserm Falle nicht um die Berücksichtigung derartiger Ausnahmen handeln, sondern wir haben den endgiltigen Anfang oder Eintritt einer bestimmten Periode ins Auge zu fassen. Nun machen uns aber die vieljährigen Pentadenmittel unsre Aufgabe schon wesentlich leichter. Wie schon erwähnt, zeigen derartige Mittel stets einen sehr stetigen Verlauf. Wir können deshalb recht gut daraus durch einfache Rechnung die Eintrittszeiten der Perioden finden. Da nun die Eintrittszeiten nicht regelmässig auf den ersten oder letzten Tag einer Pentade fallen werden, habe ich zur genaueren Bestimmung des Eintrittstages ein einfaches Interpolationsverfahren eingeschlagen, auf dessen Erörterung weiter unten eingegangen wird.

Wir hatten also für unsre Arbeit zuerst die Berechnung der Eintrittszeiten der betreffenden Temperaturperioden vorzunehmen. Tabelle 1 ist das Ergebnis derselben: Es bedeuten hierin: A0°, A5°, A10°, A15°, A20° und E0°, E5°, E10°, E15°, E20° den Anfang bezügl. das Ende der einzelnen Temperaturperioden. Als Hauptquelle für die Berechnung dieser Tabelle haben die fünftägigen Wärmemittel Dove's gedient. Dove veröffentlicht im 32. Bande der Pr. Statistik eine Klimatologie von Deutschland. In derselben finden wir eine Berechnung fünftägiger Wärmemittel für deu Zeitraum 1848 bis 1872.

Die meisten der Tagesmittel sind gezogen aus Beobachtungen 6a, 2p, 10p und 5a, 1p, 9p, oder bei Beobachtungen der Badenschen und Württembergischen Stationen

um 7a, 2p, 9p und 8a, 2p, 10p nach den Formeln: 
$$\frac{7a+2p+2.9p}{4}$$
 bezügl.  $\frac{8a+2p+2.10p}{4}$ .

Bei den sogenannten Forststationen ist gewöhnlich nur zweimalige Ablesung um 8a und 2p vorgenommen. Da wir um diese Stunden gewöhnlich das Minimum bez. Maximum haben, ist das arithmetische Mittel als wahres Tagesmittel angenommen. Bei Hamburg, das um 8a, 2p, 8p den Wärmestand abliest, ist das Tagesmittel gebildet nach den Formeln:

Mai bis August  $M = \frac{1}{4}(8a + 8p + Max + Min.)$ September bis April  $M = \frac{1}{2}[\frac{1}{2}(8a + 8p) + \frac{1}{3}(8a + 2p + 8p)].$ 

Für die meisten der Stationen in Tab. 1 hat Dove die Pentadenmittel für den Zeitraum 1868-72 auf den von 1848—72 reduziert. Bei vielen Stationen war während der ganzen Zeit ununterbrochen beobachtet. Bei den Stationen, wo das nicht der Fall war, ist eine Reduktion nach Massgabe der ersteren (Normalstation) angebracht worden, so dass sie annähernd denselben Wert ergeben, der sich gefunden hätte, wenn wirklich die ganzen 25 Jahre hindurch an ihnen Beobachtungen angestellt wären. Diese Mittel sind natürlich sehr zuverlässig, und es wäre nur zu wünschen, dass sie sich auf mehr Stationen ausdehnten, als das wirklich der Fall ist. Wie sich diese reduzierten Mittel zu solchen verhalten, die aus einer längeren Reihe von wirklichen Beobachtungen gefunden sind, wollen wir an einem Beispiel erläutern.

Für Danzig haben wir in Tab. 1 aus jenen reduzierten Mitteln:

E 0° A 5° A 10° A 15° E 15° E 10° E 5° A 0° 25.2 5.4 10.5 5.6 6.9 8.10 6.11 3.12.

Aus einer Beobachtungsreihe von 23 Jahren haben wir für dieselbe Stadt

E 0° A 5° A 10° A 15° E 15° E 10° E 5° A 0° 26.2 4.4 10.5 5.6 6.9 8.10 6.11 3.12.

Wir sehen aus dem Vergleich beider, dass die Eintrittszeiten sich fast decken. Berechnen wir daraus die Periodendauer, so beträgt der grösste Unterschied nur einen Tag, ein Fehler, der sehr wohl der Beobachtung wie der Berechnung zur Last geschrieben werden kann. Da so geringe Unterschiede sich auf der Karte kaum bemerkbar machen, kann für uns die Berechnung der mittleren Wärmedauer nach jenen Dove'schen Tabellen vollkommen genügen.

Es handelt sich nun um die Berechnung der Eintrittszeit der einzelnen Temperaturperioden aus jenen Tabellen. Ich habe bei Aufstellung meiner Tabellen hierbei durchgehends ein einfaches Verfahren in Anwendung gebracht. Am besten lässt sich dasselbe an einem Beispiel erläutern. Ist z. B. für Danzig (nach der Dove'schen Angabe) die mittlere Temperatur der Pentade vom 20. bis 24. Februar — 0°.61, die der folgenden vom 25. Februar bis 1. März + 0.59, dann kann ich zugleich — 0°.61 als das Tagesmittel des dritten Tages der ersteren Pentade, also das des 22. Februar ansehen, ebenso + 0.59 als das Tagesmittel des 27. Zwischen diesen beiden Tagen muss also der Endtermin der O° Temperatur liegen. Indem ich während dieser Zeit nun Stetigkeit der Temperaturzunahme voraussetze — der wahrscheinlichste Fall, der in der Regel für lange Beobachtungsreihen vollkommen der Wahrheit entsprechen wird erhalte ich als die Zunahme der mittleren Tagestemperatur für jeden einzelnen Tag  $\frac{0.59 + 0.61}{5} = 0.24$ . Ich habe also als Tagesmittel des 23. Februar M = (-0.61 + 0.24) =-0.37, als das des 24. M = -0.13, als das des 25. +0,11 u. s. w. Das Ende der 0° Temperatur liegt also zwischen dem 24. und 25. Februar und zwar müssen wir den 25. als Ende der 0º Periode wählen, denn das absolute Mittel dieses Tages ist kleiner als das des vorhergehenden, also liegt ihm die 0° Temperatur näher. Bei gleichgrossem

Mittelwert der beiden betreffenden Tage, habe ich als Eintrittszeit der Periode den ersten Tag gewählt, um stets gleichmässig zu handeln. Auf diese Weise habe ich in Tabelle 1 die Eintrittszeiten aus den Dove'schen reduzierten fünftägigen Mitteln berechnet. Es ist noch zu bemerken, dass Dove seine sämtlichen Angaben nach der Reaumurskala macht. Die Tabellen dieser Arbeit sind in Celsiusgraden berechnet, da ja die hundertteilige Skala heute allgemein in der Wissenschaft angewendet wird. Das Verfahren dabei war natürlich so, dass statt Berechnung des Endes und Anfanges der 5°, 10°, 15°, 20° C.-Temperaturen, die betreffenden Zeiten bezugl. für 4°, 8°, 12°, 16° in der Dove'schen Reaumurtabelle bestimmt wurden. Tab. 1 enthält nun neben den Stationen, bei denen die Eintrittszeiten aus den auf 1868-72 reduzierten Pentadenmitteln gewonnen sind, eine Menge andrer Stationen, bei denen aus einer längeren Beobachtungsreihe dieselben Termine berechnet worden sind. Die Anzahl der Beobachtungsjahre ist unter J diesen Stationen beigefügt worden. Für längere Jahresreihen sind die Eintrittszeiten, wie wir es an dem Beispiel Danzigs gezeigt haben, fast völlig übereinstimmend mit den aus reduzierten Mitteln abgeleiteten; wir können diese also den letzteren gleichstellen. Sicherheit der Berechnung unserer Temperaturphasen ist noch bis etwa zu Beobachtungsreihen von fünf Jahren eine recht befriedigende. Kürzere Perioden zeigen aber hänfig grössere Schwankungen, weil hier der Einfluss einzelner Jahre mit abnormen Temperaturen schon zu sehr vorherrscht. Diese Unbestimmtheit finden wir besonders bei Bestimmung des Anfanges und Endes der Temperatur unter 0°. Um auch möglichst viele von diesen Stationen für den Entwurf unsrer Karte benutzen zu können, ist die zweite Tabelle aufgestellt. Es sind hier die Stationen, welche 1872 noch weniger als funf Jahre beobachtet hatten, soweit ihre Ablesungen noch weiter angegeben waren, auf den Zeitraum

1873 bis 1876 bezogen. Zur Korrektion der Eintrittszeiten an diesen Stationen ist also erst das arithmetische Mittel für jede einzelne Pentade des Jahres zu bilden gewesen. Nachdem ich auf diese Weise für die betreffenden Stationen sechs - bis achtjährige Pentadenmittel aufgestellt hatte, sind aus dieser Tabelle auf dieselbe Weise, wie es früher angegeben, die Eintrittszeiten der einzelnen Perioden be-Die Stationen, für welche in der ersten rechnet worden. Tabelle aus weniger als fünf Jahren die Temperaturperioden berechnet waren, sind nur mit Vorsicht benutzt, d. h. wenn sich nach ihnen nicht erklärliche Abweichungen zeigten, ist auf dieselben weiter keine Rücksicht genommen. Tab. 2 erhält ausser jenen berichtigten Stationen noch die Ergebnisse der meteorologischen Ablesungen von Kahlau und Guhrau, welche sich dem Dove'schen Beobachtungsnetz erst später angeschlossen haben. Es sind für diese beiden Anstalten die fünftägigen Mittel während des Zeitraums 1873 bis 1877, also für 5 Jahre berechnet, um auch diese Orte für die Karte verwerten zu können. Wir haben also gerade bei diesen letzteren Stationen zeitlich vollkommene Verschiedenheit gegen Tab. 1. Um nun zu zeigen, derartig zeitlich auseinanderliegende Berechsich wie nungen der Temperaturdauer verhalten, habe ich für Lüneburg ebenfalls fünfjährige Pentadenmittel (für dieselben Jahre) berechnet und will jetzt die Eintrittszeiten der betr. Temperaturperioden dieses Ortes, wie sie sich nach Tab. 2 ergeben, mit den aus Tab. 1 folgenden vergleichen.

E0° A5° A10° A15° E15° E10° E5° A0° Tab. 1.: 14.2 30.3 7.5 3.6 30.8 6.10 6.11 23.12 Tab. 2.: 13.2 28.3 8.5 1.6 30.8 6.10 3.11 20.12

Nach Tab. 1 ist also die Dauer der Temperatur unter 0° 2 Tage länger als nach Tab. 2; die über 5° 1 Tag länger, ebenso die über 10°, während die Temperaturdauer über 15° nach Tab. 1 zwei Tage weniger beträgt wie nach Tab. 2. Der Unterschied ist also in allen Fällen nur ein

sehr geringer und wir können hiernach annehmen, dass sich die mittlere Temperaturdauer im allgemeinen unabhängig zeigen wird von der zu ihrer Berechnung verwendeten Jahresreihe, vorausgesetzt, dass dieselbe die genügende Grösse aufweisen kann. Auch in unserem Falle hätte sich wohl noch ein geringerer Unterschied ergeben, wenn in der 2. Tab. die Eintrittszeiten aus einer noch grösseren Zahl von Beobachtungsjahren berechnet wären.

Am ungünstigsten gestaltete sich die Verwendung des hayrischen Beobachtungsmaterials. Es werden hier zwei Arten von Stationen unterschieden. Es sind nämlich von den 35 (seit 1879 beobachtenden) Stationen 17 zweiter Ordnung und 18 dritter. Die letzteren beobachten nur das Maximum und Minimum und nehmen das arithmetische Mittel daraus einfach als Tagesmittel an. Man wird wohl nicht leugnen können, dass dies nur ein Notbehelf ist, aber auch hier werden sich die etwa entstehenden Fehler durch langjährige Beobachtungsreihen grösstenteils wieder von selbst wegheben, da dies Mittel sowohl grösser wie kleiner sein kann als das wahre Tagesmittel. Ausserdem ist der Unterschied zwischen 1 (Max. + Min.) und der wirklichen mittleren Tagestemperatur nach allen Beobachtungen in der That kein allzu grosser. Wir können deshalb immerhin auch diese Beobachtungen zur Berechnung der Dauer unserer Temperaturperioden verwenden. Die Stationen Ordnung lesen den Thermometerstand zu den Stunden 8 a, 2p, 8p sowie das Max. und Min. ab. Das Mittel wird dann gewöhnlich nach der Formel gebildet  $\frac{1}{2}$  (8a + 2p + 8p + Min). Dies Mittel bedarf, wie schon erwähnt, besonderer Korrektionen, um dem wahren zu gleichen. Es unterscheidet sich fast gar nicht von 1 (Max. + Min.); denn die 8 Uhr-Temperaturen sind ja der mittleren Tagestemperatur am meisten gleich und das Max. fällt im Durchschnitt nicht viel nach 2 Uhr. Wir können deshalb schon der Gleichförmigkeit wegen für sämtliche bayrischen Stationen die Eintrittszeiten aus den durch Beobachtung des höchsten und niedrigsten Thermometerstandes gebildeten Tagesmitteln berechnen. Es ist dies in Tab. 3 auch in dieser Weise geschehen. Unter den Stationen dieser Tabelle befindet sich auch eine, für die wir in Tabelle 1 schon die betreffenden Phasen berechnet hatten, es ist das Kaiserslautern. Wir können also einen Vergleich über das Verhalten der Tabellen 2 und 3 anstellen nach Massgabe jener Beobachtungen. In Tabelle 3 fehlt die genauere Beobachtung des Endes der O'Periode. Die Dauer der O'Temperatur ist also unbestimmt. Es ist:

|              | A 5°    | A 10° | A 15° | E 15° | E 10° | E 5° |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|
| Nach Tabelle | 2) 24.3 | 11.5  | 12.6  | 10.9  | 8.10  | 7.11 |
| Nach Tabelle | 3) 26.3 | 9.5   | 14.6  | 9.9   | 2.10  | 8.11 |

Es dauert also die Periode über 15° 4 Tage, die über 10° 3 Tage, die über 5° 1 Tag länger nach Tabelle 2 wie nach Tabelle 3. Aber diese Berechnungen sind nicht nur nach ganz verschiedenen Zeiträumen, sondern, wie wir sehen, nach ganz anders gebildeten Tagesmitteln gefunden. Bei diesem Unterschied der Beobachtung und Berechnung wären auch noch recht wohl grössere Fehler zu entschuldigen gewesen.

Aus den Tabellen 1, 2 und 3 ist nun die 4. Tabelle als Schlussergebniss unserer Berechnungen gefunden worden. Es bedeuten darin D0°, D5°, D10°, D15°, D20° die Dauer der Temperaturen von weniger als 0°, mehr als 5°,  $10^{\circ}$ ,  $15^{\circ}$  und  $20^{\circ}$  C.;  $\varphi$  ist die geographische Breite,  $\lambda$  die Länge östlich von Greenwich, h die Höhe (in m) der betreffenden Stationen über dem Meeresspiegel.

Die Ergebnisse dieser Tabellen sind den vier Übersichtskärtchen zu Grunde gelegt worden. Dieselben veranschaulichen nacheinander die Dauer der vier Perioden unter 0°, über 5°, über 10° und über 15°. Reduktionen auf den Meeresspiegel und 760 mm Barometerstand sind hier natürlich nicht angebracht, da ja die Aufgabe der Karte eine Erklärung pflanzengeographischer Eigentümlichkeiten geben soll.

Die Dauer der Temperatur über 20° habe ich kartlich darzustellen für unnötig gehalten. Ich will aber den Verlauf der Kurven gleicher Dauer dieser Periode hier kurz Wir finden in Deutschland Temperaturen von 20° und mehr regelmässig nur im Rheinthal vom Bodensee bis über Wiesbaden hinaus. Die Kurve der Dauer von O Monaten und darüber schneidet den östlichen Zipfel des Bodensees ab, sie umschliesst die Orte Friedrichshafen und Meersburg; dann folgt sie dem rechten Rheinufer. Bei Schweigmatt nähert sie sich demselben sehr stark, während sie Freiburg in weitem Bogen umgiebt. Westlich von Petersthal biegt sie wieder nach dem Rheinthal ein, geht ungefähr durch die Mitte des Abstandes von Baden gegen den Rhein das Thal hinab bis südwestlich von Karlsruhe; von hier umschliesst sie in einer nach Nordosten geöffneten, grossen Schleife die Beobachtungsanstalten Bretten, Stuttgart, Kannstadt, Heilbronn, Heidelberg und Mannheim, geht also das Neckarthal hinab bis unterhalb Stuttgart. Ebenso zeichnet sie das Mainthal aus, denn sie windet sich südlich um Darmstadt herum und durchschneidet die Mainlinie ungefähr halbwegs zwischen Aschaffenburg und Hanau; dann läuft sie im Bogen um Frankfurt und Wiesbaden und biegt hier um Im Nahethal buchtet sie sich noch einmal ein um Kreuznach herum und geht dann westlich von Dürkheim und Speyer wieder das Rheinthal hinauf. Jedenfalls schliesst sie sich auf dem linken Rheinufer eng an den Gebirgsrand des Hardt und der Vogesen an. Mit Bestimmtheit können wir das aber nicht angeben; denn wir haben keine zur Berechnung tauglichen Stationen im Reichslande gehabt. Die Kurve der Dauer von mehr als einem Monat dieser Temperaturperiode umschliesst nur je die engeren Umgegenden von Mannheim und Freiburg.

Über die Dauer der übrigen vier Perioden belehrt uns die Karte. Es sind auf den einzelnen Kärtchen jedesmal die Orte gleicher monatlicher Temperaturdauer verbunden; für die wenigsten beträgt nun aber dieselbe gerade volle Monate. Deshalb hat hier ein Interpolationsverfahren angewendet werden müssen. War es offenbar, dass die Linie gleicher Dauer zwischen zwei Nachbarstationen hindurchgehen musste, so wurde einfach durch Konstruktion der Punkt bestimmt, durch welchen die betreffende Kurve zu Wenn z. B. auf Karte 1 Halle nach den legen war. Tabellen 54 Tage unter 0° besitzt, während Potsdam deren 75 aufweist, so muss offenbar zwischen ihnen die 2 Monatskurve (2 m) hindurchgehen. Da keine Station den Schnittpunkt von Kurve und Verbindungslinie näher angiebt, habe ich die letztere im Verhältnis der Unterschiede der betreffenden Dauer gegen 2 m = 60 Tage zu teilen, also im Verhältnis  $\frac{60-54}{75-60} = \frac{2}{5}$  und durch den zweiten Teilpunkt von Halle aus die 2 m Kurve zu ziehen. Auf diese Weise sind die Kurven in den 4 Kärtchen gezogen worden.

Auf allen Karten fällt uns sofort die Ausnahmestellung der Gebirge ins Auge. Es ist das eine natürliche Folge davon, dass die Reduktion auf den Meeresspiegl unterblieben Ganz ausgezeichnet tritt der Harz hervor. So haben wir auf der 4. Karte nicht viel weniger als 4 m Unterschied zwischen Wernigerode und dem Brockenhaus. Auch der alle Gegensätze ausgleichende Einfluss des Meeres macht sich bemerkbar. So nimmt die Dauer der Frosttemperatur nach Karte 1 im allgemeinen von Nordwesten nach Südosten recht stark zu. Am gleichmässigsten ist die Dauer der Temperatur über 5°. Sie beträgt im grössten Teil Deutschlands zwischen 7 und 8 Monaten. Mit Ausnahme der Gebirge finden wir geringere Dauer dieser Periode nur im grössten Teile Ost- und Westpreussens. Über 8 m ist die Dauer nur im Neckarthale und in ganz

abgesonderten Gebieten in den Umgegenden Triers und Dürkheims.

Wäre eine Reduktion auf den Meeresspiegel geschehen, so würde wohl eine gewisse Ähnlichkeit unserer Kurven mit dem Verlauf der Isothermen bemerkbar sein. Jedenfalls würden die Linien einen zusammenhängenderen Verlauf haben. Noch viel gewundener würden unsere Kurven aussehen, wenn wir reichlicheres Beobachtungsmaterial und vor allem mehr Stationen gehabt hätten. Einfache, d. h. fast gar nicht gekrümmte Kurven, wie wir sie auf den Supanschen Karten für Russland sehen, haben wir in Deutschland überhaupt nicht. Auch die Einfachheit dieser Kurven der Supanschen Karten würde nicht so gross erscheinen, wenn eine reichlichere Stationenzahl im Verhältnis zu diesem ungeheuren Lande hätte benutzt werden können; wiewohl natürlich im gebirgsfreien Lande immer einfachere Kurven erscheinen werden wie im gebirgigen.

Um uns das Dichteverhältnis des Supanschen Stationsnetzes zu dem des unsrigen möglichst deutlich zu machen, möge folgende Übersichtstabelle dienen.

|                         | Grösse in qkm  | abs. Stationszahl | Dichte |
|-------------------------|----------------|-------------------|--------|
| Bayern                  | 75865          | 34                | 4,48   |
| Sachsen                 | 14993          | 23                | 15,33  |
| Württemberg             | 19504          | 12                | 6,15   |
| Baden                   | <b>15</b> 081  | 16                | 10,61  |
| Preussen u. übr. Staate | n 415166       | 143               | 3,44   |
| Deutschland             | <b>54</b> 0609 | <b>22</b> 8       | 4,22   |
| Europa nach Supan       | 9809900        | 471               | 0,47   |

Unter Dichte ist hier die Anzahl der Stationen verstanden, welche auf 10000 qkm kommen. Die Stationsdichte unserer Karte ist also ungefähr 9 mal so gross wie die der Supanschen.

Tabelle I.

|                       | B4º  | A 5° | A 10° | A 15° | A 20°    | E 20° | E 15° | R 10°       | E 5°  | A O°  | į  |
|-----------------------|------|------|-------|-------|----------|-------|-------|-------------|-------|-------|----|
| Memel                 | 25.3 | 19.4 | 13.5  | 26.6  | _        |       | 2.9   | 4.10        | 4.11  | 30.11 |    |
| Tilsit                | 25.3 | 14.4 | 8.5   | 4.6   | _        |       | 1.9   | 30.9        | 26.10 | 16.11 |    |
| Klaussen              | 26.8 | 14.4 | 9.5   | 3.6   |          | _     | 29.8  | 3.10        | 28.10 | 14.11 |    |
| Mehlauken             | 25.8 | 10.4 | 10.5  | 21.6  | _        | _     | 31.8  | 30.9        | 29.10 | 24.11 | 5  |
| Königsberg            | 21.3 | 12.4 | 11.5  | 7.6   | _        |       | 3.9   | 5.10        | 1.11  | 29.11 |    |
| Hela                  | 25.2 | 17.4 | 16.5  | 24.6  |          |       | 9.9   | 11.10       | 8.11  | 31.12 |    |
| Danzig                | 25.2 | 5.4  | 10.5  | 5 6   | _        |       | 6.9   | 8.10        | 6.11  | 3.12  |    |
| Schöneberg            | 30.3 | 25.4 | 16.5  | 2.7   | _        | _     | 24.8  | 6.10        | 30.10 | 30.11 | 11 |
| Konitz                | 21.3 | 8.4  | 10.5  | 7.6   |          | _     | 26.8  | 3.10        | 29.10 | 17.11 |    |
| Neukrug               | 17.8 | 29 4 | 9.5   | 8.7   |          |       | 22.8  | 28.9        | 25.10 | 30.11 | 2  |
| Lauenburg             | 23.2 | 7.4  | 9.5   | 1     | l        | _     | 28.8  | 4.10        | 5.11  | 3.12  | 11 |
| Köslin                | 26.2 | 7.4  | 12.5  |       | ĺ        | _     | 25.8  | 6.10        | 4.11  | 2.12  |    |
| Regenwalde            | 25.2 | 1    |       |       | 1        |       | 6.9   | 7.10        | 3.11  | 3.12  |    |
| Stralsund             |      | i i  | 14.5  |       |          |       | 7.9   | 7.10        | 9.11  | 11.2  | 2  |
| Putbus                | 23.2 | l .  | 10 5  |       |          | _     | 5.9   |             | 6.11  | 24.12 |    |
| Wustrow               | 22.2 |      | 12.5  |       | ı        |       | 9.9   | 10.19       | 9.11  | 31.12 |    |
| Marnitz               | 16.2 | ſ    |       |       |          | _     | 30.8  |             | _     | 19.12 |    |
| Kirchdorf (Poel)      | 15.2 | Ì    |       | ì     | <b>S</b> | _     | 25.8  |             | _     | 31.12 | ž. |
| Schwerin              | 15.2 | 1    | _     | 1     | 1        | _     | 7.9   | _           | ]     | 25.12 | 1  |
| Kiel                  | 17.1 |      | 1 _   | ł     | j        |       | 6.9   |             |       | 1     | İ  |
| Neumünster            | 20.1 |      | 1 _   |       | ľ        |       |       | 10.10       |       | 30.12 | }  |
| Altona                | 19.1 | 1    |       | 30.5  | ŀ        |       | 1     | 15.10       |       |       | Ì  |
| Hamburg               | 25.1 | 1 _  |       | 18.6  | 1        | _     | 5.9   |             |       | 30.12 |    |
| Glückstadt            |      |      | 28.4  |       | i .      |       | 11.9  |             | 10.11 |       | 6  |
| Stettin               | 16 2 | 31.3 |       | 29.5  | <u> </u> | _     | 10.9  |             |       | 14.12 |    |
| Rostock               | 12.2 | 1    |       |       |          | _     | 8.9   |             | _     | 81.12 |    |
| Meldorf               | 3.1  |      | •     | 12.6  | l        | _     | 12.9  |             | 12.11 | 1     | 7  |
| Segeberg              | 13.2 |      |       | 14.6  | l .      | _     | 30.8  |             |       | 23.12 |    |
| Neustadt a. d. Ostsee | 15.2 | ì    |       |       |          |       | 8.9   |             |       | 30.12 | _  |
| Flensburg             | 8.1  |      |       | 15.6  |          |       | 11.9  |             | 10.11 |       | 7  |
| Husam                 | 15.2 | 1    | 1 _ 1 |       |          |       | 10.9  |             |       | 29.12 | 7  |
|                       | B .  | 28.3 | 1     | 31.5  | ŀ        |       | ,     |             | 11.11 |       | 4  |
| Sylt                  | 15.2 | l    |       |       |          |       | 6.9   |             |       | 29.12 |    |
| Eutin                 | P.   |      |       |       | ł        |       | 24.8  |             |       | 19.12 |    |
| Lübeck                | 14.2 | ì    | i     | l .   |          |       | ľ     |             |       | 30.12 |    |
| Woltersmühle .        | ł    | 30.3 | 1     | 18.6  | ľ        | -     | 13.9  |             |       |       | _  |
| Oldesloe              | 16.2 | 1    | 19.6  |       | *        |       |       | 20.9        | 9.11  |       | _  |
| Kappeln               | 16.2 | 3.4  | 20.5  | LZ.6  |          | -     | 16.9  | <b>30.9</b> | 10.11 | 3 12  | A  |

|                 |              | ·           |       |              | الله السابات ال |       |              |       |       | بالشائد المسا | •    |
|-----------------|--------------|-------------|-------|--------------|-----------------|-------|--------------|-------|-------|---------------|------|
|                 | E 0°         | <b>A</b> 5° | 1 10° | <b>1</b> 15° | <b>A 20</b> 4   | E 20° | <b>E</b> 15° | E 10° | R 5°  | A 0°          | J    |
| Apenrade        | 16.2         | 5.4         | 19.5  | 11.6         |                 |       | 12.9         | 21.9  | 11.11 | 3.12          | 2    |
| Hadersleben     | 16.2         | 9.4         | 19 5  | 19.6         | _               | —     | 12.9         | 19.9  | 10.11 | 4.12          | 2    |
| Gramm           | 13.2         | 7.4         | 17.5  | 16.6         |                 |       | 25.8         | 4.10  | 5.11  | 25.12         | 51/2 |
| Tondern         | 16.2         | 9.4         | 19.5  | 7.6          | _               |       | 14.9         | 20.9  | 10.11 | 31.12         | 2    |
| Helgoland       | _            | 28.3        | 22.5  | 21.6         |                 |       | 2.9          | 18.10 | 20.11 | -             | 5    |
| Kuxhaven        | 16.2         | 3.4         | 8.5   | 14.6         | _               | -     | 12.9         | 7.10  | 8.11  | 31.1          | 5    |
| Otterndorf      | 19.1         | 1.4         | 8.5   | 5.6          |                 | —     | 6.9          | 9.10  | 7.11  | 1.1           |      |
| Salzwedel       | 22.1         | 30.3        | 6.5   | 29.5         |                 | _     | 4.9          | 9.10  | 7.11  | 5.1           | 21   |
| Gardelegen      | 17.2         | 28.3        | 10.5  | 12.6         |                 | -     | 25.8         | 24.9  | 4.11  | 3.12          | 8    |
| Schönberg       | 12.2         | 1.4         | 7.5   | 4.6          | _               |       | 5.9          | 7.10  | 6.11  | 81.12         |      |
| Neubrandenburg  | 19.1         | 24.3        |       | 26.5         | _               |       | 4.9          | 9.10  | 29.10 | 8.12          | 31/  |
| Hinrichshagen . | 24.2         | 3.4         | 10.5  | 6.6          | _               | _     | 26.8         | 4.10  | 2.11  | 1.12          | ·    |
| Stilze          | 19.2         |             | ł     |              |                 | _     | 27.8         | 8.10  | 8.11  | 81.12         | 10   |
| Potsdam         |              | 29.3        | 1     |              |                 |       | 4.9          | 12.10 | 8.11  | 3.12          | 15   |
| Berlin          |              | 28.3        |       | <b>23.</b> 5 |                 |       | 11.9         | 12.10 | 8.11  | 24.12         |      |
| Frankfurt a. O. |              | 80.3        | l .   | 26.5         | ł               | _     | 9.9          | 9.10  |       | 19.12         |      |
| Landsberg a. W. | 17.2         | 1           |       | 12.6         |                 | _     | 15.9         |       |       | 19.12         |      |
| Posen           | <b>2</b> 5.2 | 1           | ł     | 26.5         |                 |       | 6.9          |       |       |               |      |
| Thorn           | 5.3          | ł           |       | 3.6          |                 | _     | 4.9          |       |       |               |      |
| Bromberg        | <b>2</b> 6.2 |             | 1     | 30.5         |                 | _     | 3.9          |       |       |               |      |
| •               | 25.2         | · ·         |       |              |                 | _     | 8.9          |       |       | 30.11         | ĺ    |
|                 | 17.2         | 1           |       |              |                 |       | 14.9         |       | _     |               |      |
| Zechen          | 25.2         | ŀ           | f     |              |                 |       | 4.9          |       | _     | 18.11         |      |
| Oppeln          |              | 30.3        | 1     |              |                 |       |              | 12.10 |       |               |      |
|                 | 16.2         |             | t     | i .          |                 | _     |              | 25.9  | 6.11  | l l           |      |
| Breslau         |              | 80.3        | ĺ     |              | ŧ .             | _     |              | 10.10 |       |               |      |
| Landeck         | I            | 7.4         | į.    | 8.7          | 1               | _     |              | 8.10  |       |               |      |
| Neisse          | 1            | 30.3        |       | l .          | 1               |       |              | 11.10 |       |               |      |
|                 | 29.8         | 1           | l     | ī            | 1               | _     |              |       | 19.10 |               | '-   |
| 0               | 17.3         | 1           | •     | 1.6          | 4               |       |              |       |       | 19.11         |      |
| •               | 28.3         |             | 1     | 11.6         |                 |       | 1            | 20.9  | 28.10 |               |      |
| Schneekoppe .   |              | 25.5        |       | l .          | f               | _     | 1            | 14.7  | 18.9  | 5.11          |      |
| <b></b>         | 23.2         |             |       | 1 _          |                 | _     | 6.9          |       | 4.11  |               |      |
|                 | 14.2         | 1           | ł     | 29.5         | i .             | _     | 6.9          |       | 1     | 30.11         |      |
|                 | 16.2         | 1           |       | 25.5<br>25.5 | F               |       | 14.9         | İ     |       | 18.12         |      |
|                 | 16.2         | l .         |       | 27.6         |                 |       | 24.8         |       |       | 4.12          |      |
| Döbeln          | 16.2         |             | 10 5  | }            | 1               |       | ]            | 17.10 |       | 1             |      |
|                 | ľ            | 1           | 4.5   |              | i               |       | 4.9          |       |       | 16.11         |      |
| Reichenbach     | 28.1         |             | 1     | 1            |                 | _     | •            |       |       |               | ľ    |
| Leipzig         | Į 14.Z       | <b>35.3</b> | 4.5   | 20.7         | , —             | -     | 10.9         | 2.10  | 0.11  | BU.12         | Į.   |

|                   |        |             |              |       |            |       |              | بمسجي       |               |       |          |
|-------------------|--------|-------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------------|---------------|-------|----------|
|                   | E 0°   | A 5°        | A 10°        | A 15° | A 20°      | E 20° | E 15°        | E 10°       | E 5°          | V 0.  | 1        |
| Dresden           | 20.1   | 26.3        | 2.5          | 24.5  | _          | _     | 11.9         | 18.10       | 9.11          | 23.12 |          |
| Zwenkau           | 15.2   | 30.3        | 5.5          | 27.5  | -          | _     | 8.9          | 9.10        | 5.11          | 3.12  |          |
| Wermsdorff        | 16.2   | 2.4         | 7.5          | 1.6   |            | \ —   | 6.9          | 7.10        | 8.11          | 29.11 | }        |
| Zittau            | 20.2   | 81.3        | 6 5          | 30.5  |            | _     | 7.9          | 6.10        | 5.11          | 3.12  | <u> </u> |
| Zwickau           | 14.2   | 30.3        | 5.5          | 31.5  | _          | _     | 30.8         | 7.10        | 4.11          | 2,12  | {        |
| Chemnitz          | 23.2   | 30.3        | 4.5          | 29.5  |            | —     | 9.9          | 8.10        | 5.11          | 19.12 |          |
| Königstein .      | 24.2   | 1.4         | 6.5          | 31.5  | · <b>_</b> | _     | 9.9          | 7.10        | 2.11          | 1.12  | Í        |
| Plauen            | 23.2   | 31.3        | 7.5          | 19.6  |            |       | 25.8         | 5.10        | <b>30.</b> 10 | 1.12  |          |
| Bautzen           | 24.2   | 1.4         | 7.ō          | 1.6   | _          |       | 5.9          | 7.10        | 8.11          | 8.12  |          |
| Hinterhermsdorf   | 14.3   | 6.4         | <b>10.</b> 5 | 18.6  | _          | _     | 20.8         | 8.10        | 29.10         | 16.11 | <br>     |
| Grüllenberg       | 23.2   | 4.4         | 12.5         | 8.6   | _          | _     | 21.8         | 4.10        | 30.10         | 27.11 | 1        |
| Oberwiesenthal .  | 26.8   | 28.4        | 23.5         |       |            |       |              | 13.9        | 24,10         | 11.11 |          |
| Reitzenhain       | 28.3   | 1.5         | 25.7         | _     |            |       | _            | 11.9        | 21.10         | 8.11  |          |
| Georgengrün .     | 19.3   | 18.4        | 15.5         | 14.7  | _          | _     | 27.7         | 1.9         | 27.10         | 13 11 |          |
| Rehefeld          | 28.3   |             | 27.5         |       |            |       | _            | 13.9        | 23.10         | 9.11  |          |
| Annaberg          | 22.8   |             |              |       | _          |       | 12.8         | 4.10        | 29.10         | 25.11 |          |
| Elster            | 26.2   |             | 10.5         |       |            | _     | 16.8         |             |               | 15.11 |          |
| Freiberg          | 20.2   |             |              |       |            | _     | <b>26.</b> 8 |             |               | 1.12  |          |
| Torgan            |        | 29.3        |              | 25.5  |            |       | i :          | 10.10       |               | 21.12 | 4        |
| Halle             |        | 28.3        |              | 24.5  |            | _     | 11.9         |             |               | 22.12 |          |
|                   | 14.2   |             |              | 25.5  |            | _     | 10.9         |             |               | 21.12 | !        |
| <u> </u>          | 18.8   |             | ,            |       |            |       | 51.8         |             |               | 13.11 |          |
| Erfurt            |        | 29.3        |              |       |            | _     | 7.9          |             |               | 20.12 | !        |
| Mühlhausen        |        | 29.3        | _            | 29.5  |            |       | 6.9          |             |               | 20.12 | {        |
| Sondershausen .   | 1      | 29.3        |              | 28.5  |            |       | 9.9          |             | _             | 19.12 | B.       |
| Heiligenstadt     | a l    | 31.8        |              | 2.6   |            |       | 27.8         |             | _             | 19.12 | I        |
| Gröditz           |        | 2.4         |              |       |            | _     | 12.9         | į           |               |       | 51/2     |
| •                 | 24.2   |             |              | 1     |            |       | 1            | 21.10       |               | 17.11 | –        |
| Langensalza       | 10.2   |             |              |       |            |       | 6.9          |             | _             | 4.12  | ł –      |
| Ziegenrtick       | 11.3   |             | , ,          |       |            |       | 27.8         |             |               | 25.11 |          |
| Arnstadt          | 17.2   |             |              |       | 1          | _     | 6.9          |             | _             | 30 11 | ľ        |
|                   | 15.2   | 1           |              |       | Ī          | _     | 29.8         | _           |               | 4.12  | 1 -      |
| Meiseberg         | 17.2   |             |              | 1     |            | _     |              |             |               | 12.11 |          |
| Mägdesprung       |        | 11.4        |              |       |            |       | 1            | 17.9        | 31.10         |       | _        |
| Harzgerode        | 23.3   |             | 15.5         |       |            |       | ,            | 22.9        | 25.10         |       | _        |
| Gasthof z. Falken | 21.8   | 1           |              | 24.6  |            |       | 26.7         | 1           |               | 25,11 | _        |
| Ballenstedt       | 17.3   |             |              | 21.6  |            |       | 27.7         |             | _             |       |          |
| Brocken           |        | 14.5        |              | 1     |            |       |              | <b>17.8</b> | 8.10          |       | [ 74     |
| Wernigerode       |        | 1           |              |       |            | -     | 100          |             |               |       |          |
| vvernigeroue      | 1 14.2 | <b>5U.3</b> | 1,5          | 5.6   | _          | ı —   | I TO'A       | 3.10        | 0.11          | ZJ,1Z | ŧ        |

|                 |          |          |       |       | - <del></del> |               |              |        |       | ·     |          |
|-----------------|----------|----------|-------|-------|---------------|---------------|--------------|--------|-------|-------|----------|
|                 | E 0°     | A 5°     | A 10° | A 15° | A 20°         | <b>E 20</b> º | E 15°        | E 10°  | E 5°  | A 0°  | 1        |
| Beuthen         | 17.2     | 3.4      | 8.5   | 28.5  | _             |               | 5.9          | 10.10  | 19.11 | 4.12  |          |
| Braunschweig .  | 15.2     | 26.3     | 4.5   | 12.6  | -             | -             | 13.9         | 6.10   | 7.11  | 13.1  | 4        |
| Göttingen       | 13.2     | 28.3     | 5.6   | 80.5  |               | -             | 10.9         | 8.10   | 7.11  | 21.12 |          |
| •               | 19 3     |          | i '   |       |               | _             | 30.7         | 1      |       | 19.11 | l        |
|                 | 14.1     | )        |       | 29.5  |               | _             | 9.9          | 9.10   | 9.11  | 2.1   |          |
| Kassel          | 5.1      | 28.3     | !     |       |               | _             | 149          | 5.10   |       | 28.12 |          |
| Meiningen       | 12.2     | [        | ŀ     | 28.5  |               | _             | 10.9         |        |       | 14.12 |          |
| Marburg         | 27.1     | 28.3     |       |       |               | _             | 13.9         |        | 4.11  |       | 1        |
| Fulda           |          | 31.3     |       | 16.6  | ĺ             |               | 25.8         |        |       |       |          |
|                 | 18.1     | [        | 1     |       | '             |               | 8.9          | _      |       |       |          |
|                 | 18.1     | 1        | 1     |       |               |               | 27.8         |        | _     |       |          |
| Lüneburg        | 14.2     | 1        |       |       |               |               | <b>30</b> .8 |        |       | 28.12 |          |
| Jever           | 16.1     |          | l     | 13.6  |               | _             |              |        | 10.11 |       |          |
| Emden           |          | 29.3     | (     |       |               | _             | 6.9          |        | 10.11 |       | ı<br>1   |
| Lingen          |          | 27.3     | 1     |       |               |               |              | 13.10  | '     |       |          |
| •               | 15.1     | 1        | 1     | 1     |               |               | 30.8         |        |       | 1     | •        |
| Münster         | _        | 25.3     | 1     | 25.5  |               |               |              | 21.10  |       |       | ı        |
| Gütersloh       | 4.1      | 27.3     |       | 29.5  |               |               |              |        | 9.11  | 4.1   |          |
| Olaberg         | ı        | <b>[</b> |       |       |               | İ             |              |        |       | 23.12 |          |
| Arnsberg        |          | '        |       |       |               | (             |              |        |       | i     | i        |
| Paderborn       |          | I :      | 1     |       |               |               |              |        |       |       |          |
|                 |          | 1        | ľ     |       |               | 1             |              |        |       | 12.12 |          |
|                 | 11.2     | ì        |       |       |               |               | 26.8         | _      |       | 21.12 | -        |
|                 | 27.1     | 1        | 1     |       |               | 1             |              |        |       | 7.12  |          |
| Norderney       |          | 28.3     | l .   |       |               |               |              |        |       | _     |          |
| Wilhelmshafen . | ı        | Į        | i I   |       |               |               |              |        |       |       |          |
| WesLeuchtturm   | •        | 1        | 1     |       |               | 1             |              |        |       |       | 3        |
| Kleve           |          | '        | •     |       |               | 1             |              | 1      | 10.11 |       |          |
| Krefeld         |          |          |       |       |               |               |              |        | 10.11 |       |          |
|                 | I        |          | 1     |       |               |               |              |        | •     | 80.12 | 2.       |
|                 | B .      | 1        | l .   |       |               |               |              |        | 13.11 |       |          |
|                 | 1        | •        |       |       |               |               |              |        |       | 22.12 | 8        |
|                 | 24.1     | 1        | 1     | 1     |               |               | 1            |        |       | 23.12 |          |
| _               | 13.2     |          |       |       |               | 1             |              |        |       | 3.12  |          |
|                 | 81.1     |          |       |       |               |               |              |        |       | 18.12 |          |
| Boppard         | <u> </u> | 24 R     | 26.4  | 29 6  |               |               | 9.9          |        | 12.11 |       | - 12:    |
|                 |          |          | 1     |       |               | 1             |              | 1      |       | 29.11 | 2.       |
| Trier           |          | 20.3     | ı     |       |               |               |              |        | 14.11 |       | _        |
| Birkenfeld      |          |          |       |       |               |               |              |        |       |       | <b>.</b> |
| JURUMIUM        | 1 00.1   |          | 1 4.0 | 20.0  | _             |               |              | X. 1 V | 40.44 | -0.12 |          |

|                                       | E 00 | <b>A</b> 50  | <b>A</b> 100 | <b>A</b> 150 | A 200 | <b>E</b> 200 | £ 150 | E 10º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £ 50  | <b>A 6</b> 0 | J    |
|---------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|
|                                       |      |              |              |              |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | •            |      |
| Kreuznach                             | 19.1 | 22.3         | 17.4         | 23.5         | 16.7  | 19.7         | 15.9  | 16.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.11 | 31.12        |      |
| Dürckheim                             | 18.1 | 20.3         | 14.4         | 17.5         | 13.7  | 24.7         | 18.9  | 17.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.11 | 29.12        |      |
| Kaiserslautern .                      | 18.2 | 28.3         | 13.5         | 12.6         | -     | -            | 10.9  | 5.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.11  | 2.12         | 21/  |
| Frankfurt a. M.                       | 24.1 | <b>22.</b> 3 | 17.4         | 18.5         | 16.7  | 26.7         | 14.9  | 15.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 11 | 24 12        |      |
| Hanau                                 | 27.1 | 19.3         | 13.4         | 23.5         | 11.7  | 27.7         | 15.9  | 9.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.11 | 28.12        | 61,  |
| Darmstadt                             | 3.1  | 18.3         | 15.4         | 17.5         | 18 7  | 26.7         | 16.9  | 19.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.11 | 3.1          |      |
| Hechingen                             | 15.2 | 2.4          | 4.5          | 3.6          |       | -            | 6.9   | 6.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.11  | 2.12         |      |
| Hohenzollern(Barg)                    | 9.3  | 4.4          | 8.5          | 8.7          | -     |              | 19.8  | 5.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.10 | 29.11        |      |
| Stuttgart                             | 3.1  | 14 3         | 7.4          | 12.5         | 13.7  | 31.7         | 16.9  | 19.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.11 | 3.1          |      |
| Heilbronn                             | 22.1 | 15.3         | 16.4         | 15.5         | 15.7  | 24.7         | 19.9  | 15.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.11 | 1.1          |      |
| Freudenstadt .                        | 16.2 | 5.4          | 8.5          | 6.7          | -     |              | 19.8  | 5.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.10 | 2.12         |      |
| Ulm                                   | 14.2 | 29.3         | 24.4         | 24.5         | _     |              | 7.9   | 8.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.11  | 2.12         |      |
| Schopfloch                            | 22.2 | 4.4          | 7.5          | 6.7          |       | -            | 21.8  | 5.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.10 | 29.11        |      |
| Heidenheim                            | 22.2 | 1.4          | 27.4         | 17.5         |       |              | 5.9   | 5.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.11  | 30.11        |      |
| Issny                                 | 12.2 | 3.4          | 4.5          | 6.6          | _     |              | 31.8  | 6.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.10 | 1.12         |      |
| •                                     | 26.1 | 1            |              |              |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.11  |              |      |
| Mergentheim .                         |      |              |              |              |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 25.11        | 131/ |
| Kannstadt                             |      |              |              |              |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 28.12        |      |
|                                       | 1    |              |              |              |       | 1            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 30.11        |      |
|                                       | ľ    | 1            |              | 1            |       | i            | :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.11  |              |      |
|                                       |      |              | 1            |              |       | ì            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 8.12         |      |
|                                       |      |              | 1            |              |       |              | ! !   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 2.11         |      |
|                                       |      | 1            |              |              |       |              | 1 1   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 24.12        | . •  |
| Heidelberg                            |      | 1            |              | 1            |       |              | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 5.12         |      |
| Karlsruhe                             |      | 1            | 1            | i            |       | Į į          | l i   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |      |
|                                       |      |              |              |              | }     |              | ! !   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 4.12         |      |
| Höhenschwand .                        | 1    |              |              | 1            |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |      |
| Petersthal                            |      |              |              |              |       | 1 :          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 29.12        |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ı    | 1 1          |              |              |       |              |       | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |       | 3.12         |      |
| ``                                    | 1    |              |              |              |       |              | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.11  | ľ            |      |
| <u> </u>                              |      | 1            |              |              |       | 1            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 13.11        |      |
|                                       | 1    | 1            |              | 1            |       | į į          | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1            |      |
|                                       | 20.2 | 1 1          | 1            | 1            |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y     | 30.11        |      |
| Schwigmatt                            | l    | 4.4          |              |              |       | 1            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 30.11        |      |
| Calw                                  | 1    | 30.3         |              |              |       |              | 5.9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.11  |              |      |
|                                       | 15.2 | i l          | )            |              |       | 1            | 15.9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 3.12         | 31/  |
| • •                                   | 2.2  | 1 (          |              | /)           |       | 1            | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 19.12        |      |
| Strassburg(2.82paz)                   |      | 1 1          | 17.4         |              |       | _            | ?     | 16.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _     | 7.1          |      |
| Giessen                               | 2.2  | ?            | 26.4         | 3            | _     | -            | ?     | 11.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     | 11.12        |      |

Tabelle II.

|                  | 1      |              |       |               |       |               |              |               | · · · · · ·   |              |      |
|------------------|--------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                  | R ♦o   | <b>A</b> 30  | A 10º | <b>A 15</b> 0 | A 200 | <b>E 20</b> 0 | <b>B</b> 150 | <b>E 10</b> 0 | K 50          | <b>1 0</b> 0 | j    |
| Hadersleben      | 15.2   | 29 3         | 19.5  | 16.6          | _     | _             | 8.9          | 26.9          | 6.11          | 5.2          | 6    |
| Sylt             |        | <b>29</b> .3 | 12.5  | 9.6           |       |               | 14.9         | 18.10         | 10.11         |              | 8    |
| Apenrade         | 14.2   | 27.3         | 19.5  | <b>14.</b> 6  | _     | -             | 89           | 15.10         | 8.11          | 6.2          | 6    |
| Tondern          | 16.2   | 28.3         | 22.5  | 13.6          | -     | _             | 29.8         | 12.10         | 2.11          | 26 12        | 6    |
| Kappeln          | 14.2   | 28.3         | 20.5  | 18.6          | _     | _             | 10.9         | 16.10         | 8.11          | 6.2          | 6    |
| Lüneburg         | 13.2   | 28.3         | 85    | 1.6           | -     | _             | <b>30.8</b>  | 6.10          | 3.11          | 20.12        | 5    |
| Kahlau           | 14.2   | 24.3         | 5.5   | <b>30</b> .5  | _     |               | <b>5</b> .9  | 17.10         | 2.11          | 15.12        | 5    |
| Guhrau           | 27.2   | 26.3         | 8.5   | <b>30.</b> 5  |       |               | 7.9          | 16.10         | 30.10         | 13.12        | 5    |
| Bunzlau          | 18.2   | <b>27</b> .3 | 14.5  | 1.6           | _     |               | 10 9         | 12.10         | <b>30.</b> 10 | 4.12         | 6    |
| Kuxhaven         | 14.1   | 25.3         | 24.4  | <b>5</b> .6   |       |               | 14.9         | <b>20</b> .10 | 7.11          | 1.1          | 10   |
| Tharandt         | 16.2   | 29.3         | 13.5  | 13.6          | _     | _             | <b>26.</b> 8 | 10.10         | 28.10         | 3.12         | 81/9 |
| Döbeln           | 16.2   | 27.3         | 18.5  | 15.6          | _     | -             | 9.9          | 14.10         | 29.10         | 5.12         |      |
| Gardelegen       | 16.2   | 26.3         | 10.5  | 1.6           | -     |               | 9.9          | <b>15</b> 10  | 1.11          | 5.19         | 7    |
| Weserleuchtturm  | 14.2   | 26.3         | 15.5  | <b>12.</b> 6  | _     | _             | 15.9         | 18.10         | 10.11         | 5.2          | 7    |
| Osnabrück        | 13.2   | 30.3         | 2.5   | 31.5          |       | _             | 10.9         | 15.10         | 7.11          | 9.2          | 51/9 |
| Kaiserslautern . |        | <b>24</b> 3  |       | 1             |       |               | 10.9         | 8.10          | 7.11          | 3.12         |      |
| Wiesbaden        | 15.2   | 20 3         | 15.4  | 30 b          | 22.7  | 24.7          | 10.9         | 14.10         | 5.11          | 5.12         |      |
| Biberach         |        | 29.3         |       |               |       | _             | <b>26</b> .8 |               |               | 30.11        |      |
| Meersburg        |        | 26.3         |       | 1             |       | 11.7          |              |               | 28.10         | 8.12         | 8    |
| Höhenschwand .   | 22.3   | <b>?</b>     | 19.5  |               |       |               | 2.8          |               |               | 19.11        |      |
| Villingen        | 23.2   |              | 14.5  |               | ,     | -             | 5.8          |               | 22.10         | 14.11        | 8    |
| Schweigmatt      | 14.2   | 27.3         | 18.5  |               |       | -             | <b>25</b> .8 | 12.10         | 30.10         | 8.12         | 7    |
| Donaueschingen.  | 1      | 10.4         |       |               |       |               | 21.8         | i i           |               | 13.11        | _    |
| Schopfheim       |        | 26.3         |       | <b>39</b> .5  |       | 8.7           | 1            |               | _             | 2.12         |      |
| Freiburg         | l      | 22.3         |       |               |       | B I           |              | 1             |               | 28.12        |      |
| Baden            | 1      | 25.3         |       |               |       | 1             |              | 14.10         |               | _            |      |
| Karlsruhe        |        | 28.3         |       |               |       |               |              | 18.10         | '             |              | l    |
| Bretten          |        | 25.3         |       |               |       |               | 1            | 1             | 30.10         |              |      |
| Mannheim         | 1      | 21.3         |       |               |       |               |              |               |               | 26.12        |      |
| Buchen           | 1      | 28.3         |       |               |       | _             | 22.8         |               | 26.10         |              |      |
| Wertheim         |        | 26.3         | ·     | ŧ .           | l     | _             | 29.8         | ĺ             | 29.10         |              |      |
| Heidelberg       |        | l            | •     | 1             |       |               | •            |               | 10,11         |              | 6    |
|                  | 1 -0.2 | 20.0         | ****  | 20.0          | 10.1  |               | au.5         | 20.10         | 10,11         | <b>U.</b>    | •    |

Tabelle III.

|                                         |              |              |       | يستنين       |       |       |              |              |               |             |           |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
|                                         | <b>E 0</b> 0 | <b>A</b> 5º  | A 10° | A 15º        | A 20º | E 20º | <b>E</b> 150 | <b>B</b> 100 | <b>E</b> 20   | <b>A</b> 00 | J         |
| Hof                                     | 26.3         | 13.4         | 20.5  | 21.6         |       | _     | 1.8          | 24.9         | 21.10         | 18.11       | 5         |
| Kissingen                               | 10.2         | 29.3         | 10.5  | 15.6         |       |       | 9.9          | 4.10         | 2.11          | 1.12        | 19        |
| Aschaffenburg .                         | 5,2          | 27.3         | 29.4  | 12.6         |       | -     | 17.9         | 3.10         | 13.11         | 3.12        | <b>77</b> |
| Bayreuth                                | 10.2         | 31.3         | 19.5  | 18 6         | _     |       | 6.9          | 30.9         | 31,10         | 30.11       | -         |
| Bromberg                                | 10.2         | 29,3         | 8.5   | 24.5         |       |       | 9.9          | 3.10         | 2.11          | 2.12        | 77        |
| Würzburg                                | 10.2         | 28.3         | 29.4  | <b>14</b> .6 |       |       | 9.9          | 2.10         | 15.11         | 7.12        | 7         |
| Weiden                                  | 16.2         | 10.4         | 19.5  | 19 6         |       | _     | 6.9          | 1.14         | 31.10         | 30.11       | *         |
| Erlangen                                | 9.2          | 30.3         | 1.5   | 15.6         |       |       | 9.9          | 8.10         | 1.11          | 2.12        |           |
| Grunstadt                               | 5.2          | 27.3         | 30 4  | 12.6         |       |       | 15.9         | 5.10         | 13,11         | 4.12        | 7         |
| Ktisel                                  | 4 2          | 28 3         | 8.5   | 17.6         |       |       | 89           | 2.10         | 18.11         | 3.12        | -         |
| Amberg                                  | 23.3         | 12 4         | 18.5  | 20 6         |       |       | 30.8         | 25.9         | 20.10         | 18.11       | •         |
| Nürnberg                                | 8.2          | 29.3         | 11.5  | 25.5         | _     |       | 8.9          | 1.11         | 1.11          | 1.12        | *         |
| Kaiserslautern .                        | .?           | 26.3         | 9.5   | 14.6         |       |       | 9.9          | 2.10         | 8,11          | 3.12        | •         |
| Speyer                                  | 8.2          | 26.3         | 29.4  | 22.5         | 17.7  | 18.7  | 18.9         | 11.10        | 15.11         | 4.12        | •         |
| Ansbach                                 | 10.2         | 30 s         | 13.5  | 17.6         |       |       | 8.9          | <b>30</b> .9 | 30.10         | 10 11       | 77        |
| Zweibrücken .                           | 30.1         | 28.3         | 9.5   | 18.6         | _     |       | 9.9          | 2.10         | 13.11         | 3.12        |           |
| Cham                                    | 19.2         | 29.3         | 1.5   | 23.5         |       |       | 17.9         | 8.10         | 29.10         | 28.11       | 77        |
| Landau                                  | 1 2          | 26.3         | 28 4  | 22.5         |       |       | 15.9         | 5.10         | 15.11         | 5.12        | 77        |
| Weissenburg .                           | 9.2          | <b>30 3</b>  | 17.5  | 17.6         |       |       | 8.9          | 30.9         | 30.10         | 30.11       | 79        |
| Regensburg                              | 12.2         | 28.3         | 1.5   | 12.6         | _     | _     | 18.9         | 5.10         | 1.11          | 1.12        |           |
| Metten                                  | 17.2         | <b>30</b> .3 | 13 5  | 17.6         | ***** | -     | 9.9          | 4.10         | 30.10         | 1.12        |           |
| Ingolstadt                              | 14.2         | 29.3         | 2.5   | 13 6         | _     | _     | 9.9          | 2.10         | 30.10         | 30.11       |           |
| Dillingen                               | 12.2         | 80.3         | 145   | 17.6         |       |       | 7.9          | <b>30.9</b>  | 29.10         | 29.11       |           |
| Passau                                  | 12.2         | 28.3         | 1.5   | 12.6         |       |       | 18.9         | 10.10        | 1.11          | 28.11       |           |
| Landshut                                | 15.2         | 30.3         | 16.5  | 18.6         |       | _     | 7.9          | 28.9         | 30.10         | 28.11       |           |
| Eggenfelden                             | 19.2         | ì            | ? I   |              |       | -     | 6.9          | 30.9         | 30.10         | 28.11       |           |
| Augsburg                                | <b>S</b>     | ĺ            | 14.5  |              | ł     |       | 8.9          | 30.9         | 29.10         | 29.11       |           |
| München                                 | 10.2         | 29.3         | 16 5  | 18.6         |       |       | 8.9          | 80 9         | <b>29</b> .10 | 29.11       |           |
| Memmingen                               | 10.2         | 29.3         | 17.5  | 18.6         |       |       | 7.9          | 29.9         | 28.10         | 30.11       |           |
| Traunstein                              | 12.2         | 1            |       |              | ł     |       | 5.9          | 25.9         | 26.10         | 28.11       |           |
| Rosenheim                               | 11.2         | ł            |       |              | •     |       | 8.9          | 30.9         | 81.10         | 1.12        |           |
| Hohenpeissenbg.                         | 25.3         | ì            |       |              | l     |       | 28.7         | 22.9         | 16.10         | 28.11       |           |
| Kempten                                 |              | ſ            | 24.5  |              |       |       |              | 25.9         | 25.10         | 29.11       |           |
| Lindau                                  |              | 1            | 15 5  |              |       | _     |              |              |               | 5.12        | !         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1            | 1            | i - I |              | l I   | ı     |              | •            | •             | •           | •         |

Tabelle IV.

|             |                       | <b>D 0</b> 0 | <b>D</b> 50 | D 100 | D 150 | D 20º | h     | g          | p  | 7  | l          |
|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------|----|----|------------|
|             |                       |              |             |       |       |       |       | 0          |    | 0  | <u>'</u>   |
| 1.          | Memel                 | 116          | 200         | 145   | 69    | 0     | 9     | <b>5</b> 5 | 43 | 21 | 8          |
| 2.          | Tilsit                | 130          | 196         | 146   | 90    | 0     | 13,7  | 55         | 5  | 21 | 54         |
| 3.          | Mehlauken             | 122          | 203         | 144   | 72    | 0     | ?     | <b>54</b>  | 50 | 21 | 32         |
| 4.          | Klaussen              | 133          | 198         | 148   | 88    | 0     | 134   | 53         | 48 | 22 | 7          |
| 5.          | Königsberg            | 113          | 204         | 148   | 89    | 0     | 22,6  | <b>54</b>  | 43 | 20 | 30         |
| 6.          | Neukrug               | 108          | 180         | 143   | 80    | 0     | ?     | 54         | 24 | 19 | 22         |
| 7.          | Hela                  | 57           | 206         | 149   | 78    | 0     | 5     | <b>54</b>  | 37 | 18 | 48         |
| 8.          | Danzig                | 85           | 216         | 152   | 94    | 0     | 21,75 | <b>54</b>  | 21 | 18 | 38         |
| 9.          | Schöneberg            | 128          | 189         | 141   | 53    | 0     | 250   | 54         | 12 | 18 | 9          |
| 10.         | Konitz                | 125          | 205         | 147   | 81    | 0     | 172   | <b>5</b> 3 | 42 | 17 | 34         |
| 11.         | Thorn                 | 92           | 216         | 158   | 94    | 0     | 55    | <b>5</b> 3 | 1  | 18 | 38         |
| <b>12</b> . | Lauenburg             | 83           | 213         | 149   | 70    | 0     | 26,4  | <b>54</b>  | 33 | 17 | 45         |
| 13.         | Köslin                | 87           | 212         | 148   | 81    | 0     | 46,5  | <b>54</b>  | 11 | 16 | 11         |
| 14.         | Regenswalde           | 85           | 214         | 154   | 97    | 0     | 37    | <b>53</b>  | 46 | 15 | 24         |
| 15.         | Stralsund             | 38           | 205         | 147   | 96    | 0     | ?     | 54         | 20 | 14 | 3          |
| <b>16</b> . | Putbus                | 62           | 215         | 152   | 92    | 0     | 70    | <b>54</b>  | 21 | 13 | 28         |
| 17.         | Wustrow               | 54           | 217         | 152   | 97    | U     | 7     | <b>54</b>  | 21 | 12 | 25         |
| 18.         | Marnitz               | 59           | 217         | 153   | 90    | 0     | 94    | 53         | 19 | 11 | 56         |
| 19.         | Kirchdorf auf Poel.   | 47           | 219         | 153   | 81    | 0     | 6     | 54         | U  | 11 | 26         |
| <b>20.</b>  | Schwerin              | 52           | 219         | 156   | 99    | 0     | 47    | <b>53</b>  | 37 | 11 | 25         |
| 21.         | Neubrandenburg        | <b>4</b> 8   | 220         | 154   | 102   | 0     | 3     | <b>53</b>  | 34 | 13 | 7          |
| <b>22.</b>  | Schönberg             | <b>4</b> 6   | 220         | 154   | 94    | 0     | 10    | <b>53</b>  | 51 | 10 | 56         |
| <b>28</b> . | Hinrichshagen         | 86           | 214         | 148   | 82    | 0     | _     | <b>53</b>  | 28 | 13 | 29         |
| 24.         | Sülze                 | 51           | 216         | 155   | 83    | 0     | 58,5  | 54         | 6  | 12 | 39         |
| <b>25.</b>  | Rostock               | 44           | 222         | 155   | 98    | 0     | 27,1  | 54         | 5  | 12 | 6          |
| <b>26</b> . | Stettin               | 64           | 221         | 156   | 105   | 0     | 39    | 53         | 25 | 14 | 34         |
| <b>27.</b>  | Altona                | 19           | 227         | 166   | 105   | 0     | 30    | <b>53</b>  | 33 | 9  | 56         |
| <b>28</b> . | Hamburg               | 27           | 224         | 156   | 80    | 0     | 26    | 53         | 33 | 9  | <b>5</b> 8 |
| <b>29</b> . | Glückstadt            | 0            | 228         | 166   | 89    | 0     | 10    | <b>5</b> 3 | 47 | 9  | 26         |
| <b>30.</b>  | Kiel                  | 15           | 222         | 154   | 98    | 0     | 4,7   | 54         | 19 | 10 | 8          |
| 31.         | Neumünster            | 22           | 219         | 156   | 1     | 0     | 28    | <b>54</b>  | 4  | 9  | 59         |
| <b>82.</b>  | Meldorf               | 2            | 230         | 153   | 98    | 0     | 12,7  | 54         | 5  | 9  | 5          |
| <b>33.</b>  | Segeberg              | 53           | 219         | 150   | 78    | 0     | 43    | 53         | 56 | 10 | 18         |
| <b>34.</b>  | Neustadt a. d. Ostsee | 48           | 220         | 154   | 97    | 0     | 17    | <b>54</b>  | 6  | 10 | 50         |
| 35.         | Flensburg             | 2            | 223         | 153   | 89    | 0     | 45    | <b>54</b>  | 47 | 9  | 26         |
| <b>36</b> . | Husum                 | 49           | 228         | 155   | 94    | 0     | 13,2  | 54         | 28 | 9  | 4          |
| <b>37.</b>  | Sylt                  | 0            | 227         | 160   | 98    | 0     | 5,2   | 54         | 53 | 8  | 22         |

|                 |                    | <b>D 0</b> 0 | D 50 | D 100 | <b>D</b> 150 | D 20º | h     | 9          | p      |    | l          |
|-----------------|--------------------|--------------|------|-------|--------------|-------|-------|------------|--------|----|------------|
|                 |                    |              |      |       |              |       |       | •          | •      | •  | '          |
| 38.             | Eutin              | 46           | 216  | 153   | 94           | 0     | 49,8  | 54         | 8      | 10 | 37         |
| <b>39</b> .     | Lübeck             | 58           | 218  |       | 83           | 0     | 20    | 58         | 51     | 10 | 41         |
| 40.             | Woltersmühle       | 74           | 226  | 1     | 88           | 0     |       | į          |        |    |            |
| 41.             | Oldesloe           | 76           | 215  | 125   | 76           | 0     |       | ŀ          | i      |    |            |
| 42.             | Kappeln            | 9            | 226  | 150   | 90           | 0     | 10    | 54         | 40     | 9  | <b>5</b> 6 |
| 48.             | Apenrade           | 9            | 227  | 150   | 87           | 0     | 21    | 55         | 3      | 9  | 25         |
| 44.             | Hadersleben        | 11           | 228  | 181   | 85           | 0     | 34    | 55         | 16     | 9  | 30         |
| <b>4</b> 5.     | Gramm              | 51           | 218  | 181   | 71           | 0     | 40    | 55         | 17     | 9  | 3          |
| <b>46</b> .     | Tondern            | 54           | 220  | 144   | 78           | 0     | 10    | 54         | 56     | 8  | 52         |
| 47.             | Kahlau             | 62           | 224  | 166   | 99           | 0     | ]     |            | 1      |    | [          |
| <b>48</b> .     | Goldberg           | 100          | 215  | 146   | 104          | 0     |       |            | )<br>! |    | •          |
| <b>49</b> .     | Gröditz            | 76           | 216  | 159   | 119          | 0     | 4     |            |        |    |            |
| 50.             | Gardelegen         | 74           | 221  | 159   | 101          | 0     | 49    | 52         | 32     | 11 | 24         |
| 51.             | Salzwedel          | 18           | 228  | 157   | 99           | 0     | 26    | 52         | 51     | 11 | 9          |
| <b>52.</b>      | Potedam            | 75           | 225  | 161   | 105          | 0     |       |            |        |    | I          |
| <b>53</b> .     | Berlin             | 52           | 226  | 163   | 112          | 0     | 51,2  | 52         | 80     | 18 | 32         |
| 54.             | Frankfurt a. d. O  | 59           | 228  | 159   | 107          | 0     | 41    | <b>52</b>  | 21     | 14 | 33         |
| <b>55.</b>      | Landsberg a. d. W. | 61           | 221  | 156   | 96           | 0     | 38    | <b>52</b>  | 44     |    | ļ          |
| 56.             | Posen              | 87           | 219  | 157   | 104          | 0     | 82    | <b>52</b>  | 25     | 16 | 56         |
| <b>57</b> .     | Bromberg           | 88           | 216  | 151   | 97           | 0     | 49,5  | <b>5</b> 8 | 8      | 18 | 0          |
| <b>58.</b>      | Guhrau             | 87           | 219  | 167   | 101          | 0     | ·     |            |        |    | ĺ          |
| <del>59</del> . | Zechen             | 100          | 218  | 157   | 100          | 0     | 109   | 51         | 40     | 16 | 37         |
| 60.             | Bunzlau            | 77           | 218  | 152   | 102          | 0     | 192   | 51         | 16     | 15 | 34         |
| 61.             | Beuthen            | 76           | 281  | 161   | 101          | 0     | 3     | 50         | 21     |    |            |
| <b>62</b> .     | Ratibor            | <b>8</b> 8   | 219  | 159   | 107          | 0     | 196,8 | 50         | 6      | 18 | 13         |
| <b>68</b> .     | Oppeln             | 89           | 222  | 168   | 113          | 0     | 175   | 50         | 40     | 17 | 55-        |
| <b>64</b> .     | Rokitnitz          | 86           | 214  | 140   | 51           | 0     |       |            |        |    |            |
| <b>65</b> .     | Breslau            | 84           | 221  | 160   | 110          | 0     | 147,4 | 51         | 7      | 17 | 2          |
| <b>66</b> .     | Landeck            | 108          | 207  | 148   | 45           | 0     | 434   | <b>50</b>  | 21     | 16 | 58         |
| <b>67.</b>      | Neisse             | 66           | 227  | 176   | 95           | 0     | 205   | 50         | 29     | 17 | 21         |
| <b>68</b> .     | Kirche Wang        | 141          | 169  | 110   | 5            | 0     | 868   | 50         | 47     | 15 | 43         |
| <b>69</b> .     | Eichberg           | 120          | 215  | 150   | 82           | 0     | 348   | 50         | 54     | 15 | 48         |
| <b>70.</b>      | Schreiberhau       | 116          | 179  | 116   | <b>8</b> 6   | 0     | 630   | <b>5</b> 0 | 50     | 15 | 31         |
| 71.             | Schneekoppe        | 187          | 117  | 17    | 0            | 0     | 1599  | <b>50</b>  | 44     | 15 | 44         |
| <b>72</b> .     | Görlitz            | 84           | 219  | 156   | 101          | 0     | 217   | 51         | 9      | 14 | 59         |
| <b>73</b> .     | Gohrisch           | 77           | 219  | 154   | 101          | 0     | 94    | 51         | 24     | 13 | 21         |
| 74.             | Riesa              | 61           | 222  | 159   | 113          | 0     | 118   | 51         | 18     | 13 | 19         |
| <b>75</b> .     | Leipzig            | 57           |      | 159   | 108          | 0     | 117   | 51         | 20     | 12 | 23         |
| 76              | Dresden            | 29           | 229  | 165   | 111          | 0     | 115   | 51         | 2      | 18 | 44         |

| ,           |                    | <b>3 6</b> 0 | <b>3</b> 50 | <b>3</b> 10° | <b>D</b> 150 | D 200 | h           | 9  | p    |    | ì    |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------------|----|------|----|------|
|             |                    |              |             |              |              |       |             | •  | •    | 0  | 1.   |
| 77.         | Zwenkau            | 75           | 221         | 158          | 105          | 0     | 131         | 51 | 13   | 12 | 20   |
| 78.         | Wermsdorf          | 80           | 216         | 154          | 98           | 0     | 180         | 51 | 17   | 12 | 56   |
| <b>79.</b>  | Zittau             | 80           | 220         | 154          | 101          | 0     | 258         | 50 | 54   | 14 | 49   |
| <b>80</b> . | Zwickau            | 75           | 220         | 156          | 92           | 0     | 277         | 50 | 43   | 12 | 29   |
| <b>81</b> . | Chemnitz           | 67           | 221         | 158          | 104          | 0     | 293         | 50 | 50,5 | 12 | 55   |
| <b>82.</b>  | Tharandt           | 76           | 214         | 151          | 75           | 0     | 214         | 50 | 59   | 13 | 84,5 |
| 83.         | Döbeln             | 74           | 217         | 150          | 87           | 0     | 170         | 51 | 7,5  | 13 | 7,5  |
| <b>84</b> . | Plauen             | 85           | 214         | 152          | 58           | 0     | 371         | 50 | 80   | 12 | 8,5  |
| 85.         | Reichenbach        | 74           | 217         | 154          | 81           | 0     | 320         | 50 | 59   | 13 | 14,5 |
| <b>8</b> 6. | Bautzen            | 84           | 217         | 154          | 87           | 0     | 211         | 51 | 11   | 14 | 26   |
| 87.         | Hinterhermadorf    | 119          | 207         | 147          | 64           | 0     | 367         | 50 | 55,5 | 14 | 22   |
| <b>8</b> 8. | Grüllenburg        | 117          | 210         | 146          | 75           | 0     | 377         | 50 | 57   | 13 | 81   |
| <b>89.</b>  | Freiberg           | 82           | 212         | 151          | 81           | 0     | <b>398</b>  | 50 | 55   | 13 | 20,5 |
| 90.         | Elster             | 104          | 205         | 146          | 73           | 0     | 500         | 50 | 17   | 12 | 14,5 |
| 91.         | Annaberg           | 128          | 214         | 154          | 35           | 0     | 595         | 50 | 35   | 13 | 0    |
| <b>92.</b>  | Rehefeld           | 140          | 174         | 110          | 0            | 0     | 684         | 50 | 44   | 18 | 42   |
| 98.         | Georgengriin       | 127          | 193         | 110          | 14           | 0     | 725         | 50 | 29   |    | 27,5 |
| 94.         | Reitzenbain        | 141          | 174         | 49           | 0            | 0     | 772         | 50 | 34   | 13 | 18,5 |
| 95.         | Oberwiesenthal     | 136          | 180         | 114          | 0            | 0     | 922         | 50 | 25   | 12 | 58,5 |
| <b>96</b> . | Torgau             | 56           | 225         | 161          | 111          | 0     | 102         | 51 | 34   | 13 | 0    |
| <b>9</b> 7. | Halle              | 54           | 226         | 159          | 111          | 0     | 96          | 51 | 29   | 11 | 58   |
| 98.         | Bernburg           | <b>5</b> 6   | 223         | 159          | 109          | 0     | 90          | 51 | 48   | 11 | 41   |
| <b>99.</b>  | Grossbreitenbach   | 126          | 206         | 142          | 57           | 0     | 630         | 50 | 35   | 11 | 1    |
| 100.        | Erfurt             | 57           | 221         | 158          | 102          | 0     | 200         | 50 | 59   | 11 | 2    |
| 101.        | Mühlhausen         | 56           | 223         | 157          | 101          | 0     | 209         | 51 | 13   | 10 | 27   |
| 102.        | Sonderhausen       | 57           | <b>22</b> 3 | 155          | 105          | 0     | 202         | 51 | 22   | 10 | 53   |
| 103.        | Werningerode       | 54           | 222         | 156          | 100          | 0     | <b>24</b> 6 | 51 | 49   | 10 | 24   |
| 104.        | Heiligenstadt      | <b>5</b> 8   | 220         | 153          | 87           | 0     | 269         | 51 | 22   | 10 | 8    |
| 105.        | Langensalza        | 69           | 223         | 157          | 100          | 0     | 201         | 51 | 6    | 10 | 89   |
| 106.        | Ziegenrtick        | 107          | 211         | 148          | 80           | 0     | ?.          | 50 | 37   | 11 | 40   |
| 107.        | Arnstadt           | 80           | 220         | 158          | 103          | 0     | 291         | 50 | 50   | 11 | 17   |
| 108.        | Meiningen          | 61           | 216         | 161          | 106          | 0     | 31,1        | 50 | 34   | 10 | 24   |
| 109.        | Gotha              | 74           | 217         | 156          | 93           | 0     | 330         | 50 | 56   | 10 | 44   |
| 110.        | Meiseberg          | 98           | 187         | 119          | 25           | 0     |             |    |      |    |      |
| 111.        | Mägdesprung        | 76           | 204         | 119          | 22           | 0     |             | 51 | 40   |    | 8,5  |
| 112.        |                    | 108          | 200         | 131          | 13           | 0     | 380         | 51 | 38   | 11 | 9    |
| 113.        | Gasthof zum Falken |              |             |              |              |       |             |    |      |    | 1    |
|             | (Selkethal)        | 117          | 218         | 146          | 33           | 0     |             |    |      |    |      |
| 114.        | Ballenstedt        | 105          | 215         | 149          | 37           | 0     |             | 51 | 46   | 11 | 14   |

!!

:: j

11

H;

i E

| 116. Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118  | Danahan                               | Lann  | 1440 | l or | ۱ ۵ |       | امدما | t 1 | l and l | l mar l |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------|------|------|-----|-------|-------|-----|---------|---------|-----|
| 117. Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116. |                                       | I     |      |      | _   | ľ     | 1     |     |         | 1 - 1   | 37  |
| 118.   Klaushal   122   196   141   20   0   592   01   48   10   20   119.   Hannover   13   227   168   104   0   61,5   52   22   9   44   120   Kassel   14   228   155   94   6   1004   51   10   9   30   191.   Altmorechen   52   226   155   93   0   190   51   4   9   37   192.   Marburg   56   222   167   98   0   240   50   49   8   46   46   48   218   100   71   0   266   10   38   9   41   124.   Elefieth   16   225   153   90   0   7,6   58   14   8   28   125.   Oldenburg   17   225   153   90   0   7,6   58   14   8   28   125.   Oldenburg   17   225   153   89   0   20,4   58   15   10   24   127.   Jever   8   226   155   85   0   21   53   35   7   54   128.   Emden   8   227   151   92   0   8,6   53   22   7   13   130.   Löningen   14   224   154   87   0   32   52   24   7   45   131.   Münster   0   130   171   100   0   57   51   55   32   7   17   132.   Gütersloh   1   228   164   104   0   81   51   51   52   83   31   33.   Olaberg   25   217   151   42   0   7   51   20   8   32   134.   Arnaberg   33   228   159   94   0   219   51   23   8   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                |      | _                                     |       |      |      |     | -     |       |     |         |         | i   |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | I                                     |       |      |      | 1   | -     | (     |     |         | •       | · · |
| 190. Kassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | -                                     | 1     | f    |      |     |       | l !   |     |         |         |     |
| 191. Altmorschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | 1     | 1    |      |     |       | ) i   |     |         | _       |     |
| 192. Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |      | i i  | 1   |       |       |     |         | _       | i   |
| 123. Fulda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | 1    | 1    |     | , -   | 1 " - | _   | - 1     |         | l   |
| 124. Elsfieth         16         225         153         90         0         7,6         58         14         8         28           125. Oldenburg         17         225         ILM         10         11,6         53         8         8         13           126. Lineburg         54         222         163         89         0         20,4         58         16         10         24           127. Jever         8         226         155         85         0         21         53         85         7         64           128. Emden         8         227         161         92         0         8,6         53         22         7         13           129. Lingen         0         228         155         18         0         10         52         32         7         19           130. Löningen         14         224         164         87         0         32         52         44         7         46           131. Münster         0         180         171         100         0         57         51         52         37         17         32         151         42         0 <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>  </td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td> </td> |      | •                                     |       |      |      |     |       |       |     |         | _       |     |
| 126. Litneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |       |      |      |     |       |       |     |         |         |     |
| 126. Lineburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |       |      |      |     | r - 1 |       |     |         | _       |     |
| 127.       Jever.       8       226       165       85       0       21       53       35       7       54         128.       Emden       8       227       161       92       0       8,6       53       22       7       13         129.       Lingen       0       228       165       IM       0       0       52       32       7       19         130.       Löningen       14       224       164       87       0       32       52       44       7       45         131.       Münster       0       0       0       171       100       0       57       51       56       7       37         132.       Gütersloh       1       228       164       104       0       81       51       04       8       23         133.       Olsberg       25       217       161       42       0       ?       II       20       8       39         134.       Arnsberg       33       228       159       94       0       219       51       24       8       4         135.       Paderborn       0       227 <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>  - </td> <td>_</td> <td> </td>                                                                                                                 |      | _                                     |       |      |      |     | _     |       |     | -       | _       |     |
| 138. Emden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | _                                     |       |      |      |     | l -   |       |     |         |         | I   |
| 129. Lingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       | _     |      |      |     | I -   |       |     |         |         |     |
| 130. Löningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | _     |      | · -  | l - | I -   |       | -   |         | •       | I   |
| 131. Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | _                                     |       | _    |      |     | 1 *   |       |     | 1       |         | 1   |
| 132.       Gütersioh       1 228       164       104       0 81       51       04       8 23         133.       Oisberg       25       217       151       42       0 ?       51       20       8 39         184.       Arnsberg       33       228       159       94       0 219       51       23       8 4         135.       Paderborn       0 227       171       98       0 109       51       44       8 43         136.       Osnabrück       4 234       161       100       0 68       52       16       8 3         137.       Norderney       0 231       164       98       0 — 53       40       7 9         138.       Wülhelmehafen       28       217       154       73       0 10,7       53       82       8       8         139.       Weser-Leuchtturm       10       230       157       96       0 11       53       40       8 11         140.       Helgoland       0 238       150       74       0 38       54       28       7 53         141.       Kuxhafen       17       220       100       91       0 6,3       53       48 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 -</td> <td> </td> <td></td> <td>1 -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>I</td>                                                             |      |                                       |       | 1 -  |      |     | 1 -   |       |     |         |         | I   |
| 133. Olsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |       |      | ı    |     |       |       |     |         |         | 1   |
| 134. Arnsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | _     |      |      |     | 0     |       | 51  | 04      | · ·     | ,   |
| 135.       Paderborn       0       227       171       98       0       109       51       44       8       43         136.       Osnabrück       4       234       161       10M       0       68       52       16       8       3         137.       Norderney       0       231       164       98       0       —       53       1M       7       9         138.       Wilhelmshafen       28       217       154       73       0       10,7       53       32       8       0         139.       Weser-Leuchtturm       10       230       157       96       0       11       53       4M       8       11         140.       Helgoland       0       238       150       74       0       38       54       28       7       53         141.       Kuxhafen       17       220       1M       91       0       —       58       22       8       4         142.       Otterndorf       19       221       155       94       0       6,2       53       48       8       54         148.       Salzuflen       53                                                                                                                                                                                                                                       | 133. |                                       | 25    |      |      | I   | 0     | 1 ° 1 | D)  | 20      | 3 -     | 39  |
| 136. Osnabrück       4 234 161 10M 0 68 52 16 8 3         137. Norderney       0 231 164 98 0 — 53 HM 7 9         138. Wilhelmshafen       23 217 154 73 0 10,7 53 32 8 W         139. Weser-Leuchtturm       10 230 157 96 0 11 53 HM 8 11         140. Helgoland       0 238 150 74 0 38 54 26 7 53         141. Kuxhafen       17 220 IMW 91 0 — 58 22 8 HM         142. Otterndorf       19 221 155 94 0 6,3 53 48 8 54         148. Salzuflen       53 MM IMW 73 0 — 52 2 8 40         144. Kleve       0 230 164 100 0 51 51 58 6 7         146. Krefeld       0 232 167 109 0 40 51 20 6 34         146. Jülich       9 243 188 113 11 ? 50 56 6 21         147. Küln       0 239 189 116 0 00 50 56 6 6 21         147. Küln       0 239 189 116 0 00 50 56 6 6 57         148. Bonn       19 284 163 107 0 ? 50 44 7 6 5         149. Aachen       38 229 162 M 0 177 50 47 6 5         150. Laach       78 225 170 78 0 229 50 25 7 15         151. Neuenkirchen       HB 24H 156 M 0 590 M 4M 7 19         169. Boppard       0 284 174 104 0 99 50 14 7 36                                                                                                                                                                                           | 134. | Arnaberg                              | 33    |      |      | I   | 0     | 518   | 51  | 23      | 8       | 4   |
| 137. Norderney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135, | Paderborn                             | 0     | 227  | 171  | 98  | 0     | 109   | 51  | 44      | 8       | 43  |
| 138. Wilhelmshafen . 28 217 154 73 0 10,7 53 32 8 1 139. Weser-Leuchtturm . 10 230 157 96 0 11 53 43 8 11 140. Helgoland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136. | Osnabrück                             | 4     | 234  | 161  | 103 | 0     | 68    | 52  | 16      | 1       | 3   |
| 139. Weser-Leuchtturm . 10 280 157 96 0 11 58 48 8 11 140. Helgoland 0 288 150 74 0 38 54 26 7 53 141. Kuxhafen 17 220 100 91 0 — 58 22 8 40 142. Otterndorf 19 221 155 94 0 6,3 53 48 8 54 148. Salzuffen 53 108 100 75 0 — 58 2 8 40 144. Kleve 0 280 164 100 0 51 51 56 56 6 7 145. Krefeld 0 232 167 109 0 40 51 20 6 34 146. Jülich 9 243 188 113 11 ? 50 56 6 7 147. Köln 0 239 189 116 0 100 50 56 6 6 21 147. Köln 0 239 189 116 0 100 50 56 6 6 7 148. Bonn 19 284 163 107 0 ? 50 44 7 5 149. Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137. |                                       | 0     | 231  | 164  | 98  | 0     |       | 53  | 48      | 7       | 9   |
| 140. Helgoland       . 0 288 150 74 0 88 54 26 7 53         141. Kuxhafen       . 17 220 100 91 0 - 58 22 8 40         142. Otterndorf       . 19 221 155 94 0 6,3 58 48 8 54         148. Salzuffen       . 53 008 100 75 0 - 52 2 8 40         144. Kleve       . 0 280 164 100 0 51 51 58 6 7         145. Krefeld       . 0 232 167 109 0 40 51 20 6 34         146. Jülich       . 9 243 188 113 11 ? 50 56 6 21         147. Köln       . 0 239 189 116 0 00 50 56 6 6 21         148. Bonn       . 19 284 163 107 0 ? 50 44 7 5         149. Aachen       . 38 229 162 00 0 177 50 47 6 5         150. Laach       . 78 225 170 78 0 229 50 25 7 15         151. Neuenkirchen       . 45 226 174 104 0 99 50 14 7 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138. | Wilhelmshafen                         | 28    | 217  | 154  | 73  | 0     | 10,7  | 58  | 32      | 8       |     |
| 141. Kuxhafen       17 220 IMI 91 0 — 58 22 8 41         142. Otterndorf       19 221 IBB 94 0 6,3 53 48 8 54         148. Salzuflen       58 PM IMO 77 0 — 52 2 8 40         144. Kleve       0 230 IG4 IMI 0 51 51 56 6 7         145. Krefeld       0 232 I67 109 0 40 51 20 6 34         146. Jülich       9 243 I88 I13 11 ? 50 56 6 21         147. Köln       0 239 I89 I16 0 D0 50 56 6 57         148. Bonn       19 234 I63 I07 0 ? 50 44 7 5         149. Aachen       38 229 I62 PM 0 177 50 47 6 5         150. Laach       78 225 PM 78 0 229 50 25 7 15         151. Neuenkirchen       HB PM 156 PG 0 590 FO 14 7 36         152. Boppard       0 284 174 I04 0 99 50 I4 7 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 139. | Weser-Leuchtturm .                    | 10    | 280  | 157  | 96  | 0     | 11    | 58  | 48      | 8       | 111 |
| 142. Otterndorf       19       221       155       94       0       6,2       53       48       8       54         148. Salzufien       53       160       160       70       0       -       52       2       8       40         144. Kleve       0       230       164       100       0       51       51       58       6       7         145. Krefeld       0       232       167       109       0       40       51       20       6       34         146. Jülich       9       243       188       113       11       ?       50       56       6       21         147. Köln       0       239       189       116       0       00       50       56       6       21         148. Bonn       19       234       163       107       0       ?       50       44       7       5         149. Aachen       38       229       162       90       0       177       50       47       6       5         150. Laach       78       225       170       78       0       229       50       25       7       15                                                                                                                                                                                                                                            | 140. | Helgoland                             | 0     | 238  | 150  | 74  | 0     | 38    | 54  | 28      | 7       | 53  |
| 148. Salzufien       53       198       160       78       0       —       52       2       8       40         144. Kleve       0       280       164       100       0       51       51       58       6       7         145. Krefeld       0       232       167       109       0       40       51       20       6       34         146. Jülich       9       243       188       113       11       ?       50       56       6       21         147. Köln       0       239       189       116       0       00       50       56       6       57         148. Bonn       19       234       163       107       0       ?       50       44       7       5         149. Aachen       38       229       162       90       0       177       50       47       6       5         150. Laach       78       225       170       78       0       229       50       25       7       15         151. Neuenkirchen       10       284       174       104       0       99       50       14       7       36 <td>141.</td> <td>Kuxhafen</td> <td>17</td> <td>220</td> <td>108</td> <td>91</td> <td>0</td> <td>  -  </td> <td>58</td> <td>22</td> <td>8</td> <td>48</td>                                                                               | 141. | Kuxhafen                              | 17    | 220  | 108  | 91  | 0     | -     | 58  | 22      | 8       | 48  |
| 144. Kleve.       0       280       164       100       0       51       51       58       6       7         145. Krefeld       0       232       167       109       0       40       51       20       6       34         146. Jülich       9       243       188       113       11       ?       50       56       6       21         147. Köln       0       239       189       116       0       00       50       56       6       57         148. Bonn       19       284       163       107       0       ?       50       44       7       5         149. Aachen       38       229       162       90       0       177       50       47       6       5         150. Laach       78       225       170       78       0       229       50       25       7       15         151. Neuenkirchen       10       284       174       104       0       99       50       14       7       36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142. | Otterndorf ,                          | 19    | 221  | 166  | 94  | 0     | 6,2   | 58  | 48      | 8       | 54  |
| 145. Krefeld       . 0 232 167 109 0 40 51 20 6 34         146. Jülich       . 9 243 188 113 11 ? 50 56 6 21         147. Köln       . 0 239 189 116 0 00 50 56 6 6 7         148. Bonn       . 19 284 163 107 0 ? 50 44 7 5         149. Aachen       . 38 229 162 00 0 177 50 47 6 5         150. Laach       . 78 225 170 78 0 229 50 25 7 15         151. Neuenkirchen       . 15 29 156 156 15 0 590 10 40 7 19         169. Boppard       . 0 284 174 104 0 99 50 14 7 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148. | Salzuflen                             | 53    | 208  | 100  | 78  | 0     | ! — ! | 52  | 2       | 8       | 40  |
| 146. Jülich       9 243 188 113 11 ? 50 56 6 21         147. Köln       0 239 189 116 0 00 50 56 6 57         148. Bonn       19 284 163 107 0 ? 50 44 7 5         149. Aachen       38 229 162 00 0 177 50 47 6 5         150. Laach       78 225 170 78 0 229 50 25 7 15         151. Neuenkirchen       156 0 21         159. Boppard       0 284 174 104 0 99 50 14 7 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144. | Kleve                                 | 0     | 280  | 164  | 100 | 0     | 51    | 61  | 58      | 6       | 7   |
| 147.       Köln       .       0       239       189       116       0       00       50       56       6       67         148.       Bonn       .       19       284       163       107       0       ?       50       44       7       5         149.       Aachen       .       38       229       162       90       0       177       50       47       6       5         150.       Laach       .       78       225       170       78       0       229       50       25       7       15         151.       Neuenkirchen       .       40       190       156       10       590       10       40       7       19         169.       Boppard       .       0       284       174       104       0       99       50       14       7       36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145. | Krefeld                               | 0     | 232  | 167  | 109 | 0     | 40    | 51  | 20      | 6       | 34  |
| 148. Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146. | Jülich                                | 9     | 243  | 188  | 118 | 11    | 3     | 50  | 56      | 6       | 21  |
| 149. Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147. | Köln                                  | 0     | 239  | 189  | 116 | 0     | 100   | 50  | 56      | 6       | 67  |
| 149. Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148, |                                       | 19    | 284  | 168  | 107 | 0     | ?     | 50  | 44      | 7       | 5   |
| 150. Laach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149. |                                       | 38    | 229  | 162  | 20  | 0     | 177   | 50  | 47      | 6       | 6   |
| 151. Neuenkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Lacab                                 | 70    | 225  | 170  | 78  | 0     | 229   | 60  | 25      | 7       | 15  |
| 152. Boppard 0 284 174 104 0 99 50 14 7 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | L ans |      |      | 36  | Ø     | [     | 60  | 49      | 7       | 19  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | ا ا   |      |      | 1   | 0     |       |     | 14      | 7       | 36  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153. | /Dullan                               |       |      | ι    | L   | l -   | 150   | 40  | 45      | 6       | 38  |

| <del></del>  | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | D 00 D 50 D 100 D 150 D 200 |     | h            | φ          |    | λ     |            |           |    |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|------------|----|-------|------------|-----------|----|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |     |              |            |    |       | •          | •         | •  | <u> </u> |
| 154.         | Birkenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42                          | 215 | 151          | 64         | 0  | 396   | 49         | 39        | 7  | 10       |
| 155.         | Kreuznach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                          | 234 | 183          | 116        | 4  | 114   | 49         | 50        | 7  | 51       |
| 156.         | Dürckheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                          | 241 | 187          | 125        | 12 | 134   | 49         | 27        | 8  | 10       |
| 157.         | Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82                          | 234 | 182          | 120        | 11 | 103   | 50         | 7         | 8  | 41       |
| <b>158</b> . | Hanau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36                          | 238 | 180          | 116        | 17 | 115   | 50         | 8         | 8  | 55       |
| 159.         | Darmstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                           | 240 | 188          | 123        | 14 | 148   | 49         | 52        | 8  | 39       |
| <b>160</b> . | Hechingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                          | 216 | 156          | 96         | 0  | 511   | 48         | 21        | 8  | 58       |
| 161.         | Hohenzollern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101                         | 209 | 151          | 43         | 0  | 859   | <b>4</b> 8 | 19        | 8  | 58       |
| 162.         | Badenweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48                          | 212 | 152          | 96         | 22 | 422   | 47         | 48        | 7  | 40       |
| 163.         | Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                           | 245 | 196          | 128        | 19 | 264   | 48         | 47        | 9  | 11       |
| <b>164</b> . | Heilbronn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22                          | 242 | 183          | 128        | 10 | 166   | 49         | 8         | 9  | 14       |
| 165.         | Freudenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77                          | 209 | 151          | 45         | 0  | 733   | 48         | 28        | 8  | 25       |
| 166.         | Kalw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                          | 222 | 165          | 102        | 0  | 350   | <b>4</b> 8 | 43        | 8  | 45       |
| 167.         | Ulm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                          | 221 | 1 <b>6</b> 8 | 107        | U  | 478   | 48         | 24        | 10 | 0        |
| 168.         | Schopfloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86                          | 210 | 152          | 47         | 0  | 770   | 48         | 32        | 9  | 33       |
| 169.         | Heidenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85                          | 215 | 162          | 112        | 0  | 495   | 48         | 41        | 10 | 10       |
| 170.         | Isany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74                          | 212 | 156          | 87         | 0  | 721   | 47         | 41        | 10 | 3        |
| 171.         | Friedrichshaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47                          | 236 | 187          | 122        | 8  | 408   | 47         | 89        | 9  | 29       |
| 172.         | Mergenthein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69                          | 233 | 174          | 115        | 2  | 210   | 49         | 29        | 9  | 47       |
| 173.         | Kannstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26                          | 248 | 188          | 124        | 15 | 221   | <b>48</b>  | <b>48</b> | 9  | 14       |
| 174.         | Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73                          | 231 | 183          | 104        | 3  | 118.5 | <b>5</b> 0 | 5         | 8  | 13       |
| 175.         | Biberach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80                          | 211 | 179          | 75         | 0  | 539   | 48         | 6         | 9  | 48       |
| 176.         | Wertheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72                          | 218 | 159          | 93         | 0  | 149   | 49         | 46        | 9  | 31       |
| 177.         | Buchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76                          | 213 | 152          | 80         | 0  | 334   | 49         | 81        | 9  | 19       |
| 178.         | Bretten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68                          | 220 | 179          | 104        | 8  | 188   | 49         | 2         | 8  | 42       |
| 179.         | Petersthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65                          | 198 | 156          | 42         | 2  | 394   | 48         | 26        | 8  | 12       |
| 180.         | Mannheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                          | 234 | 192          | 119        | 83 | 119   | 49         | 29        | 8  | 27       |
| 181.         | Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68                          | 236 | 193          | 116        | 15 | 120   | 49         | 25        | 8  | 36       |
| 182.         | Karlsruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67                          | 232 | 186          | 108        | 25 | 124   | 49         | 1         | 8  | 25       |
| 183.         | Freiburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>48</b>                   | 233 | 193          | 124        | 33 | 291   | 48         | 0         | 7  | 51       |
| <b>184</b> . | Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73                          | 226 | 179          | 94         | 0  | 214   | 47         | 44        | 8  | 1        |
| 185.         | Höhenschwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                         | 197 | 137          | 31         | 0  | 1011  | <b>4</b> 8 | 24        | 8  | 10       |
| 186.         | Schopfheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77                          | 220 | 157          | 105        | 8  | 883   | 47         | 89        | 9  | 31       |
| 187.         | Donaueschingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103                         | 197 | 136          | <b>5</b> 3 | 0  | 690   | 47         | 57        | 8  | 30       |
| 188.         | Villingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102                         | 202 | 141          | 35         | 0  | 709   | 48         | 4         | 8  | 27       |
| 189.         | Schweigmatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74                          | 218 | 153          | 71         | 0  | 735   | 47         | 41        | 7  | 53       |
| <b>190.</b>  | Meersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75                          | 217 | 158          | 106        | 7  | 435   | 47         | 42        | 9  | 16       |
| 191.         | Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 129                         | 192 | 128          | 42         | 0  | 473   | 50         | 14        | 11 | 55       |
| 192.         | Kissingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72                          | 219 | 148          | 87         | 0  | 210   | 50         | 12        | 10 | 5        |

|              |                    | D 00 D 50 D 100 D 150 D 200 |             |      | φ            |      | λ             |           |                |    |            |
|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------|------|--------------|------|---------------|-----------|----------------|----|------------|
|              |                    |                             | <b>3</b> 90 | D 10 | <b>3</b> 194 | e zy | h.            |           | <b>y</b> '<br> |    |            |
| 193.         | Aschaffenburg      | 66                          | 232         | 158  | 98           | 0    | 187.1         | 49        | 59             | 9  | 8          |
| 194.         | Bayreuth           | 78                          | 215         | 135  | 81           | 0    | 359.1         |           | 57             | 11 | 34         |
| 195.         | Bamberg            | 71                          | 219         | 149  | 109          | 0    | 240.1         | 49        | 54             | 10 | 53         |
| 196.         | Würzburg           | 66                          | 233         | 157  | 88           | 0    | 179.2         | 49        | 48             | 9  | 56         |
| 197.         | Weiden             | 79                          | 205         | 136  | 80           | 0    | 399           | 49        | 41             | 12 | 10         |
| <b>198</b> . | Erlangen           | 70                          | 217         | 156  | 87           | 0    | 281           | 49        | 36             | 11 | 1          |
| 199.         | Grünstadt          | 64                          | 232         | 159  | 96           | 0    | 167           | 49        | 34             | 8  | 10         |
| <b>200</b> . | Kusel              | 65                          | 231         | 148  | 84           | 0    | 226           | 49        | 32             | 7  | 24         |
| <b>201</b> . | Amberg             | 127                         | 192         | 131  | 72           | 0    | 519           | 49        | 27             | 11 | 52         |
| <b>202</b> . | Nürnberg           | 70                          | 218         | 144  | 107          | 0    | 315 7         | 49        | 27             | 11 | 5          |
| 203.         | Kaiserslautern     | 75                          | 229         | 150  | 90           | 0    | 242           | 49        | 27             | 7  | 46         |
| <b>204</b> . | Speyer             | 62                          | 235         | 166  | 120          | 2    | 104.5         | 49        | 19             | 8  | 21         |
| <b>20</b> 5. | Ansbach            | 73                          | 215         | 141  | 84           | 0    | 413.6         | 49        | 18             | 10 | 35         |
| <b>2</b> 06. | Zweibrücken        | <b>59</b>                   | 231         | 147  | 84           | 0    | 227           | 49        | 15             | 7  | 22         |
| <b>207</b> . | Cham               | 84                          | 215         | 161  | 118          | 0    | <b>386</b>    | 49        | 13             | 12 | 40         |
| <b>208.</b>  | Landau             | <b>59</b>                   | 235         | 161  | 117          | 0    | 145           | 49        | 12             | 8  | 7          |
| <b>2</b> 09. | Weissenburg        | 72                          | 215         | 137  | 84           | 0    | 427           | <b>49</b> | 2              | 10 | <b>5</b> 8 |
| 210.         | Regensburg         | 74                          | 219         | 158  | 99           | 0    | 359.1         | 49        | 1              | 12 | 6          |
| 211.         | Metten             | 79                          | 215         | 145  | 85           | U    | 320           | 48        | 51             | 12 | 55         |
| <b>2</b> 12. | Ingolstadt         | 77                          | 216         | 154  | 89           | 0    | 369           | 48        | 45             | 11 | 26         |
| 213.         | Dillingen          | 76                          | 214         | 140  | 83           | 0    | 485           | <b>48</b> | 35             | 10 | 30         |
| 214.         | Passau             | 77                          | 219         | 163  | 99           | 0    | 312.4         | 48        | 34             | 13 | 28         |
| 215.         | Landshut           | 80                          | 215         | 136  | 82           | 0    | 396.2         | <b>48</b> | 32             | 12 | 10         |
| 216.         | Eggenfelden        | 84                          | 205         | 139  | 80           | 0    | 417           | <b>48</b> | 24             | 12 | 46         |
| 217.         | Augsburg           | 74                          | 213         | 140  | 83           | 0    | 499.3         | 48        | 22             | 10 | 54         |
| 218.         | München            | 74                          | 215         | 138  | 83           | 0    | <b>528.</b> 7 | <b>48</b> | 9              | 11 | 36         |
| 219.         | Memmingen          | 73                          | 214         | 136  | 82           | 0    | 599           | 47        | 59             | 10 | 11         |
| <b>220</b> . | Traunstein         | 77                          | 210         | 131  | 79           | 0    | 597           | 47        | <b>52</b>      | 12 | 39         |
| 221.         | Rosenheim          | 78                          | 217         | 139  | 86           | 0    | 446           | 47        | 51             | 12 | 8          |
| <b>22</b> 2. | Hohenpeissenberg . | 90                          | 170         | 108  | 10           | 0    | 994           | 47        | 48             | 11 | 1          |
| <b>223.</b>  | Kempten            | 75                          | 209         | 125  | 78           | 0    | 696           | 47        | 43             | 10 | 19         |
| <b>224</b> . | Lindau             | 66                          | 229         | 144  | 88           | 0    | <b>39</b> 9   | 47        | 33             | 9  | 41         |
| <b>225</b> . | Schleswig          | 46                          | 201         | 156  | 86           | 0    | 29            | 54        | <b>82</b>      | 9  | 29         |
| <b>226.</b>  | *Giessen           | 54                          | 3           | 169  | 3            | 0    | <b>15</b> 6   | 50        | 36             | 8  | 40         |
| 227.         | *Strassburg        | 13                          | 3           | 184  | 3            | 0    | 145           | 48        | 85             | 7  | 45         |
| <b>228.</b>  | *Bremen            | _                           | <b>9</b>    | 171  | <b>3</b>     | 0    | 15            | 53        | 4              | 8  | 47         |

<sup>\*</sup> Die Stationen Giessen, Strassburg und Bremen sind den Tabellen der Supan'schen Arbeit entnommen. Für das Reichsland haben wir das mangelhafteste statistische Material; daher sind hier die Kurven auf der Karte sum Teil nicht ausgezogen worden.

Wie es schon am Anfange dieser Arbeit ausgesprochen wurde, soll zum Schluss versucht werden aus der Temperaturdauer einige pflanzengeographische Eigentümlichkeiten zu erklären.

Das Leben der Pflanzen und somit auch ihre Verbreitung hängt von verschiedenen Bedingungen ab und zwar in erster Linie vom Klima. Daneben spielt dann die Bodenbeschaffenheit eine Rolle. Es giebt eine Menge von Pflanzen, die nur auf ganz bestimmten Bodenarten vorkommen, aber die Anzahl derselben ist doch verschwindend klein gegen die furchtbare Fülle der Gewächse, die auf jedem Boden leben und gedeihen können, wenn ihrer Existenz nur das Klima einigermassen günstig erscheint.

Ausser dieser natürlichen Verbreitung, bei der stets die Gesetze der natürlichen Auslese gelten, giebt es auch zufällige. Dieselbe kann durch Verschleppung aller Art bedingt werden; am meisten wirksam ist in ihrem Dienst der Mensch selbst, sowohl mit, wie wider seinen Durch ihn haben ganze Erdstriche — wir brauchen nur an Neuseeland zu denken — ein vollständig verändertes Pflanzenkleid erhalten. Auch in Deutschland hat sich durch menschliche Regsamkeit das ursprüngliche Pflanzenkleid vollkommen gewandelt; selbst jetzt noch ändert sich die Pflanzenwelt stetig unter dem Einfluss des Menschen und seiner Haustiere. Dass der ursprüngliche Charakter der Landschaft allmählich ganz genommen wird, gilt nicht bloss von der offenen Flur, sondern auch vom waldbedeckten Gebiet, wie wir es bei Borggreve näher ausgeführt finden. Nur wenige Pflanzen haben sich allen Feinden gegenüber so gut gerüstet erwiesen, dass sie allen Versuchen der Vernichtung glänzend widerstanden haben. Zu diesen gehören gerade unsere Unkräuter, gegen welche mit allen Mitteln vom Landmanne zu Felde gezogen wird, wohl aber vergeblich; denn je mehr der Mensch den Boden hebt, um so uppiger gedeihen zugleich die Unkräuter und spotten allen

],

ij

**j** .

ļ.

ľ

Anfeindungen. Mag nun die Verbreitung der Pflanzen eine naturliche oder kunstliche sein, sie wird sich doch stets im hohen Grade abhängig von den klimatischen Einflüssen zeigen. Den Boden kann der Mensch ändern und so dies Hindernisfür etwaige Verbreitung einer Pflanzenart beseitigen, mit dem Klima wird er jedoch stets bei allen Anpflanzungen rechnen müssen. Von den klimatischen Elementen kommen die Pflanzengeographie besonders Niederschlag und Wärme in Betracht. Bewegung der Luft und Licht spielen auch eine durchaus nicht zu unterschätzende, aber doch nur sekundare Rolle. Dem Mangel an Niederschlag kann in vielen Fällen von Menschen Abhilfe geschafft werden, so die Anpflanzung regenbedürftiger Gewächse in trockenen Erdräumen ermöglicht werden. Am meisten Abhängigkeit zeigt aber das Pflanzenleben von der Wärme. Sie bewirkt, dass sich in dem toten Samen das erste Leben regt, und dass er sich beim Hinzukommen der anderen notwendigen Bedingungen zur Pflanze entwickelt. Von der Wärme ist dann zum grössten Teil die Entwicklung der Blüte und der aus derselben entstehenden Frucht abhängig. Ebensobraucht die Frucht wieder eine gewisse Wärmemenge, um keimfähige, gesunde Samen zu entwickeln. Dabei kommt es sowohl auf die Stärke der Bestrahlung, wie auf die Dauer der warmen Zeit an. Sind diese Erfordernisse an notwendiger Wärme nicht vorhanden oder sind sie es nicht in genügendem Masse, so kann die Pflauze mit günstiger gestellten nicht im Kampfe ums Dasein bestehen. Ihre Anpflanzung ist dann auch bei aller Kunst des Menschen nicht möglich. So hat uns z. B. die Erfahrung belehrt, dass der Kakaobaum (Theobroma cacao) eine Temperatur unter 20° C. nicht vertragen kann. Die Anpflanzung dieser wichtigen Nährpflanze ist deshalb nur in Landstrichen möglich, wo die Temperatur stets mehr als 20° beträgt. Neben der intensiven Bestrahlung ist es gerade die Dauer einer gewissen anhaltenden Wärme, die für das Gedeihen aller Pflanzen eine bestimmende Rolle spielt. Es ist sicher eine gewisse

Temperaturperiode dazu nötig, um aus der Blüte die zur Fortpflanzung notwendigen Samen entstehen zu lassen, wenn schon mehr oder weniger intensive Bestrahlung diese Periode verkürzen bezgl. verlängern wird. Freilich finden wir auch in unserem Vaterlande anscheinend gut gedeihende Gewächse, die in einem ganz anderen Klima zu Hause sind. Aber Früchte zeitigen diese Kunstprodukte nicht, sondern der Mensch muss sich den bzgl. Samen aus ihrer eigentlichen Heimat herbeischaffen, wenn er sich für die aussterbenden Individuen Ersatz schaffen will. Es sind das eben Pflanzen die in das Klima gar nicht hineingehören, um diese kann es sich auch bei unseren Betrachtungen gar nicht handeln.

Zum Vergleich mit unsern Tabellen und Karten erschienen uns am meisten geeignet die Untersuchungen auf phänologischem Gebiete, welche Hoffmann seit vielen Jahren eifrigst betreibt. Im Jahrgange 1881 und 82 der Petermann'schen hat uns Hoffmann eine Pflanzen zusammengestellt, deren Blütezeit für Giessen in den April fällt. Er hat dann in einer zweiten Tabelle für eine grosse Zahl anderer mitteleuropäischer Stationen angegeben, um wie viele Tage früher bzl. später diese Aprilblüte eintritt als in Giessen. Die Eintrittszeit der 10° Temperatur wird nun sicher eine gewisse engere Bezichung zu der Blüte vieler Pflanzen verraten; so fällt in Giessen die Vollblüte von Betula alba und Fraxinus excelsior auf den 26. April. An diesem Tage tritt nach Supan zugleich im Mittel die 10° Temperatur für Giessen eiu. In Königsberg tritt nach Hoffmann die Aprilblute 16 Tage, in Danzig 14 Tage später ein, also am 12. bzgl. am 10. Mai. Aus unseren Tabelien haben wir als Eintrittszeit der 10° Temperatur für Königsberg den 11., für Danzig den 10. Mai. Das wäre allerdings eine merkwürdige Abhängigkeit der Blüte jener Baume vom Eintritt der 10° Temperatur. Freilich werden nicht bei allen Gewächsen diese Zeiten so vorzüglich übereinstimmen, denn wir müssen beachten, dass Hoffmann nicht das Aufblühen einzelner Pflanzen an anderen Orten mit Giessen vergleicht, sondern dass er die mittlere Abweichung der Gesamt-Aprilblüte von der in Giessen angiebt. Der Unterschied dürfte also bei einigen Pflanzen zu gross bei anderen zu klein sein. Ausserdem darf man nicht vergessen, dass ausser der Wärme noch eine Menge anderer Umstände für die Entwickelung der Blüte ins Auge zu fassen sind, von Beobachtungs- und Berechnungsfehlern ganz abgesehen. Dass trotz aller dieser Bedenken doch ein gewisser Zusammenhang der Aprilblüte mit der 10° Temperatur besteht, soll uns ein Vergleich unsrer 3. Karte mit der von Hoffmann entworfenen "vergleichenden phänologischen Karte" (P. M. 81) lehren. Von vorne herein fällt auf beiden Karten die Ausnahmestellung der Gebirge auf. Doch ist das ja durch die Natur der Sache bedingt. Interessanter ist der scharf ausgeprägte Gegensatz von Nordosten und Südwesten. Derselbe würde noch mehr zum Ausdruck kommen, wenn wir statt der monatlichen Abstufungen mindestens 14tagige wählten. Spätestes Aufblühen in Ost- und Westpreussen haben wir in den Gegenden von Klaussen bezl. Schöneberg, thatsachlich liegen auch auf unsrer Karte diese Orte zwischen der 4 und 5 Monatkurve. Wie auf der Hoffmannschen Karte Mecklenburg hervortritt durch relativ spätes Eintreten der Aprilblüte, so zeigt auch unsre 5 Monatkurve eine tiefe Ausbuchtung in das Innere dieses Sehr gut stimmt auf beiden Karten der Vorzug der klimatischen Verhältnisse in der Kieler Umgegend; die 5 m Kurve buchtet sich hier tief ein, ebenso zeigt Karte hellere die Hoffmannsche eine Farbe Zeichen, dass hier die Aprilblüte früher eintritt wie in der Schleswig-Holstein gehört zu seinem ganzen Umgebung. grössten Teile in beiden Fällen zu dem ungunstiger gestellten Nordosten. Recht gut ist ferner die Übereinstimmung des Rheinlandes in beiden Darstellungen. Der roten Farbe der Hoffmannschen Karte entspricht auf unsrer Karte die Begrenzung durch die 6 m Kurve, sodass das Rheinthal eine mittlere Dauer der 10° Temperatur zwischen 6 und

7 Monate aufweist. Auch das Moselthal und die Kölner Gegend zeigen enge Beziehung zu der Karte Hoffmanns. Wir finden also eine recht gute allgemeine Übereinstimmung beider Karten und können daher wohl mit einigem Recht auf gewisse Abhängigkeit der phänologischen Erscheinungen von der Wärmedauer schliessen. Ähnliche Betrachtungen lassen sich auch an die anderen Karten knüpfen. Mit dem Ende der O° Temperatur wird die erste Entwicklung unsrer Frühlingspflanzen in enger Beziehung stehen. Eine andere Menge von Pflanzen wird im Erblühen Abhängigkeit vom Eintritt der 5° Temperatur zeigen. Dann wird es auch Gewächse geben, die nur gedeihen, wenn eine höhere Temperatur genügend lange anhält. Wir können erwarten, dass diese in einem Verhältnis zu unsrer 4. Karte stehen.

Zur vollkommenen Reife der Weintraube Vitis vinifera ist nach Grisebach ausser einer Entwicklungsperiode von 6 bis 7 Monaten auch eine beträchtlichere Sonnenwärme von mehr als 20° nötig. Das stimmt vozüglich mit den Ergebnissen unsrer Tabellen überein. Gerade das Rheinthal ist ausgezeichnet einerseits durch eine mehr als 6monatliche Dauer der Temperaturperiode über 10° C.; andrerseits finden wir nur hier längere Dauer einer mittleren Tageswärme von mehr als 20°. Das giebt uns also die beste Erklärung dafür, weshalb wir nur in diesem Teil des deutschen Reiches einen vorzüglichen Wein antreffen. Notreif wird die Traube zwar noch an sehr vielen anderen Orten, aber sie liefert sonst nirgends mehr einen guten, trinkbaren Wein, sondern dient höchstens als Obst. Das Vorkommen der Rebe überhaupt wird nicht etwa durch einen milden Winter bedingt; denn wir finden noch bei Soorquitten am Sensburger See in Ostpreussen Weinberge. Vereinzelt steigt der Weinstock sogar noch bis nach Stockholm hinauf; ja er trägt hier noch in besonders günstigen Jahren reife Früchte.

Viel empfindlicher gegen die Winterkälte ist z. B. Cydonia vulgaris, die Quitte. Der harte Winter Ostpreussens werhindert dort ihr Vorkommen gänzlich, während sie sich

im übrigen Deutschland fast überall findet, wennschon oft strauchartig verkrüppelt.

Die Verbreitung der Buche Fagus silvatica ist in ihrer Abhängigkeit vom Klima bekannt. Nach Grisebach muss ihre Vegetationsperiode mindestens fünf Monate betragen. Sie belaubt sich nach Vauzel in Kopenhagen im Mittel am 9. Mai, der Eintrittszeit der Temperatur von mehr als 10°. Die Beobachtung Grisebachs wird von unsrer Karte bestätigt; denn wenn wir beachten, dass die Entlaubung erst etwa bei 7.5° Tageswärme eintritt, erklärt es sich, dass ihre Verbreitungsgrenze etwas über unsre 5 m Kurve hinaus-In Westpreussen gedeiht die Buche wohl überall. Die Grenze ihres östlichen Vorkommens verläuft zwischen Braunsberg und Königsberg durch Ostpreussen über Polen nach Podolien<sup>1</sup>). In Dorpat erfriert sie fast in jedem Winter. Auf der Nevainsel in Petersburg kommt sie noch cultiviert Ihre Verbreitung wird wohl mitbedingt durch den kalten Winter (nach Hoffmann auch durch die zunehmende Trockenheit).

Hoffmann giebt noch für eine grosse Zahl von Pflanzen die Eintrittszeiten ihres Aufblühens, wie ihrer Fruchtreife an. Er hat aber zu seinen phänologischen Untersuchungen gerade solche Pflanzen erwählt, die eine möglichst grosse Verbreitung haben, so dass sie gewöhnlich in Deutschland überall vorkommen. Für uns wären aber die entsprechenden Beobachtungen an solchen Pflanzen ungleich interessanter, die nur in bestimmten Teilen des deutschen Reichs sich finden. Durch Vergleich würden wir wohl noch manche i Erscheinung auf diesem Gebiete erklären können, wenn erst in dieser Beziehung reichlicheres Beobachtungsmaterial zusammengestellt wäre.

<sup>1)</sup> Trautwetter, die pflanzengeographischen Verhältnisse des europäischen Russland.

I.

u.

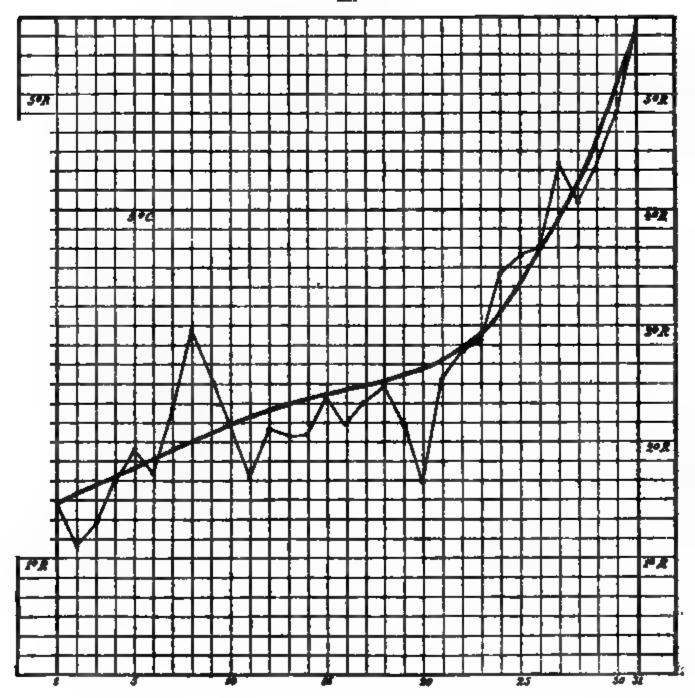

|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   | , |   |
|   |   |   |   |





13. T

## Litteraturangabe.

A. Supan, Dauer der Hauptwärmeperioden in Europa. (P. M. 1887, S. 165).

Mohn, Grundzüge der Meteorologie.

Günther, Geophysik.

Sprung, Lehrbuch der Meteorologie.

Dove, Die Verbreitung der Wärme.

Dove, Abhdl. der Berl. Akad. 1856 (S. 108).

E. E. Schmid, Allgemeine Encyclopädie der Physik.

G. Schneider, Bestimmung wahrer Monatsmittel der Temperatur von Bremen.

Köppen, Tafeln zur Ableitung der Mitteltemperatur u. s. w.

Hann, Klimatologie.

Hann, Astronom. und physik. Geographie (T. 1 der allgem. Erdkunde).

Hann, Atlas der Meteorologie.

Wild, Temperaturverhältnisse des russischen Reiches.

Kämtz, Lehrbuch der Meteorologie.

Supan, Phys. Erdkunde.

Behm, Geographisches Jahrbuch.

v. Bebber, Handbuch der Witterungskunde.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik. Jahrg. 12.

Zeitschrift der östr. Gesellschaft für Meteorologie (Bd. 19 u. 20 u. Bd. 9, S. 141).

Astronomische Nachrichten, 6. Bd.

Kleemann, Das Klima von Halle.

Kgl. preuss. Statistik, Meteorologisches. Von Anfang bis 1884. Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Kgr. Bayern.

Jahrbuch des Kgl. sächs. meteorolog. Instituts.

Resultate der meteorolog. Beobacht. der Sternwarte Leipzig.

Württemberger Jahrbücher für Statistik und Landeskunde.

Grisebach, Vegetation der Erde.

Drude, Pflanzengeographie.

Borggreve, Die Verbreitung und wirtschaftl. Bedeutung der wichtigsten Waldbaumarten innerhalb Deutschlands.

Meteorologische Zeitschrift.

- H. Hoffmann, Resultate der wichtigsten pflanzen-phänologischen Beobachtungen in Europa nebst Frühlingskarten.
- H. Hoffmann, Phänologisch-klimatologische Studien über Sambucus nigra.
  - H. Hoffmann, Phänologische Untersuchungen.
- H. Hoffmann, Vergl. phänolog. Karte von Mitteleuropa (1881 u. 1882 in P. Mitth.).
  - E. Thne, Karte der Aufblübzeit von Syringa vulgaris.

## Ueber ein altes, durch den Hafenbau bei Magdeburg aufgedecktes Elbstrombett.

Von

Professor Dr. Schreiber, Magdeburg.

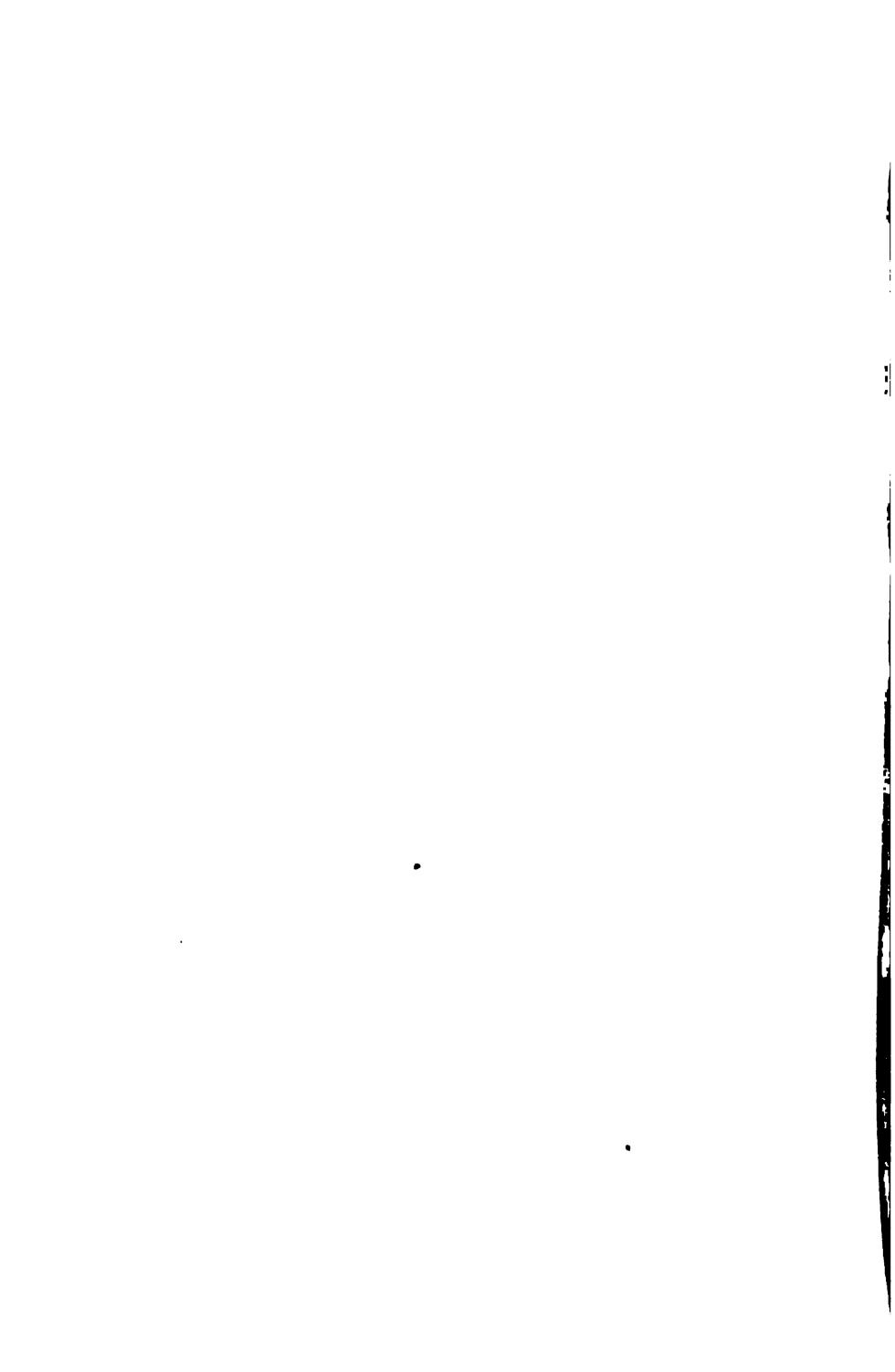

Die Felsmassen, welche den Untergrund Magdeburgs und der Neustadt bilden, die Kulmgrauwacke und die Sandsteinmassen des Rothliegenden, dachen sich nach der Elbe zu (um 10 m) ab, treten in dem Elbbette noch zu Tage und sinken jenseits desselben so beträchtlich ein, dass sie nur an wenigen Punkten zur Beobachtung gekommen sind. Es sind vier das Elbbett quer durchsetzende Felskämme zu unterscheiden. Der nördlichste, welcher die Pfeiler der Berliner Eisenbahnbrücke trägt, ist die Fortsetzung der Grauwacke der Neustadt; er durchquert das Nordende des neuen Hafens. Der zweite südlicher gelegene, etwa 30 m breite Felsrücken gehört dem Grauwackenzuge an, der am Krökenthor ansteht und in der Ringstrasse (zwischen Ulrichsthor und Eisenbahnübergang) bei Ausschachtung des Hauptcanals durchbrochen werden musste; er tritt niedrigem Wasserstande in der Alten Elbe hervor. beiden südlichsten sind von dem die mittleren und südlichen Stadttheile tragenden Sandsteinrücken des Rothliegenden gebildet; der eine trägt die Pfeiler der Strom- und die der Alten Elbbrücke und hat eine so beträchtliche Breiten-Ausdehnung, dass er auch längs des Packhofs den Boden des Flussbetts am linken Ufer bildet und dadurch der Schifffahrt beschwerlich wird; der andere am meisten südlich gelegene wird bei niedrigem Wasser dem Dom gegenüber sichtbar.

Es muss auffallend erscheinen, dass sich die Elbe da ihren Lauf gewählt hat, wo diese Felsmassen buhnenartig in ihr Bett vorragen, während doch in dem östlich angrenzenden Gebiete dem Elbstrome weniger Hindernisse im Wege standen. Dass sie nicht immer diesen Weg gewählt hat, dass sie sich weit über die Grenzen hinaus erstreckte, in welche sie jetzt eingeengt ist, haben Untersuchungen des Untergrundes an den verschiedensten Stellen im Osten des jetzigen Elbbetts ergeben. Vor 20 Jahren boten die beim Bau der Eisenbahnlinie Magdeburg-Burg von Seiten der Bahnverwaltung angestellten Untersuchungen des Bodens werthvolles Material, den Untergrund zwischen Elbe und Ehle und über die Ehle hinaus kennen zu lernen. Innerhalb dieses Landstriches wiesen die auf 8-30 m Tiefe angestellten Bohrversuche überall Elballuvionen nach, und das Ehlebett selbst, welches sich jetzt nur noch als Rinne eines kleinen Baches darstellt, ist der schwache Ueberrest eines ehedem 175 m breiten und 10 m tiefen Elbbetts. Bei Ausschachtung des Bodens fand man unter 2 m mächtigem Elbschlick einen von organischen Resten durchsetzten Sand in der wechselnden Stärke von 3-5 m, darunter Elbkies. Das Bett war durch den Elbstrom bis auf den Thon eingeschnitten, der bei 10 m Tiefe anstand. Beim Ausschachten der Pfeilerfundamente fand man ebenso wie auf dem Grunde unseres Elbbettes zahlreiche Baumstämme, an denen die vegetabilische Faser zum Theil noch erhalten war (1/10 der ausgeschachteten Masse waren solche Baumstämme). Dieselben waren weniger gut erhalten als in dem westlich gelegenen Elbbette; von der verrotteten vegetabilischen Masse war der Sand gefärbt, eine Erscheinung, welche in dem westlichen Elbbette ebenfalls unbekannt ist. Es fallt in der That nicht so schwer, die Ehle als altes verlassenes Elbbett zu betrachten. wenn man den Endlauf derselben betrachtet. Sie fliesst, ehe sie die Elbe erreicht, in ein noch jetzt so bezeichnetes altes Elbbett und in die alte Lostauer Elbe. Wahrscheinlich bezeichnet ihr Bett einen der frühesten Flussläufe der Elbe nach der Diluvialzeit.

Durch die Hafenausschachtung ist nun ein anderes altes Strombett der Elbe aufgedeckt worden, welches westlich vom jetzigen Elblaufe gelegen ist und unmittelbar am nördlichen Ende der eigentlichen Stadt Magdeburg beginnt. Die Bohrversuche, welche die Bauverwaltung vor Inangriffnahme der Hafenarbeiten mit vieler Sorgfalt und Umsicht angestellt hat, lassen die Form des alten Elbbettes auf diesem verhältnissmässig kurzen Raume construiren. Am Südende wie am Ausgange des Hafens hat die Elbe 9 m tief in den Grünsand eingeschnitten; dagegen bildete am Nordende desselben der oben zuerst erwähnte (nördlichste) Grauwackenrücken, welcher sich quer durch die Elbe zieht, in frühester Zeit einen 3-4 m hoch emporragenden Felsenkamm, welcher dem Anprall der Wogen widerstand. Die jüngeren Deckschichten desselben, der Tertiärgrünsand und der Diluvialkies wurden, der erstere in seinen oberen Schichten, der letztere gänzlich bis auf die eingeschlossenen erratischen Geschiebe durch die Strömung fortgeführt. Man findet daher auf dem Felsenkamme, dessen Schichten unter 60° nach Süden einfallen, weder Grünsand noch diluviale Ueberreste; auf dem südlichen und nördlichen Hange desselben Grünsand, auf welchem die grossen nordischen Geschiebe der diluvialen Periode zerstreut lagern und dazwischen eingestreut Knochen von Thieren der Diluvialfauna. In grösserer Entfernung von dem Felsenriffe der Grauwacke verringerte sich der schützende Einfluss desselben für den Grünsand; man sieht ihn daher nach Norden wie nach Süden zu sich einsenken; er wurde durch Bohrversuche weder am Südnoch am Nordende des Hafens erreicht. Das ursprüngliche Elbbett reicht also hier bis auf nicht ermittelte Tiefen.

Ungesucht drängt sich die Frage auf: In welcher Zeit hat die Elbe dieses Bett gewählt und inne gehabt? Die erste Frage ist nur durch Beantwortung der zweiten annähernd zu lösen. Dass Menschen bereits an den Ufern jenes Elbstromes hausten, ist wahrscheinlich. Darauf deuten die Gegenstände, welche auf dem Grunde dieses Elbbettes gefunden wurden, ein 5½ m langer Einbaum und 2 bronzene Speerspitzen, welche vom Nürnberger Germanischen Museum

prähistorisch anerkannt sind. Der Einbaum ähnelt nach dem Urtheile des Kieler Museums denen, die aus Mooren und Niederungen zu Tage gefördert sind, doch scheint die Form etwas moderner. Das genauere Alter konnte nicht festgestellt werden, da dem Museum nur eine Photographie des Bootes zugestellt werden konnte und aus derselben die Schnittslächen der Wandung, die einen Schluss auf die Beschaffenheit des Werkzeuges der Bootzimmerer und so auf das Alter des Fahrzeuges selbst gestatten, nicht ersiehtlich waren.\*)

Die erste, im September 1891 gefundene Speerspitze wurde zur gefälligen Begutachtung an das Nürnberger Museum gesendet. Das Urtheil lautete, dass dieselbe aus prähistorischer Zeit stamme; die gute Arbeit und schöne Form scheine darauf hinzudeuten, dass sie klassischer Arbeit und nur durch Handelsbeziehungen an den Fundort gelangt sei. Letztere Ansicht theilt nun freilich das Kieler Museum nicht. Es bezieht sich darauf, dass unsere Vorfahren, bevor sie das Eisen kannten, sich bronzener Waffen und Werkzeuge bedienten und solche auch selbst anfertigten, wie gefundene Gussformen bezeugen; es finden sich daher unter den Bronzewaffen ebenso gut lokale wie fremde typische Als im November dann die zweite Speerspitze Formen. 400 m von der ersten entfernt unmittelbar über dem Grauwackekamme gefunden wurde, wanderten Zeichnungen der beiden Spitzen an das Kieler Museum und wurden dort als typische Formen des 10. Jahrhunderts vor Christus erklärt.

So ähnlich beide Spitzen sind, so fällt doch ein Unterschied leicht in die Augen. Die Schneide der ersten Lanzenspitze verbreitert sich allmählich bis zu 35 mm, welche sie

<sup>\*)</sup> Ein Einboot ist schon in früheren Jahren bei Louisenthal in der Elbe gefunden worden. Bedauerlicherweise ist dasselbe beim Liegen an der Luft zu Grunde gegangen. Für die Erhaltung des jetzigen wird Sorge getragen werden.

in der Entfernung von 55 mm von der Basis erreicht, während die zweite sich vom Grunde aus sofort stark in die Breite streckt bis zu 54 mm, die sie bei 32 mm Höhe über dem Grunde erlangt; auch die Gesammtlänge beider, ferner die Zierlinien am Grunde und die Patina sind verschieden.

Höher liegend als die beiden Spitzen lagerten im Sande eine grosse Anzahl von Baumstämmen. Dass ein geregeltes Gemeinwesen, eine Culturstätte an dieser Stelle der Elbebereits bestanden hätte, als der Durchbruch der Elbe in dies westlichste Strombett stattfand, ist hiernach unwahr-

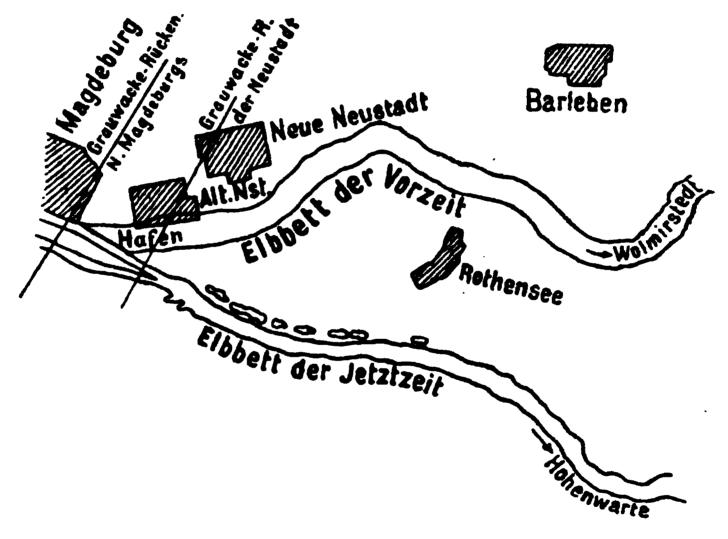

scheinlich, da man es sonst nicht wohl hätte geschehen lassen können, dass eine solche Unzahl von Stämmen sich im Flusse ansammelte und versandete.

Im Vertrauen auf das Urtheil des Kieler Museums darf man aussprechen, dass der Strom hier bereits 1000 Jahre vor Christus sein Bett benutzt hat.

Da auf dem Grunde des Flussbettes viele Hörner gefunden wurden und aus der grössten Tiefe auch der Schädel eines Rindes ausgebaggert wurde, drängte sich die Frage auf: Unterscheidet sich unser wichtigstes Hausthier, das Rind, in wesentlichen Punkten von dem Rinde der damaligen Zeit? Das betreffs des Schädels und der Hörner eingeholte massgebende Urtheil der Herren Professor v. Fritsch und Dr. Eisler aus Halle lautete: "Der Schädel ist der einer zahmen Kuh. Zwar sind die Erhabenheiten am Hinterhaupte (zwischen den Hörnern) etwas stärker ausgeprägt als bei unserem Rindvieh; doch ist dies darauf zurückzuführen, dass das Thier, wie überdies die Dünnheit der Schädelknochen zeigt, sehr jung verenden musste und bei jungen Thieren eben diese Protuberanzen stärker ausgeprägt sind als bei alten." Die Untersuchungen können jedoch noch nicht als abgeschlossen gelten, da die Untersuchung aller auf dem Grunde gefundenen Knochen noch aussteht.

Zeugen der Steinzeit sind in dem Flussbett nicht gefunden worden, so aufmerksam auch danach geforscht wurde.

Bekannter als die Zeit, in welcher der Fluss dieses Bett gewählt hat, ist die Zeit, in welcher er es verlassen hat.

Hoffmann schreibt darüber in seiner Geschichte der Stadt Magdeburg: "Von der Elbe floss in früheren Zeiten ein Arm hinter der Neustadt ab, wo er vor dem jetzt zum Amte Wolmirstedt gezogenen ehemaligen Schlosse unter der Amtsbrücke die Ohre aufnahm. Vereint mit dieser fiel sie etwa eine Meile weiter bei dem Dorfe Lötzke oder Loitsche wieder in den Hauptstrom (Torquatus Ic pag. 74). Seitdem aber die Elbe vor etwa 300 Jahren ihren Lauf geändert und sich mehr nach Osten gewendet hat, wodurch damals ein bedeutender Wasserschaden angerichtet wurde, nahm die Ohre von Wolmirstedt ab das Bett jenes verlassenen Armes in Besitz und verlängerte dasselbe bis Rogätz hin, um sich mit der Elbe vereinigen zu können".

Dasselbe berichtet Walthern in den Merkwürdigkeiten aus der Magdeburger Historie 1738 (pars VII., 5-6).

Dieser alte Elbstrom übertraf unseren jetzt angelegten Hafen beträchtlich an Breite; denn auch die westlich gelegenen Gebäude des tiefer liegenden Theiles der Alten Neustadt, z. B. die Gasanstalt, sind auf Elballuvionen gegründet. Von Interesse ist, seinen Lauf nach Norden zu verfelgen. Seine westliche Grenze im Norden Magdeburgs fand er an den tertiären Ablagerungen der Neuen Neustadt; er näherte sich der NO-Spitze derselben auf 370 m, war bereits bei Rothensee 2600 m von dem jetzigen Elblauf entfernt, so dass Rothensee selbst in der Mitte zwischen beiden Flussläufen lag, näherte sich in einem grossen Begen Elbey, wo tertiäre Gebilde sein weiteres Vordringen nach Westen hinderten und nahm dann bei Wolmirstedt die Ohre auf.

Herrn Dr. Dittmar verdanke ich die Kenntnissnahme von einem für unsere vorliegende Frage höchst wichtigen Croquis Pappenheims von diesem Elbstrome und den in der Nähe belegenen Ortschaften aus der Zeit der Belagerung Magdeburgs.

### Verbreitung

der

# Grauwackenformation im Untergrunde Magdeburgs.

Von

Professor Dr. Schreiber, Magdeburg.

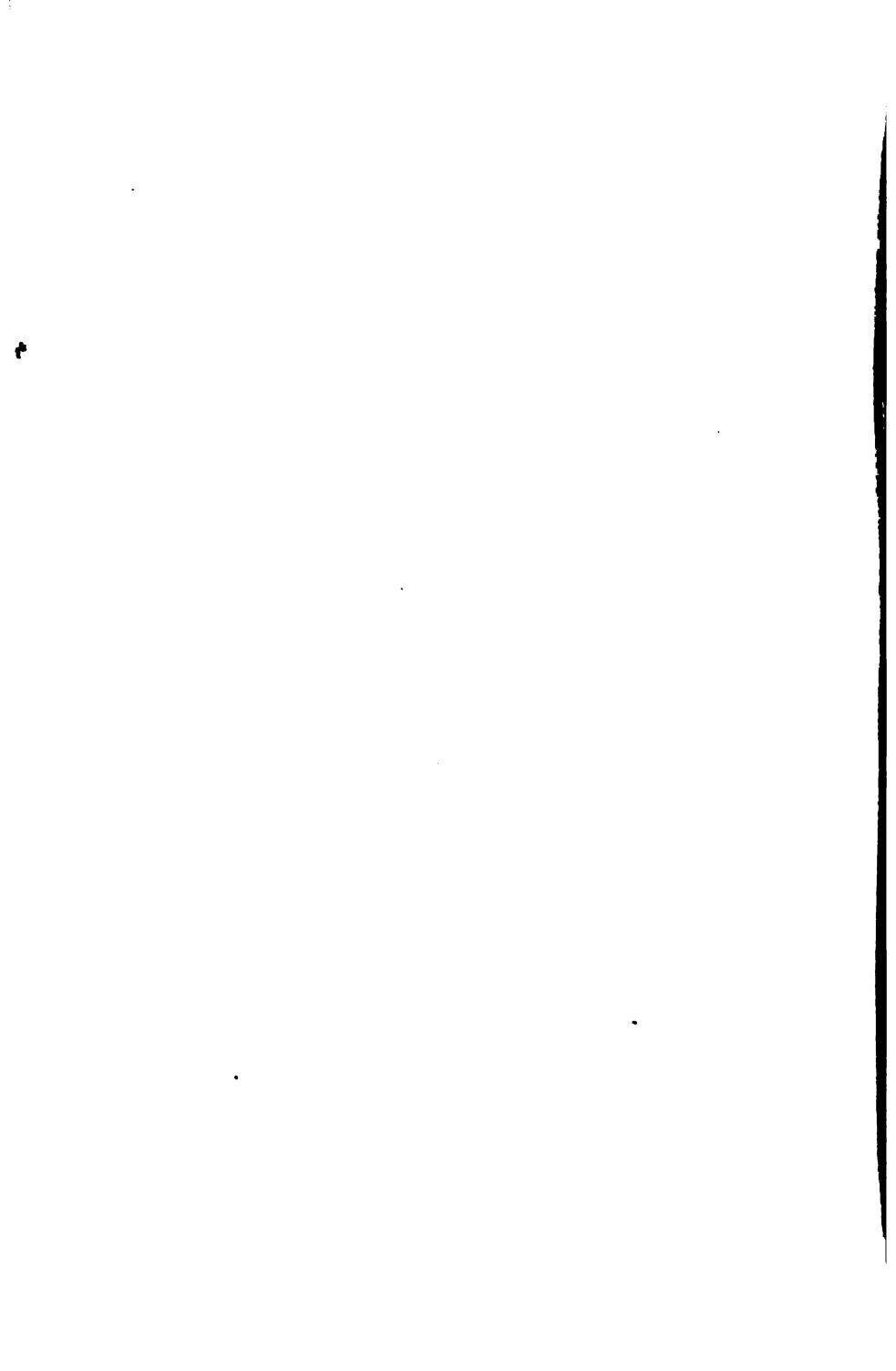



l .

Ein übersichtliches, in der Schichtenfolge scharf gegliedertes Gesammtbild von den Bodenverhältnissen des Stadtbezirks Magdeburg lässt sich erst dann gewinnen, wenn die Lagerungsverhältnisse der den tießten Untergrund bildenden Formation, der Culm-Grauwacke, bekannt sind. Denn die Bodengestaltung im Ganzen und Grossen ist durch diesen felsigen Kern bestimmt, während die später darüber abgelagerten Schichten, das Rothliegende, der tertiäre Grünsand und die zuletzt entstandenen diluvialen Gebilde, das Gepräge der durch Ablagerung der ältesten Formation geschaffenen Bodenform im Wesentlichen beibehalten und nur dadurch verändernd auf die erste Bodengestaltung eingewirkt haben, dass sie Schluchten mit ihrem Material ausfüllten, Höhen und Tiefen einebneten.

Den freundlichen Mittheilungen der städtischen Bauverwaltung verdanke ich umfassende Kenntnissnahme von den in den letzten Jahren bewirkten Canal- und Hafen-Ausschachtungen und von den für diesen Zweck ausgeführten vorbereitenden Arbeiten, welche eine genaue Umgrenzung des Grauwackengebietes der Stadt Magdeburg ermöglicht haben.

Wenn ich auch nicht beabsichtige, den Stadtbezirk selbst in den folgenden Darlegungen zu überschreiten, so scheint mir doch, um das Verhalten der Grauwacken-Formation innerhalb der Grenzen Magdeburgs richtig würdigen zu können, erforderlich, einen Blick darüber hinaus auf die Lage und Gestalt dieser beträchtlichen Grau-wackenerhebung am Fusse der grossen norddeutschen Tiefebene zu werfen.

Die Grauwacke erstreckt sich von Magdeburg, ihrem östlichsten Grenzpunkte, nach Westen zu bis Flechtingen als eine geschlossene Felsmasse, von der in Intervallen einzelne Punkte emportauchen, während die bei weitem grösste Fläche durch jungere Gebirgsmassendem Auge entzogen bleibt. In diesem (soweit Steinbruchund Brunnentiefe für die Beobachtung reichen) 11/2 Meilen breiten Felsengurtel lassen sich auf Grund der bei Magdeburg gemachten Beobachtungen und der weiter westlich drei Längsrücken gegebenen Aufschlüsse unterscheiden, welche an einzelnen Punkten über die Deckschicht hervorragen oder doch in nicht zu grosser Tiefe unter derselben entlang streichen, und zwischen denen sich Längsthäler hinziehen, deren Tiefe nicht ermittelt ist. Der stidlichste dieser Grauwackenhöhenztige ist durch folgende Punkte bestimmt: Norden der Altstadt Magdeburg, Olvenstedt, Gross-Rottmersleben-Hundisburg, Dönstedt, Stipplingen, Flechtingen; der mittelste durch die Punkte: Magdeburg-Neustadt, Ebendorf, Dahlenwarsleben, Althaldensleben; der nördlichste ist bestimmt durch Barleben, Vahldorf.

An dem Nordabhange dieses Granwackenzuges sind meist nur diluviale Schichten abgelagert, aus denen an einzelnen Stellen Tertiärschichten wie Inseln hervorragen; nur an einer Stelle, bei Vahldorf, ist ein Glied einer älteren Epoche, der Gyps des Zechsteins, erhalten geblieben. Am Südabhange des Magdeburg - Flechtinger Höhenrückens lagern die Sandsteinbänke des Rothliegenden, in so weit nicht anstatt dieser der Porphyr sich vorfindet. Das Rothliegende steht an bei Magdeburg, Mammendorf, Nord-Germersleben, Alvensleben, Everingen; der Porphyr findet sich bei Mammendorf, Schakensleben und Alvensleben bis Eickendorf.

Bei Magdeburg ist das Rothliegende nicht allein unter der stidlichen Hälfte der Altstadt durch Canalbauten und Brunnenanlagen aufgedeckt, sondern noch weit nach Stiden zu durch tiefe Bohrlöcher ermittelt. Ein bei Salbke angesetztes Bohrloch wies das Rothliegende unter der Zechsteinformation bei 180—250 m Tiefe nach, und im Süden der Sudenburg erreichte ein 1872—1875 bis 600 m Tiefe niedergebrachtes Bohrloch unter der Kupferschiefer führenden Zechsteinformation und über schwarzem Kohlenschiefer das Rothliegende bei 203—574 m Tiefe.

Im Untergrunde Magdeburgs und Magdeburg-Neustadt haben Brunnenbohrungen und Canalausschachtungen zwei von O nach W streichende Grauwackerücken nachgewiesen, welche durch ein 700 m breites Längsthal, BB—C, C, der Karte, dessen Tiefe bisher durch Bohrungen noch nicht ermittelt ist, von einander geschieden sind. Der nördlichste dieser Rücken (C<sub>2</sub>C<sub>2</sub>—B<sub>2</sub>B<sub>2</sub> der Karte) lässt sich von der Elbe aus bis zur Grenze der Neustadt verfolgen. Im Elbbett steht dieser Felsrücken in der Nähe des ersten linksseitigen Brückenpfeilers bei + 39,66 m, in der Nähe des zweiten bei + 36,67 m an; weiter westlich bei Ausschachtung des nahe belegenen Hafens machte sich seine beträchtliche Breitenausdehnung von 600 m bemerkbar. Bohrversuche ermittelten ihn 750 m nördlich vom Stidende des Hafens bei + 39,62, 100 m weiter sank er zu einer muldenförmigen Vertiefung bis + 38,47 m, erhob sich dann 100 m weiter, bei 1050 m Entfernung vom Stidende des Hafens bis +41,2 m, sank 100 m weiter auf +39,61 m und bei 1250 m Entfernung auf + 35,65 m ein. In der Agnetenstrasse, 900 m westlich vom Hafen, ist die Grauwacke bei + 44,863 und 1600 m westlich vom Hafen auf dem Neustädter Breitenwege 280 m nördlich vom Eisenhahnübergange bei + 48,873 m erbohrt.

Der nördliche Grauwackenkamm erhebt sich also von der Elbe bis zum Breitenwege der Neustadt um 9,213 m.

Der Breiteweg der Neustadt schneidet diesen Höhenzug, seweit Canal-Anlagen ermitteln liessen, in einer Breite von 700 m. Die Grauwacke steht nämlich bereits 100 m stüdlich vom Eisenbahnübergange bei + 44,675 m an, am Eisenbahnübergange selbst bei + 46,049, 170 m weiter nördlich bei + 46,352, 170 m weiter steigt sie zu ihrer Gipfelhöhe: + 48,873, buchtet sich bis zur Mittagstrasse um mehr denn 20 m ein und erhebt sich an diesem Punkte wieder auf + 47,094; darüber hinaus nördlich und nordöstlich ist sie nur noch an wenigen Stellen der Neustadt, nämlich Nachtweiden- und Heinrichstrassen-Ecke, ferner Nachtweidenstrasse 55 und 71 bei + 42,569 m durch Brunnenbohrungen nachgewiesen.

Der südliche Grauwackenrücken (CC-BB der Karte) trägt den Nordtheil der Altstadt Magdeburg. Der Südrand desselben fällt nur wenig über die Schrotdorfer-, Katharinen-, Tischlerkrug- und Vogelgreifstrasse hinaus, sein Nordrand gehört früheren Befestigungswerken, der jetzt zur Bebauung bestimmten Nordfront an. Seine Gipfellinie durchschneidet den Schrote-Platz und lässt sich über die Grosse Steinernetischstrasse, den Wallonerberg bis zum Bett der Alten Elbe nördlich der Friedrichstadt verfolgen; ist sogar noch 1450 m östlich von der Alten Elbe bei geringerer Tiefe durch Bohrversuche erreicht. Die Breite dieses Höhenzuges, so weit dieselbe durch Bohrungen ermittelt ist, beträgt 750 m; sein Ansteigen von der Elbe aus, wo er bei + 41 ansteht, bis zur Ringstrasse, wo er bis + 50,81 sich erhebt, also auf eine Entfernung von 2000 m, beträgt fast 10 m.

Die Schichten streichen zwar in beiden Höhenzügen in derselben Richtung (W6°S), fallen aber unter ganz verschiedenen Winkeln ein. In dem (jetzt verschütteten) Steinbruch der Neustadt unter 36°, im Hafen unter 56°, am Nordrande des südlichen Höhenrückens unter 68°, an der Kreuzung des Breitenweges und Strasse XII unter 66°. Erhebliche Schichtenstörungen liessen sich nur in der Nähe der Gipfellinie des südlichen Höhenrückens bemerken. In Strasse XI, 80 m westlich vom Breitenwege, wird die in der Richtung W 6° S streichende Grauwacke unter einem Winkel von 18° von einem 25 m breiten Gebirgs-

spalt durchsetzt, den ein grosskörniges Conglomerat füllt. Dieselbe Erscheinung zeigte sich bei Canalisirung des Breitenweges 120 m nördlich vom Krökenthore; hier unterbricht nämlich die Schichten ebenfalls ein 11 m breiter Spalt, der von einer Conglomeratschicht angefüllt ist. Bemerkenswerth erscheint, dass beide Gebirgsspalten, welche durch geschichtete Grauwacke getrennt sind, parallel laufen.

Ueber die Entstehung des 700 m breiten Thalgrundes, welcher zwischen beiden Grauwackenrücken in westlicher Richtung verläuft, werden die in den nächsten Jahren auszuführenden Canalanlagen wahrscheinlich keinen Außehluss geben, da sie meist nur 5—7 m tief einschneiden; es fehlt jedoch nicht an Anhaltspunkten, auf Grund deren sich behaupten lässt, dass dieser Einschnitt bereits vor der Tertiärzeit entstanden sein muss. Der Grünsand, ein dieser Epoche angehörendes Gebilde, überlagert nämlich die seitlichen Abhänge beider Höhen und findet sich auch als Ausfüllungsmaterial des zwischen denselben befindlichen Einschnitts. Wir finden ihn z. B. im Hafen als Decke der Grauwackenhöhe auf dem nördlichen und südlichen Abhange derselben.

Dass bereits innerhalb der langen, unbestimmbaren Zeit, seit Ablagerung der Grauwacke bis zur Tertiärepoche, eine Anhäufung zertrümmerten und abgerundeten Materials an den Felsabhängen oder im Thalgrunde selbst stattgefunden hat, dafür spricht ein Aufschlusspunkt zwischen dem Breitenwege und der neu angelegten Gustav-Adolfstrasse. Hier nämlich, am Nordabhange des südlichen Höhenrückens, wo sich die Culmgrauwacke, welche unter 73° nach Süden zu einfällt, in ihrer Streichungslinie nach dem östlich 10 m tiefer liegenden Elbthal in 23 m Entfernung um 3 m, nämlich von + 47,50 m auf + 44,50 m abdacht, findet sich ein Conglomerat, welches an einer Stelle 2.5 m mächtig das Hangende der geschichteten Culmgrauwacke bildet, und dessen abgerundete Fragmente zum

Conglomeratschicht vor der Tertiärzeit entstanden und hier abgelagert ist, geht daraus herver, dass der Grünsand diese Conglomeratschicht durchdrungen, sogar mit den ihm angebörenden organischen Resten angefüllt und dann mit einer 2—4 m mächtigen Schicht überlagert hat. In dem Conglomerat wurden durch Grünsand verkittet gefunden: Pectunculus Philippi Desh., Cardium eingulatum, Astarte Henkelii Nyst, Fusus Koninikii Nyst, Ampmia Goldfussi.

Diese Beobachtungen, welche an einer tiefer gelegenen Stelle am Nordabhange des stidlichen Grauwackenrtickens angestellt werden konnten, lassen sich also dahin deuten: dass Gesteinstrümmer, welche sich von dem hier anstehenden geschichteten Gestein wesentlich unterseheiden, bereits vor der Tertiarepoche hier abgelagert sind. Da diese Gesteinsbrocken. welche zum Theil Kopfgrösse erreichen, abgerundet sind, lässt sich die Anhäufung derselben an dieser Stelle nur durch Wassertransport erklären. Da ferner diese Trümmer, wie auch die untersten Schichten des Grünsandes an dieser Stelle durch kohlensauren Kalk untereinander verbunden sind, so liegt die Annahme sehr nahe, dass das Wasser, welches diese Schlucht füllte, reich an diesem Bindemittel gewesen Eine Umwandlung des lockeren Grünsandes in feste Sandsteinbank kam bisher nur noch an einem Punkte des Magdeburger Gebietes - nördlich vom Krökenthore, wo sich in einer Entfernung von 120 m die Grauwacke um 3,20 m abdacht — zur Erscheinung; es fehlte hier aber die Geröllschicht, während Tertiärversteinerungen sich reichlich vorfanden.

Da der Boden Magdeburgs sich nur in der Richtung von W nach O einsenkt, dagegen in der Richtung von S nach N nur geringe Niveau-Unterschiede erkennen lässt, so muss auch die Tiefe, bei der die Grauwacke unter der Oberfläche der Stadt durch Brunnenanlagen und Häuserfundamente angetroffen wird, eine verschiedene sein. Da der Breiteweg der

Altstadt, die Lüneburgerstrasse und der Breiteweg der Neustadt die S-N-Richtung verfolgen und die beiden Rücken der Grauwackenzone ihrer Breite nach durchschneiden, so können die Angaben, welche sich auf diesen Strassenzug beziehen, diese Thatsache am besten bestätigen. An ihrem Südende erreicht die Lüneburgerstrasse + 52,18, senkt sich nach der Faulen Renne (180 m vor dem Eisenbahnübergange) auf + 48,312 m ein, erhebt sich dann wieder bis zum Eisenbahnübergange auf + 49,449 m und bis zur Mittagstrasse auf + 51,494 m. Während also der Breitewegstrassenzug nur geringe Schwankungen in seiner Oberfläche zeigt, ist der Unterschied hinsichtlich der Tiefe, bei welcher die Grauwacke unter der Oberfläche ansteht, sehr beträchtlich. Die Stärke der lockeren Erdschichten über der Grauwacke an diesem Strassenzuge ist folgende:

Im Brunnen der Schrotdorferstr. 8 m Deckschicht über der Grauwacke

Zwischen Strasse I bis 35 m stidl. der Agnetenstrasse ist die Deckschicht so beträchtlich, dass die darunter anstehende Grauwacke nicht erreicht ist.

Ecke der Lüneburger- und

Zwischen den beiden letzten Punkten senkt sich die Grauwacke muldenförmig und hat mehr als 20 m Deckschicht.

Ueber der Grauwacke ist nach Süden zu das Rothliegende abgelagert, im Norden bildet vorzugsweise der Grünsand die Deckschicht. Auf der Gipfelhöhe des Felsenrückens ist an verschiedenen Stellen der Grünsand in der Diluvialzeit fortgeführt, und an seiner Stelle bildet die Deckschicht ein grünlich gelber, sandiger Thon, welcher nordische Geschiebe verschiedenster Grösse einschliesst und als die Grundmoräne eines gewaltigen Eisstromes zu betrachten ist. Gelegenheit, dies zu beobachten, wurde in den letzten Jahren durch die 5-7 m tiefen Canalausschachtungen, welche im Norden und Westen des Grauwackengebietes zur Ausführung kamen, mehrfach geboten. An solchen Stellen war nicht allein der Grünsand, sondern auch die obere lockere Felsschicht abgeschält, und in dem festen Gesteine zeigten sich eingeschliffene Rinnen und Rundhöcker mit zahlreichen in bestimmter Richtung verlaufenden Schrammen.

Magdeburg ist also, was aus obigen Ausführungen erhellt, eigentlich eine Felsenstadt, deren Charakter als solcher aber nicht zur Geltung gekommen ist, weil eine weiche Deckschicht jüngerer Formationen den starren felsigen Kern verhüllt.

#### Der

## Neustädter Hafen

und seine Fauna.

Von

W. Wolterstorff, Konservator, Magdeburg.

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |



ZIII./

ţen.



|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

#### Einleitung.

Im Herbst 1891 wurden aus dem neu angelegten Hasen der Stadt Magdeburg an der alten Neustadt in rascher Folge eine Reihe prähistorischer und paläontologischer Funde zu Tage gesördert; die Anlage, deren Bedeutung in rein geologischer Beziehung Herr Prof. Schreiber bereits nach Fertigstellung der Bohrarbeiten richtig gewürdigt hatte<sup>1</sup>), erwies sich somit auch in anderer Hinsicht als wissenschaftlich hochinteressant.

Daher bot mir die freundliche Aufforderung des Herrn Prof. Schreiber, in der Dezembersitzung des Naturwissenschaftlichen Vereins nach den prähistorischen Gegenständen aus dem Hafen auch die dort gefundenen Knochen vorzulegen und zu besprechen, willkommenen Anlass, auch meinerseits dem alten Elbbett und seiner Fauna näher zu treten.

Dank dem Entgegenkommen der städtischen Bauverwaltung wurde mir zu diesem Zweck die Besichtigung und
das Studium der Hafenausschachtungen ohne alle Schwierigkeiten gestattet. Leider aber waren zu dieser Zeit, November 1891, die Erdarbeiten im Grossen und Ganzen schon
beendet, die Herstellung der Quaimauern des eigentlichen
Hafenbassins fast abgeschlossen und dieses selbst stand
mit Ausnahme des nördlichsten Teiles unter Wasser, ebenso
der nördliche Teil des Zufahrtkanals (= Hafenkanals). Nur
auf die südliche Hälfte des Kanals und die nördlichste
Partie des Bassins, welche durch provisorische Dämme der
Einwirkung der Elbwässer entzogen waren, erstrecken sich

<sup>1)</sup> Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg für 1888, pag. 91.

daher meine eigenen Beobachtungen, und auch diese sind noch als sehr lückenhaft zu bezeichnen, da die Arbeiten im Hafen bereits Ende November aufhörten und jene im Kanal Anfang Januar 1892 in Folge des Hochwassers, welches auch diese letzte Strecke überflutete, plötzlich unterbrochen wurden und bis jetzt — März — nicht wieder aufgenommen werden konnten.

Wenn es mir trotz dieser ungünstigen Umstände möglich war, mich über die Terrainverhältnisse der ganzen geologisch wichtigeren Nordhälfte der Hafenanlagen und die Fundstellen der mannigfaltigen Objekte zu orientieren und über einzelne Fragen von speziellem Interesse Klarheit zu gewinnen, so verdanke ich dies der nicht genug anzuerkennenden Freundlichkeit des Herrn Prof. Schreiber, welcher auf den ersten Exkursionen selbst mich führte und auch später mit seinen Ratschlägen unterstützte, sowie der des Herrn Regierungsbaumeister Lucko, der mir manches Wissenswerte mitteilte.

Zu ganz besonderem Danke aber fühle ich mich Herrn Ingenieur Gadow, dem Leiter der Ausschachtungen im Hafen, verpflichtet; derselbe hat mich bei den geologischen Untersuchungen und den Aufsammlungen stets aufs bereitwilligste unterstützt und noch kürzlich durch die beigefügte sorgfältige Skizze des von mir näher untersuchten Terrainabschnittes hoch erfreut! —

Sämtliche Funde aus dem Hafenterrain verblieben Eigenthum der Stadt Magdeburg, indessen gelangten alle naturhistorischen Objekte, als Knochen, Gesteinsproben, unter Vorbehalt dieses Eigentumsrechts, im Museum des Naturwissenschaftlichen Vereins zur Aufstellung.

#### Geologischer Überblick.

Wie uns Herr Prof. Schreiber in seinem Vortrage vom 8. Dezember 1891 darlegte, ist im Neustädter Hafen als tiefstes geologisches Glied die Kulmgrauwacke, das Liegende der Steinkohle, erschlossen, welche unter 60 Grad steil nach Süden einfällt und in ihrem Streichen nach West, später Nordwest, in den grossen Neustädter Steinbrüchen und weiter bei Ebendorf, Hundisburg angetroffen wird. Von paläontologischen Erfunden aus dem Kulm des Hafens wären nur einige undeutliche Pflanzenreste zu erwähnen. Dagegen stimmt die petrographische Beschaffenheit, die meist hellgraue Färbung vollständig mit der Grauwacke von Hundisburg überein, während anderseits die durch Eisenoxyd rötlich gefärbte Grauwacke des zweiten, südlichern Kulmzuges von Olvenstedt und dem Krökenthor bis in die alte Elbe unterhalb der Friedrichsstadt<sup>1</sup>) in Färbung und Beschaffenheit im wesentlichen sich gleich bleibt.

Die nächst jüngere Schicht im Hafen gehört einer weit späteren Epoche unserer Erde an, dem Tertiär. Es ist der mitteloligocäne Grünsand, welcher im Hafen an mehreren Orten, namentlich an den Vorsprüngen und in den Vertiefungen des Grauwackefelsens, erhalten blieb und durch die Ausschachtungen aufgedeckt wurde; zur Zeit meiner Anwesenheit war er aber teils schon abgetragen, teils stand er wieder unter Wasser, so dass mir paläontologische Untersuchung nicht mehr möglich war. Die Verbreitung im Nordteil des Hafens zeigt die Skizze.

Die Sedimente der Quartärformationen sind von diesen ältern Gebilden scharf geschieden, sie beginnen mit einer Ansammlung grosser und kleiner Gesteinsblöcke, welche auf dem ganzen Terrain an der Oberfläche der Grauwacke und des Grünsandes verstreut liegen und sich, wie mir Herr Ingenieur Gadow mitteilt, in ihrer Höhenlage genau den Konturen der ältern Schichten anschmiegen, daher fanden

<sup>1)</sup> Schreiber, der Untergrund der Stadt Magdeburg, Heft IV der Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins, 1873, pag. 15, derselbe, Montagsblatt der Magdeburgischen Zeitung 1892, No. 11, pag. 81, und Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für 1891, pag. 49.

sie sich in der südlichen Hälfte des Hafens, wo der Grünsand in bedeutendere Tiefen sich herabsenkt, in geringerer Höhe als im nördlichen Teil. Ihre Grösse, die Mannigfaltigkeit ihrer Gesteinsbeschaffenheit charakterisiert sie als diluviale

#### Erratische Blöcke.

Erratische Blöcke aus unserer nähern Umgebung haben in der geologischen Litteratur vielerorts Erwähnung gefunden, bereits Hoffmann¹) waren sie aufgefallen, die Ewald'sche Karte<sup>2</sup>) bringt ihre bedeutenderen Anhäufungen, die "Grandkuppen", gut zur Darstellung, über ihr Vorkommen im Untergrund Magdeburgs verdanken wir Schreiber\*) sorgfältige Beobachtungen; eine Übersicht dieser Erscheinungen, ihre Erklärung giebt Wahnschaffe in seiner trefflichen Arbeit "die Quartärbildungen der Umgegend von Magdeburg"4). Wenngleich aber diese nordischen Geschiebe frei an der Oberfläche in ungestörter Lagerung an vielen Orten bei Magdeburg zu Tage treten, so am Steilhang bei Hohenwarthe, auf dem Teufelsberg bei Gersdorf, und im Untergrunde unserer Vaterstadt, namentlich durch die grossartigen Erdausschachtungen der letzten Jahrzehnte behufs Herstellung der neuen Festungswerke, der Kanäle in Unzahl aufgedeckt wurden, so war doch das Auftreten der Findlinge mitten im Elbbett, wenn schon a priori anzunehmen, noch nicht nachgewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Fr. Hoffmann, Beiträge zur Kenntnis der geognostischen Verhältnisse Norddeutschlands. I. Geognostische Beschreibung des Herzogtums Magdeburg, pag. 123.

<sup>2)</sup> Karte der Provinz Sachsen von Magdeburg bis zum Harz. Berlin, in Komm. S. Schropp, 1864.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) In den Abhandlungen und Jahresberichten des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg seit 1870.

<sup>4)</sup> Abhandlungen zur geologischen Spezialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten. Bd. VII, Heft 1. In Komm. bei S. Schropp, Berlin 1885.

Daher fühlte ich mich doch einigermassen überrascht, als mir bei dem niedrigen Wasserstande, Oktober 1891, der erste echte Errat, ein schön abgerundeter nordischer Granitblock von ca. 1 m Durchmesser, wenige Schritte nördlich von dem oben erwähnten Grauwackerücken in der alten Elbe unterhalb der Friedrichsstadt, umgeben von Elbkies, auf einer Sandbank in die Augen fiel! Bei seiner Schwere, bei der Entfernung von beiden Ufern ist Transport durch Menschenhand¹) nicht wahrscheinlich, er ruht gewiss mit der Unterkante auf der hier nur vom Sand verdeckten Grauwacke und ist dann als letzter Rest der einstigen glacialen Diluvialablagerung (Geschiebelehm oder Grand?) zu betrachten, deren sandige und lehmige Bestandteile nebst den kleinern Geschieben durch die früher weit mächtigere³) alte Elbe fortgeführt wurden.

Da Wahnschaffe die an einem nahegelegenen Orte, der Eisenbahnbrücke am Herrenkrug, erschlossenen Grande, welche Schreiber früher als diluvial bezeichnet hatte, ausdrücklich für alluvialen Elbkies erklärt, und sonst nirgends diluviale Bildungen aus der Elbe erwähnt, so könnte man nach diesem immerhin vereinzelten Funde das Vorkommen der Erraten in unserm Flussbett für sehr sporadisch halten.

Indessen haben uns die Hafenausschachtungen bewiesen, dass auch unter dem Elballuvium Erraten in Menge verborgen sind; lagerten doch allein im nördlichen Teil des eigentlichen Hafenbassins zur Zeit meines Besuches im November 1891, auf einem Raum von etwa 150 m Länge und 70 m Breite, also gegen 10,000  $\square$ m, hunderte von nordischen Blöcken von ½3—1 m und mehr Durchmesser

<sup>1)</sup> Wie bei einem Block auf dem grossen Werder, und bei zahlreichen, ersichtlich zu Marksteinen verwendeten Blöcken an den Dämmen des im Alluvium belegenen Krakauer Angers.

<sup>\*)</sup> Vergl. Mänss, die Elbe bei Magdeburg, in Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a. S. 1885, pag. 1, und derselbe, Überfall in der alten Elbe bei Krakau, in Mitteilungen, 1886, pag. 132.

verstreut auf der Hafensohle, ungerechnet die zahllosen kleineren Geschiebe, welche nach Abräumung des Elbkieses teils auf der Grauwacke, meist aber auf dem Grünsand aufgedeckt waren. — Leider wurde seiner Zeit ihre genaue Zählung versäumt, an ihrem näheren Studium hinderten mich ungünstige Umstände, da bereits im November ein Teil des Terrains unter Wasser stand und bald die Arbeiten völlig abgebrochen wurden<sup>1</sup>).

Auf dem begrenzten Raum im Zufahrtskanal, Südende, welcher seit Ende November allein zugänglich war, fanden sich Erraten sparsamer, ich beobachtete bei meinen zahlreichen Exkursionen im Dezember im Elbkies auf dem Grauwackekamm, am Fundort des Einbaums und in seiner Nähe<sup>2</sup>) eine Reihe Granitgeschiebe bis <sup>1</sup>/<sub>2</sub> m Durchmesser, grobfaserigen Gneiss, sonst sind ein Block von <sup>1</sup>/<sub>3</sub>—<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m Durchmesser und von basaltischem Aussehen — nähere Untersuchung ist noch nicht erfolgt — und grosse Feuersteinknollen von der Grösse eines Kindskopfs anzuführen, während die Bestimmung verschiedener Gesteine noch aussteht. Abgerundete Granitgeschiebe von Faustgrösse, welche daneben lagen, könnten allenfalls dem Elbkies entstammen und wären dann von einer weiter stromauf belegenen

<sup>1)</sup> Ähnliche, nur noch bedeutendere Anhäufungen nordischer Geschiebe beobachtete Schreiber — Abhandl. Naturwiss. Verein Magdeb. Heft II. 1870 pag. 11 — in einer Konglomeratschicht auf dem Grünsand bei dem Bau der neuen Festungswerke: "Am nördlichen Abhang der mittleren Grünsandhöhe im Westen der Stadt konnte man leicht auf einer Fläche von 200 [] [= 20 [m] 146 stark abgerundete Geschiebe von 2"—1/2" Durchmesser, 10 von 1', 4 von 2', 3 von 21/2—3" Durchmesser überblicken." Und auf pag. 15 berichtet der Autor von einer jüngeren Diluviallagerung: "Vor der Grünsandspitze am Ulrichsthore waren ausser 11 grossen Blöcken, von denen der beträchtlichste 5" breit, 6" lang und 3" hoch war, 834 Kubikfuss Steine von 1/2—2" im Durchmesser auf einer Fläche von 8000[] [= 800 []m] verstreut.

<sup>\*)</sup> Nicht ausschliesslich auf Grünsand, wie Herrn Prof. Schreiber's Skizze im Montagsblatt und Jahrbuch 1891 vermuten lässt.

Diluvialablagerung durch die Elbe weggespült und mitgeführt, was ja von kleineren Feuersteinen längst bekannt ist. Indessen beträgt der Durchmesser der Geschiebe in den gröberen Schotterbänken des eigentlichen Elballuviums, von den Kunstprodukten, Knochen u. s. w. natürlich abgesehen, an einem guten Profil über der Grauwacke im Hafenkanal im Durchschnitt nicht über 5 cm, und betrachte ich daher auch diese Granitgeschiebe lieber als Reste der früheren Diluvialschicht, während die zahlreichen Grauwacketrümmer mit abgerundeten Kanten, welche meist nördlich vom Kulmrücken liegen, erst zur Alluvialperiode von dem anstehenden Felsen losgerissen wurden.

Deutlich geschrammte Geschiebe wurden von mir im Kanale, auf ungestörter Lagerstatt, noch nicht beobachtet, bisher wurde nur unter den zahlreichen Blöcken, welche auf der Strecke längs des ganzen Hafenbassins ausgeworfen liegen, ein anscheinend geschrammtes Gneissgeschiebe konstatiert.

#### Diluviale Knochen.

Die interessantesten Funde aus dem Diluvium sind jedoch die Überreste riesiger Tiere, welche in spärlicher Anzahl im Hafen entdeckt wurden. Im eigentlichen Hafenbassin, Nordhälfte, wurde nur ein Knochen, vom Mammut herrührend, an der mit M. in der Skizze bezeichneten Stelle auf dem Grünsand gefunden; ein Geweihstück vom Riesenhirsch und ein Gehörn vom Auerochsen wurden aus dem Zufahrtskanal, nördlich von der Eisenbahnbrücke, an den mit C. m. und B. p. bezeichneten Punkten durch den Dampfbagger zu Tage gefördert und Dank der Umsicht des Herrn Gadow geborgen. Das Gehörn vom Ur — schwärzlich braun, wie die andern Knochen — ist seiner Zeit sorgfältig gewaschen, so dass leider die Beschaffenheit der umhüllenden Schicht nicht mehr erkannt wird, der Mammutsknochen wie die Geweihstange zeigen jedoch die Spuren

eines schwärzlich grauen moorigen Sandes; da das Mammut im Grünsand, welcher unter Wasser diese Beschaffenheit annimmt, gefunden wurde, liesse sich vermuten, dass auch der Riesenhirsch — und mit ihm der Auerochs — auf Grünsand ruhte. In der That glaubt Herr Gadow, dass an den Fundpunkten auch dieser Thierreste Grünsand lag.

Diese diluvialen Knochen¹) scheinen keinem weiten Transport durch die Strömung ausgesetzt worden zu sein; der Mammutschenkel ist zwar jetzt stark beschädigt, aber erst nach seiner Auffindung, durch ungeschickte Arbeiter, und ohne Spur von Abrollung, ganz abweichend von einem Mammut-(?) knochen aus dem Saalkies bei Grizehne unweit Calbe, der stark abgerollt, mürbe und von hellgelber Färbung ist. Die Geweihstange zeigt frische, nicht abgerundete Bruchflächen und ist nach Herrn Gadow's Ansicht vielleicht erst bei der Hebung durch den Bagger zertrümmert, so dass der grössere Teil noch an der gleichen Stelle stecken mag; das Gehörn endlich ist nachweislich erst bei der Förderung zerfallen, kurz, die ganze Erhaltung spricht nicht für zufällige Zusammenschwemmung von diluvialen Knochen in der Gegenwart.

Nimmt man noch hinzu, dass in nächster Nähe am rechten Elbufer bei dem Herrenkrug ein Rhinoceroskiefer sich fand, so gewinnt die Annahme an Wahrscheinlichkeit, dass eine reiche diluviale Tierwelt hier lebte und verendete, vielleicht in einem interglazialen Moore, welches auf dem tiefgelegenen, wasserundurchlässigen Grünsand sich bilden konnte.

Wie dem auch sei, jedenfalls gewinnt unter diesem Gesichtspunkt das Studium aller Ausschachtungen und Baggerarbeiten und weiteres, sorgliches Sammeln auf der ganzen Strecke von der alten Neustadt bis zum Herrenkrug und darüber hinaus noch erheblich an Interesse, und

••>

<sup>1)</sup> Nähere Beschreibung siehe weiter unten.

es wäre in hohem Grade erwünscht, wenn seitens der hierzu Berufenen, insbesondere aller Herren Baubeamten, diesem Gegenstande erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet und auch der geringfügigste kleine Knochen in Sicherheit gebracht würde! Neben Unbedeutendem würde gewiss so manches wertvolle Objekt gefunden werden und der Wissenschaft zu Gute kommen!1)

Knochen von sicher diluvialen Tieren sind sonst in unserer nächsten Umgegend, soweit mir bekannt, recht selten zur Beobachtung gelangt, der einzige in der Litteratur verbürgte Fund im Umkreis von 2 Meilen ist ein Mittelhandknochen vom Rhinoceros, den Schreiber<sup>2</sup>) aus dem Untergrund Magdeburgs erwähnt.

#### Das Elballuvium.

Zu welcher Zeit die Elbe, einer der Urströme des Diluviums, der nach Wahnschaffe<sup>3</sup>) schon gegen das Ende der Eiszeit, in der jungdiluvialen Periode, in unserer Gegend im Grossen und Ganzen seinen heutigen Lauf, nur in höherem Niveau, verfolgte, bei ihren mannigfaltigen Verschiebungen gerade dieses Bett sich erwählt hat, wird wohl nie sich feststellen lassen. Nach Mänss<sup>4</sup>) ist es schon im 10. Jahrhundert vorhanden gewesen, aber die beiden in der Tiefe der Hafensohle auf dem Grünsand oder wenig höher

<sup>1)</sup> Es würde sich empfehlen, mir unter der Adresse: W. Wolterstorff, Johannisbergstr. 12, Nachricht von derartigen Funden zu geben, da mir Besichtigung der Fundstellen stets sehr erwünscht sein würde.

<sup>3)</sup> Schreiber, Bodenverhältnisse Magdeburgs, Abhandl. des Naturwiss. Ver. Magdeburg, Heft II., 1870, pag. 11. — Wie mir Herr Kgl. Baurat Bauer nachträglich mitteilt, ist er ktirzlich in den Besitz eines Knochens — Unterschenkel (?) vom Mammut und eines Hornzapfens vom Auerochsen gelangt, welche bei Buckau gefunden sind.

<sup>8)</sup> Wahnschaffe, Quartärbildungen bei Magdeburg, pag. 87, und derselbe, die Ursachen der Oberflächengestaltung im norddeutschen Flachland, pag. 128 und 155.

<sup>4)</sup> Die Elbe bei Magdeburg, in Mitteilung d. Ver. f. Erdkunde, 1885.

(also im oder etwas über dem Niveau der diluvialen Blöcke) gefundenen Speerspitzen (S. Sp. S. Sp. der Skizze), nach dem Urteil der Sachverständigen prähistorischen Ursprungs, weisen auf ein noch bedeutenderes Alter hin<sup>1</sup>).

Meines Erachtens hat der uns hier beschäftigende Elbarm, welcher im frühen Mittelalter (1136) nachweislich der Hauptarm war 3), Jahrhunderte oder Jahrtausende hindurch an den Felsenriffen im jetzigen Hafen keine bedeutenderen Schotteranhäufungen geduldet, wie ja noch heute das Rotliegende in der Stromelbe, die Grauwacke in der alten Elbe an manchen Stellen frei und unbedeckt zu Tage treten. Nur ab und zu blieben schwerere Gegenstände, wie Waffen, welche herabgefallen waren, im Grünsand stecken. Es braucht daher nicht notwendig für alle im tiefsten Niveau des Alluviums auf dem Felskamm gefundenen Objekte das gleiche Alter angenommen zu werden, der Einbaum (E. B. der Skizze) kann ebensowohl gleichzeitig mit den Speerspitzen wie 2000 Jahre später in die Tiefe gesunken sein.

Allmählich jedoch erlahmte die Wucht des Stromes, ein neuer östlicher Arm entstand nach Mänss zwischen 1136 und 1300, und durch die Schotter-, die Sandbänke, welche jetzt um so schneller und in stärkerem Masse sich bilden konnten, wurden die Wasser mehr und mehr gen Osten abgelenkt, der neue Arm ward Hauptstrom und der alte verlandete binnen weniger Jahrhunderte. Schon 1617 ist der Neustädter Arm, die kleine Elbe, ein unbedeutendes Wasser geworden, 100 Jahre später völlig versandet<sup>3</sup>); seit

<sup>1)</sup> Schreiber, Montagsblatt 1892, pag. 85, und Jahresbericht für 1891, pag. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mänss, a. a. O.

Ein weiteres Eingehen auf den Lauf dieser und anderer Elbarme zu vorgeschichtlicher und historischer Zeit würde die mir zugewiesenen Grenzen übersteigen, Interessenten verweise ich auf die Ausführungen der Herren Prof. Mänss und Schreiber in den oben erwähnten Schriften und auf einen demnächst im Montagsblatt erscheinenden Aufsatz des Herrn Stadtarchivar Dr. Dittmar über diesen Gegenstand.

jener Zeit und bis auf unsere Tage beschränken sich die Alluvionen im Hafenterrain auf den thonigen Absatz der Elbüberschwemmungen, den Schlick.

Den Anhaltspunkten der geschichtlichen und geographischen Überlieferung zufolge dürfte daher der grösste Teil des Elballuviums im Hafen zwischen 1000 und 1700 sich niedergeschlagen haben, und hiermit stehen die Funde vollkommen im Einklang.

Denn an den verschiedensten Punkten des Hafens und Kanals haben sich neben anderen Kunstprodukten abgerollte Ziegelsteinfragmente in beträchtlicher Tiefe anstehend gefunden, welche erst seit dem 10. bis 13. Jahrhundert abgelagert resp. umgelagert sein können, da der Gebrauch der Ziegelsteine in unserer Gegend aus früherer Zeit unbekannt ist. (Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Stadtrat Duvigneau finden sich die ältesten von hier bekannten Ziegelsteine in den älteren Gewölben des Klosters Unser Lieben Frauen zu Magdeburg, welche aus dem 10. Jahrhundert stammen.) An den von mir näher untersuchten Punkten im Zufahrtskanal, wo die Elballuvionen über der Grauwacke und dem Grünsand (infolge der Nähe der Stromelbe?) geringer entwickelt sind als im Hafen — 4 bis hochstens 5 m — ist das Vorkommen von Ziegelfragmenten von 1 bis 7 cm Durchmesser bis zu 3 m Tiefe zweifellos. Denn bis in diese Tiefe fand ich an mehreren frischen Anstichen Ziegel aus den steilen Schotter- und Sandbanken hervorstehend; so grub ich an der Basis einer von Geschieben gespickten Schotterbank von 30-40 cm Stärke, in 3 m Tiefe, unter hunderten Steinchen auch 2 Ziegel heraus. — Im tiefsten Niveau des Kanals, 4-5 m unter der früheren Bodenhöhe, habe ich die Ziegel nicht in ungestörter Lagerung angetroffen, da hier das Terrain zu sehr durchwühlt und von den stets herabrutschenden Sandmassen überschüttet Die einzige, auf eine kurze Strecke bis 4 m Tiefe war. entblösste Steilwand, welche ich untersuchen konnte, enthielt

keine Ziegel in dieser Tiefe, was aber nur auf Zufall beruhen kann, da nach gefälliger Mitteilung des Herrn Ingenieur Gadow noch in der grössten, 5-6 m betragenden Tiefe des eigentlichen Hafenbassins in grobem Elbkies unmittelbar über Grünsand und Grauwacke abgerollt Ziegel auf ursprünglicher Lagerstätte sich fanden 1).

Betrachten wir nunmehr die Zusammensetzung des Riballuviums im Hafen etwas näher, so zeigt sich, dass auch hier, wie bei allen fluviatilen Ablagerungen, grobe und feinkörnige Schichten regellos abwechseln, die einzelnen Lagen sind hier stärker, dort schwächer entwickelt oder schneiden jäh ab. Doch im Ganzen wiederholt sich im Kanal das von Schreiber<sup>2</sup>) auf Grund der Vorarbeiten im Hafen mitgeteilte Schichtenprofil: Unten grober Schotter und Kies, darüber Feinsand mit Thonschichten (besser sandig-thonige Zwischenlagen), endlich Schlick.

Die Bestandteile des gröberen Schotters sind hauptsächlich Milchquarze von 2-5 cm Durchmesser und Kieselschiefer, meist in die Länge gestreckt, 2-7 cm lang und
bis 2 cm breit, kleine, aus dem Diluvium aufgenommene
Feuersteine; andere Geschiebe und die Ziegel sind seltener.
Das ist die Zusammensetzung der Kiesbänke des jüngsten
Alluviums in der alten Elbe, aber auch der älteren von der
Elbe abgesetzten diluvialen Schichten, welchen nur die Ziegel,
wie selbstverständlich, abgehen<sup>3</sup>).

Die Kieslagen, welche aus dem gleichen, nur feineren Material bestehen, sind vielfach durch Eisenoxydhydrat rotbraun gefärbt und lose verkittet.

<sup>1)</sup> Auf die in der Sohle, an den Böschungen, in dem ausgeschachteten Material überall in Menge herumliegenden gerollten Ziegelfragmente wurde, des unsicheren Lagers halber, natürlich keine Rücksicht hierbei genommen, noch weniger auf die Ziegel mit eckigen Kanten und frischen Bruchflächen, welche erst in neuester Zeit auf dem Anger, dem jetzigen Hafenterrain, abgeladen wurden!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahresbericht d. Naturwissensch. Vereins 1888, pag. 91.

<sup>8)</sup> Wahnschaffe, Quartärbildungen.

Der Feinsand ist unter dem Schlick am stärksten entwickelt, füllt aber auch die Zwischenräume der Schotterbildungen aus und schwillt schon dicht über dem Kulm zu
eigenen Schichten an, anderseits führt er auch in seinem
Hauptlager schmale Bänder von Kies; in einer solchen,
scharf abgehobenen Zeile fanden sich in 2 m Tiefe neben
kleinen Quarzen eine mürbe, abgeriebene Schale von Unio,
Flussmuschel, als einziges trotz aller Aufmerksamkeit von
mir gesammeltes Konchyl<sup>1</sup>) und ein Ziegelsteinchen von
1 cm Durchmesser.

Eigentümlich sind dem Feinsand in dem von mir beobachteten Teile, wahrscheinlich aber im ganzen Hafen, etwas thonige, grau- und gelbgeflammte Zwischenlagen von wenigen Centimeter Stärke (die Thonschichten bei Schreiber), welche sich in 1—2 m Tiefe in grosser Regelmässigkeit und gleichbleibender Stärke in einer horizontalen Linie verfolgen lassen; solche wurden an allen drei Seiten des Kanals angetroffen, doch immer nur auf eine Strecke von wenigen, höchstens 10—15 m, fortlaufend entblösst. Wahrscheinlich stehen sie mit einander in Verbindung und erstreckten sich dann über ein weites Terrain, nicht nur das des Hafens.

Als mehr lokale Einlagerungen des Feinsandes sind in den tieferen wie höheren Schichten Anhäufungen von zarten Pflanzenresten zu betrachten, welche in linsenförmigen, unregelmässigen Partien bis 3 oder 4 m Tiefe sich finden; sie wurden wohl bei Stauungen am Grauwackeriff abgesetzt.

Die Bestimmung derselben — meist Stauden, Zweigfragmente, Früchte und Samen — ist noch nicht erfolgt.

Von grösseren, zufälligen Einschlüssen im Sand und Schotter sind vor allem die zahlreichen Baumstämme — meist von der Eiche — und die Knochen und Hörner von

<sup>1)</sup> Auch Wahnschaffe und Schreiber erwähnen keine Muscheln oder Schnecken aus dem Elballuvium bei Magdeburg. Doch kann ihre Auffindung, und zwar in ganzen Lagern, nur eine Frage der Zeit — und des Suchens! — sein.

Haustieren zu nennen. Die Stämme haben sich teils im Niveau des Einbaums und der Speerspitzen gefunden ich beebachtete selbst mehrere in nächster Nähe des Einbaums, im oder hoch unter dem Niveau der Ziegel, teils im Kies und Sand darüber, neben den Haustierknochen.

Der Ansicht des Herre Prof. Schreiber, dass die grosse Anzahl von Beumstümmen in einer Periode abgesetzt sein muss, welche dem Bestehen Magdeburgs, überhaupt einem geregelten Gemeinwesen voranging, möchte ich nicht unbedingt beipflichten, wennschon ein Teil der im tiefsten Niveau gefundenen Bäume dem Zeitalter der Spitzen oder des Einbaumes angehören mag. Einerseits werden jetzt noch viele Stämme bei Hochfluten vom Strome fortgeführt und sinken später unter, um entweder von Sand und Kiess überschüttet zu werden, oder tauchen erst wieder auf, nachdem sie angefault und zur menschlichen Benutzung unbrauchbar geworden sind. — Mächtige Weidenstrunke der Art beobachtete ich noch vorigen Herbst in der alten Elbe an der Friedrichsstadt.

Anderseits wird sieher im Mittelalter, als das Holz noch minder kostbar als heutzutage war, in unserer Gegend noch mächtige Wälder bestanden, mit den Büumen nicht sorg-fältiger umgegangen sein als in der Jetztzeit in den Urwäldern, wo man die Stämme vermodern lässt, wie z. B. am Mississippi, wo die riesigen in den Strom gesturzten Sykameren lange Zeit der Dampfschiffahrt hinderlich sind, ohne dass sich jemand der Mühe ihrer Bergung unterzöge!

Charakteristisch sind ferner die Knochen und Hörner von Haustieren, namentlich vom Rind, welche überall verstreut sich fanden, an manchen Stellen sogar förmliche Anhäufungen bildeten<sup>1</sup>). Ich selbst habe nur einen Knochen

<sup>\*)</sup> Ährliche, modrige Anhäufungen voller Hörner und Knochen, welche bestimmt dem Mittelslter angehören, erwähnt Schreiber zur tiefer geiegenen Strassen Magdeburgs, z.B. sus dem Untergrund des Knochenhauerufers, in "Der Untergrund der Stadt Magdeburg",

in ungestörter Lagerung 2—3 m tief an einem von mir während der Arbeit im Dezember häufig besuchten Platz am Zufahrtskanal — Durchbruch zum Bassin — gesehen, und während meiner Besuche wurden immer nur einzelne Stücke gefunden, aber unter Aufsicht Herrn Gadow's sind hier doch auf diesem mir wehlbekannten, räumlich beschränkten Ort in zwei Wochen gegen 100 Knochen in gleichem Niveau mit den Ziegeln oder teilweise etwas tiefer gefunden worden<sup>3</sup>), doch keiner von ihnen ist dilavial oder rührt von einem wildlebenden Tiere her, soweit sich bisher feststellen liess<sup>3</sup>). Mehrere Knochen tragen Spuren der Bearbeitung, oder sind selbst regelrecht vom Fleischer (— Knochenhauer) zerhackt!

Aus dem Kies und Sand stammen ferner: Ein Anker mit 2 Spitzen, von fremdartiger Gestalt (wohl aus dem Mittelalter), im Feinsand des Hasenbassins gesunden (nach freundlicher Mitteilung Herrn Prof. Schreiber's), mehrere Thongesasse noch unbestimmten Alters, wehl mittelalterlich, wie der Einbaum unmittelbar auf dem Felsen gesunden, dann bearbeitete Hölzer — Balken und zugespitzte Pfähle —, diese erhielt ich unter anderem auch aus einer durch Eisenoxydhydrat braungesarbten Kieslage im Kanal in 3 bis 4 m Tiese.

Abhdl. Naturwiss. Ver. 1873, pag. 26; doch handelt es sich hier um ktinstliche Aufschtittung durch Menschenhand behufs Sicherung vor Hechwasser. Da wenigstens das Knochenhauerufer bereits in Guericke's sorgfältigem Plan der Stadt Magdeburg von 1682 (siehe Hoffmann, Geschichte) ganz in der jetzigen Gestalt erscheint, anderseits diese Uferbauten das Bestehen der Stadt voraussetzen, werden sie 300 bis höchstens 1000 Jahr alt sein. Auch bei der Abtragung der Wälle und bei den Kanalarbeiten im Nordfrontterrain wurden in den letzten Monaten viele tausende Knochen, meist von Haustieren und dem Menschen herrährend, aus Mittelalter und Neuseit gefunden, von welcher eine beschränkte Auswahl der besten Stücke dem Museum einverleibt wurde.

<sup>2)</sup> Einige mögen auch ses dem Schlick heruntergefallen sein!

<sup>8)</sup> Beschreibung siehe unten.

Der Schlick oder Elbthon ist an den von mir besuchten Punkten schwach entwickelt, humos und voller Kulturreste, auch vielerorts durch Aufschüttung ganz verdeckt. Soweit das nicht der Fall war, stand er bei den Hochfluten des letzten Quartals wieder unter Wasser!

Der Absatz der Schotter- und Sandbänke dürfte nach diesen Ausführungen, von den tiefsten Schichten abgesehen, in die Zeit vor und nach der Bildung des östlichen Elbarmes, etwa vom 10. bis 14. oder 16. Jahrhundert fallen; die Versandung, der Absatz des oberen Feinsandes mit den thonigen Lagen, dürfte zwischen 1600 und 1700 beendet worden sein, während die Bildung des Schlicks noch bis in die neueste Zeit fortdauert.

# Vorläufiges Verzeichnis der Säugetierreste 1).

#### a. In unserer Gegend ausgestorben.

Elephas primigenius, Mammut. Dieser ausgestorbenen Art mochte ich bis auf weiteres den riesigen, oben erwähnten Mammutknochen zurechnen, der im Hafenbassin Herbst 1891 auf dem Grünsand gefunden wurde. Er ist leider von ungeschickten Händen zertrümmert und war seine Restauration und sichere Bestimmung aus Mangel an Vergleichsmaterial noch nicht möglich. Das Mammut, die bekannteste Elefantenart des europäischen und asiatischen Diluviums, ist keineswegs als ein Beweis für ein wärmeres Klima zu jener Periode anzusehen, denn sein Körper war mit dichtem Wollhaar bekleidet, wie sich an den im Eis eingefrorenen, bisweilen samt dem Fleisch prachtvoll konservierten Mammuts Nordsibiriens zeigte. Es ist auch nicht bloss nach Deutschland verschlagen worden, sondern muss bei seiner Häufigkeit als einheimischer Bürger unserer Diluvialfauna, ja als ein Leitfossil derselben gelten. So besitzt auch unsere bescheidene

<sup>1)</sup> Nach einem Vortrage im Naturwissenschaftlichen Verein am 8. Dezember 1891. — Eine künftige, eingehendere Behandlung dieses Gegenstandes behalte ich mir noch vor.

Sammlung, neben einem Stosszahn aus Sibirien, einen Extremitätenknochen und einen Backenzahn von Elephas primigenius aus dem Kies bei Grizehne bei Calbe a. S., welche der Kgl. Baurat Herr Bauer uns kürzlich freundlichst überwies, dann Zähne und Zahnfragmente aus dem Diluvialkies von Nachterstedt bei Aschersleben, dem "Lacus Rummelensis" bei Korbetha und dem diluvialen Kalktuff von Taubach bei Weimar.

Einen wohlerhaltenen Knochen, welchen Herr Baurat Bauer kürzlich von Buckau erhielt, glaube ich nach flüchtiger Besichtigung ebenfalls dem Mammut zurechnen zu dürfen, es ist wahrscheinlich ein Unterschenkel.

Rhinoceros sp. Ein ziemlich vollständig erhaltener Unterkiefer vom Rhinoceros wurde zwar nicht im Hafenterrain, aber in seiner nächsten Umgebung, am Herrenkrug, rechtes Elbufer, gegenüber dem Hafenkanal im Jahre 1878 gefunden, kam dann in den Besitz des Magdeburger Aquariums und nach dessen Auflösung 1879 an unser Museum. Herr Prof. Nehring, welchem ich dies Stück 1884 vorlegte, erklärte Artbestimmung nach diesem Knochen allein für unmöglich. Wahrscheinlich wird er zu Rhinoceros tichorrhinus oder Merckii gehören. Es sind dies die beiden häufigsten, aber gleichfalls noch im Diluvium erloschenen norddeutschen Arten dieser Pachydermengattung, von welchen wenigstens die erstere ein dichtes Wollkleid, wie das Mammut, besass.

Cerous euryceros (= Megaceros hibernicus), Irischer Riesenhirsch. Dieser Art gehört der untere Teil einer Geweihstange nebst Rosenstock und einem Schädelfragment an, welche im November 1891 im Hafenkanal an der mit C. m. bezeichneten Stelle der Skizze ausgebaggert wurde; wie schon oben angeführt, dürfte der fehlende grösste Teil der Stange erst in neuerer Zeit oder beim Baggern selbst abgebrochen sein, nach den ziemlich frischen Bruchflächen zu schliessen. Auch von Rose und Rosenstock sind Teile abgebrochen, daher ist ihr Umfang nicht mehr genau zu ermitteln; von der Stange

blieb eine Strecke von 30 cm unverschrt erhalten, die schauselsörmige Ausbreitung am distalen Ende ist bereits deutlich ausgesprochen. Die Augensprosse erhebt sich dicht über der Rose, sie ist auf eine Strecke von ca. 14 cm erhalten und am abgebrechenen Ende ebenfalls schauselsörmig ausgebreitet, vielleicht gabelte sie sich hier in zwei Ausläuser, wie z. B. die Abbildung in Vogts Geologie zeigt.

Die Dimensionen des Geweihes sind etwas bedeutender als jene des Schädels, welche Dames aus dem Interglacialsande von Rixdorf bei Berlin erwähnt 1).

Der Riesenhirsch gehört im Diluvium Norddeutschlands zu den selteneren Funden, in der Mark Brandenburg ist er z. B. ausser von Rixdorf nur von wenigen Punkten bekannt, aus der Provinz Sachsen ist er vielleicht noch gar nicht nachgewiesen, wohl aber von Thiede bei Wolfenbüttel<sup>2</sup>)

Manche älteren Autoren vermuten, dass er erst zu prähistorischer, selbst frühhistorischer Zeit in Deutschland ausgestorben und mit dem Schelch des Nibelungenliedes zu identifizieren sei 3), dem aber tritt z.B. Nehring in obigem Aufsatz entgegen. Nach Dames 4) ist Cervus euryceros in der Mark erst aus interglacialen Ablagerungen bekannt, in

<sup>1)</sup> Zeitschr. Dentsch. geol. Ges. 1890, Bd. 42, pag. 171.

<sup>2)</sup> Vergleiche Nehring, Neues Jahrbuch für Mineralogie 1889, Bd. 1, pag. 77.

<sup>8)</sup> Siehe noch Leonhard — Hörnes, Geognosie und Geologie, 4. Auflage 1889, pag. 916.

<sup>4)</sup> Zeitschr. Deutsch. geol. Ges. 1875, pag. 481.

der Ofnet bei Utzmemmingen (nahe Nördlingen) hat er sich zahlreich in einer Schicht gefunden, die nach Fraas 1) präglacialen Alters ist 2).

Cerous (Alces) palmatus, Elch, Elenntier. Obwohl diese Art noch laicht am Hafen gefunden ist, möchte ich der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt lasser, dass unsere Sammlung im vergangenen Herbst in den Besitz eines schönen, unversehrten, schwarzbraum gefürbten Oberschenkels vom Elch gelangt ist, welchen Herr stud. med. Max Koch vor 5-6 Jahren beim Baden in der alten Elbe an der Katerbow'schen Schwimmanstalt, nahe der langen Brücke, fand und uns jetzt zum Geschenk machte. Die Bestimmung des Knochens erfolgte in München und ist durch Herrn Dr. Schlosser bestätigt worden.

Das Elenntier gehört sowohl dem Diluvium als der Jetztzeit an, ist aber aus unserer Gegend wehl schon im frühen Mittelalter verdrängt worden. Sichere Spuren fanden sich mit Knochen vom Auerochs neben neolithischen Streitäxten bei Alvesse und Köchingen s. w. von Braunschweig<sup>8</sup>); aus dem Torf von Aschersleben führt schon Hoffmann den Elch an.

Wichtiger noch ist die Beobachtung Nehrings, dass sowohl das Kottbuser als auch ein fast vollständiges Rien-Hirschgeweih von Worms einer eigenen, von dem echten irischen Cervus euryceros hibernicus abweichenden Rasse oder Varietät zuzuteilen ist. — Ein weiteres Eingehen auf diese hochinterressanten, durch viele Abbildungen ergänzte Aufsätze würde hier zu weit führen und bemerke ich nur noch, dass auch das Magdeburger Geweih recht wohl der neu aufgestellten var. Ruffis Nehr. angehören könnte; bei der unvollkommenen Erhaltung unserer Stange könnte freihich nur direkter Vergleich entscheiden!

<sup>1)</sup> Vergl. Nehring, 24 Diluvialfaunen, in Zeitschr. Deutsch. geol. Ges. 1880, pag. 489.

Herrn Baurats Bauer zwei für die vorliegende Frage wichtige Aufsätze von Nehring, "Ein eigentümliches Riesen-Hirschgeweih aus der Gegend von Cottbus", in der "Deutschen Jägerzeitung", 18. Bd. No. 17 vom 26. Novembhr 1891 und "Ein merkwürdiges Riesen-Hirschgeweih von Worms am Rhein", in gleichem Blatte, Bd. 18 No. 37 vom 7. Februar 1892, zugänglich, in welchem der bekannte Erforscher unserer Diluvialfauna einen neuen Fundort des Riesenhirschs, Klinge bei Kottbus mitteilt, welcher ebenfalls einer interglacialen Ablagerung angehört.

<sup>8)</sup> Nehring, Zeitschr. ges. Naturwiss. 1878, pag. 385.

Jetzt wird das Elenntier bereits seit 100 Jahren in Deutschland nur durch strenge Schonung vor dem Aussterben bewahrt und ist auf einen kleinen Raum Ostpreussens beschränkt. — Der mir vorliegende Knochen dürfte mindestens 1000 Jahre zählen, könnte aber auch noch diluvial sein.

Bos primigenius, Auerochs. Etwas nordostlich von der Fundstelle des Riesenhirsches wurde im Herbst 1891 durch den Bagger auch ein mächtiges dunkelbraunes Gehörn vom Ur von prachtvoller Erhaltung zu Tage gefördert; leider sielen die beiden Hornzapfen bei der Hebung auseinander und dürfte der etwa noch vorhandene Teil des Schädels bei dieser Gelegenheit zertrümmert wieder zu Boden gesunken sein. Das Gehörn erreicht Dimensionen, wie wir sie weder bei unserm Hausrinde, noch bei dem in der Jetztzeit auf den Wald von Bialowicza in Russland beschränkten noch lebenden Wisent, Bison europaeus. antreffen, auch der ausgestorbene Bison priscus kommt wegen seiner kurzen, nach hinten gekrümmten Hörner nicht in Betracht; die langen, kräftigen, nach vorn und aufwärts geschwungenen Zapfen weisen vielmehr entschieden auf Bos primigenius hin, obschon die einzige mir jetzt zugängliche, stark verkleinerte Abbildung in Steinmann, Elemente der Paläontologie, etwas abweicht. Die Form des Schädels ist nicht mehr zu erkennen, nur die Schädelbreite zwischen den Hörnern liess sich noch annähernd feststellen. Dimensionen:

| Länge der Hornzapfen der äusseren       |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Krümmung entlang                        | 760 mm |
| Länge der Zapfen der inneren Krümmung   |        |
| entlang                                 | 580 "  |
| Gerade Entfernung (Sehne) der Basis     |        |
| der Zapfen von ihrer Spitze (an der     |        |
| Innenseite gemessen)                    | 440 "  |
| Umfang der Zapfen an ihrer Basis        | 350 "  |
| Mutmassliche Schädelbreite zwischen den |        |
| Zapfen etwa                             | 230 "  |
| Mutmassliche Spannweite des Gehörns     |        |
| etwa                                    | ?600 " |

Im Besitze Herrn Baurats Bauer befindet sich ein weiterer Ueberrest vom Auerochsen, ein beschädigter Hornzapfen, welcher bei Buckau gefunden wurde. Form und Beschaffenheit scheinen mit dem Gehörn vom Hafen übereinzustimmen, die Grösse ist etwas geringer, so beträgt der Umfang des Zapfens an der Basis nur 300 mm.

Der Auerochs (Ur) war in Mitteleuropa von Beginn der Dikuvialperiode bis zum Ende des Mittelalters einheimisch, in unserer näheren Heimat wird er als subfossil von vielen Orten der Provinz Sachsen und Umgegend citiert, so von Hoffmann<sup>1</sup>) neben dem Elch aus dem Torf von Aschersleben. Nach Nehring<sup>2</sup>) sind diese beiden Tiere, wie schon erwähnt, bei Braunschweig neben neolithischen Streitäxten gefunden, rühren also hier sicher aus der jüngeren Steinzeit her.

Im Mittelalter kam der Auerochs neben dem Wisent namentlich im Osten Deutschlands, in Pommern und Preussen vor, im 16. Jahrhundert lebten beide Arten noch in Polen, laut Brehm's Tierleben; seitdem ist ersterer völlig ausgerottet und letzterer auf wenige Gegenden Russlands beschränkt.

Das Gehörn aus dem Hafen dürfte, bei der Nachbarschaft echt diluvialer Tiere, bei der völligen Übereinstimmung seiner Erhaltung mit dem Riesenhirschgeweih, besser für diluvial als alluvial gehalten werden.

# b. In unserer Gegend noch lebend.

Cervus elaphus, Edelhirsch. Dieses schöne, in Deutschland bereits zur Diluvialperiode verbreitete Tier ist zwar in unserer nächsten Umgebung durch die Kultur verdrängt und dürfte jetzt im Umkreis von mehreren Meilen bei Magdeburg nicht mehr vorkommen, auch in den grösseren Waldungen ist es ziemlich selten geworden, aber im Mittelalter und noch vor 200 Jahren war es fast in jedem Walde häufig und zu jener Zeit wird so mancher stolze Hirsch bei

<sup>1)</sup> Beiträge, pag. 132.

<sup>2)</sup> Zeitschr. ges. Naturwiss. 1878, pag. 385.

Hochwasser durch die Elbe fortgerissen und ertrunken sein. Führen die Fluten doch noch jetzt bei grossen Überschwemmungen Rehe an uns vorüber! Die verhältnismässig zahlreichen Funde vom Hirsch im Elbkies können daher nicht befremden und brauchen nicht notwendig auf die Zeit vor Bestehen Magdehurgs zurückgeführt zu werden!

Aus dem Hasen kenne ich Geweihreste von 2-3 Tieren, welche schon vor einiger Zeit im sädlichen Teil des Hasens ausgegraben wurden, sie sind von heller Farbe und verhältnismässig jüngerem Aussehen, sie stammen wohl aus dem späteren Mittelalter. Das beste Stück ist ein Fragment der hinteren Schädelhälste mit aussitzendem, zierlichen Geweih von mässiger Grösse, die beiden Stangen sind zwar am distalen Ende weggebrochen, da aber die Eissprosse schon vorhanden ist, muss wenigstens Zwölsender vorliegen. Eine andere, stärkere Geweihstange zeigt ebenfalls die Eissprosse, sie dürste von einem Vierzehn- oder Sechzehn-Ender herrühren. Die obere Hälste sehlt auch hier. Ein drittes isoliertes Geweihfragment, ein distales Ende, gehört vielleicht zu dieser Stange.

Ein schöner gebräunter Unterkießer unserer Sammlung, nach Etiquette 1890 in der Elbe gefunden, dürste wohl auch dem Edelhirsch angehören.

In der Nähe des Fundorts für Elch, an der alten Elbe, dicht unterhalb der Friedrichsstadt, fand ich selbst im November 1891 das Fragment einer Geweihstange von Cervus elaphus mit Eissprosse, nach dem Umfang der Rose möchte ich auf einen Vierzehn- bis Sechzehn- Ender schliessen, die tiefdunkle Färbung lässt aber für diesen Knochen ein höheres Alter als Mittelalter möglich erscheinen 1).

Castor fiber, Biber. Von diesem letzten grösseren freilebenden Tiere, dessen Knochen mir im subfossilen Zustande aus dem Elb-

<sup>1)</sup> Unsere Sammlung besitzt leider, wie tiberhaupt an recenten Skeletten, so gerade an Hirschen erst ein sehr dürftiges Vergleichsmaterial in bezug auf Geweihe und Schädel, so dass direkter Vergleich und sichere Bestimmung der Stärke der Geweihe nicht möglich ist. Möchten doch Waidmänner und alle Interessenten unserer Gegend zur Vervollständigung auch dieses Teils unseres Museums beitragen!

alluvium bei Magdeburg bekannt wurden, ist, nach freundlicher Mitteilung des Herrn Stadtarchivar Dr. Dittmar, vor einigen Jahren ein Kiefer in der Elbe gefunden; im Hasen ist er noch nicht nachgewiesen.

Verschlagene Individuen dieses bei Schönebeck und Barby verhältnissmässig so häufigen merkwitrdigen Tieres, des grössten, schon in unserem Diluvium verbreiteten Nagers der alten Welt, werden ja noch jetzt öfters bei Magdeburg erbeutet.

Equas caballus, Pferd. Das Pferd war in ganz Deutschland zur Diluvialperiode, namentlich zur Steppenzeit<sup>1</sup>), im wilden Zustande wohl ebenso häufig wie seit der frühesten historischen Zeit bis in die Gegenwart als Haustier, die Altersbestimmung seiner Knochen ist daher ohne genaue Kenntniss des Lagers misslich. Unter den etwa 10 Knochen aus dem Hafen, welche mir vorliegen, mögen zwei Mittelhand- und Mittelfussknochen von bedeutender Schwere — infolge beginnender Infiltration mit Mineralmasse? —, tiefbrauner Färbung und ganz fossilem Aussehen, welche wir Herrn Prof. Schreiber verdanken, und ein anderer, den ich aus dem Kanal durch einen Arbeiter erhielt, vielleicht aus dem Diluvium resp. aus prähistorischer Zeit herrühren, leider konnte ich ihre genauen Fundstellen nicht prüfen.

Für mehrere andere Fuss- und Handknochen ist jedoch jüngeres Alter sicher, da sie, gewissermassen unter meinen Augen, am Zufahrtskanal in einer von mir oft untersuchten Stelle in der Region der Ziegelsteine oder höchstens 1 m tiefer gefunden wurden, ich halte sie daher für mittelalterlich, wie auch ein Oberkieferfragment von gleichem Platze und die hintere Hälfte eines Schädels, welche wir von Herrn Prof. Schreiber ohne näheren Fundort erhielten. Einen tadellos erhaltenen, wenig gebräunten Unterkiefer — beide Hälften noch im Verband — aus dem Hafenbassin schätze ich auf höchstens einige hundert Jahre.

<sup>1)</sup> Nehring, Tundren und Steppen. Berlin 1890. Ferdinand Dümmler's Verlag.

Bos taurus. Von sicher bestimmten Knochen des Hausrindes liegen mir neben 9 schwach gebräunten Schädelfragmenten etwa 25 Hornzapfen (von hunderten im Hafen
nach Gadow's Mitteilung gefundenen!) von sehr verschiedener Form und Färbung — teils unverändert, teils
leicht gebräunt oder durch Moder geschwärzt — vor, doch
keins von ihnen, kein Schädel macht einen fossilen Eindruck,
die Dimensionen gehen nicht über die Durchschnittsgrösse
hinaus. Ihre Mannigfaltigkeit lässt auf Kulturrassen, aber
weder auf diluviale — man denke an den Auerochs! —
noch auf prähistorische Rinder schliessen.

Ein grosser Teil dieser Knochen wurde an dem erwähnten Platze am Zufahrtskanal im oder etwas unter dem Niveau der Ziegel gefunden, es dürfte sich also zweifellos um Schlachtabfälle aus dem Mittelalter, wo man an die Verwertung der Knochen noch nicht dachte<sup>1</sup>), handeln, welche in den Strom geworfen und von ihm in Sandbänken zusammengehäuft wurden.

Nur das von Herin Prof. Schreiber geborgene Gehörn eines jungen Rindes, welches mit der hinteren Schädelhälfte unversehrt geblieben ist, macht einen älteren Eindruck, es rührt aber von einer anderen Stelle her. Die Herren Prof. v. Fritsch und Dr. Eisler in Halle haben den Schädel als "junge Hauskuh" bestimmt.

Ovis aries, Hausschaf. Ein zusammenhängendes Gehörn, sowie zwei Unterkiefer gehören sicher diesem Tiere an, ihr Aussehen ist das gleiche, verhältnismässig frische, wie bei den Knochen vom Rind. Sicher mittelalterlich.

Capra Hircus, Ziege. Es liegen drei Hörner von verschiedenen Individuen vor. Sicher mittelalterlich.

Sus scrofa, Schwein. Ein Eckzahn (Hauer) dieses Tieres erwies sich durch seine Kleinheit und Schwäche als zur domesticierten Rasse gehörig. Mittelalter?

<sup>1)</sup> Siehe oben, pag. 82.

Canis familiaris, Hund. Ein Unterkiefer von einem Tier mittlerer Grösse. Mittelalter?

Die Bestimmung einer grossen Anzahl Knochen konnte aus Mangel an Vergleichsmaterial noch nicht erfolgen, auch sie dürften ihrem Aussehen nach meist von Haustieren ausdem Mittelalter herrühren.

Homo sapiens, Mensch. Am Nordende des Hafen-kanals fanden sich, nach freundlicher Mitteilung Herrn Gadow's, fünf ganze Gerippe ca. 1 m unter der Wiesen-oberstäche noch in den Schlickschichten. Mehrere andere Schädel, welche den obersten Schichten des südlichen Hafenteils entstammen, gelangten in der Altertumssammlung der Stadt zur Aufstellung. Die Bestimmung muss Anthropologen vorbehalten bleiben.

#### Rückblick.

Suchen wir auf Grund des vorliegenden Materials Schlüsse zu ziehen auf die einstige Säugetierfauna unserer Heimat, so entrollen auch diese oft unscheinbaren Reste ein Bild aus ferner Vergangenheit, vermögen wir doch an ihrer Hand die Tierwelt Magdeburgs von der Eiszeit bis in die Gegenwart zu verfolgen! Welch ein Schritt von der Epoche der Mammuts und Rhinocerosse, der Auerochsen und Riesenhirsche bis auf unsere Tage, mit der kultivierten und durch das Sieb der Kultur gegangenen Fauna der Börde!

Nicht mit einem Schlage sind jene vorweltlichen Geschöpfe vom Erdboden verschwunden; das Mammut und das nordische Rhinoceros wurden noch von unsern Ahnen zur ältesten Steinzeit gejagt, der Ur starb erst im Mittelalter aus, und manche seiner Genossen, Wisent und Elch, haben sich, in entlegene Gegenden verzogen, bis in die Jetztzeit erhalten, geschützt und gehegt von ihrem einst erbittertsten Feinde, dem Menschen.

Andere wilde Tiere, wie Edelhirsch und Wildschwein, haben die Zeiten erbarmenslosen Mordes der Tierwelt in Deutschland in gleicher Weise überstanden und den Verhältnissen sich angepasst, wie gerade in unserer engern Heimat der Biber.

Die aufgezählten Säugetierreste liefern in ihrer Gesamtheit<sup>1</sup>), in Verbindung mit den Kunstprodukten, den geologischen Beweis für die geschichtliche Überlieferung, dass hier im Mittelalter ein Elbarm bestand, dass mithin ein grosser Teil der alluvialen Ablagerungen vom Hafen, mit Ausnahme der tiefsten Schichten, dem Mittelalter angehören muss.

Denn ihre Häufigkeit setzt das Bestehen einer grösseren Ortschaft voraus, eine solche hat hier aber kaum vor 800 n. Chr. bestanden. Die Knochen sind aber auch an sich von Interesse, da an ihnen der Kundige vielleicht den Anfängen der Kulturrassen in unserer Gegend folgen kann und uns die tiefbraune Färbung vieler unter ihnen, das ganz fossile Aussehen von Objekten, die nicht über 1000 Jahre zählen können, wieder einmal die Schwierigkeit der Unterscheidung diluvialer und recenter Knochen vor die Augen führt.

Wie es wahrscheinlich ist, dass unter dem bisher unbestimmten Material noch manch interessanter Gegenstand sich finden wird, so werden nach meiner festen Überzeugung bei fortgesetzten Untersuchungen am Strande und im Bette des Elbstromes mit der Zeit neben Knochen jüngern Alters auch prähistorische und diluviale Reste genug zu Tage gefördert werden, und wiederhole ich daher meine herzliche Bitte an alle Interessenten, vorkommenden Falls unseres Museums, welches ja die naturwissenschaftlichen Schätze unserer ganzen weiteren Umgebung zu bergen berufen ist, freundlichst gedenken zu wollen!

Magdeburg, Marz 1892.

<sup>1)</sup> Nur das Rind war in Norddeutschland sicher sehon prähistorisches Haustier.

Erläuterungen zu der geologischen Skizze des nördlichen Teils des Hafens, gezeichnet von Ingenieur Gadow:

- M. = Fundort des Knochens von Elephas primigenius, Mammut.
- C. m. = Fundort der Geweihstange von Cervus euryceros, Riesenhirsch.
- B. p. = Fundort des Gehörns von Bos primigenius, Auerochs.
  - E. B. = Fundort des Einbaums.
  - $\left. \begin{array}{l} S. & Sp. \\ S. & Sp. \end{array} \right\} =$  Fundort der beiden Speerspitzen.

Der Deutlichkeit halber wurden die im ganzen Terrain verstreuten Erraten und Holzstämme nur im Profil, nicht in der Skizze, angedeutet.

Die Zahlen zeigen die Ordinaten — die Höhe — der Grauwacke und des Grünsandes über dem N. N. (Normal-Nullpunkt zu Berlin) in Metern an.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

# Die im Besitz der Stadt Magdeburg befindliche prähistorische Sammlung.

Von

P. Favreau.

| : |   | - |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   | • |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • | · |   |  |

Die Decembersitzung des Jahres 1891, in welcher der maturwissenschaftliche Verein dem Zuhörer eine grosse Menge reichen und interessanten Stoffes bot, war in vieler Beziehung äusserst lehrreich. Nicht nur wurde uns ein Ueberblick über Vorkommen, Gewinnung etc. des Bernsteins gegeben, nicht nur lernten wir die Funde, welche im Neustädter Hafen gemacht waren, kennen, sondern wir erfuhren auch, dass das Vorhandensein einer prähistorischen, und zwar einer ziemlich grossen prähistorischen Sammlung in den Räumen des hiesigen Rathhauses nur Wenigen der Anwesenden bekannt war! Daher sind wir gern der an uns ergangenen Aufforderung gefolgt, einen Bericht über diese schöne, wegen Platzmangel leider so schlecht aufgestellte Sammlung zu schreiben.

Die Sammlung besteht hauptsächlich aus zwei Theilen, dem von Professor Wiggert und dem von Schultheiss geschenkten, daneben sind noch einzelne von den Findern der Stadt überwiesene Sachen vorhanden. Die meisten Gegenstände stammen aus der Umgegend Magdeburgs und sind deshalb für uns von ganz besonderem Interesse.

Zur Schultheiss'schen Sammlung existirt überhaupt kein Verzeichniss, aber die einzelnen Sachen sind, wenigstens grösstentheils, mit Zetteln beklebt, auf denen Fundort und Datum des Fundes verzeichnet sind, sodass eine Ordnung nach zusammengehörigen Funden, wenn auch nicht leicht, so doch möglich ist, wenn die Sammlung einmal ordentlich aufgestellt wird. Eine klare Uebersicht ist jetzt natürlich nicht möglich.

Mit der Wiggert'schen Sammlung¹) ist es noch viel schlimmer; eine genaue Uebersicht ist bei dieser überhaupt nicht mehr möglich. Zwar ist hierzu ein Verzeichniss vorhanden, aber von den Gegenständen sind die Zettel, auf denen die Nummern standen, vielfach abgerissen, und nur an wenigen ist eine Angabe des Fundortes befestigt. Für viele Stücke, an denen die Nummern noch festsitzen, ist selbst das Verzeichniss ganz unnütz, weil es von einem Schreiber, der nichts davon verstand, angefertigt wurde.

Auch für die Erhaltung der Sachen ist wenig geschehen, denn die meisten liegen lose in den Fächern der Schränke, wo sie allmählich verstäuben und verkommen; viele sind auch dem Zerfall nahe, da sie nicht mit konservirenden Substanzen getränkt sind. Die Urnen sind zum Theil aufgestellt, wie etwa ein Satz Pappschachteln; eine ist in die andere gesetzt. Dass eine derartige Aufstellung zur Erhaltung der Urnen beiträgt, möchten wir doch wohl mit Recht bezweifeln.

Wir wollen jetzt zur Betrachtung der einzelnen Gegenstände der städtischen Sammlung übergehen, doch soll die vorliegende Abhandlung keine Bestimmung und wissenschaftliche Abhandlung der vorhandenen Sachen sein, sondern nur einen Hinweis auf die Sammlung und ein möglichst genaues Verzeichniss der Gegenstände enthalten, damit Jemand, der sich dafür interessirt, weiss, was daselbst zu finden ist.

Beginnen wir zunächst mit der Schultheiss'schen Sammlung, welche für uns Magdeburger den grössten Werth hat, da sie fast nur Sachen aus hiesiger Gegend enthält. Sie umfasst eine Reihe mehr oder minder vereinzelter Gegenstände (vielleicht gehören diese nicht einmal dazu), sowie zwei grössere Funde, die Resultate der Ausgrabungen von Plötzky und dem Braunshain bei Hohenkirchen. Bei Plötzky überwiegen die Metallreste, bei den Funden von

<sup>1)</sup> Ein Verzeichniss soll der Geschichtsverein besitzen.

Braunshain die Geräthe aus Stein. Die Station im Braunshain entstammt wohl der Steinzeit, die wenigen Metallreste entstammen jedenfalls einer späteren Periode. Alle Stücke sollen einzeln erwähnt werden, die wichtigsten genau beschrieben, die minder wichtigen nur katalogartig.

## I. Braunshain (bei Hohenkirchen).

Aus den Braunshainer Hügelgräbern (nähere Beschreibung fehlt) haben sich vorwiegend geschliffene Steine gefunden, daneben einige Stücke aus geschlagenem Feuerstein. Ob mit diesen Sachen zusammen Metallreste gefunden sind, ist zweifelhaft; nur eine eiserne Pfeilspitze stammt nach dem an ihr befestigten Zettel von da. Doch davon später.

An geschlagenen Feuersteinsachen sind folgende da:

- 1) Eine grobe Lanzenspitze von 6,7 cm Länge und 2,7 cm Breite.
- 2) Eine kleine Lanzenspitze von 4,7 cm Länge und 2,3 cm Breite.
- 3) Ein spitz zulaufendes dreieckiges Messer aus Feuerstein mit sehr sauber behauenen Schneiden von 7,8 cm Länge und 2,4 cm Breite.
  - 4) Verschiedene Bruchstücke und Splitter.

Das Datum des Fundes aller dieser Gegenstände ist: 15.—20. April 1873.

An anderen Steinsachen fanden sich folgende, welche wir nach dem Datum des Fundes ordnen wollen, da sie nicht numeriert sind.

Aus dem Jahre 1872 stammen:

Ohne Angabe des Monats:

1) Ein kleiner geschliffener Meissel aus Feuerstein.

Aus dem December:

- 2) Ein geschliffener Meissel. 15. December.
- 3) Eine Axt aus geschliffenem Feuerstein von 10 cm Länge; 5 cm Breite an der Schneide; 1,7 cm Breite am Ainteren Ende. 15. December.

Aus dem Jahre 1873 stammen:

Ohne Angabe des Monats:

- 4) Ein flacher Klopfstein.
- 5) Ein Wetzstein.
- 6-11) 6 Aexte von verschiedener Grösse.

Aus dem Januar:

- 12) Ein geschliffenes Beil. 15. Januar.
- 13) Ein mittelgrosses polirtes Hammerbeil mit konischem Schaftloch. 15. Januar.
  - 14-15) Zwei geschliffene Aexte. 17. Januar, 21. Januar.
  - 16) Ein langer, schmaler Meissel. 20. Januar.

Aus dem April:

- 17) Ein gut erhaltener, geschliffener Meissel mit begonnener, ringförmiger Bohrung am hinteren Ende von 18 cm Länge, 3.7 cm Breite und 2.1 cm Dicke.
- 18) Ein Meissel, der an Stelle eines Loches am hinteren Ende mit einer breiten Rinne, die sich um drei Seiten des viereckigen Steines herumzieht, versehen ist, von 10.5 cm Länge, 3.8 cm Breite an der Scheide, 3 cm Breite am hinteren Ende. Grösste Dicke vor der Rinne: 3.8 cm.
- 19) Ein kugelförmiger, beidseitig abgeplatteter Klopf-stein.
  - 20-21) Zwei Wetzsteine. 15. bis 20. April.
- 22-23) Zwei kleine Schmuckstücke mit geraden Bohrlöchern. 15. bis 20. April.
- 24) Hintere Hälfte eines durchbohrten, zerbrochenen Hammers. 15. bis 20. April.
- 25-30) 6 zerbrochene Aexte und Meissel. 15. bis 20. April.
  - 31-32) Zwei Meissel.

Dazu kommt noch eine durchbohrte Kalksteinplatte, welche vielleicht als Gewicht am Webstuhl gedient hat.

Es sind also im Ganzen 2 Lanzenspitzen, 1 Messer, 17 ganze Meissel und Hämmer, 7 zerbrochene Meissel und Hämmer, 3 Wetzsteine, 2 Klopfsteine, 2 Schmuckstücke und 1 Gewicht.

Mit diesen Sachen passt eine gut erhaltene eiserne Pfeilspitze mit Tülle von 9 cm Länge, 1.5 cm Breite und 1.2 cm Dicke gar nicht zusammen. Ist diese Spitze wirklich in einem der Hügelgräber gefunden worden, was übrigens keineswegs feststeht, so handelt es sich hier um eine Nachbestattung aus einer ganz anderen, bedeutend jüngeren Zeit.

# II. Plotzky (bei Gommern).

Unter den Gegenständen des Fundes von Plötzky befinden sich verschiedene, die ohne Zweifel der La-TènePeriode angehören. Auch hier sind Reste von FeuersteinGeräthen gefunden worden (Bruchstücke von Messern,
Lanzen- und Pfeilspitzen, daneben auch ein kleiner polirter
Keil von 6.5 cm Länge. Die Hauptmasse besteht jedoch
aus Bronze- und Eisensachen. Zum Theil sind diese durch
Leichenbrand so entstellt, dass sie nicht bestimmbar sind,
teilweise jedoch sind sie sehr gut erhalten, und von grosser
Schönheit.

- 1) Reste der sogenannten schiffssegelförmigen Fibula<sup>1</sup>) gefunden 8. Mai 1872.
- 2) Reste von Bronzenadeln mit grossem Kopf, an einer derselben sitzt noch der Rest eines Kammes aus Horn, gefunden 8. Mai 1872.
- 3) Ein ziemlich grosses, muschelförmiges Schmuckstück aus auffallend hellgelber Bronze und verschiedene dt. Knöpfe, gefunden 8. Mai 1872.

Aus einer, wie es im Verzeichniss heisst, "reich verzierten, leider nicht mehr vorhandenen" Urne<sup>2</sup>) stammen:

4) Eine sehr gut erhaltene Fibula mit schöner dunkelgrüner Patina, von der die Nadel abgebrochen ist. Typus: La Tène. Ihre Länge beträgt 7.7 cm. Gefunden im Frühjahr 1872.

<sup>1)</sup> Gewandnadel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Bemerkung dürfte jedoch nicht stimmen, da die Urnen der La Tène-Zeit niemals reich verziert waren.

5) Ein kleiner Messergriff aus Bronze, 9.2 cm lang und 1.4 cm breit. Dieses merkwürdige Stück stellt einen Mann mit langem Haar und einem Halbmonde auf dem Kopfe dar. Es sieht aus, als wäre dieser Griff die Nachbildung einer ägyptischen Mumie in ihrer Bandagenum-wicklung.

#### Dazu kommen:

- 6) Bronze- und Eisenfluss.
- 7) Ringe und Schnallen aus Eisen, gefunden 4-8. Mai 1872.
  - 8) Gürtelhaken aus Eisen.
- 9) Zwei Eisenringe, auf einem Schädelstück festgebrannt. Darüber ist folgende Notiz vorhanden: "Zwei eiserne Haarringe durch aufgelöthete Plättchen neben einander befestigt, auf der oberen Kante mit zwei Oesen versehen, in welchen das Bruchstück einer Haarnadel steckt; an dem einen befindet sich ein Stuck Hirnschale. Annahme: das am Hinterkopfe in zwei Zöpfe geflochtene Haar wurde über Kreuz (cf. Tacitus, Germania über die Sueven) durch die beiden Ringe gezogen; durch diesen sich bildenden Knoten und die zwei Oesen war die Nadel (abgebrochen) gesteckt, so dass das Ganze zum Halt und Schmuck des Haares diente. Beim Verbrennen lag die Leiche mit dem Bücken auf dem Holzstoss. Nachdem das Haar versengt und die Kopfschwarte verkohlt war, brannten sich die glühend gewordenen Eisentheile in das Hinterhauptbein ein und sind so mit diesem und unter Ganzen vereint geblieben." Gefunden sich einem ZU 8. Mai 1872.
- 10) Ein Schleifstein für Nähnadeln mit 11 Riefen von 22 cm Länge und 12 cm Breite, aus Sandstein, gefunden 8. Mai 1872.
- 11) Ein kleines, durchbohrtes Schmuckstück aus Stein, gefunden 1872.
  - 12) Mehrere Perlen aus Thon, gefunden 12. Mai 1872.
  - 13) Reste von Glassachen.

Ausser den beiden soeben beschriebenen grösseren Funden aus der Schultheiss'schen Sammlung sind noch eine Reihe mehr oder weniger vereinzelter Sachen vorhanden, die aber auch zum grössten Theil aus der Umgegend Magdeburgs stammen.

Theilweise zur Schultheiss'schen Sammlung gehören:

#### III. Aus Weferlingen.

- 1-3) Vom Seggerder Berg.
- 1) Ein durchbohrter Hammer aus Granit, gefunden 1874.
- 2) Bruchstück eines Hammerbeiles, gefunden 14. Juni 1874.
  - 3) Zerbrochener Meissel, gefunden 14. Juni 1874.
- 4) Von der Anhöhe hinter dem Forsthause ein Gewicht aus Stein mit ausgerissenem Bohrloch, gefunden im Sommer 1881.
- 5) Am "Riesen"<sup>1</sup>) ein kleines, sehr sauber abgeschliffenes Hammerbeil aus Granit mit geradem Bohrloch, gefunden 15. September 1881.
- 6) Eine Axt aus schönem, roth und weiss gebändertem Feuerstein. Ihre Länge beträgt 12.6 cm, ihre Breite an der Schneide 4.5 cm und am hinteren Ende 2.8 cm, ihre Dicke 1.5 cm. Gefunden im August 1881.

# IV. Aus Behnsdorf, 1880.

- 1) Eine kleine, geschliffene Steinaxt.
- 2) Ein kurzes, dickes Hammerbeil mit gradem Schaftloch.
- 3) Ein flacher Klopfstein.
- 4) Ein Schmuckstück aus geschliffenem Stein.

#### V. Aus Heukewalde, 19. April 1873.

- 1) Bruchstück einer geschliffenen Steinaxt.
- 2) Vordere Hälfte einer geschliffenen Steinaxt.
- 3) Sehr grosser Hammer, wahrscheinlich Ackergeräth, mit konischem Bohrloch. Seine Länge beträgt 30 cm, seine Breite am hinteren Ende 9.5 cm, seine Dicke 7 cm. Das

<sup>1)</sup> Ein Gehölz bei Weferlingen.

Bohrloch ist oben 3.6, unten 2.8 cm weit. Der Hammerläuft sehr spitz zu.

VI. Schwanebecker Feldmark bei Kattensen.

Ein Meissel aus Feuerstein, gefunden 24. März 1879.

VII. Neuhaldenslebener Torfstich.

Ein sehr sauber geschliffener, kurzer Meissel.

VIII. Gehrendorf bei Oebisfelde.

Hammerbeil mit gradem Bohrloch.

Darüber ist folgende Notiz vorhanden: "Es ist im Drömling ausgegraben, wobei man "auf eine Art Mauerwerk" (Steinkiste?) gestossen ist; auch "so ein Ding, wie ein altmodischer Uhrschlüssel" (Fibula?) hat dabei gelegen. Naheres war leider nicht zu erfragen, nicht einmal der specielle-Fundort. Der sehr harte und schwere Stein zeigt ein korniges Gefüge, ist von hellgrauer Farbe mit reichlich eingesprengten weissen Stellen, hat aber an einer Stelle, wo der-Vorbesitzer absichtlich eine Schuppe abgesprengt hat, eine tief dunkle, ins Grunliche streifende Färbung. Das Bohrloch ist nicht konisch, sondern cylindrisch, und nahe der unteren Oeffnung hat der Bohrer einen etwas vertieften, vollständigen Ring eingeschliffen. Der Stein ist nicht polirt, aber sehr sorgsam abgeschliffen und namentlich sind die Uebergängeso weich gehalten und schmiegen sich bei den kurzen Wendungen so zart an, dass das ganze Stück äusserst zierlich erscheint." Die Dimensionen sind folgende: Länge 12.8 cm, Breite in der Mitte 3.5 cm, Höhe 2.8 cm, Länge der beiden. Schneiden 3.8 cm.

## IX. Schellbachheim, April 1873.

Zwei Messer aus Feuerstein.

X. Sassnitz auf Rügen, 16. September 1871. Ein Messer aus Feuerstein, 11 cm lang.

## XI. Borstell, September 1865.

Bronze und Eisenreste, bestehend aus Nadeln, Fibeln, Schnallen, Messern und unbestimmbaren Bruchstücken, alle durch Leichenbrand entstellt und beschädigt.

## XII. Magdeburg.

Aus der Stromelbe.

- 1) Ein zerbrochenes Steinbeil.
- 2) Ein Schwert aus Bronze, im Anfang Januar 1873 durch Ueberfahrer beim Baggern von Kies in der Stromelbe, Buckau gegenüber, dicht am Rothenhorn gefunden. Der obere Theil der Angel ist abgebrochen, die Spitze hat ein Gelbgiesser, der es kaufte, abgefeilt, um das Metall zu bestimmen; sonst ist es gut erhalten. Die Klinge ist dünn und mit einer starken Mittelrippe versehen; ihre Länge beträgt 45 cm.

Das Schwert stammt wahrscheinlich aus derselben Zeit, wie die beim Bau des Neustädter Hafens gefundenen Lanzenspitzen und der Einbaum. Ueber diese und andere Magdeburger Funde siehe Schluss.

An Gegenständen ohne jede Bezeichnung des Fundortessind folgende vorhanden:

- 1) Ein bronzener Flachkelt mit niedrigen Randleisten. Er ist tadellos erhalten und mit schöner, hellgrüner Patinaüberzogen. Seine Dimensionen sind folgende: Länge 11,5 cm, Breite an der halbkreisförmigen Schneide 4,2 cm, Breite am hinteren Ende 11,7 cm.
  - 2) Eine beschädigte Lanzenspitze aus Bronze.
- 3) Bruchstück eines Torques 1) aus Bronze. (Nach Schultheiss' Monographie stammt es aus Braunshain.)
- 4) Beschädigter Morgenstern<sup>2</sup>) mit kurzen, dicken: Stacheln aus Bronze.
  - 5) Bruchstück einer Bronzeurne mit Henkel.
  - 6) Eine Bronzebarre.
- 7) Bruchstücke von Nadeln, Schnallen u. s. w. aus-Bronze.
  - 8) Bruchstücke von Messern und Nadeln aus Eisen.
  - 9) Scheere aus Eisen.

<sup>1)</sup> Gewundener Ring. 2) Keulenbeschlag.

Die Gegenstände gehören wenigstens theilweise zu den Funden aus dem Braunshain und aus Plötzky, doch kann man ihre Zugehörigkeit nicht mehr feststellen, da die Zettel, auf denen der Fundort angemerkt war, abgerissen sind.

Dazu kommen noch ein Kasten mit Spinnwirteln, enthaltend

- 1) 42 Wirtel aus Thon,
- 2) 1 Wirtel aus Glas,
- 3) 2 Wirtel aus durchbohrten Feuersteinscheiben, sowie 2 Kästen, enthaltend verzierte und unverzierte Urnenscherben verschiedener Perioden.

Zur Wiggert'schen Sammlung gehören grösstentheils ebenfalls, wie zur Schultheiss'schen, Gegenstände aus näherer oder weiterer Umgebung Magdeburgs. Zu einem grossen Theile fehlt jede nähere Angabe.

# I. Gegenstände ohne Bezeichnung des Fundortes.

- 1) Ein grober Steinkeil mit scharfer Schneide.
- 2) Ein vierkantiger, sehr schmaler Meissel aus geschlagenem Feuerstein.
- 3) Eine lange, dunne Lanzenspitze, sehr sorgfältig geschlagen aus Feuerstein.
  - 4) Ein Kasten mit kleinen Feuersteingeräthen.
  - 5) Mehrere zerbrochene Steinäxte.
- 6) Eine tadellos erhaltene Lanzenspitze, ähnlich denen vom Hafen.
- 7) Eine gut erhaltene bronzene Lanzenspitze mit sehr langer Tülle und zwei runden, einander diametral gegenüberstehenden Löchern.
- 8) Eine gut erhaltene brenzene Lanzenspitze von grosser Breite.
  - 9-10) Zwei zerbrochene Lanzenspitzen aus Bronze.
  - 11) Bruchstücke von Lanzenspitzen aus Bronze.
- 12) Eine kurze, sehr breite, gut erhaltene Pfeilspitze aus Bronze.

- 13-14) Zwei sehr gut erhaltene Kelte aus Bronze. Bei beiden greifen in der Mitte Lappen über, sodass sie-eine Art Tülle bilden, ohne sich zu vereinigen.
- 15) Massiver Armring aus Bronze mit Fischgräten-verzierungen, tadellos erhalten.
  - 16) Hohler Armring aus Bronze, verziert wie 15.
  - 17) Zerbrochenes Spiralarmband aus Bronze.
  - 18) Kleiner Bronzering, ohne Verzierung.
  - 19) Verzierter Bronzering.
- 20) Eine grosse Brillenfibel, Nadel abgebrochen, sonsttadellos erhalten, aus Bronze.
- 21) Eine kurze Bronzenadel mit sehr grossem, zer-brochenem Öhr.
- 22) Bronzenadel mit Öhr und Knopf. Durch das Öhrist eine Bronzespirale gezogen.
- 23) Zerbrochenes Diadem mit eingravirten Spiralenals Verzierung, aus Bronze, gehört in die Hallstattperiodenach Dr. Hoernes, Wien).
  - 24) Zerdrückter Bronzekessel, wahrscheinlich römisch.
- 25) Ein Kasten mit Bruchstücken von bronzenen Nadeln, Armringen, Fibeln, sowie einem Rasiermesser aus Bronze.
  - 26) Grosse massive Eisenfibula.
  - 27) Mehrere Eisenringe.
  - 28-30) 3 Klopf- oder Mahlsteine.

# II. Königsborn.

Ringe und andere Reste aus Eisen.

## III. Gommern.

Ein geschliffener Steinkeil.

#### IV. Genthin.

Ein geriffeltes Bronzediadem, dessen linkes Ende abgebrochen ist.

# V. Elbufer bei Bittkau.

Zehn sehr schöne Pfeilspitzen aus Feuerstein, mit und ohne Widerhaken.

VI. Samswegener Torfmoor.

Beschädigter Bronzekelt.

VII. Strohhof bei Burg.

Unbestimmbare Bronzereste.

VIII. Aus der Bode bei Unseburg.

Ein sehr grosses geschliffenes Steinbeil.

IX. Erxleben.

Grosser geschliffener Steinkeil.

X. Hobek.

Schleifstein.

XI. Stegelitz.

Sehr breite Steinaxt.

XII. Am Harz.

Ein breiter, dünner Bronzedolch mit hohlem, zerbrochenem Griff. Der Griff fasst mit 2 Lappen über die Klinge, deren schmale Griffzunge zerbrochen ist, und ist mit Nieten an ihr befestigt.

XIII. Nordhausen.

Lange Pfeilspitze aus Eisen, mit Tülle. Aus einer Urne.

XIV. Neuhaldensleben.

Geschliffener Steinkeil.

XV. Sacken bei Greifswald.

Lange, dunne Speerspitze aus Feuerstein.

XVI. Dänemark.

Steinkeil aus braunem Feuerstein.

XVII. Rügen.

- 1) Geschliffener Steinkeil.
- 2) Scheere aus Eisen.

XVIII. Finer Bruch. 1)

1) Ein Pfriem aus Knochen.

<sup>1)</sup> Diese 3 Gegenstände sind die werthvollsten der ganzen Sammlung.

- 2) Eine Pfeilspitze aus Knochen.
- 3) Eine Harpune mit 2 Widerhaken aus Knochen.

Alle drei sind wohlgeglättet; sie lagen unter einer Urne, bei welcher Bruchstücke eines Netzes lagen.

#### XIX. Möckern.

- 1) Ein Diadem aus verzierten Bronzeringen.
- 2) Ein geschliffener Steinhammer. Ziepel bei Möckern.
- 3) Ein durchbohrter Schleifstein. "

#### XX. Warsleben.

- 1) Bronzenadel mit langem Öhr.
- 2) Bronzereste und Glasperlen aus einer Urne. Vom Mühlberge bei Warsleben.
  - 3) Eine Fibula aus Bronze.
  - 4) Ringe und Bruchstücke aus Eisen.

#### XXI. Wulfen bei Köthen.

- 1) Bronzener Drahtring aus einer Urne.
- 2) Schiffssegelförmiger Ohrring aus Bronze.
- 3) Glasperlen.

#### XXII. Salzwedel.

- 1-2) Zwei scheibenförmige Fibeln.
- 3-5) Mehrere einfache Fibeln.
- 6) Eine Schnalle.
  - 7) Durchbohrte Nadel mit kleinem Kopf aus Bronze.
  - 8) Bronzene Spiralringe aus einer Urne.
  - 9) Schiffssegelformige Ohrringe.
- 10) Bruchstücke von Bronzeringen.

#### XXIII. Calbe a. S.

- 1) Bronzene Nadel mit breitem Knopf und Golddrahtumwicklung.
  - 2) Schiffssegelförmiger Ohrring.
- 3) Bronzebruchstücke, darunter Schnallen, Sichelmesser etc.
  - 4) Eisenbruchstücke aus einem Steingrabe.
  - 5) Aus der Sandgrube bei Grizehne: Ein Steinhammer.

# XXIV. Neustadt-Magdeburg.

Ein Steinhammer.

Urnen.

Unter den Urnen der Stadtsammlung befinden sich nur wenige bemerkenswerthe, darunter einige sehr schöne, gut erhaltene Gefässe der Steinzeit, eine Bronzeurne, eine tiefe und mehrere flache Schalen der Halstattperiode, von 60-70 cm Durchmesser, sowie mehrere römische Lampen.

Zum Schluss will ich noch einige Bemerkungen über Funde im Weichbilde unserer Stadt machen, wenn sich auch die Gegenstände derselben grösstentheils in Händen von Privaten befinden.

Zunächst einiges über den Einbaum, der im Neustädter Hafen gefunden wurde und sich im Besitz der Stadt befindet. Der Baum ist ungefähr 5 m lang, der Stern ist rund abgeschnitten, die Spitze ist stark in die Höhe gebogen. Der Boden besitzt eine ziemliche Dicke, die Seitenwande, welche zum Teil abgeplatzt sind, zeichnen sich durch verhältnissmässige Dünne aus. Ungefähr 1/2 von der Spitze entfernt ist eine Art Sitz stehen gelassen. Der ganze Einbaum macht nicht den Eindruck, als stamme er aus sehr alter Zeit; jedenfalls ist er mit guten Metallwerkzeugen angefertigt und ausgehöhlt. Wenn man erwägt, dass sich ganz in der Nähe des Kahnes eine der Lanzenspitzen fand, welche in Kiel als typisch für das zehnte Jahrhundert vor Christo erklärt wurden (beide Lanzenspitzen wurden der Städtischen Sammlung überwiesen), so ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Kahn aus derselben Zeit stammt, also in das zehnte Jahrhundert vor Christo gehört, mithin fast 3000 (?) Jahre alt ist. Doch ist es nicht unmöglich1), dass der Einbaum erst aus dem Mittelalter stammt.

Was nun andere Funde in Magdeburg betrifft, so ist beim Bau der Strombrücke eine kleine Pfeilspitze aus

<sup>1)</sup> Verfasser hält es sogar für ziemlich sicher, da der Einbaumeinen durchaus recenten Charakter hat.

Bronze gefunden worden, welche mit den Lanzenspitzen auffallende Aehnlichkeit hat. Sie befindet sich im Besitzdes Verfassers. Aus der Stromelbe stammen noch einige Steinäxte, sowie ein Bronzeschwert, welche der Stadtsammlung angehören.

In der Nähe des Hafens hatte Verfasser das Glück, neben einigen Urnen und Scherben aus grauschwarzem Thon und einem zerbrochenen Schleifstein eine sehr zierlich gearbeitete Pfeilspitze aus Feuerstein sowie einen Schmelztiegel für Bronze mit Metallresten daran, zu finden, und zwar auf dem Gebiete des ehemaligen Heyneck'schen Gesellschaftsgartens.

Funde sind in Magdeburg sonst noch an verschiedenen Stellen des Breitenweges (eine sehr alte Urne der St. Katharinenkirche gegenüber) gemacht worden, wie auch in der Berlinerstrasse, Ecke der Regierungs- und Kreuzgangstrasse, in der Leiterstrasse und im Süden Buckaus. Die letztere Fundstelle ist ein Gräberfeld, ebenso wie das von Körbelitz, die Felder bei Schermen u. s. w., die übrigen sind Wohnplätze. Wohl manches Stück mag noch im Erdboden unserer Stadt verborgen sein, manches ist durch Unkenntniss und Unachtsamkeit verloren gegangen; hoffen wir, dass man auch darauf jetzt sein Augenmerk richten wird, so wird noch manches werthvolle Stück zu Tage gefördert werden.

Anmerkung. Wie wir soeben erfahren, soll die Aufstellung und Konservierung der Sammlung jetzt erfolgen, auf Veranlassung des Stadtarchivars Herrn Dr. Dittmar.

|   | • |   |   | ·          |
|---|---|---|---|------------|
|   |   | • |   |            |
|   |   |   |   |            |
| • |   |   |   | ı          |
|   |   |   |   | ;<br> <br> |
|   |   |   |   |            |
|   |   | • |   |            |
|   |   |   |   |            |
| • |   |   |   |            |
|   |   |   | • |            |
|   |   |   |   |            |

# Herpetologische Localfaunen

der

# österreichischen Erzherzogthümer.

Von

Dr. Franz Werner, Wien.

| !<br>!<br>! | • |   |   |    |
|-------------|---|---|---|----|
| !           |   |   |   |    |
| •           |   |   |   | ¥. |
|             |   |   | · |    |
|             |   |   |   | •  |
|             |   |   |   |    |
|             |   |   |   |    |
|             |   |   |   |    |
|             |   |   |   |    |
|             |   |   |   |    |
|             |   |   |   |    |
|             |   | • |   |    |
|             |   |   | • |    |
| ٠           |   | • |   |    |
|             |   |   | • |    |
|             |   |   |   |    |
|             |   |   |   |    |

Es ist nicht uninteressant zu sehen, wie bedeutend einige Gegenden von Niederösterreich, deren Entfernung von einander nur wenige Stunden Eisenbahnfahrt beträgt, in ihrer Reptilien- und Amphibienfauna sich unterscheiden; ja diese Verschiedenheit fällt noch mehr auf, wenn wir die Fauna des oberösterreichischen Alpengebietes damit vergleichen, die von relativ auffallender Gleichformigkeit ist.

Da ich von der näheren Umgebung von Wien, meiner Vaterstadt, sowie von Vöslau, welches etwa 31, und dem Thal von Payerbach-Reichenau, welches etwa 88 Kilometer von Wien südlich gelegen ist, die herpetologische Fauna unter den von mir beobachteten Gegenden am besten und vollständigsten kenne, so will ich diese Gegenden zur Grundlage meiner Besprechungen nehmen.

Wien hat infolge seiner Lage an der Grenze der Gebirgszüge des Wienerwaldes und der Tiefebene, die zu beiden Seiten der Donau von Osten her bis an die Stadt vordringt, eine gemischte Fauna. Wir finden in den Sümpfen der Donauinsel Prater von Tieflandsformen Pelobates fuscus, Bombinator igneus und daneben als grosse Seltenheit den vom Westen aus dem Wienerwald vorgedrungenen Triton alpestris, eine Bergform; andererseits im Westen, in St. Veit Bombinator pachypus, die Bergunke, bei Hütteldorf Triton alpestris und wieder in St. Veit als Einwanderer von Osten aus der Ebene her Pelobates fuscus in spärlicher Anzahl.

Gehen wir näher auf die in Wien vorkommenden Reptilien und Amphibien ein, so finden wir von Eidechsen Lacerta agilis, viridis und muralis vertreten, letztere sogar mitten in der Stadt, an den Ufern des Wienflusses. Die L. agilis ist äusserst varietätenreich und erinnert in dieser Beziehung an ihre südliche Verwandte, L. muralis; bisher konnte ich nicht weniger als acht wohlunterscheidbare

Varietäten constatiren.\*) Anguis fragilis fehlt natürlich nicht und erreicht manchmal, besonders im Prater, eine ganz ausserordentliche Dicke und Grösse.

Die Ringelnatter, Tropidonotus natrix, kommt überall in der nächsten Umgebung von Wien vor, so bei Schönbrunn, St. Veit, Hütteldorf; gewaltige Exemplare — von nahezu 1½ Meter Länge — wurden in früheren Jahren nicht gar zu spärlich im Prater gefangen, werden jetzt aber immer seltener und die grössten in den letzten Jahren gefangenen Exemplare massen nicht über 1.20 m.

Die Kreuzotter, Vipera berus, fehlt bei Wien gänzlich, während die Zornnatter, wie Coronella laevis hierorts genannt wird, keine seltene Erscheinung ist, wenngleich seltener als Coluber Aesculapii.

Von Lurchen besitzt Wien den Laubfrosch, ferner von braunen Fröschen meines Wissens ausser Rana agilis, der schon bei Schönbrunn nicht selten, bei Hütteldorf eine sehr häufige Erscheinung ist, die seltenere Rana temporaria (Dornbach); von Wasserfröschen kommt die typische Rana esculenta z. B. bei St. Veit und im Prater, die var. ridibunda, die Form der Tiefebene, aber mehr im Süden der Stadt vor; letztere ist häufig durch grüne Flecken auf braunem Grunde ausgezeichnet.

Von Kröten besitzen wir Bufo vulgaris und viridis (variabilis) letztere ist besonders häufig und vollführt zur Paarungszeit in den Wasserlachen beim Arsenal einen Heidenlärm; unter ihnen finden sich oft schneeweise Exemplare mit prachtvoll hell- (3) oder dunkel- (2) grünen Flecken.

Ueber Pelobates fuscus hätte ich noch zu erwähnen, dass das Thier nach vollbrachter Paarung fast spurlos verschwindet; nach Ende Mai bekommt man meist nur selten ein Exemplar zu sehen, obwohl sie in unendlicher Menge die Pratersümpfe bevölkern, wie es die Riesenkaulquappen

<sup>\*)</sup> Zufolge einem Exemplare des Wiener naturhistorischen Hofmuseums soll in Wien (Prater) auch *Lacerta vivipara* vorkommen > dieser Fundort ist aber vorderhand noch sehr verdächtig.

dieser Art im Sommer thun. Ueber Bombinator habe ich weiter nichts zu bemerken, als dass das Vorkommen der beiden Arten durch die Stadt Wien selbst scharf geschieden wird; dem Westen gehört pachypus, dem Osten igneus an.

— Von Urodelen finden wir im Westen von Wien aus der Familie der Salamander Salamandra maculosa (Hütteldorf), ebenda auch aus der Familie der Molche Triton alpestris, überall aber Triton taeniatus und cristatus; von letzterem im westlichen Theile der Wiener Gegend zwei sonst specifisch alpine Varietäten, eine kohlschwarze mit schwefelgelbem, an den Rändern schwarz geflecktem Bauche und prachtvoll gelber Rückenlinie des 2, und eine olivengrüne, sehr helle, braun, an den Seiten (beim 3) oft blau gefleckte, gelbrothbäuchige (mit wenig und kleinen Flecken des Bauches oder sehr grossen grauen), deren 3 einen sehr hohen Kamm besitzt.

Sehen wir uns nun die Fauna von Vöslau-Gainfahrn an, so finden wir die herpetologische Fauna ärmer. Vöslau ist auf drei Seiten von bewaldeten Höhen von etwa 4—500 m umgeben, während man im Osten in die Ebene blickt. Es besitzt eine hohe Sommertemperatur, noch höher als Wien, welche ebenso für das Gedeihen des berühmten Vöslauer Weines als auch für das Fortkommen zahlreicher südeuropäischer Insekten sorgt, wie Ascalaphus macaronius, Saga serrata, Cicaden etc., welche sich hier gar nicht selten finden.

Hier fehlt Pelobates gänzlich, es fehlen Rana temporaria und alle Urodelen, die Tritonen wegen Mangel an Wasser und Salamandra maculosa wegen Mangel an Laubwald und Feuchtigkeit; meines Wissens kommt in Nadelwäldern unserer Gegenden S. maculosa nur selten oder gar nicht vor. Bombinator igneus, der in einem Tümpel in wenigen Exemplaren vor etwa 7 Jahren noch sein Dasein als Vertreter des Tieflands fristete, ist durch B. pachypus, die Bergform, bereits total verdrängt und ersetzt worden.

Von Amphibien dominirt Rana agilis (die einzige, dem Süden entstammte, Rana-Art von Vöslau), von Reptilien Lacerta viridis und Coronella laevis; alle drei Arten er-

reichen hier Dimensionen, wie sie sonst in unseren Gegenden unerreicht sind; z. B. Lacerta viridis nahezu 0.5 m Länge. Lacerta agilis fehlt vollständig; dagegen ist L. muralis sehr Es fehlen also die mitteleuropäischen Lacerten, während die südeuropäischen vorkommen. Von Anguis und Tropidonotus natrix ist nichts besonderes zu bemerken. Daes T. tessellatus, weicher in dem nahen Baden so hänfig ist, fehlt, ist aus der Wasserarmuth von Vöslau ebenso leicht zu erklären, als das Fehlen von Vipera berus aus dem Ueberwiegen von Coronella (die bei Vöslau fast noch häufiger ist als die Bingelnatter.) Statt der bei Baden verkommenden, bei Väslan aber fehlenden Aesculapschlange besitzt letzteres eine kleine Kolonie einer südenropäischen Schlange (Zamenis gemonensis) welche sich auf dem Kaiserstein (und auf den Felsen bei Mödling) herumtreibt und deren Fang eine geradezu halsbrecherische Arbeit ist.

Von Amphibien ist ausser dem Laubfrosch noch Bufo vulgaris in riesigen Exemplaren und der sehr häufige Bufo viridis zu erwähnen.

Wir wenden uns noch etwas südlicher und kommen nach Payerbach und Reichenau, in das Schwarzathal, welches von Hochgebirgen umsäumt ist. Wieder anders ist die Fauna in dieser Gegend. Wir vermissen Lacerta viridis und Rana agibis, Coronella austriaca ist zur Seltenheit geworden, und Vipera berus ist die häufigste Schlange der Gegend, besonders auf der Raxalpe (2009 m), dem Schneeberg 2075 m) und dem nahen Sonnwendstein, wo sie über 1500 m hoch steigt und in vielen Farbenvarietäten vorkommt. Die var. prester ist besonders auf dem Schneeberg zwischen 1200 und 1400 m nicht selten.\*) Von Kröten vermissen

<sup>\*)</sup> Nach Fitzinger (Beiträge zur Landeskunde Oesterreichs unter der Enns I. p. 326. Wien 1832) soll auch Coluber Aesculapii auf dem Schneeberg vorkommen; obwohl ich sie daselbst niemals selbst beobachtet habe, scheint mir dies Vorkommen nicht unwahrscheinlich, da sie nach der Angabe eines erfahrenen Schlangenfängers bei Kapellen (südlich von der Rax- und Schneealpe) häufig sein soli.

wir Bufo viridis ganz, Bufo vulgaris ist ebense selten, wie von den Eidechsen Lacerta agilis. Am Fusse des Gahnsstockes, auf den grossen, sonnbeschienenen Felsen lebt eine kleine Ansiedlung von Lacerta muralis; sonst aber herrscht allenthalben L. vivipara bis 1500 m Meereshöhe und darüber. Salamandra maculosa ist auf der unteren, S. stra auf der oberen Hälfte des Schnseberges und der Raxalpe nicht selten. Die einzige Rana-Art ist die ungemein häufige R. temporaria, welche in einem Tümpel in der Nähe des Semmering-Hotels (nahezu 1000 m ü. M.) sich genau wie der Wasserfrosch beträgt, so wie dies Rana agilis bei Vöslau in dem einzigen grossen Tümpel thut; endlich wären Hyla, Bombinator pachypus und Anguis (letztere bis etwa 1200 m häufig, am Schneeberg in sehr grossen Exemplaren) zu erwähnen.

Wir sehen also, dass trotz der geringen Entfernung der besprochenen Gegenden von einander ganz merkliche Unterschiede in der Reptilien- und Amphibienfauna zu constatiren sind, Unterschiede, die sich aber theils aus der Höhenlage, Temperatur sowie aus gewissen besonderen bielogischen Eigentheümlichkiten erklären lassen. Das sporadische Vorkommen von Zamenis gemonensis ist aber ebenso unerklärlich als das von Pseudopus (Ophisaurus\*) apus bei Gablitz, wenn man nicht annehmen will, dass diese Kolonien von freigelassenen Exemplaren abstammen.

Gegenüber diesen Localfaunen ist die Fauna der Alpengegenden von Oberösterreich natürlich weit einförmiger; denn es fehlen einerseits Tieflandsformen, andererseits gewisse südliche Arten, welche sich im östlichen Niederösterreich wohl befinden. Ich will als Beispiele zwei Gegenden wählen, die ich während längerer Zeit besucht und durchsucht habe: die Umgebung des Mondsees und den Thalkessel von Ischl,

<sup>\*)</sup> Knauer, Die Reptilien und Amphibien Niederösterreichs. Wien 1875. p. 18—14.

beide mit warmen Sommern und viel Regen, beide (vom Mondsee wenigstens eine Hälfte) von ziemlich hohen Bergen umgeben.

Gemeinsam ist beiden Gegenden: Rana temporaria, Bombinator pachypus, Bufo vulgaris, Hyla arborea; Salamandra maculosa, Lacerta vivipara, agilis, (andere Lacerten fehlen gänzlich), Anguis fragilis, Tropidonotus natrix. gegen fehlen in der Umgebung des Mondsees Tritonen anscheinend vollständig, da ich bei 5jähriger Anwesenheit nicht ein einziges Exemplar irgend einer der drei Arten zu Gesicht bekam, während in Ischl alle drei Arten vorkommen. Gemeinsam ist das Fehlen von Bufo viridis, Rana esculenta, R. agilis und allen Tiefland-Anuren. Coronella ist am Mondsee bei weitem häufiger als die Kreuzotter und manchmal findet man die schone var. e. (Schreiber, Herpetologia Europaea p. 303) mit grossen rothbraunen, theils der Länge, theils der Quere nach verbundenen Dorsalslecken; im Ischler Thal sind Coronella und Vipera selten.\*) Vom Mondseegebiet sind noch zu erwähnen: die kohlschwarze Varietat von Tropidonotus natrix (var. minax), eine ganz gelbbäuchige Varietat von Salamandra maculosa, eine Varietat von Bombinator pachypus mit graublauem, wenig gelb geflecktem Bauch (neben typischen Exemplaren). Lacerta vivipara geht am Mondsee viel weiter ins Thal als bei Ischl; sie bewohnt in grosser Anzahl sumpfige Wiesen in 800-1000 m Meereshöhe und die Ufer von Bächen, die durch solche Wiesen fliessen, gemeinsam mit Bombinator und Bufo; sie ist aber überall, auf trockenem und feuchtem Boden und in jeder Höhe häufig; auf dem Schafberg findet sie sich noch ineiner Höhe, wo das Gebiet von Salamandra atra beginnt, also in etwa 1200 m Höhe, häufig.

Eine Uebersicht der Reptilien- und Amphibienfaunadieser fünf besprochenen Gegenden giebt folgende Tabelle:

<sup>\*)</sup> Coluber Aesculapii fehlt gänzlich, obwohl sie im nahen Herzog-thum Salzburg vorkommt. (Schreiber, Herpet. Europ. pag. 287, 288.).

|                           |   | -  |    | Wien. | Vöslap.     | Payerbach-<br>Reichenau: | Mondsee-<br>gebiet. | ापं <b>र्वा</b> |
|---------------------------|---|----|----|-------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Triton cristatus          | • | •  | •  | 1     |             |                          | -                   | 1               |
| " taeniatus               | • | •  | •  | 1     | _           |                          |                     | 1               |
| " alpestris               | • | •  | •  | 1     |             |                          | _                   | 1               |
| Salamandra maculosa .     | • | •  |    | 1     |             | 1                        | 1                   | 1               |
| " atra                    | • | •  | •- |       | _           | 1                        | 1                   | <b>?</b>        |
| Bombinator igneus         | • | •  | •. | 1     |             |                          |                     |                 |
| ,, pachypus .             | • | •• |    | 1     | 1           | 1                        | 1                   | 1.              |
| Rana esculenta typ.       | • | •  | •- | 1     | 1           |                          |                     |                 |
| var. ridibu <b>n</b> da " | • | •  |    | 1     |             |                          | -                   | _               |
| temporaria                | • | •  | •• | 1.    | —           | 1.                       | 1                   | 1:              |
| agilis                    | • | •  | •  | 1     | 1           | -                        | _                   | -               |
| Pelobates fuscus          | • | •  | •  | 1     | <del></del> |                          |                     |                 |
| Bufo vulgaris             | • | •  | •  | 1     | 1           | 16.                      | 1                   | 1               |
| viridis                   | • | •  | •  | 1     | 1           |                          |                     |                 |
| Hyla arborea              | • | •  | •  | 1     | 1           | 1                        | 1                   | 1               |
| Lacerta agilis , .        | • | •  | •  | 1     | 3           | 16                       | 1                   | 1.              |
| viridis                   | • | •  | •  | 1     | 1           | _                        |                     |                 |
| vivipara                  | • | •  | •  |       |             | 1                        | 1                   | 1               |
| muralis                   | • | •  | •  | 1     | 1           | 1                        | _                   | <del>-</del>    |
| Anguis fragilis           | • | •  | •  | 1     | 1           | 1                        | 1                   | 1.              |
| Tropidonotus natrix .     | • | •  | •  | 1     | 1           | 1                        | 1                   | 1               |
| -<br>tessellatus          | • | •  | •  |       | 8           |                          | —                   | _               |
| Coronella austriaca       | • | •  | •  | 1     | 1           | 3                        | 1                   | 16              |
| Coluber aesculapii        | • | •  | •  | 1     |             | 3                        |                     |                 |
| Zamenis gemonensis        | • | •  | •  |       | 14          |                          | _                   |                 |
| Vipera berus              | • | •  | •  |       | 5           | 1                        | 16                  | 16              |

<sup>1)</sup> Nicht in Vöslau, wohl aber in Kottingbrunn uud Solenau (Ebene).

\*) Nicht in Vöslau, wohl aber bei Baden häufig.

<sup>6</sup>) Selten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nicht in Vöslau, wohl aber bereits einige Stunden im Umkreisedavon, z. B. schon in dem sehr nahen Baden.

<sup>4)</sup> Wohl durch freigekommene Exemplare entstandene Kolonie, wie-Pseudopus apus bei Gablitz.

Nat. Ver. Steiermark, Jahrg. 1887 p. 265) und Mödling.

### Berichtigung.

In meiner Note über die Feuerkröte — siehe den Jahresbericht für 1890, pg. 318—20 — ist mir gelegentlich einer Personalnotiz ein Irrthum unterlaufen. Nach einer mir zugegangenen Mittheilung hatte ich den Tod des Herrn August Goldfuss-Halle angegeben; nachträglich erfahre ich aber, dass nicht dieser eifrige Coleopterologe und Amphibiensammler, sondern ein Bruder desselben verstorben ist. Bei meiner langen Entfernung von Halle blieb dies Missverständniss bisher unaufgeklärt!

W. Wolterstorff.

# Jahresbericht.

### I.

# Vereinssitzungen.

### 1) Sitsung vom 6. Januar.

Anwesend: 29 Mitglieder, 12 Gaste.

Vom Schriftsthrer wird ein Schreiben des Vorstandesan den Magistrat der Stadt Magdeburg verlesen, in welchem um Erhöhung des dem naturwissenschaftlichen Museum bisher gewährten Zuschusses von 1000 % auf 2000 % nachgesucht wird, damit aus diesen Mitteln ein ständiger wissenschaftlicher Bearbeiter der Sammlungen angestellt werden kann.

Herr Professor Dr. Brasack sprach "tiber die Chemie des Chlors."

Herr Rector Dr. Hintzmann berichtet über eingegangene Tauschschriften.

## 2) Sitzung vom 3. März\*).

Anwesend: 21 Mitglieder, 6 Gäste.

Herr Dr. Mertens übernahm an Stelle des plötzlich am Erscheinen verhinderten Herrn Dr. Stade den Bericht desselhen über seine Arbeit, die "den Theestrauch" behandelte. An der Besprechung betheiligte sich besonders Herr Möhle durch Hinzustigung von Angaben über Bearbeitungsweise der Theeblätter.

Herr Rector Dr. Hintzmann gab kurze Inhaltsangaben tiber eingegangene Tauschschriften.

<sup>\*)</sup> Die Februarsitzung fiel wegen gleichzeitigen physikalischen. Vortrages aus.

### 3) Sitzung vom 7. April.

Anwesend: 18 Mitglieder, 7 Gäste.

Der Jahresbericht der Museumsverwaltung wurde von Herrn Kaufmann Messmer vorgelegt; derselbe wurde von Herrn Mathematiker Minner geprüft und für richtig befunden.

Herr Dr. Potinecke sprach unter Anlehnung an Professor Nehrings Arbeit "über Tundren und Steppen". Im Anschlusse hieran theilte Herr Hauptmann a. D. Fellmer das Vorkommen einer dicken Eisschicht unter einem Torfmoore mit, die bei Kempen im Kreise Schildberg (Schlesien) gelegentlich des Baues einer Eisenbahnbrücke durch Bohrung gefunden wurde.

Herr Rector Dr. Hintzmann theilte den Plan über die Vereins-Sommerexeursionen mit.

### 4) Sitzung vom 6. October.

Anwesend: 34 Mitglieder, 48 Gäste.

Herr Dr. Grünhut erstattete Bericht über die unternommenen Vereins-Ausslüge während des Sommers.

Herr Professor Dr. Brasack trug "über den heutigen -Stand der Elektrochemie" vor.

### 5) Sitzung vom 3. November.

Anwesend: 25 Mitglieder, 12 Gäste.

Der Vorsitzende machte bekannt, dass Herr Dr. Grünhut sich bereit erklärt hat einen Cyklus chemischer Experimentalvorträge im Vereinsinteresse zu halten.

Herr Realgymnasiallehrer Matthes lenkte die Aufmerksamkeit "auf die Schutzvorrichtungen im Thierreiche".

Herr Kaufmann Thiemann verlas einen Aufsatz betreffend eine Bitte um Schutz der Vogelwelt.

Herr Dr. Mertens legte eine Reihe der von Herrn Conservator Wolterstorff im Mainzer Becken gesammelten Tertiärversteinerungen vor und theilte die dazu nöthigen Bemerkungen und Erklärungen des Herrn Wolterstorff mit.

### 6) Sitzung vom 8. December.

Anwesend: 45 Mitglieder, 35 Gäste.

Nach Vornahme der Vorstandswahl legte Herr Dr. List eine reiche Sammlung von Bernsteinstücken vor und gab eine eingehende Darstellung des Vorkommens, der Gewinnung and der Entstehung des Bernsteines.

Herr Dr. Möriës legte eine sehr gut erhaltene griechische Amphora vor, welche an der griechischen Küste vom Meeresgrunde beim Fischen heraufgebracht worden war.

Für den erkrankten Herrn Professor Dr. Schreiber trug der Schriftsührer die Auszeichnungen des ersteren "über prähistorische Funde in dem alten, durch den Hafenbau aufgedeckten Elbstrombette" vor.

Herr Conservator Wolterstorff legte die beim Hafenbau gefundenen Knochen, sowie andere diluviale Knochenreste aus dem Elbbette vor; Herr Dr. Mertens verlas die zugehörigen Erläuterungen desselben.

Während des Sommers wurde die Vereinsthätigkeit durch gemeinschaftliche Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung Magdeburgs rege erhalten. Der erste Ausflug wurde im Mai nach den diluvialen Ablagerungen von Hohenwarthe unternommen und führte u. a. zur Wiederauffindung des Septarienthones am Fusse des Hohenwarther Absturzes. Der zweite im Juni führte in die Gegend von Neuhaldensleben-Hundisburg. Er war mehr botanischen Zwecken gewidmet, da die prächtigen Parkanlagen von Althaldensleben und Hundisburg hierfür reiches Material boten; ausserdem lenkten noch die Grauwackesteinbrtiche die Aufmerksamkeit auch auf die Geologie. Der dritte im August hatte Helmstedt zum Ziele. Er galt der Veranschaulichung tertiärer (Oligocän) und rhätischer Lagerungsverhältnisse. Liess die Betheiligung an diesen Exkursionen auch noch zu wünschen übrig, so befriedigte dieselbe doch, so dass auch im Jahre 1892 mit dem Unternehmen von Ausflügen fortgefahren werden soll.

### II,

# Mitglieder und Vorstand.

Am 1. Januar 1891 zählte der Verein 186 Mitglieder, durch Tod und Verzug schieden im Laufe des Jahres 21 Mitglieder aus, neu aufgenommen wurden 24 Mitglieder, so dass sich die Zahl derselben am Schlusse des Berichtsjahres auf 189 belief

Bei der im December 1891 stattgefundenen Vorstandswahl wurden sämmtliche Mitglieder wiedergewählt.

#### Voresend.

Fabrikant W. König, Voznitzender.

Realgymnasial-Oberlehrer Dr. O. Danckwortt, stelly. Vensitzender: Oberrealschullehrer O. Walter, Schriftsührer.

Kaufmann Joh. Brunner, Rendant.

Realgymnasialdirector C. Paulsiek,

Kaufmann Herm: Messmer, Vorsteher des Museums.

Dr. phil L. Grünhut.

Rector Dr. E. Hintzmann

Prof. Dr. A. Schreiber,

Ehrenmitglieder des Vorstandes.

# Ehrenmitglieder des Vereins:

Realgymnasialdirector Prof. Dr. Ad. Hochheim in Brandenburg a/H. Stadtrath a. D. Ad. Assmann hier, Neues Fischerufer 24.

### Alphabetisches Verseichnise der Eitglieder.

lemser.

Albert, Friedrich, Bankier.

Alenfeld, Eugen, Bankier.

Arnold, Otto, Kaufmann.

Assmann, Ad. F., Stadtratha. D.

Aufrecht, Emanuel, Sanitätz rath, Dr. med.

Baensch, Emanuel, Buchdruckereibesitzer.

v. Banchet, Max, Eisenbahnsecretair.

Barge, R., Chemiker, Salbke.

Ahrend, Heine., Oberreadschul- | Bauermeister, Friedrich, Kauf-Wann.

Becker, Albert, Mechaniker.

Beilschmidt, Ludwig, Standesbeamter.

Bendix, Plus, Zahnarzt.

Bennewitz, Gustav, Commersienrach.

Berger, W., Uhrmacher.

Bette, Franz, Sanitätsrath, Dr med.

Blath, Ludw., Oberlehrer, Dr. phil.

Blell, Carl, Apethekenbesitzer.

Blume, Herm, Realschullehrer. Boeck, Oscar, Sanitätsrath, Dr. med.

Boeckelmann, August, Fabrikant, Ottersleben.

Boetticher, Friedr., Geh. Reg.-Rath, Oberbürgermeister.

Bornemann, Gustav, Kaufmann,

Brandt, Robert, Kaufmann.

Bräutigam, Georg, Kaufmann

Breddin, Paul, stud. techn., München.

Brennecke, Hans, Dr. med, Sudenburg.

Brockhoff, Franz, Dr. chem. Brüller, Herm., Lehrer, Buckau.

Brunner, Hermann, Kaufmann.

Brunner, Johannes, Kaufmann.

Comte, Charles, Kaufmann.

Danckwortt, Albert, Dr., Oberrealschullehrer.

Danckwortt, Otto, Dr. phil., Real-Gymnasialoberlehrer.

Doering, Otto, Rector.

Dresel, Hugo, Kaufmann.

Dschenfzig, Theodor, Kaufm.

Dürre, Max, Dr. chem., Sudenbg.

Duvigneau, Otto, Stadtrath.

Engel, Paul, Fabrikant.

Eschenhagen, Dr. med.

Faber, Alexander, Buchdruckereibesitzer.

Favreau, Albert, Director.

Fellmer, Robert, Postdirector, Hauptmann a. D.

Ferchland, R., Fabrikant.

Fischer, Eduard, Dr. med.

Focke, Herm., Dr. phil., Apothekenbesitzer.

Foelsche, Heinrich, jr., Kaufmann, Sudenburg.

Friedeberg, Gottfr., Kaufmann.

Fritsch, von, Freiherr, Professor, Halle a/S.

Fritze, Werner, Kaufmann.

Fritzsche, Carl, Dr. med., Generalarzt.

Fritzsche, Johannes, Director. Funck, Reinhold, Kaufmann.

Gantzer, Richard, Dr. phil., Gymnasial-Oberlehrer.

Goedel, Dr. med., Altenweddingen.

Goedicke, Hermann, Bankier.

Golden, Thomas, Director.

Grässner, Bergassessor, Schönebeck.

Grosse, Ernst, Director.

Grünhut, L., Dr. phil.

Gruson, Hermann, Geh. Commerzienrath, Buckau.

Grützmacher, August, Astronom.

Günzer, Otto, Dr., Real-Gymnasiallehrer.

Habbel, Anton, Kaufmann.

Habs, Hermann, Bildhauer.

Hagedorn, W., Dr. med., Geh. Sanitätsrath.

Hagemann, Carl, Rector.

Hartmann, Fr., Kaufmann, Sudenburg.

Hartmann, Gustav, Dr. phil., Medicinal-Assessor.

Ha'us waldt, Albert, Fabrikant, Neustadt.

Hauswaldt, Hans, Fabrikant, Neustadt.

Hauswaldt, Wilhelm, Fabrikant, Stadtrath.

Henckel, Heinrich, Kaufmann.

Henneberg, Hermann, Dr. med.

Hennige, Paul, Rittergutsbesitzer, Neustadt. Herbst, Dr. phil., Oberlehrer. Hesse, Wilh., Apothekenbesitzer. Heyne, Louis, Lehrer.

Hilger, W., Dr. med., Sudenburg-Hintzmann, Ernst, Dr. phil., Rector der höheren Bürgerschule.

Hochheim, Adolf, Dr., Professor, Realgymnasial - Director, Brandenburg a. d. Havel.

Hoffmann, Ludwig, Oberreal-schullehrer.

Hübner, Carl, Kaufmann.

Hübener, Ernst, Kaufmann.

Jacoby, Albert, Dr. med.

Kaempf, A., Dr. med.

Kaempfe, Ernst, Reutler.

Kaesebier, Robert, Kaufmann.

Kaeselitz, Udo, Bureauvorsteher.

Kalbow, August, Maurermeister. Keim, Carl, Dr. med., Sanitätsrath.

Kessler, Otto, Kaufmann. Kerckow, G., Fabrikant,

Buckau.

Klotz, Karl Emil, Buchhändler.

Koch, Theodor, Kaufmann.

'Koch, Max, stud. med., Freiburg in Baden.

Köhne, Gustav, Kaufmann.

König, Julius, Fabrikant, Sudenburg.

König, Wilhelm, Fabrikant.

Korn, C., Lehrer.

Krause, Bernhard, Realgymnasiallehrer.

Kretschmann, Reinhold, Stadtrath.

Kreyenberg, Präparandenlehrer, Osterburg.

Kröning, Ferdinand, Mechanikus.

Krüger, Richard, Zahnarst.

Kuntze, Heinrich, Postsecretär.

Lach, Director.

Liebau, Hermann, Fabrikant, Sudenburg.

Lippert, Lorenz, Kaufmann.

List, R., Dr. phil., Salbke.

Listemann, Conrad, General-Director.

Lochte, H., Dr. jur., Justisrath.

Loof, Ferdinand, Kaufmann.

Losse, Carl, Versicherungsbeamter.

Matthes, Gustav, Realgymnasiallehrer.

von Mehely, Ludwig, Professor, Kronstadt in Ungara.

Meissner, Gustav, Kaufmann.

Menzel, Paul, Kaufmann.

Mertens, August, Dr. phil. Oberrealschullehrer.

Mesch, Wilh., Architekt und Maurermeister.

Messmer, Hermann, Kanfmann.

Meyer, Carl. Grubenbesitzer und Kaufmann.

Minner, Hermann, Mathematiker.

Mittelstrass, Carl, Kaufmann.

Moeller, Richard, Dr. med.

Moeriës, Gustav, Dr. phil., Chemiker.

Münchhoff, H., Güterinspector.

Mummenthey, L., Partikulier.

Nathusius, Moritz, Halle a/S.

Nelson, R., Oberrealschuliehrer.

Neubauer, F. A., Geheimer Commerzienrath.

Neumann, Fritz, Lehrer.

Neuschäfer, Anton, Kaufmann.

Niemann, Ernst, Dr. med., Sanitätarath.

Nirrnheim, Philipp, Kaufmann.

Ochs, Paul, Reg.-Baumeister.

Oehmichen, Richard, Dr. phil., Chemiker.

Oesterheld, O., Apothekenbesitzer.

Paul, Wilhelm, Kaufmann.

Petersen, Louis F., Kaufmann.

Petschke, August, Kaufmann.

Plettenberg, Dr. phil., Oberrealschullehrer.

Plock, Albert, Kaufmann.

Pohl, Robert, Dr. med.

Pommer, Max, Kaufmann.

Potinecke, O, Kaufmann, Sudenburg.

Potinecke, Richard, Oberrealschullehrer.

Rabe, Max, Kaufmann.

Reidemeister, Emil, Dr. phil., Professor, Oberrealschul-Oberlehrer.

Ruhberg, Carl, Kaufmann.

Rumpf, Richard, Fabrikant, Bleiche.

Sänger, Moritz, Dr. med.

Saueracker, Gustav, Kaufmann

Schindler, C. W., Photograph, Buckau.

Schmidt, Ernst, Kaufmann.

Schmidt, Gustav, Fabrikant.

Schmidt, Paul, Fabrikant, Westerhüsen.

Schneidewin, Ernst, Brauereibesitzer, Buckau.

Schollwer, Eugen, Gymnasiallehrer.

Schreiber, Andr., Dr. phil., Professor. Schröter, Ludwig, Kaufmann.

Schüssler, Adolf, Kaufmann.

Schulz, Hugo, Dr. chem.

Schulze, Herm., Lehrer.

Schunorth, Herm., Oberreal-schullehrer.

Serno, Adolf, Kaufmann.

Singer, Simon, Kaufmann.

Strauch, Wilh., Regierungssecretär.

Süssenguth, Herm., Dr. phil.

Thorn, Emil, Kanfmann.

Tiemann, Adolf, Kaufmann.

Toepffer, Richard, Ingenieur.

Trenckmann, Bruno, Kaufmann.

Vester, Richard, Kaufmann.

Voigt, Gustav, Dr. med., Regierungs-Medicinalrath.

Wallbaum, Wilh., Brauereibesitzer.

Walter, Otto, Oberrealschullehrer.

Weibezahl, Hugo, Kaufmann.

Wennhak, Rudolf, Kaufmann.

Werfel, G., Dr. phil., Oberreal-schullehrer.

Wernecke, Julius, Kaufmann.

Wernecke, Gustav, Brauereibesitzer, Neustadt.

Werner, Franz, Dr. phil., Wien.

Witte, E., Oberrealschullehrer.

Wolterstorff, Willi, Konservator des naturw. Museums.

Woltersorff, Wilhelm, Dr. phil. und Stadtschulrath.

Woltersorff, H., Dr. phil., Osterburg.

Wüste, Jul., Kaufmann.

•

### III.

## Cassa - Conto.

| Einnahmen:                 |            |     |   |   |   |   |   |   |   |           |              |
|----------------------------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--------------|
| Bestand: Saldo-Vortrag au  | <b>s</b> 1 | 890 | • | • |   | • | • | • | • | M         | 942.44       |
| Beitrag von 198 Mitglieder | n.         | •   | • | • | • | • | • | • | • | 77        | 990.—        |
|                            |            |     |   |   |   |   |   |   | _ | M         | 1932 44      |
| Ausgaben:                  |            |     |   |   |   |   |   |   |   | •         |              |
| Honorare                   |            |     | • | • | • | • |   | • | • | M         | 160.—        |
| Saalmiethe                 |            |     | • | • | • | • | • | • | • | <b>57</b> | <b>63</b> .— |
| Druckkosten                | •          |     |   | • | • | • | • |   | • | 77        | 800.—        |
| Kleine Auslagen            | •          |     | • | • | • | • | • | • | • | 77        | 92.15        |
| Kassa-Bestand              |            |     | • | • | • | • | • |   | • | 77        | 817.29       |
|                            |            |     |   |   |   |   |   |   | _ | K         | 1932.44      |

Es sei hierbei noch ausdrücklich erwähnt, dass der Beitrag von 1000, welchen die Stadt Magdeburg in dankenswerther und wohl angebrachter Weise zur Erhaltung und Vervollkommnung des Museums spendet, nicht dem naturwissenschaftlichen Vereine zu Gute kommt, sondern dass derselbe nur Zwecken des Museums dient und seine eigene Verwaltung durch dessen Vorsteher erhält.

Magdeburg, den 31. December 1891.

Johannes Brunner, Rendant.

### IV.

## Museum.

Die im vorjährigen Berichte ausgesprochenen Wünsche und Erwartungen sind zu einem grossen Theile während dieses Jahres in Erfüllung gegangen.

Auf Gesuch des Vereinsvorstandes hat der Magistrat der Stadt Magdeburg die Gewogenheit gehabt, die jährliche Zuschusssumme von # 1000 zu verdoppeln, um die Anstellung eines wissenschaftlich gebildeten Conservators, der seine Kraft gänzlich in den Dienst der Museumssammlungen und ihrer Bereicherung stellt, zu ermöglichen. Mit Hilfe dieser sehr dankenswerthen Unterstützung gelang es dem Vorstande, eine tüchtige Kraft in der Person des Herrn Willi Wolterstorff

zu gewinnen. Dieser hat seine Studien an der Universität Halle a. S. begonnen und fortgesetzt, war dann Assistent am mineralogisch-geologischen Museum zu Erlangen, zuletzt Privatassistent des Herrn Baron von Reinach in Frankfurt a. M. Sein Eintritt in den Dienst des hiesigen Museums erfolgte am 1. April 1891.

Er begann seine Thätigkeit vor seiner Abreise von Frankfurt im Auftrage des Vereins mit Exkursionen in das Tertiär und Diluvium der Umgegend von Frankfurt, Mainz und Kreuznach. Dank den Rathschlägen der Herren Professor Böttger, Oberlehrer Dr. Kinkelin, Baron von Reinach in Frankfurt, Geisenheyner in Kreuznach erwiesen sich dieselben äusserst lohnend und lieferten dem hiesigen Museum Seit seiner Anwesenheit in einen werthvollen Zuwachs. Magdeburg hat sich Herr Wolterstorff die Sichtung der vorhandenen Sammlungen, Ergänzung und Vermehrung derselben durch die Ausbeute von Exkursionen, die er theils mit Vereinsmitgliedern, theils mit eifrigen jungeren Kräften gemeinsam in die Umgegend unternahm, angelegen sein lassen. Seiner regen Thätigkeit ist eine wesentliche Verbesserung der Sammlungen in jeder Hinsicht zu danken.

An beträchtlicheren Zuwendungen ist besonders mit Dank zu erwähnen: a. eine Collection von mehreren Hunderten geologischer Handstücke aus West-Deutschland, mit denen Herr Baron von Reinach in Frankfurt a. M. das Museum erfreute; b. eine grosse Anzahl niederer Seethiere, Schnecken, Muscheln, Krebse, die Herr Dr. R. Wolterstorff auf der Insel Borkum sammelte und hierher tiberwies; c. eine Reihe von Entwicklungspräparaten und niederen Thieren, Geschenk des Herrn stud. med. Max Koch; d. eine Sammlung des Herrn Professor Dr. Schreiber hier, enthaltend unteroligocäne Mollusken von Unseburg bei Egeln. Hieran reihen sich die palaeontologischen und geologischen Funde aus dem neuen Hafen und dem Nordfrontgelände der Stadt Magdeburg, welche dank dem Entgegenkommen der städtischen Behörden

dem Museum zu Außtellung anvertraut sind unter Vorbehalt des Eigenthums der Stadt.

Ein Verzeichniss sämmtlicher Zugünge zu den Sammlungen folgt. Allen Gebern sei an dieser Stelle der aufrichtigste Dank ausgesprochen.

Der drohenden Ueberfüllung unseres Locales durch diese reichen Zuwendungen wurde durch zweckmässige Ausnutzung aller verfügbaren Räumlichkeiten, Neuanschaffung einiger Schränke nach Möglichkeit vorgebeugt, so dass der Durchordnung, der wissenschaftlichen Benutzung des Materials nichts entgegensteht. Dass hierbei auf die Bedürfnisse des grossen Publikums weniger Rücksicht genommen werden konnte, manches interessante Objekt ihm einstweilen verborgen bleiben muss, liess sich leider nicht vermeiden.

Eine Besserung auch in dieser Hinsicht ist erst von den grössern Räumlichkeiten im kunftigen allgemeinen städtischen Museum zu erhoffen.

In dem Grundgedanken der Leitung des Museums trat eine Aenderung insofern ein, als eine künstige schärfere Scheidung der einzelnen Abtheilungen angebahnt wurde, entsprechend dem Vorgang aller neueren Museen.

Die künftige Schausammlung, zur Belehrung des grossen Publikums bestimmt und ihm jederzeit zugänglich, soll weniger auf grosse Seltenheiten als auf Typen in schönen, charakteristischen Exemplaren Rücksicht nehmen. Die Localsammlung wird sich vorzugsweise auf die Naturproducte unserer Heimat — etwa Regierungsbezirk Magdeburg nebst Anhalt und Braunschweig — beschränken. Das Magazin oder die Hauptsammlung wird das wissenschaftlich werthvolle, aber für das Publikum unansehnlichere und minder interessante Material aufzunehmen haben, während die Duplasammlung dem Tausche und namentlich auch der Herstellung von Schulsammlungen dienen soll.

Bei den Arbeiten im und für das Museum hat sich je länger je mehr herausgestellt, dass der freien Thätigkeit noch manches Mitarbeiters ein weiter Spielraum tiberlassen bleibt und es sehr zu wünschen wäre, wenn dieses oder jenes Vereinsmitglied einen Theil seiner Kräfte gütigst dem Museum widmen wollte, um die gleichmässige Förderung aller Zweige der Sammlungen mit der Zeit zu ermöglichen. Es würde gerade für die Specialisten unseres Vereins ein Leichtes und eine lohnende Aufgabe sein, die Verwaltung und Vervollständigung gewisser, ihnen völlig vertrauter Gruppen, Familien oder Gattungen selbstständig zu übernehmen.\*)

Schlieselich kann hier nicht unerwähnt bleiben, dass sich der Conservator bei den mannigfaltigen Museumsarbeiten seitens einer ganzen Anzahl jüngerer naturwissenschaftlicher Kräfte, Kaufleute, Schüler, Studenten, der regsten Theilnahme und Unterstützung zu erfreuen hatte. Besonderer Dank für ihre Thätigkeit gebührt den Herren Gebrüder Breddin, Gebrüder Henneberg, M. Kreyenberg, M. Koch, Gebrüder Schubert, O. Schulze, Tiemann u. a.

# Systematische Übersicht der wichtigeren Zugänge.

(Inklusive der angekauften und der vom Konservator gesammelten Objekte.)

### I. Zoologie.

### Saugetiere.

- 1 Affe, Inuus nemestrinus, Geschenk von?
- 1 Hausratte, Mus rattus, Geschenk von Herrn Gymnasiallehrer Geisenheyner, Kreuznach.
- 1 Schädel vom Seehund, Calocephalus vitulinus, von Borkum, Geschenk von Herrn Dr. R. Woltersdorff.
- 1 Felsenbein (Ohrknochen) vom Walfisch (Balaena sp.), von Skaarö, Norwegen, Geschenk von Herrn H. M. Nathusius, Halle a. S.

<sup>\*)</sup> Erfreulicher Weise haben sich für das neue Jahr bereits einige neu eingetretene Mitglieder zu der vorgeschlagenen Mitarbeiterschaft bereit erklärt!

### Vögel.

- Bussard, Turmfalke, Sperber, 3 Würger, Fischreiher von Bleiche bei Gross-Ammensleben, Geschenk vom Fabrikbesitzer Herrn Horst Pornitz, Bleiche.
- 1 Sägetaucher, Geschenk von Herrn Dr. List, Westerhüsen.
- 1 Austernfischer, Geschenk von?
- 1 Zwerg-Rohrdommel, bei Buckau geschossen, Geschenk von Herrn Dr. Mertens.
- 2 Tölpel, Sula bassana, von Borkum, Geschenk von Herrn Dr. R. Wolterstorff<sup>1</sup>).
- 2 Rauchschwalben, in einem Schornstein getrocknet, von Osterburg (Altmark), Geschenk vom Konservator Herrn Wolterstorff.
- Eier von Strix flammea, vom Domthurm, Geschenk von Herrn Hauptmann a. D. Fellmer.
- Eier diverser Strandvögel von Borkum, von Herrn Dr. R. Wolterstorff.

### Reptilien und Amphibien.

- Reptilien und Amphibien aller Art und in vielen Individuen aus der Prov. Sachsen, Geschenke von Herrn M. Koch, O. Schulze, Dr. E. Schulze-Quedlinburg, Dr. R. Wolterstorff, vielen Schülern und dem Konservator.
- Reptilien und Amphibien von Frankfurt a. M. und seiner weiteren Umgebung, Geschenke von Herrn Präparator Schmidt-Darmstadt, Lithograph Stern-Frankfurt und dem Konservator.
- Amphibien von Westfalen und 1 Entwickelungspräparat, Geschenk von Herrn Dr. Westhoff, Münster.
- Amphibien von Freiburg (Baden), z. B. Triton palmatus, Alytes obstetricans, Geschenk von Herrn M. Koch.
- Amphibien von Borkum, Geschenk von Herrn Dr. R. Wolterstorff. Verschiedene Reptilien und Entwicklungszustände von Amphibien, angekauft von der Linnaea, Berlin.
- 1 Kreuzotter, Vipera berus, von Leipzig, und ein neugeborenes Junges der gleichen Art, Geschenk von Herrn Konservator Geithe-Leipzig.
- Viele Reptilien und Amphibien von Ober- und Niederösterreich, Mähren, Steiermark, Dalmatien, Istrien, Geschenk von Herrn Dr. Fr. Werner-Wien.

<sup>1)</sup> Dem Anerbieten des Spenders, eine grössere Anzahl Vögel der Nordsecküste von Borkum, welche unser Museum gar nicht oder in schlechten Exemplaren besitzt, unentgeltlich zu liefern, konnte bei den hohen Unkosten für Ausstopfen etc. und bei den bescheidenen Mitteln des Museums leider nicht Folge gegeben werden.

- Österreichische Amphibien, Rana esculenta, von Prag, Rana agilis, von Karlstadt bei Agram, Geschenk von Herrn V. Fric in Prag.
- Viele Amphibien aus Siebenbürgen, Geschenk von Herrn Prof. v. Méhely, Kronstadt.
- Verschiedene französische und nordafrikanische Amphibien, wie Triton Blasii, Tr. marmoratus, Pelodytes punctatus, Discoglossus auritus, Geschenk von Herrn Ch. Mailles, Varenne bei Paris.
- Südfranzösische und spanische Amphibien, Hyla meridionalis, Pelobates cultripes, Geschenk von Herrn Dr. v. Bedringa, Nizza.
- Italienische Reptilien und Amphibien: Zamenis, Gongylus vallatus, Pelobates fuscus insubricus, Geschenk von Herrn Graf Peracca, Turin.
- Mauereidechsen, Lacerta muralis, Norditalien, verschiedene Fundorte, Geschenk von Herrn Oberlehrer Dr. Blum, Frankfurt a. M.
- Molge montana, Corsika, Geschenk von Herrn G. A. Boulenger, London.
- Eine grosse Sammlung Batrachierlarven, in Halle 1887 und 1888 gezüchtet und präparirt, vom Konservator.
- Batrachierlarven aus Frankreich, Geschenk von Herrn G. A. Boulenger.
- Gongylus vallatus von Rhodos,
  Coelopeltis monspessulana von Palästina,
  Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis monspessulana von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelopeltis von Coelo
- Reptilien von Afrika: Lygosoma africanum, Geschenk von Herrn Dr. v. Bedringa, Nizza.
- Chamaeleon vulgaris, Geschenk von Herm Dr. Werner, Wien.
- Chamaeleon gracilis, Acanthodactylus, Geschenk von Herrn G. A. Boulenger.
- Pelomedusa galeata (Schildkröte) von Madagascar, Geschenk von Herrn Dr. Voeltzkow auf Madagascar.
- Axolotl, Eier und junge Tierchen, in Magdeburg geztichtet, Geschenk von Herren Gebr. Henneberg.
- Axolotl, halbwitchsig, Geschenk von Herrn Dr. Werner, Wien.
- Hylodes sp., Ei mit jungem Frosch, von Peru, Geschenk von Herrn V. Fric, Prag.

#### Fische.

1 Seewolf, Anarhichas lupus, Geschenk von der Fischhandlung von Markwortt.

- Diverse Nordseefische, Eier vom Rochen, von Borkum, Geschenk von Herrn Dr. R. Wolterstorff.
- Verschiedene Fische aus dem Adriatischen Meere, Geschenk von Herrn Dr. Werner, Wien.
- Ei vom Haifisch, Natal (S.-Afrika), Geschenk von Herrn Rath Hoppe, Halle a. d. S.
  - Mollusken, Insekten<sup>1</sup>), Crustaceen, Echinodermen u. s. w.
- Eine Reihe Entwicklungspräparate von Insekten und verschiedene Seetiere in Spiritus, von der Linnaea in Berlin, theils angekauft, theils durch Herrn stud. med. M. Koch auf dem Wege des Austauschs (gegen eine Anzahl Alytes obstetricans von Freiburg, im Wert von 51 M) erworben und dem Museum geschenkweise überwiesen; die Geschenke Herrn Koch's sind: Tubularia larynx, Pennatula phosphorea, Velella spirans, Sipunculus nudus, Salpa maxima, Cymbalia Peroni, Ophiotherix augulata, Aplysia leporina, Loligo rulgaris, Pyrosoma elegans, Sygnatus pelagicus, Entwicklungspräparat von Vespa vulgaris und Doryphora 10 lineata und Präpar. von Formica herculana.
- Schnecken, Muscheln und verschiedene niedere Tiere aus der Provinz Sachsen, Geschenk von Herrn Koch, mehreren Schülern und dem Konservator.
- Eine grosse Sammlung niederer Tiere aus der Nordsee von Borkum, als Krebse und Krabben, viele Schnecken und Muscheln, in Spiritus und getrocknet, Hunderte von Seesternen, dann Bryozoen, Anemonen u. s. w., gesammelt und geschenkt im Herbst 1891 von Herrn Dr. R. Wolterstorff und Geschwistern.
- Krebse und andere Seethiere aus der Adria, Landasseln, Skorpione, Tausendfüsse, eine Sammlung Landschnecken von Istrien und Dalmatien, Geschenk von Dr. Werner-Wien.
- Land- und Seemuscheln und Schnecken, Landasseln von Norditalien und Istrien, von Herrn Inspektionslehrer G. Breddin-Halle a. S.
- Verschiedene Korallen, Schnecken etc. aus der Schwammfischerei an der griechischen Kitste der Adria, Geschenk von Herrn A. Tiemann.

<sup>1)</sup> Da in der städtischen Entomologischen Sammlung — unter Herrn Hahn — bereits ein Sammelpunkt für Insekten besteht, wurde dieser Naturklasse naturgemäss weniger Aufmerksamkeit gewidmet, die Zusammenstellung einer geeigneten Schausammlung fürs grosse Publikum ist, im Einverständniss mit Herrn Hahn, für später beabsichtigt.

### II. Botanik.\*)

- Getrocknete Landpflanzen von Borkum, Geschenk von Herrn Apotheker Wilh. Grenkel-Borkum.
- Getrocknete Meerpflanzen, Tange, von Borkum, Geschenk von Herrn Dr. R. Wolterstorff.
- Hillsen vom Kentucky-Kaffeebaum, Geschenk von Herrn Oberlehrer Dr. Blum-Frankfurt.
- Sumen vom Theestrauch, Geschenk von Herrn Hauptmann Fellmer.

### III. Mineralogie, Geologie, Paläontologie.

### Mineralogie.

- Kalkspath von Ebendorf, Geschenk von mehreren Schülern und dem Konservator.
- Pyrit aus der Kulmgrauwacke von Gommern, Geschenk von Herrnstud. polyt. Schubert-Bedecker.
- Verschiedene Mineralien, Geschenk der Herren O. Schulze, R. Reinhardt.

### Geologie, Palaontologie.

- Mehrere hundert Nummern geologischer Handstücke und Versteinerungen, meist aus Westdeutschland, Geschenk von Herrn Baron A. v. Reinach-Frankfurt.
- Verschiedene Versteinerungen, Geschenk von Herrn Dr. Kinkelin-Frankfurt.
- Eine Sammlung Mollusken von Waldböckelheim (Typen), Geschenk von Herrn Prof. Böttger-Frankfurt.
- Halitherium, fossile Seekuh, Wirbel und Rippen, in Tausch vom Gymnasium Kreuznach a. d. Nahe, durch Herrn Gymnasiallehrer C. Geisenheyner.
- Einige Tausend Nummern Mollusken, geol. Handstücke, aus dem Mainzer Tertiär, vom Konservator.

<sup>\*)</sup> Der geeignetste Ort für alle Gegenstände aus dem Pflanzenreich wäre allerdings eine besondere botanische Sammlung, doch ist das städtische Herbarium — unter Herrn Ebeling — auf sehr enge Räume angewiesen; für ganze grosse Abteilungen, wie die Hölzer- und Früchte-Sammlung, welche das grosse Publikum mehr interessieren, wird das allgemeine naturwissensch. Maseum mit seiner Schausammlung aus praktischen Gründen auch künftig der passendste Aufbewahrungsort bleiben. Bis zur Regelung des Verhältnisses zum städtischen Herbarium unterzieht sich Herr Kreyen berg in dankenswerter Weise der Ordnung und Konservierung der Zugänge fürs Museum auf diesem Gebiete.

- Viele Hundert Nummern Mollusken aus dem Tertiär Siebenbürgens, sowie viele andere Versteinerungen nebst einem Mineralienschrank, Gesch. von Herrn Kaufmann Gustav Schmidt.
- Eine Sammlung unteroligocäner Mollusken etc. von Unseburg, Gesch. von Herrn Prof. Schreiber.
- Eine Sammlung unteroligociner Mollusken etc, Geschenk von Herrn M. Koch und dem Konservator.
- Mollusken aus dem Oberoligocän der Altmark. Geschenk von Herrn Präparandenlehrer Kreyenberg-Osterburg.
- Zahlreiche Gesteine und Versteinerungen von Hohenwarthe, Geschenk der Herren Dr. Grünhut, O. Walter, Dr. Eschenhagen, A. Tiemann, Max Koch u. a., mehrerer Schüler und des Konservators.
- Gesteine und Versteinerungen der Gegend von Neuhaldensleben und Helmstedt, z. B. Pflanzen aus der Grauwacke von Hundisburg, Gesch. von Herrn Dr. Grünhut, O. Walter, O. Schulze, mehreren anderen Herren und dem Konservator.
- Viele Gesteine und Versteinerungen aus der Magdeburger Gegend, Gesch. von Herrn Kreyenberg, Tiemann, Reinhardt, Breddin, Brunnenmeister Schulze, mehreren Schülern und dem Konservator.
- Verschiedene Gesteine der Gegend von Osterburg (Altmark), vom Konservator.
- Gegen 100 Nr. Versteinerungen aus Schwaben, Gesch. von Herrn cand. theol. Dr. Hochstetter, Tübingen.
- Verschiedene geologische Objekte von Rügen, Gesch. von Herren Brucks und Lichtenfeld, desgl. von Borkum, von Herrn Dr. R. Wolterstorff und von Soltau, von Herrn Inspektionslehrer Breddin.
- Eine Sammlung Doubletten des Mineralogischen Museums Halle, Gesch. von Herrn Prof. v. Fritsch.
- 2 Knochen vom Höhlenbären, aus der Hermannshöhle, diluvial, Gesch. von Ungenannt.
- 1 Oberschenkel vom Elch, ? diluvial, aus der alten Elbe, Friedrichsstadt, Gesch. von Herrn M. Koch.
- 1 Geweihfragment vom Edelhirsch, aus der alten Elbe, ? alluvial, vom Konservator.

### Zur Aufstellung im Museum gelangten ferner:

### Unter Vorbehalt des Eigentumsrechts.

Vom Konservator Wolterstorff.

Eine grosse Sammlung meist europäischer Amphibien und Reptilien, gesammelt 1885-89.

Seitens der Stadt Magdeburg.

Einige Gletscherrundhöcker von der Nordfront, Strasse XI.

Die naturhistorischen Funde aus dem Hafenbau, gesammelt von Herrn Prof. Schreiber, Regierungsbaumeister Lucko, Ingenieur Gadowund dem Konservator<sup>1</sup>). Im Jahre 1891 wurden dem Museum überwiesen:

Zahlreiche Knochen von Säugetieren. wohl meist aus dem Mittelalter stammend, Pflanzenreste, der Abschnitt eines Einbaums, Kies- und Sandproben, während die Überführung der wertvollsten Objekte, diluvialer Knochen und verschiedener Baumstämme, zu Anfang des neuen Jahres erfolgte.

V.

# Satzungen.

#### §. 1.

#### Der Zweck des Vereins.

Der naturwissenschaftliche Verein in Magdeburg hat den Zweck, die naturwissenschaftlichen Studien unter besonderer Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu pflegen und in weiteren Kreisen zu beleben, für die in Magdeburg und Umgegend gemachten Beobachtungen aus den verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaft einen Sammelpunkt zu bilden und durch diese Bestrebungen, sowie durch wissenschaftliche Beleuchtung der einschlägigen Praxis die Handels- und Gewerbe-Interessen der Stadt und des Landes nach Kräften zu fördern.

<sup>1)</sup> Da diese Gegenstände auf städtischem Terrain gefunden wurden, ist das Eigentumsrecht der Stadt an allen wertvollern Objekten selbstverständlich. Um aber jeder Missdeutung und jeder Differenz über diesen oder jenen geringfügigen Gegenstand zu vermeiden, sah sich der Museumsvorstand im Einvernehmen mit allen Beteiligten veranlasst, sämtliche Gegenstände bis auf die Sandproben herunter nur unter Vorbehalt des Eigentumsrechts der Stadt dem Museum einzuverleiben.

#### §. 2.

### Die Sitzungen.

Der Verein tritt zu diesem Ende in monatlichen Sitzungen zusammen, in welchen Vorträge über naturwissenschaftliche Gegenstände
gehalten, Mittheilungen über den Stand und die Fortschritte der
einzelnen naturwissenschaftlichen Wissenszweige sowie über angestellte
Beobachtungen und gewonnene Erfahrungen gemacht, interessante
Naturerzeugnisse vorgelegt und Fragen aus dem Bereiche der Wissenschaft oder des Handels und gewerblichen Lebens erörtert werden.

### §. 3.

### Die Sectionen.

Zur gründlichen Behandlung solcher Fragen, welche ein tieferes Eindringen in die Einzelheiten eines besonderen Wissenszweiges erfordern, vereinigen sich die Mitglieder je nach ihrer Neigung zu Sectionen, welche ihre Organisation nach freier Selbstbestimmung gestalten. Die auf diesem Wege gewonnenen Ergebnisse werden in den allgemeinen Sitzungen zur Mittheilung gebracht.

#### §. 4.

### Die Mitgliedschaft.

Mitglied kann jeder werden, der sich für die Zwecke des Vereins interessirt und dem Vorstande durch ein Mitglied vorgeschlagen wird. Der Vorgeschlagene wird in der nächsten Sitzung als solcher genannt und in der folgenden, falls nicht ein begründeter Einspruch geschehen ist, als Mitglied aufgenommen. Wird in Folge des Einspruches Abstimmung verlangt, so findet die Aufnahme nur mit zwei Drittel Mehrheit der anwesenden Stimmen statt. Auf Vorschlag des Vorstandes können durch die Versammlung Ehrenmitglieder des Vereins ernannt werden.

#### §. 5.

### Der Beitrag.

Zur Bestreitung der Ausgaben des Vereins werden von jedem Mitgliede jährlich fünf Mark im Laufe des ersten Vierteljahrs von dem Kassirer erhoben.

### §. 6.

#### Gäste.

Zur Einführung von Gästen in die Sitzungen ist erforderlich, dass das einführende Mitglied sie dem Vorsitzenden vorstellt. Vorträge und Mittheilungen werden von den Gästen mit Dank entgegengenommen.

#### **8.** 7.

#### Der Vorstand.

Der Verein wählt durch einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder mittelst Stimmzettel in der Decemberaitzung jeden Jahres einen Vorstand, bestehend aus 1) einem Vorsitzenden und 2) dessen Stellvertreter, denen die Einladungen zu den Sitzungen, die Bestimmung der Tagesordnung, die Leitung der Verhandlungen und die Vertretung des Vereines nach aussen obliegt; ausserdem film Mitglieder, deren Besugnisse der Vorstand unter sich seststellt.

**§.** 8.

#### Pflichten des Vorstandes.

Ueber die Verhältnisse der dem Vereine gehörigen Bibliothek und Sammlungen, sowie der Kasse wird jährlich ein Rechenschaftsbericht abgelegt. Nach Einsicht der Kassenverhältnisse durch zwei von der Versammlung gewählte Vertrauensmänner wird auf deren Bericht hin vom Vereine Entlastung ertheilt.

§. 9.

### Wissenschaftliche Veröffentlichungen.

Der Verein giebt ein Jahrbuch heraus, welches sämmtlichen Mitgliedern zugeht und zum Austausch mit auswärtigen wissenschaftlichen Vereinen dient. Die dafür eingehenden Schriften werden der Bibliothek einverleibt.

**§. 10.** 

#### Austritt aus dem Vereine.

Der Austritt eines Mitgliedes aus dem Vereine kann nur durch schriftliche Mittheilung an den Vorsitzenden geschehen, jedoch ist der Austretende verpflichtet, den Beitrag für das laufende Jahr noch voll zu entrichten.

§. 11.

#### Abänderung der Satzungen.

Anträge auf Abänderung der Satzungen, welche von mindestens zehn Mitgliedern unterstützt werden, sind zunächst dem Vorsitzenden schriftlich anzumelden, von diesem den Mitgliedern in der nächsten allgemeinen Sitzung mitzutheilen und in der folgenden zur Berathung und Abstimmung zu bringen. Die Beschlussfassung erfolgt durch eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen der Anwesenden.

#### VI.

# Bibliothek.

Die mit dem naturwissenschaftlichen Museum vereinigte Bibliothek ist durch den bisherigen regen Schriftenaustausch beträchtlich bereichert worden; auch sind neue Austauschbeziehungen angeknüpft worden. Das Ausschreiben der in den einlaufenden Schriften enthaltenen Arbeiten und Aufsätze auf besondere Zettel und die Vereinigung der letzteren zu einem Kataloge wurde fortgesetzt. Es wurden angekauft:

von Könen: Das marine Mitteloligocin Norddeutschlands.

Hintze: Handbuch der Mineralogie, Heft 5.

Wahnschaffe: Die Quartärbildungen der Umgegend von Magdeburg. Hofmann: Die Raupen der Schmetterlinge Europas. Lief. 1—16. Zeitschriften: Gaea, Jahrgang 1891.

Blätter für Terrarium- und Aquariumfreunde, Jahrgang I und II.

Zoologischer Anzeiger, Jahrgang XIV, No. 353 —379 und eine Anzahl kleinerer Einzelarbeiten.

### VII.

# Verzeichniss der Vereine und Körperschaften,

mit denen der Verein im Austauschverkehre steht, sowie der im Jahre 1891 von denselben eingegangenen Schriften:

Augsburg, Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben und. Neuburg (a. V.).

30. Bericht 1890.

Altenburg: Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes.

Annaberg: Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde.

Aussig a. E.: Naturwissenschaftlicher Verein.

Baden b. Wien: Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse.

Bamberg: Naturforschende Gesellschaft.

Basel: Naturforschende Gesellschaft.

Berlin: Königliche Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte für 1891, 1-40.

do. Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.

Verhandlungen. Jahrgang 31. 1889.

**32. 1890**,

und Register für Jahrgang 1-30. (1859-1888).

do. Deutsche geologische Gesellschaft.

Zeitschrift. 42. Band, Heft 3-4.

43. Band, Heft 1.

do. Gesellschaft naturforschender Freunde. Sitzungsberichte. Jahrgang 1890.

Berlin: "Naturae novitates." Bibliographie neuer Erscheinungen aller Länder auf dem Gebiete der Naturgeschichte und der exacten Wissenschaften.

12. Jahrgang 1890. No. 24 und Register für 1890.

13. 1891. No. 1—3.

do. Polytechnische Gesellschaft.

Polytechnisches Centralblatt. III. Jahrgang No. 7.—13 15—20, 22—24.

Polytechniscnes Centralblatt. IV. Jahrgang No. 1, 5.

Bern: Naturforschende Gesellschaft.

Mittheilungen für 1890. No. 1244—1264.

Bistritz: Jahresbericht der Gewerbeschule.

XVI. Bericht.

Bonn: Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande, Westfalens und des Regierungsbezirks Osnabrück.

Braunschweig: Verein für Naturwissenschaft.

6. Jahresbericht. 1887-1889.

Bremen: Verein für Naturwissenschaft.

Abhandlungen.

Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Jahresbericht.

Brünn: Kaiserl. Königl. Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.
70. Jahrgang. 1890.

- do. Naturforschender Verein.
  - 1) Bericht der meteorologischen Commission des Vereins. No. 8. 1888.
  - 2) Verhandlungen. 28. Band. 1889.

Bruxelles: Académie royal des sciences des lettres et des beaux arts de Belgique.

- 1) Annuaire. 1890 und 1891.
- 2) Bulletins. Tome XVIII—XXI. 1889—1891.

Budapest: Königlich ungarische geologische Gesellschaft.

1) Geologische Mittheilungen. Zeitschrift. 1890. Heft 11—12.

1891. " 1—7.

- 2) "Myriopoda regni Hungariae" von Daday de Dées.
- do. Königlich ungarische geologische Anstalt.
  - 1) Jahresbericht für 1889.
  - 2) Mittheilungen aus dem Jahrbuche.
    - 8. Band. Heft 9.
    - 9. " 1—5.

Budapest: "Mathematisch und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn.

Band VI-VII.

Buenos Aires: Academia nacional de ciencias.

Boletin.

Cambridge: Philosophical Society.

Proceedings. Vol. VII. Part 3-4.

Chapel Hill (Nord Carolina): Elisha Mitchell Scientific Society.

Journal 1890. VII, 1-2.

Chemnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Berichte.

Christiania: Königliche Gesellschaft der Wissenschaften.

- 1) Abhandlungen 1890. No. 1, 8-8.
- 2) Sitzungsbericht 1890.
- 3) Museumsbericht 1890.

Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubündens.

Jahresbericht. 84. Jahrgang. 1889/90.

Colmar: Société d'histoire naturelle.

Bulletin.

Cordoba (Argentinien): Academia nacional de ciencias.

Boletin.

Danzig: Naturforschende Gesellschaft.

Schriften.

Darmstadt: Verein für Erdkunde.

Notizblatt. IV. Folge, Heft 11. 1890.

Davenport (Jowa): Academy of natural sciences.

Proceedings.

Donaueschingen: Verein für Geschichte und Naturgeschichte. Schriften.

Dorpat: Naturforscher-Gesellschaft.

- 1) Sitzungsberichte. 9. Band, Heft 2. 1890.
- 2) Schriften VI.

Dresden: Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
Jahresbericht.

do. Naturwissenschaftliche Gesellschaft "Isis".

Sitzungsberichte und Abhandlungen. Jahrgang 1891.
Januar-Juni.

Dürkheim: "Pollichia", naturwissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz-Jahresbericht.

Elberfeld: Naturwissenschaftlicher Verein.
Jahresberichte.

Emden: Naturforschende Gesellschaft.

75. Jahresbericht. 1889/90.

Erlangen: Physikalisch-medicinische Societät.

Sitzungsberichte. 23. Heft 1891.

Florenz: R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento.

Publicazioni.

Frankfurt a. M.: Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. Bericht 1869—1885 und 1891.

do. Physikalischer Verein.

Jahresbericht.

Frankfurt. O.: Naturwissenschaftlicher Verein des Reg. - Bez. Frankfurt.

"Helios". 9. Jahrgang. No. 1—10.

do. Societatum litterae.

IV. Jahrgang. 1890. No. 9-12.

V. .. 1891. No. 1—12.

Frauenfeld: Thurgauische naturforschende Gesellschaft.
Mittheilungen.

Freiburg i. B.: Naturforschende Gesellschaft.

Berichte. 5. Band, Heft 1-2.

Fulda: Verein für Naturkunde.

Berichte.

St. Gallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Bericht. 1888/89 und 1889/90.

Gera: Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften.
Jahresbericht.

Giessen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Bericht.

Görlitz: Naturforschende Gesellschaft.

Abhandlungen.

do. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Neues lausitzisches Magazin.

Graz: Akademischer naturwissenschaftlicher Verein.

Jahresbericht.

do. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
Mittheilungen.

do. Verein der Aerzte in Steiermark.

Mittheilungen. 27. Band. 1890.

Greifswald: Naturwissenschaftlicher Verein für Neu-Vorpommern und Rügen.

Mittheilungen. 22. Jahrgang. 1890.

Güstrow: Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.

1) Archiv. Jahrgang 42 und 43. 1888 und 1889.

2) Die landeskundliche Litteratur über die Grossherzogthümer Mecklenburg. 1889.

Halifax (Neuschottland): Nova Scotian Institute of natural science.

Proceedings and transactions. Vol. VII. Part 4.

Halle S.: Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen. Zeitschrift. 63. Band. Heft 6.

**64.** , , 1—3.

do. Königliches Oberbergamt.

Production für Bergwerke, Salinen und Hütten des preussischen Staates im Jahre 1890.

do. Verein für Erdkunde. Mittheilungen.

do. Kaiserlich Leopoldinische Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher.

"Leopoldina". Heft 26. No. 23-24.

" 27. No. 1—2.

Hamburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen. 11. Band. Heft 2-3.

do. Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung. Jahresbericht.

Hanau: Wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde. Bericht.

Hannover: Naturhistorische Gesellschaft.

Jahresbericht.

do. Gesellschaft für Mikroskopie.
Jahresbericht.

Heidelberg: Naturhistorisch-medicinischer Verein.

Verhandlungen. 4. Band. Heft. 4.

Helsingfors: Societas pro fauna et flora fennica.

1) Acta. Vol. VI-VII.

2) Meddelanden. 16. Heft. 1889—1891.

Hermannstadt: Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Verhandlungen und Mittheilungen. 40. Jahrgang 1890.

Jekaterinenburg: Société ouralienne d'amateurs des sciences naturelles.

Bulletin. Tome XI. Livr. 1-2, 1887-1888.

XII. " 1—2, 1889—1891.

Innsbruck: Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg. Zeitschrift.

Karlsruhe: Naturwissenschaftlicher Verein, Verhandlungen. Kassel: Verein für Naturkunde.

Bericht 36 und 37, 1889 und 1890.

Kiel: Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. Schriften.

Klagenfurt: Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnten. Jahrbuch 21. Heft. 1890.

Klausen burg: Siebenbürgischer Museumsverein.

Medicinisch-naturwissenschaftliche Mittheilungen.

Königsberg: Physikalisch-ökonomische Gesellschaft.

Schriften. Jahrgang 31, 1890. (Jubiläumsband).

Landshut (Baiern): Botanischer Verein.

Bericht XI. 1888-89.

Lausanne: Société vaudoise des sciences naturelles.

Leipzig: Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften.

Mathematisch-physische Klasse. Bericht.

do. Naturforschende Gesellschaft.

Sitzungsberichte.

Liège: Société geologique de Belgique.

Annales. Tome XVII. 2-4. 1890.

Linz: Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Ens.

Jahresbericht 18. 1888.

London: Royal Society.

Proceedings No. 295-296.

do. Guide to the British Museum.

St. Louis (Mo.): Missouri botanical garden.

Annual report II. 1891.

Lüneburg: Naturwissenschaftlicher Verein für das Fürstenthum Lüneburg.

Jahreshefte.

Luxemburg: Institut royal grand-ducal.

(Section des sciences naturelles et mathématiques).

- 1) Publications. Tome XXI. 1891.
- 2) Observations météorologiques faites à Luxembourg, Vol. V. 1890.
- do. Société de botanique du Grand-Duché de Luxembourg. Recueil des mémoires et des travaux.
- do. Société des sciences médicales du Grand-Duché de Luxembourg.

Bulletin.

Magdeburg: Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

Jahrbuch der meteorologischen Beobachtungen.

Mannheim: Verein für Naturkunde.

Jahresbericht.

Marburg: Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften.

Sitzungsberichte. Jahrgang 1890.

Meriden (Conn.): Scientific Association.

Proceedings and transactions. Vol. IV. 1889/90.

Milwaukee (Wis.): Naturhistorischer Verein von Wisconsin.

Jahresbericht.

Moskau: Société impériale des naturalistes.

1) Bulletin.

2) Nouveaux mémoires. Tome XV. 1889.

München: Königlich bairische Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse.

Münster: Westfälischer Provinzial-Verein für Wissenschaft und Kunst. Jahresbericht 1889.

Neapel: Accademia della scienze fisiche e mathematiche.

1) Rendiconto.

2) Atti.

Neuchatel: Société murithienne du Valais.

Bulletin des traveaux.

do. Société des sciences naturelles de Neuchatel. Bulletin.

New-York: Academy of sciences.

Transactions. Vol. IX. No. 3-8.

do. American Museum of natural history.

1) Bulletin. Vol. III. No. 1. 1890.

2) Annual report.

Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft.

Jahresbericht 1890.

Offenbach a/M.: Verein für Naturkunde.

Bericht.

Osnabrück: Naturwissenschaftlicher Verein.

Jahresbericht.

Passau: Naturhistorischer Verein.

Bericht.

Perugia: Accademia medico-chirurgica.

Atti e rendiconti.

Philadelphia: Academy of natural sciences.

Proceedings 1890. Part I—III.

1891. . I.

do. Wagner Free Institute of science

Pisa: Societa Toscana die scienze naturali.

Prozessi verbali.

Prag: Königlich böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse.

- 1) Abhandlungen.
- 2) Sitzungsbericht 1890, IL.
- 3) Jahresbericht 1890.
- do. Verein "Lotos".

Jahrbuch für Naturwissenschaften. Band 40, 1892.

Regensburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

Berichte.

Reichenberg: Verein der Naturfreunde.

Mittheilungen.

Riga: Naturforscher-Verein.

- 1) Arbeiten. Heft 7, 1891.
- 2) Korrespondenzblatt.

Rio de Janeiro: Museu nacional.

Archivos.

Rochester: (N. Y.): Academy of science.

Proceedings. Vol. I, 1890.

Rom: R. Accademia dei Lincei.

- 1) Transunti.
- 2) Rendiconti.
- 3) Memorie.

San José: (Costa Rica): Museo nacional.

Annales.

Santiago: Deutscher wissenschaftlicher Verein.

Verhandlungen. Band II, Heft 1--2.

Schaffhausen: Schweizerische entomologische Gesellschaft.

Mittheilungen.

Schweinfurt: Naturwissenschaftlicher Verein.

Jahresbericht.

Schweizerische naturforschende Gesellschaft.

Verhandlungen und Jahresbericht 1888/89.

Sondershausen: "Irmischia", botanischer Verein für Thüringen. Korrespondenzblatt

Stockholm: Kongl. vitterhets historie och antiquitets Akademiens.

Månadsblad.

Stuttgart: Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg.

Jahreshefte. Jahrgang 47. 1891.

Topeka: Kansas Academy of science.

Transactions. Vol. XII. Part I. 1889-1890.

Triest: Società adriatica di scienze naturali.
Bollettino.

Turin: Museo di Zoologia ed Anatomia comparata. Bollettino. Vol. I—VI. 1886—1891.

Washington: Smithsonian Institution.

Annual report. 1888. I—II.

1889.

do. U. S. Department of agriculture.

Division of ornithology and mammalogy.

North American fauna. No. 3-4.

do. Department of the interior.

United States geological survey.

Wernigerode: Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes. Schriften. Band V. 1890.

Wien: Kaiserlich Königliche geologische Reichsanstalt. Verhandlungen. 1890. No. 14—18. 1891. No. 1.

do. Kaiserlich Königlich zoologisch-botanische Gesellschaft. Verhandlungen. Jahrgang 1890. 40. Band. I—IV.

do. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse.

Anzeiger. 27. Jahrgang. 1890. 19-27.

do. Naturwissenschaftlicher Verein an der k. k. technischen Hochschule.

Berichte.

do. Kaiserlich Königliches naturhistorisches Hofmuseum.

Annalen. 1890. Band V. No. 4.

Wiesbaden: Nassauischer Verein für Naturkunde.
Jahrbücher.

Würzburg: Physikalisch-Medicinische Gesellschaft.
Sitzungsberichte. Jahrgang 1890. No. 1—10.

Zagreb: Societas historico-naturalis croatica.

Godina I. 1886.

Zürich: Naturforschende Gesellschaft.

Vierteljahrsschrift.

34. Jahrgang 1889. Heft 3-4.

**35.** , 1890. , 1—4.

Zwickau: Verein für Naturkunde. Jahresbericht 1890.